

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



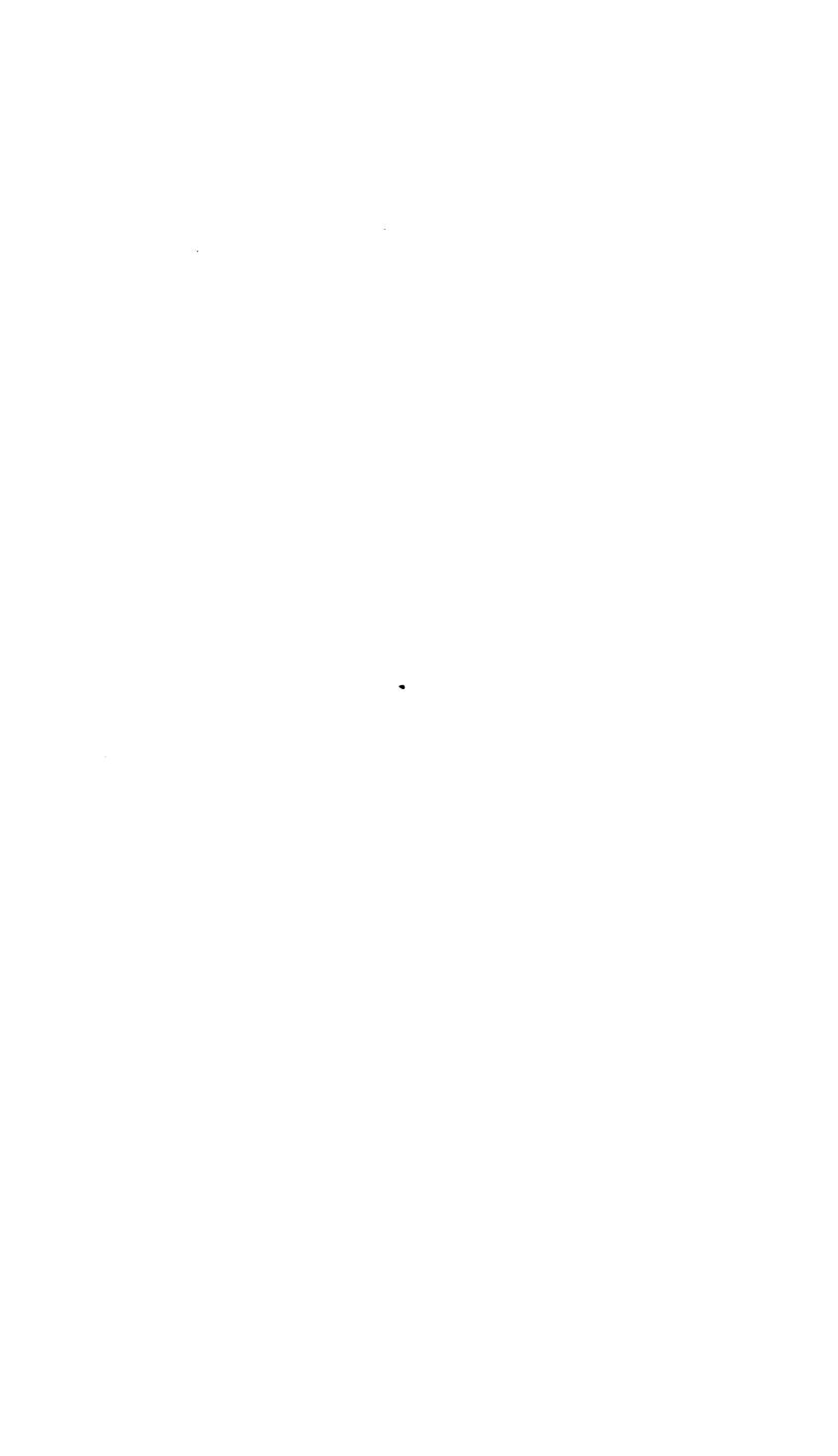









G. Phillips' und G. Görres'

# Bistorisch-politische Plätter

für das

# katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1853

Erster Banb.

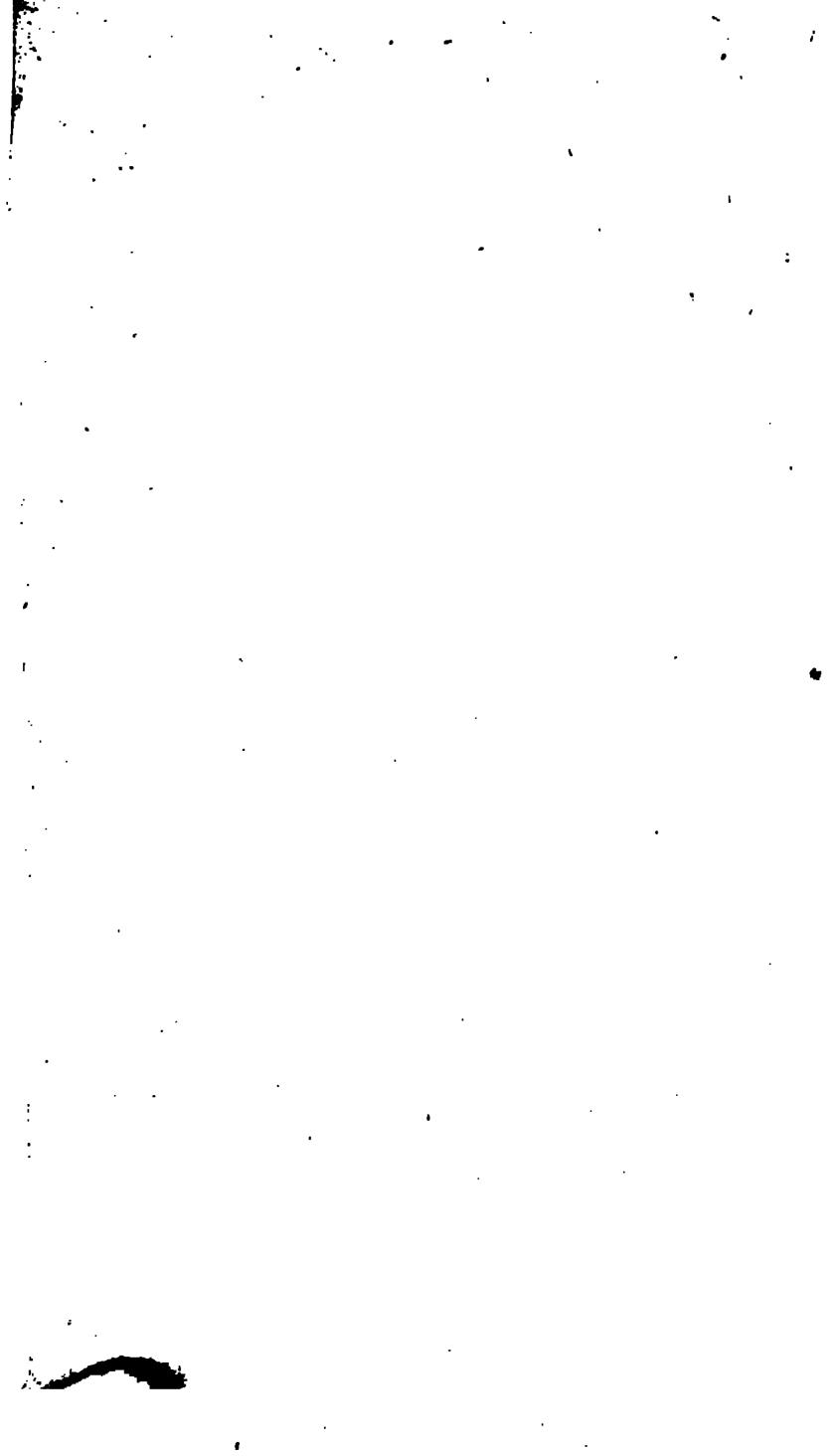

# G. Phillips' und G. Görres'

Bistorisch-politische

Blätter

für bas

# katholische Deutschlaud,

rebigirt

Don

Jos. Ebmund Jörg.

Einunddreißigster Band.



München, 1853. In Commission der literarisch-artistischen Anstalt.

Printed in Germany.

|   | • | • |
|---|---|---|
|   |   | · |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
| 1 |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# G. Phillips' und G. Görres'

Bistorisch-politische

Blätter

für bas

# katholische Deutschlaud,

rebigirt

pon

Jos. Edmund Jörg.

Einnnbbreißigster Banb.



München, 1853. In Commission der literarisch-artistischen Anstalt. Printed in Germany

### IX. Literatur:

- I. Geschichte ber beutschen National-Litera ben von Ulfilas bis Gottscheb. Für E höhere Lehranstalten von Bernharb E felb 1851. VIII, nab 288 &
- II. Grundriß der Geschichte der Philosophi der Psychologie; Grundriß der Metaphy von Dr. J. N. Uschold, Prosessor de am k. baper. Lyceum in Amberg. (Amb
- III. Die Weltgeschichte. Ein Lehrbuch für von Johannes Bumüller. Iweite verb. Auflage. Freiburg im Breisgau Berlagshandlung) 1852. Zwei Bände. 6 Seiten.
- IV. Kolping's katholischer Bolkskalenber für b alten und nenen Geils 1853. XIII. Jahr bei Schwann.
- V. Der getreue Ritter ober Glaismund San

| I. Christenthum und Humanismus.  Grster Artifel. Schein und Wesen ber menschlischen Bilbung  II. Benedict XIV.  II. Glossen zur Tagesgeschichte.  I. Die Universität Freiburg und die babische Bureaustratie  II. Cichhorn und Madiai. (In Barnung für redsliche Protestanten.)  III. Die fatholische Fraktion in der zweiten prensischen Kammer  IV. Der Tod des Cardinals von Breslau | <b>AII</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erster Artifel. Schein und Wesen ber menschlischen Bilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite<br>129 |
| chen Bilbung  II. Benedict XIV.  I. Clossen zur Tagesgeschichte.  I. Die Universität Freiburg und die badische Bureaustratie  II. Cichhorn und Madiai. (In Warnung für redsliche Protestanten.)  III. Die katholische Fraktion in der zweiten prensischen Kammer                                                                                                                        |              |
| II. Benedict XIV.  I. Gloffen zur Tagesgeschichte.  I. Die Universität Freiburg und die badische Bureausfratie  II. Eichhorn und Madiai. (In Warung für redsliche Protestanten.)  III. Die katholische Fraktion in der zweiten prensischen Kammer                                                                                                                                       | 400          |
| II. Glossen zur Tagesgeschichte.  I. Die Universität Freiburg und die badische Bureaustratie  II. Cichhorn und Madiai. (In Barunug für redsliche Protestanten.)  III. Die katholische Fraktion in der zweiten prensischen Kammer                                                                                                                                                        | 133          |
| I. Die Universität Freiburg und die badische Bureaus fratie  II. Eichhorn und Madiai. (In Barnung für redsliche Protestanten.)  III. Die katholische Fraktion in der zweiten prenßischen Kammer                                                                                                                                                                                         | 153          |
| II. Eichhorn und Madiai. (Inr Warnung für redeliche Protestanten.)  III. Die katholische Fraktion in der zweiten prenßischen Kammer                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| II. Eichhorn und Madiai. (Inr Warnung für rede<br>liche Protestanten.)  III. Die katholische Fraktion in der zweiten prenßischen<br>Kammer                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| liche Protestanten.)  111. Die katholische Fraktion in der zweiten prensischen Kammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178          |
| III. Die katholische Fraktion in der zweiten prenßischen Kammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Kammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192          |
| IV. Der Tob des Cardinals von Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212          |
| V. Protestantisches Berfahren gegen Katholiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213          |
| V. James Laird Patterson: seine Pilgerfahrt nach Jerus<br>falem und seine Berichte über die Lage der orientalis                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| schen Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| I. Der selbstgesette 3weck und ber gottgewollte Erfolg<br>ber Pilgerfahrt Patterson's                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 251        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| II. Patterson's Erfahrungen an den schismatischen<br>Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 258        |
| III. Patterson über die nichtgriechischen Schismatiker un<br>Sekten des Oftens                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ծ<br>. 266   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 201        |
| VI. Glossen zur Tagesgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Der Mailander : Aufruhr und das Strafurtheil de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t            |

|                                                                                                                                                                | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VII. Görgei. (Bom Berfasser ber "Zeitläufte".) (Schluß.)                                                                                                       | 77    |
| VIII. Die Berfolgung ber Katholisen in Mecklenburg.                                                                                                            |       |
| 3weiter Artifel. Beiterer Bericht über ben faktis schen und rechtlichen Stand ber katholischen Anges                                                           |       |
| legenheiten in Mecklenburg                                                                                                                                     | 102   |
| IX. Literatur:                                                                                                                                                 |       |
| I. Geschichte ber bentschen Rational-Literatur. Mit Pro-<br>ben von Ulfilas bis Gottscheb. Für Symnasien unb                                                   |       |
| höhere Lehranstalten von Bernhard Hüppe. Coessfelb 1851. VIII, und 298 C                                                                                       | 118   |
| II. Grundriß der Geschichte der Philosophie; Grundriß der Psychologie; Grundriß der Metaphysik, sammtlich                                                      |       |
| von Dr. J. N. Uscholb, Prosessor ber Philosophie<br>am k. baper. Epceum in Amberg. (Amberg 1852. 8.)                                                           | 120   |
| III. Die Beltgeschichte. Ein Lehrbuch für Mittelschulen<br>von Johannes Bumüller. Zweite vermehrte u.<br>verb. Auflage. Freiburg im Breisgau (herber'sche      |       |
| Berlagshandlung) 1852. Zwei Bände. 613 und 392 Seiten.                                                                                                         | 120   |
| IV. Kolping's fatholischer Bolfsfalenber für bas Jahr bes<br>alten und nenen Seils 1853. XIII. Jahrgang. Köln                                                  |       |
| bei Schwann                                                                                                                                                    | 123   |
| V. Der getreue Ritter ober Sigismund hager von und<br>zu Altensteig und die Reformation von Wilhelm<br>Deinhold. Regensburg bei Pustet 1852. S. VI.            |       |
| und 432                                                                                                                                                        | 124   |
| VI. Dr Heinrich Förster's gesammelte Kanzelvorträge.<br>Erster und zweiter Theil: Zeitpredigten, auf die Sonnstage bes Kirchenjahres gehalten. Dritte Ausgabe. |       |
| Breslau bei hirt 1852. C. X u. 324, 336                                                                                                                        | 127   |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| XXIII. Literarische Rovitäten aus Tyrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gei<br>38 |
| 1) Ign. B. Zingerle, Tyrol. Natur, Geschichte und Sage im Spiegel beutscher Dichtung, herausgegeben von. Innsbruck 1852. — 2) Ign. u. I. Zingerle, Tyrols Bolksbichtungen und Bolksgebränche, gesammelt. I. Bändchen. Kinder: und Hansmärchen. Innsbruck 1852. — 3) Beda Weber, das Thal Passeier und seine Bewohner. Mit besonderer Rücksicht auf Ansbreas Hoset und das Iahr 1809. Innsbruck 1852. — 4) I. Rapp, Tyrol im Jahre 1809. Nach Urstunden dargestellt. Innsbruck 1852. — 5) A. Flir, die Manharter. Ein Beitrag zur Geschichte Tyrols im 19. Iahrhundert. Innsbruck 1852. — 6) I. G. Mapr, der Mann von Rinn (Ios. Speckbacher) und die Kriegsereignisse in Tyrol 1809. Innsbruck 1851. |           |
| XXIV. Ein Blick auf die Irlander und die englischen Misto-<br>nen unter ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 395       |
| XXV. Gelzer und Marriott gegen die Redaction, unbefugte<br>Renjahrsfreude, den Protestantismus Mazzini's und<br>ben florentinischen handel betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408       |
| ben kotentintligen Gunvet vettellenv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400       |
| XXVI. Die Elephanten ber Semiramis in Dr. Hengstenberg's "evangelischer Kirchenzeitung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 425       |
| XXVII. Betrachtungen über die Frage ber Kalser:Krönung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 429       |
| XXVIII. Kirche ober Revolution?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 471       |
| XXIX. Gloffen jur Tagesgeschichte: Das hippotratische Gesicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187       |

Die aus London regierte Revolution in wiefern eine Großmacht; — ihre Anssicht auf Allianzen; — nenes stes Arrangement ber großen Mächte; — bie orientas lische Frage; — Rußlands Borgehen; — l'Univers

| schen Stalie                             | Rammer                                                                           | über                                      | die "                                 | Prosel                             | ptenma                               | фегеі"<br>·                    | in . 27                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| XVII. Karl Ern                           | ft Jarde                                                                         | •                                         | •                                     | •                                  | •                                    | •                              | . 27                      |
| XVIII. Literatur:                        |                                                                                  |                                           |                                       |                                    |                                      |                                |                           |
| Weif<br>fitat d                          | chte Alf<br>i, Privatb<br>irelburg. (                                            | ocent<br>Schaff                           | der G<br>hausen                       | eschicht                           | e an b                               | er Univ                        | er:<br>uh:                |
| <b>yan</b> dti                           | ung. 1852                                                                        | •                                         | •                                     | •                                  | •                                    | •                              | . 29                      |
| XIX. James La<br>falem und<br>fchen Chri | seine Be                                                                         | ·                                         |                                       |                                    | •                                    | •                              |                           |
| -                                        | rotestanten<br>nen am C<br>Pattersor                                             | ap in !                                   | Parall                                | ele; N                             |                                      | ı ben P                        |                           |
|                                          | tatholifen<br>ber ihre f                                                         |                                           | •                                     | •                                  | •                                    |                                |                           |
| XX. Gloffen gut                          | r <b>Tages</b> ge                                                                | <b>fģ</b> iájt                            | <b>;.</b>                             |                                    |                                      |                                |                           |
|                                          | opäische K<br>Angustiner                                                         | •                                         |                                       | -                                  | •                                    | •                              | <b>ўс,</b><br><b>3</b> 38 |
| XXI. Streiflichte                        | r auf ble                                                                        | böhm                                      | ische E                               | beschid                            | ite                                  | •                              | . 349                     |
| Staate<br>Ottofa<br>Die Pi<br>ber Der    | ntengruppe<br>enspstem.<br>r und bas<br>rager Univ<br>ntschen 140<br>ele zwische | Böhm<br>flavi<br>verfitäi<br>19. <b>S</b> | ens S<br>sche Do<br>i. Hu<br>elsert's | tellung<br>sperrei<br>8 unb<br>Hus | zn De<br>ch. K.<br>die Bi<br>und Hie | ntschlar<br>Karl I<br>ertreibu | ib.<br>V.<br>ng           |
| XXII. Kirchliche L                       | Inflände i                                                                       | n Me                                      | alenbu                                | rg. (I                             | )ritter                              | Artifel.                       | ) 375                     |

| XXIIL | Literariffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stotaltålen</b> | .aud Einel     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|       | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |                    | THE THE PERSON |

1) Ign. B. Zingerle, Tyrol Raine, Geschichte und Sage im Spiegel beutscher Dichtung, herausgegeben von. Innebruck 1852. — 2) Ign. u. J. Zingerle, Tyrols Bollsbichtungen und Bollsgebräuche, gesammelt. I. Banden. Kinder: und hausmärchen. Innebruck 1852. — 3) Beda Weber, das Thal Passeier und seine Bewohner. Mit besonderer Andsicht auf Ansbreck Hose hofet und das Jahr 1809. Innebruck 1852. — 4) J. Rapp, Speel im Jahre 1869. Auch Urstunden dargestellt. Innebruck 1862. — 5) A. Flir, die Manharter. Ein Beitrag zur Geschichte Tyrols im 19. Jahrhundert. Innebruck 1852. — 6). J. G. Mander, der Mann von Rinn (Jos. Speelbacher) und die Kriegsereignisse in Tyrol 1800. Innebruck 1851.

| XXIV. | Cin | Blid  | auf bie | : Iriani | et - | unb i | fe im | lifojen,      | MI  | ley. | 27  |
|-------|-----|-------|---------|----------|------|-------|-------|---------------|-----|------|-----|
|       | REE | unter | ihnen   | •.       | •    | 41    |       | , <b>e</b> t. | • 7 | •    | 398 |

NXV. Gelzer und Marriott gegen die Redaction, unbefugte Renjahrsfreude, den Protestantismus Mazzini's und den sorentinischen Handel betreffend . . . . 408

XXVI. Die Elephanien ber Semiramis in Dr. Hengstenberg's "evangelischer Kirchenzeitung" . . . 425

XXVII. Betrachtungen über die Frage ber Kaiser-Krönung . 429

XXIX. Glossen zur Tagesgeschichte: Das hippotratische Gesicht in der Lage Europa's und ein kirchlicher Lichtblick . 485

Die aus London regierte Revolution in wiesern eine Großmacht; — ihre Aussicht auf Allianzen; — nenes fies Arrangement der großen Nächte; — die orientas Usche Frage; — Rußlands Borgehen; — l'Univers

- XXX. Ein Gegenmittel gegen ben Pauperisn rigen Jahrhundert
- XXXI. Pofrath Dr. Bell in Beibelberg abs Buch: "bie Reform ber katholischen in Tentschland"
- XXXII. Betrachtungen über bie neuen Märze ber katholischen Kirche in ber oberrhein provinz.

Erfter Artifel . . .

## XXXIII. Literatur:

- I. Joseph Joubert's Gebanken, Ber rimen. Uebersest von Franz Gr Danchen bei Chr. Kaiser. VI. unb
- II. Rleines Conversations: Lexi Banben bei herber in Freiburg .

|                                                                                                                                                                    | XI    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                    | Seite |
| XXXV. Ein protestantisches Zengniß aus vorrevolutionärer Zeit:                                                                                                     |       |
| "Glanbenslehrjahre eines im Protestantismus erzoges<br>nen Christen". (Münster bei Regensberg 1852.)<br>Mit Noten über bie akatholische Reaction in<br>Deutschlanb | 636   |
|                                                                                                                                                                    | 000   |
| XXXVI. Was ist das Kaiserthum?                                                                                                                                     | 665   |
| XXXVII. Die Beibenbefehrer auf ber Insel Ceplon,                                                                                                                   |       |
| mit Betrachtungen über bas protestantische Miffions-                                                                                                               |       |
| wesen überhaupt und das oftindische insbesondere.                                                                                                                  | 705   |
| XXXVIII. Gloffen zur Tagesgeschichte.                                                                                                                              |       |
| Monseigneur Sibour und Bensllot, ober die Rech-<br>ung ohne Wirth; neue Spekulationen auf die frau-<br>zösische Kirche                                             | 736   |
|                                                                                                                                                                    |       |
| XXXIX. Die Gewalthaber in der Schweiz und der Kanton Freisburg bis zu Anfang des Jahres 1853                                                                       | 745   |
| Rachtrag über bie nenesten Geschicke bes helotisirten                                                                                                              |       |
| Volkes im Kanton Freiburg                                                                                                                                          | 777   |
| NL. Die Madiais Eache in der Diplomatie und im englis schen Parlament, ein actenmäßiges Schluswort mit                                                             |       |
| zeitgemäßen Parallelen                                                                                                                                             | 783   |
| XLI. Glossen zur Tagesgeschichte.                                                                                                                                  |       |
| I. Woher ber französischen Kirche Gefahr brobt? .                                                                                                                  | 804   |
| II. Die ruffische Procedur, die Parteien und die Ausssichten im Orient                                                                                             | 809   |
| XLII. Curiofum:                                                                                                                                                    |       |
| Eine andere Berston des St. Zavier'schen O deus amo te, in Prosa                                                                                                   | 815   |

Totten auferweckt werben will .

- XLVI. An herrn Dr. Belger: Ob wirkl Englands ihre protestantischen Mitt weise selbst hängen" wollten?
- XLVII. Bericht über bie Sammlung für bi heiligen Reffe am Grabe bes Erlöser

## I.

## Politische Aussichten zum neuen Jahre.

I.

Die kaiserliche Restauration in Frankreich und bie fremben Mächte.

Genau besehen, zeigt die napoleonische Restauration für das Ausland, dem unbedingte Anerkennung zugemuthet wird, zwei Seiten — die königliche und die kaiserliche. Der weiland Republikpräsident hat sich und seine Erben vom französischen Bolkssouverain zu unumschränkten Repräsentanten seiner Souverainetat machen laffen, bas ift die demokratische Königs-Würde; er hat aber für dieses Revolutionsprodukt auch noch Kaiser-Recht und Würde usurpirt. Ift jenes ein Raub an bem göttlichen Recht bes Landes und dem legitimen Königshause, den nur die eiserne Nothwendigkeit zu rechtfertigen vermöchte, so ist dieses eine unentschuldbare Usurpation nicht etwa nur gegen die politische Ordnung des Abendlandes und insbesondere gegen Deutschland. Das deutsche Bolf dankt es allein seiner tiefen Bersunkenheit, durch den großen Abfall erst von der katholischen, dann auch von der driftlichen Idee, daß es sogar die bloße Fähigkeit verlo------ wrachmini

staben, in die Hauptstadt der mächtiges nur der fremde Usurpator sehe, daß rissene Volk im zerrissenen Reich wehrl sei, wie einst die kaiserliche Krone. Weld des hochherzigen Jünglings auf der er nes kaiserlichen Habsburgers bewegten daß aber dieser winterliche Zug ihn me gewonnene Schlachten, müssen Alle fühlt der Kaiser der Deutschen, so trägt er Herz für die Deutschen, dem kein vor sauer ist. Der Segen Gottes war auch schat; selbst die zornigen Runzeln der "ten sich in verschämter Röthe, dagegen istaunen die Tuilerien.

Leider erkennt man ja sonst die rechten napoleonischen Usurpation nicht einme Staats und Bölkerrechts von aller chr rächt sich wieder furchtbar durch Verblen sche Sprachverwirrung.

venn eine reale Gefahr für die Verträge von 1815 in dem Dreier lage, und die Rummer auf ein unverfürztes Erbe sinwiese, nicht der "Rapoleon" und der "Kaiser" selbst. Als wenn dieser, auch den besten Willen vorausgesett, überhaupt jme Berträge garantiren, jemals mehr als zweideutige "Friedensworte" geben konnte! Als ob man, wenn er auch wirklich ultra posse die bestimmtesten Versicherungen gabe, Demofratie und Revolution an — Verträge binden fonnte! Denn mas ift das officiell proclamirte und für erblich erklärte "dem ofras tische Raiserthum" Anderes, als eine aus bem naturnothwendigen Provisorium zum unmöglichen Definitivum erhobene Institution, um Disciplin in die Demofratie und Methode in die Revolution zu bringen. Für friedliche Rachbarn ist sie nicht weniger gefährlich, als ber ausgelassenste Cansculottismus und der hirnverbranntefte Bobelconvent, und zwar nicht etwa beshalb, weil Disciplin und Methode der Institution keinen Augenblick sicher sind, von der schrecklichen Expansivfraft des Princips der Institution zerriffen und bis zur Anarchie zermalmt zu werben, also voraussichtlich die ganze Herrlichkeit nur eine Stunde Windfille zwischen mei rasenden Stürmen bedeutet. Sondern darin liegt die Gefahr, baß, nach ben mechselnden Gestalten bes ungeheuerliden Princips sich zu richten, für die Institution selbst einfache Pflicht der Selbsterhaltung ift.

Man könnte pure Liebe für richtige Logik barin sehen, taß England spornstreichs lief und sast die ganze Schaar der zappelnden kleinen Potentaten überrannte, um das "des mokratische Kaiserthum" nach allen Boraussehungen vom Princip bis zum Dreier zuerst und unbedingt anzuerkennen. Rur begleitete den officiellen Akt zu bornirter Enthusiasmus für das "constitutionelle System", dessen Schutz allüberall in der traditionellen Praxis Englands liege, und dem das "demokratische Kaiserthum" in Ursprung und Handhabung ansgehöre!! Das war das würdige Finale der elenden Regies

rung Derby mit ihrer bemofratisch-judelnden Seele; von ber tyrannischen Maßregel einer antikatholischen Kleider-Ordnung bis zu der charafterlosen Ergebung an die Freihandler stellte fie nur Eine lange Produktion volksschmeichlerischer Taschenspielerei vor, und daß die Partei jest offen das Panier specifisch - protestantischer Agitation aufpflanzen will, ist ihr ebenso angemeffen, als für Altengland mißlich. Jenes Finale mahnt mit Donnerstimme, daß ber Conservatismus auch in England aufgehaust hat, daß die lette mittelalterliche Formation eis ner monarchisch aristofratischen Republik ihrem Ende zuneigt, nachdem die Gnade noch einmal an die Thore der englischen Großen gepocht, um mit höhnischer Wuth abgewiesen zu werben. Lord John Ruffel tritt nun im Auswärtigen regierend ein, und wird dem "bemofratischen Raiserthum" den brunftig ersehnten Palmerston ersetzen, dem Schanden halber dießmal bloß das innere Departement anvertraut ist. Und wenn ber Erndtetag für die Saat auch noch so langsam anbrache, welche Ruffel-Palmerfton bereits gefaet, indem fie zu Gunften englischer Finanzen ben ganzen Continent in Brand steden zu können glaubten, ohne den Rauch im eigenen Sause fürchten zu muffen — so hatte diese Politik doch schon ihren Rächer Wahrlich! die jubelnde Anerkennung des neuen Raiserreichs durch England — diese Rache genügt dem Franzosen selbst für Waterloo!

England hat also das "demokratische Raiserthum" nicht nur als de sait, sondern auch als de droit anerkannt. Desterzeich, Preußen, Rußland und, unter den ungünstigsten Umsständen, der Kirchenstaat haben, dis jest wenigstens, würdisges Zuwarten eingehalten. Werden endlich auch sie ausswärts als Recht anerkennen, was sie daheim als Verbreschen, den verfolgen? Was hieße überhaupt, christlich gesprochen, eine solche unbedingte Anerkennung Anderes, als: Zeugniß geben, daß Gott die neue Dynastie der doppelten Usurpation

1

9

l

:

wolle? Run aber sah die Geschichte wohl nicht selten Revolutionen als Zuchtruthe der Bölfer und zur Bernichtung altknechtigter Fürstengeschlechter erscheinen, und neue Throne auf den Trümmern der alten legitim werden; ist aber die Revolution deshalb Rechtsbafis, die bloße Erhebung des Anfangs einer neuen Dynastie sammt Allem, was sie aus eitel Selbstsucht und Anmaßung an sich reißt, Gnaben-Babe Gottes? Die Diplomatie kennt freilich ben driftlichen Sprachgebrauch nicht; aber eine politische Lebensfrage muß fie darin sehen, das "demofratische Raiserthum" als das zu nehmen, was es ist. Und nur in aller Welt nicht in das übel angebrachte Allelujah gewiffer harmlosen Seelen eingeftimmt: "Berftorben für immer ift bie von Franfreich seit so langer Zeit ausgegangene revolutionare Propaganda, und dafür sei Gott ber Herr gepriesen!" Denn bas gerabe Gegentheil ift mahr.

Gewohnt, in Louis Rapoleon den "Retter der Gesellicaft" gegen jene barbarischen Mörder Sorden zu sehen, welche für die allgemeine Plünderung schon zu Hunderttaus senden die Sade zurechtgelegt hatten, finden sich viele Röpfe in die Unmöglichkeit versett, ben Mann rettender Thaten und ben demofratischen Raiser in ihren Gedanken auseinan-Es ist ihnen Alles Ein Stud, jeder Zoll ein derzuhalten. Rarl der Große. Vermochten ja doch bis jest selbst unbeftritten Wohlmeinende, die in nächster Rahe stehen, die dringend nothwendige Scheidung noch nicht vorzunehmen; betrachte man nur z. B. die Haltung des französischen Kles Dieser Umstand legt bem usurpirten "bemokratischen Raiserthum" den einen Theil Frankreichs willenlos zu Füßen, und gewinnt ihm sonst weit und breit Sympathien, deren es sich außerdem nicht erfreuen könnte. Denn man sieht noch immer in allen faiserlichen Magnahmen eitel Bemühen für die "Rettung der Gesellschaft", wo doch der wahre 3med nur

Befestigung der eigenen Usurpation ist. Richt mit Unreckt hat ein geistreicher Franzose schon am 2. Dezember geäußert: "Ach! wir sind nur zu sehr gerettet!"

Und in Wahrheit ist das Unglück doch nur im zu üppigen Bachsthum verzögert, nichts weniger als an der Wurzel angegriffen, in bieser vielmehr gefräftigt. Louis Rapoleon hat unübertrefflich mit Einsicht und Klugheit, Muth und Energie die Revolution befämpft, aber nur in ihren unbequemen Auswüchsen; er hat sie vernichtet, aber nur so weit, als fie für ihn gefährlich schien. Das Princip der Revolution aber hat er für sich confiscirt. Darum verfolgte er die seinen Planen hinderlichen revolutionaren Richtungen, "Parteien", wie er fagte, mit herzlichem Grimme; benn es durfte hinfort nur Eine revolutionare Partei geben, die des napoleonisch disciplinirten und methodisirten Revolutions-Princips, damit die Rechtsbasis der neuen Dynastie unangefochten fei, und beggleichen die Stellung voll "friedlicher" Eroberungen im In- und Auslande. Die unliebsamen Folgerungen aus dem Princip aber gebenkt er in - allgemeiner materiellen Wohlfahrt zu erstiden. Bu verständig, um nicht ju wissen, daß leicht ganz ungemessene Ansprüche einwurzeln, und über der Unmöglichkeit ihrer Befriedigung alle Confequenzen bes Princips wieder jum Ausbruche gedeihen fonnten, halt er noch immer große Stude auf die beiden Gewalten, deren in Geduld, Demuth und Gehorsam starker Arm ihn getragen, zu einer Zeit, als er in materieller Hinsicht wohl viel versprechen, aber nichts leisten konnte — auf den Rlerus und die Armee. Wie aber in diesem Augenblicke schon ber Pratorianer mehr und mehr hinter gewundenen Friedensworten verschwindet, so tritt der Priester vor den leuchtenden 3been des faiserlichen Socialismus täglich tiefer in den Hintergrund — vor den leuchtenden Ideen, denn bekanntlich leuchtet in stiller stockfinsterer Racht, wie sie jest über Franfreich lagert, auch faules - Sarggetrümmer!

Soviel ift aber flar, daß die beiben Gewalten, welche ko nothwendig negativ zum Revolutions-Princip verhalten, surudtreten muffen, sobald biefes Princip von Majestätswegen positiv zu wirken anfängt. Und welche Gewalt ist es, die nun als Träger des positiv-wirfenden kaiserlichen Princips endlich in ben Vorbergrund tritt? Antwort: bas Geldjubenthum! Ja, unsere constante Ansicht von bem Grundcharafter Der \_napoleonischen Ibeen\* bewährt sich täglich glanzender; mag hermann von Lehnin Dieg ober Anderes im Geifte vorausgesehen haben: bas Faktum besteht, bag ber Jube im engsten Sinne des Worts in Franfreich die maßgebende Stimme führt, am hofe wie im Ministerium, in der Preffe wie in der nächsten Umgebung des Kaisers, und zwar der speculirende Jude, die beschnittenen Könige ber Bank. Von Fould und Perriere mit ihrer unbegränzten Compagnie von Unterbaronen bes Hauses Ifrael zu schweigen, Rothschilb war jungft, bei bem Ginfteigen in ben Wagen von höchsteis gener Hand des Imperators zärtlich, wie die Dame des Bergens, unterftutt, fein einziger Begleiter nach Compiègne, der Conferenzen mit den Mäckler-Fürsten hat es fein Ende, und selbst wißige Scherze über sie sind der französischen Preffe ftrenge untersagt. Der Kaiser will eben sein Bolk "glücklich" machen, und argumentirt dabei, wie jener öconomiewüthige Pfarrer: "Glücklich seid ihr, wenn ihr reich seid!" — und hiebei producirte er ein paar funstgerecht erzielte Kartoffeln von ungeheuren Dimensionen auf offener Ranzel, wie Louis Rapoleon Bankzettel producirt.

"Erhöhter Wohlstand der Nation", den der Prätendent im Unmaße versprochen, bedingt angemessene Vermehrung des Capitals. Nach napoleonisch-südischer Finanzkunst ist das eine leichte Sache! Man autorisitt Duasi-Staatsbanken, zehnmal mehr an gestempeltem Papier auszugeben, als sie an realem Werth besitzen, und hilft dergleichen Privatunternehmungen nach Möglichkeit auf die Beine. So schasst man für Frank-

.... one, vie systen aber, len Sorge für ihren "Wohlstand" sich er und zu Hunderttausenben die baare Verzi Borerst steht die Sache vortrefflich; man ; weihten und Regierungsorgane natürlich ungeheuern Summen, ohne einen Kreuze bezahlen zu können, verkauft die gezeichnet mit großem Gewinn, und so geht bas ge chen fleigend und fleigend von hand zu Einer eitel — schlechtes Papier baran besit erzählt von dem schrecklichen Ruckschlag, der aus dem Falle der immerhin noch viel sol Experimente unterlag. Der neue Raiser aber absoluter Herr ber finanziellen Bewegung t und findet in der wahnsinnigen Leidenscha Frankreich zum Börsenspiel rennt, soviel ben verheißenen Glanz ber Kaiser-Aera, das len verboten hat, gegen diese scheußliche Sp bamit nicht jählings ein loch in bas trüg reiße. Er ift des gewaltig erhöhten Ration bes Monatgehalts. So will die Majestät das Bolt "beglüden!" Wenn nun aber, abgesehen von allen andern zahlslosen Eventualitäten, etwa eines Morgens boses Fieber den Kaiser schüttelte, und dem Lande die prächtige Aussicht zeigen würde auf die decretirte Thronsolgerschaft des wohlbekannten "alten Westphalen" und seines würdigen Sprößlings, des "rothen Prinzen" — was würde dann mit Einem Schlage aus der erschwindelten Herrlichkeit nationalen Wohlstands werden? Bestürmt aber einmal, wie früher oder später unvermeidlich ist, das nachte Elend nach dem tollen Rausche den Kaiser, dann sedenfalls, wenn auch sonst nicht, wird er verzweiselnd vor der Schreckgestalt der Revolution über die Gränzen Frankreichs ausbrechen, und sein Hevolution über die Gränzen Frankreichs ausbrechen, und sein Hevolution — außer mit großem éclat.

Borerft ist freilich das "Bolt" mit ihm zufrieden; es erwartet ja, allem Anscheine nach nicht umsonst: "Barbes hat eine Milliarbe für uns von den Reichen gefordert, Bonaparte wird sie ausgeben. " Und ebenso erfreut sich die napoleonische Majestät ter vollständigsten Zufriedenheit der Socialisten mit seinen Finanzmaßregeln. Ihre aufrichtigen Sympathien für ben kaiserlichen Reformator im Finang- und Administrativ-Fach find auch in Frankreich so wenig ein Geheimniß, als die schweren Bedenken mancher Antisocialisten. Und wollen über furz ober lang seine "Conservativen" nicht mehr ziehen, so werden die Socialisten ihm gerne ein Ministerium leihen, zur consequenten Besorgung des National-Wohlstands. Er nennt sich ja mit großem Nachdruck den Kaiser "der Leiden= den in den untern Klassen;" meint er damit die Christen= pflicht eines Jeden, nach Vermögen und Stellung Liebe zu den armen Brüdern zu bethätigen, so bedarf er des Aufhebens nicht; einen "Raiser" der Leidenden aber kann es nur nach bem Code Proudhon geben. Für die "Leidenden" absolutes Regiment führen wollen, entzieht dem wilden Socialismus

nicht Boben im Bolke, grabt ihm vielmehr erft sein eigentliches Fundament. Daß solches eine natürliche Consequenz ber Ersetung des göttlichen Rechts burch das populäre sei, wollen wir nicht läugnen; und das neue Kaiserreich ist ja entstanden unter Anrufung der Revolution und auf den Grundsäten ber Demokratie. Sein so scharf ausgeprägter Absolutismus, daß selbst die Berfassung der Diftatur dem Imperator noch nicht absolutistisch genug war, barf nicht irre machen; socialistische Reformen bedürfen der unumschränkteften Macht gegen allgemeine Rechtsbegriffe und veraltete Regeln des gesunden Menschenverstandes. Auch verbittet man sich ja nur die Controle über commercielle Magnahmen (namentlich Handelsverträge), über Anordnung gemeinnütiger Arbeiten und über die einzelnen Ausgabe-Poften, furz über Alles, mas an Geld, und wie es fommt und geht! Dag ber Bebienten-Senat schließlich damit einverstanden ift, versteht fic; bie Bolkevertreter werden durch Dotirung mit reichen Taggelbern entschäbigt und halten fortan gleichfalls - Equipage zur Hebung des National-Wohlstandes. Die kaiserliche Berfaffung aber lautet jest furz und bündig: "s. 1. Der Imperator befiehlt in Allem und Jebem nach Gutbunken; §. 2. bie Ration gehorcht in Allem und Jedem blind und willenlos."

Wir haben eine solche Wendung von jeher gefürchtet. Montalembert's Rothschrei war wohlmotivirt; wie kann eine freie Kirche Frankreichs neben einem solchen Regimente bestehen? Der Klerus ist gegen das Princip der Revolution gegangen, vielleicht nur allzu arglos; mit dem Princip kann er nicht gehen; schon deshalb müste die Kirche Sklavin seyn. Und es lautet in dem Hirtenbriese des ehrwürdigen Bischoss von Orleans wahrlich nur zu sehr wie eine trübe Prophezie: "Die Kirche weiß, daß es nicht weit ist, von dem triumphisenden Einzug in Jerusalem dis zur Kreuzesstätte, und daß sehr oft das schreckliche Crucisigatur auf das Hosianna silio

Devid folgt. Sie leiht sich Allen, aber sie ergibt sich an Riemand."

Irrten wir uns nur mit unseren trüben Ansichten von ber nachsten Zukunft, es ware ja ein Glück! Aber — wo find die Thatsachen, aus denen wir erkennen könnten, daß es mit dem großen Trauerspiel in Frankreich weiter, als bis ju ber Schurzung des Anotens gefommen, bag überhaupt in Europa eine Losung jener Berwickelung irgendwie angefangen habe, welche seit fünf Jahren alle Einsichtigen in fieberhafter Spannung erhält? Wir sehen die Dinge nur immer mehr fich verwirren! Wie die Ratten aus bem zerfallenben Haus, ziehen die Schaaren alljährlich dichter über den Dcean, in die neue Welt, vielleicht, um durch ihre Kinder einst die Ruften ber europäischen Heimath tributpflichtig zu machen. Und bis zu welchem Abgrund ift die alte civilisirte Welt bereits versunken! Einst rüstete das ganze Abendland gegen ben Halbmond; jest zittert und bebt es, nicht weniger als damals vor ben Bejazeth's und Tamerlan's, vor dem Gebanken: es könne ftundlich irgend ein fast namenloses Bergvolklein den Halbmond mit Rieselsteinen von der Aja-Sophia werfen und bort das Kreuz aufpflanzen! Denn gerade jest, zur Zeit bes tiefften Verfalls unter Germanen und Romanen, sieht der russische Koloß mit stolzer Ruhe seine Zeit im Often Gerade jest, wo Romanen und Germanen neuerdings voll Mißtrauen einander gegenüber stehen, in religiösem Haß unter sich und wider einander entbrannt sind, und es bis ju so hoher Weisheit der Politik gebracht haben, daß z. B. England mit verfälschten Bibeln und Traftatlein das revolutionare Teuer in Italien schuren läßt, wahrscheinlich, damit bas Mittelmeer weniger in Gefahr ftehe, ein - "frangofischer See" zu werden. Man wird uns nicht zumuthen, auch noch in die niedern Regionen herabzusteigen, und etwa auseinanderzuseten, wie man in Medlenburg = Schwerin, in Baben, in Bayern, in Sardinien Politik ber Zukunft

treibt. Der Ernst, mit dem die Betrachtung großer Geschicke der Menschheit das Herz erfüllt, würde nothwendig unter lächerlichs satyrischen Anwandlungen leiden müssen. Freilich brohen der Kirche Gottes, auf die allein wir alle unsere Hosfnung setzen, schwere Gesahren; aber auch aus dereinstisger Roth zwischen dem Koloß im Westen und dem Koloß im Osten, wie zwischen Hammer und Ambos, wird sie siegsreich hervorgehen; sene kleinen Chikanen der Verblendung scheinen nur zu immer frischerem Leben für die Krisis erregen zu sollen.

Benedikt XIV. ausgerusen: "Die französische Nation ist eine sellsame und glückliche Nation; sie begeht den ganzen Tag über Thorheiten, und Gott macht sie über Nacht jedesmal wieder gut." Offenbar hat Gott wieder viel "über Nacht" gut zu machen. Für uns Deutsche aber hat die neueste "Thorheit" Frankreichs vorerst herrliche Frucht getragen; Gott erhalte sie, und vergelte es an Kaiser Franz Joseph!

### II.

## L'empire c'est la paix.

Bedürfniß in seine diplomatischen Formen sich zu hüllen versteht; auch hat er die französischen Denker und Schreiber so regelrecht disciplinirt, daß sie nicht leicht Hoswidziges zu publiciren wagen. Um so mehr Gewicht legen Einsichtige mit Recht auf die Eruptionen, die jüngst in der Publicistik jenes Landes aufbrausten; denn offenbar siel auch der Hofselbst für den Augenblick aus der Rolle. Es war, weil des sinitiv die Aussicht schwand, die reine Blume aus Schwesdens königlichem Blute in den ungescheuerten Horst des neuen Kaiserablers zu versesen. Da bitterer Jorn momentan den Hof

überwältigt hatte, eilten auch seine Publiciften, fich Luft zu machen. Sie blasen überhaupt nicht von Herzen nach den vergeschriebenen friedlich-biplomatischen Roten; wie froh maren sie jest, einmal wieder ihre eigene Melodie pfeisen zu dürfen! Daß es ein Trup-Lied war, versteht sich von selbst. Reben einigen andern, minder wichtigen, Broschüren fand fich ein unter offenbarer Begunstigung ber argusäugigen Pref-Polizei, und bemgemäß sogar ungestempelt, erschienenes Pamphlet \*) bemüßigt, mit hoffundiger Eloquenz nachzuweis fen: daß der napoleonischen Majestät nur die Bahl bleibe, entweder die "natürlichen Granzen Frankreichs" herzustellen, durch Einverleibung des deutschen Rheins, Belgiens, Cavovens und Piemonts, ober gleich ihren Borgangern von 1830, 1848 und 1852 ruhmlos zu fallen. Bertreibung bet Desterreicher aus Italien und Herstellung ber Italia unita ift zunächst die Zielscheibe, und energische Desavouirung ber "Utopie des Friedens" der wahre Kern des halbofficiellen Bornerguffes. Und dieser Born sollte sogar der officiellen Bestätigung nicht ermangeln. Selbst die Generalcorrespondenz ber Minister an dem heißblütigen Junggesellen-Hose mar takt= los genug, bas altehrwürdige Desterreich heirathsmacherischer Intriguen in der kaiserlichen Herzens-Affaire offen zu bezüchtigen und geradezu — zu brohen!

Und womit zu drohen! Etwa mit einem ehrenhaften Kriege? D, nein! "Ein Krieg ist faum denkbar; denn das Kaiserreich hat in seinen halbdemokratischen (?) Einrichtunsen so viel Stoff zu einer Propaganda, die es in den Ländern seiner etwaigen Gegner anzünden kann, daß diese sich wohl zweimal bedenken muffen, ehe sie eine solche Wassernstlich heraussordern." So das ministerielle Leitorgan, das mit seinem ganzen Schweise bis zur Stunde ohne eine der sonst stets paraten allerhöchsten Berichtigungen geblieben ist! Und wahrlich hier spricht er selbst, in den glattpolirten "Fries

<sup>\*)</sup> Les limites de la France.

bensworten" ift er nicht er selbft! Darum waren auch diese unbewachten Herzenbergießungen officiellen Borns mit einer. Milliarde von Centnern deutsch-liberalen Zeitungspapiers nicht aufzumägen, wenn es bei bessen Lesern noch gesunden Menschenverstand gabe. Das ift aber eben die große Frage! Die Rebaktion des Welt - Organs aus Augsburg wenigstens lacht pfiffig in's Faustchen; sie war über Frankreichs Intentionen nach Außen mit fich augenblidlich im Reinen. Denn: nicht einmal Steuerverweigerungsrecht gibt es bort, und boch — "eine Drohung mit einer revolutionaren Propa» ganda?" "Unmöglich im Ernft!" — bas mare "Bolitik der Verzweiflung", "Selbstmord"! Rach den Begriffen der "Geschichtsquelle ber Zufunft" gehört wenigstens ber ganze Grundrechts-Plunder zur Demofratie; daher ift ihr ein "bemofratisches Raiserthum" eine "contradictio in adjecto"! Uns einfachen Leuten dagegen ist es eine von dem Betheiligten felbst feierlich etablirte und proclamirte Thatface!

Wenn aber ber neue Raiser gezwungen ift, bas Revolutions. princip der Volkssouverainetät für und für in Frankreich anzuerkennen, wird er es nach Außen verläugnen dürfen? Wohl schwerlich. Zwar nehmen wir als gewiß an, daß der neue Napoleon der ersten Revolution, als fie in ihrem Aufschwunge war, nicht nachahmen und daher auch nicht im Namen ber souverainen Bölker allen bestehenden Thronen sofort den Krieg erklären werde; wir zweiseln sogar nicht, daß er es versuchen wird, mit diesen in ganz erträglichen biplomatischen Beziehungen zu ifteben, benn bie Rolle ber erften Revolution ift an eine andere Macht übergegangen, an die in allen Staaten vorhandene Revolutionspartei. Kann und darf er aber dem Treiben dieser hemmend entgegentreten? Ihr Bestreben, wo ste nicht schon in socialistisch = communistischen Wahnsinn ausgeartet, ist ja ebenfalls kein anderes, als den souverainen Bölfern die Selbstbestimmung über ihre Regierungsform anheimzustellen: entweder die bestehenden Throne durch den Wilslen der Massen zu stürzen, oder doch ihren Fortbestand von denselben abhängig zu machen. Wenn die Revolutionspartei erst einsehen lernt — an Ersahrung mangelt es ihr hiefür nicht — daß sie auf alle Ertravaganzen zu verzichten, auf diese nüchterne Praxis ihrer Grundsäße sich zu beschränken habe, wird das neue Kaiserreich ihr dann auch noch so seindslich, wie dem communistischen Raubs und Mordspstem entzegentreten dürsen, oder wird es nicht die Rolle übernehmen, die Freund Palmerston mit vielem Geschick schon gespielt hat? Wir meinen, es liege dieses im höchsten Interesse des eigesnen Thrones, und sei sogar ein Gebot dessen, was man heut zu Tage eine "weise Politik" zu nennen beliebt.

Wir sagen im Interesse bes napoleonischen Thrones! Ihm sehlt die legitime Geburt und die Macht, die in ihr liegt. Der neue Kaiser weiß zu gut, daß, wenn auch die fremden Mächte das sait accompli des neuen Kaiserreiches anerkennen, sie doch die Grundlage, auf welche es gebaut ist und sortwährend sich stütt, als die Berneinung ihrer eigenen, hassen und verabscheuen; er weiß ferner, daß hierin eine Ausssöhnung nie und nimmer möglich ist, und er den Bestand seines Thrones nur in eigener Macht und in der Nacht, die diese gegründet — im Princip der Revolution — zu su- chen habe.

In der Macht der Revolution! Ja wohl, wir finden gar keinen Widerspruch darin, daß der Rapoleonide die des mokratische Revolution im Innern Frankreichs unterdrückt und sie nach Außen fördert. Ihre Unterdrückung im Innern sestisget seinen Thron, ihre Verbreitung nach Außen festiget ihn ebenfalls. Die Praxis der Bolkssouverainetät ist die stärkte Basse, welche der Rapoleonide zu seinem Schutze für Frankreich und gegen Europa führen kann, ist mehr als eine Versdoppelung der Hausmacht, welche ihm Frankreich zu liesern

vermag. Ein volkssouveraines Kaiserreich in Frankreich ist, gegenüber bem monarchischen Europa, eine viel größere Gesahr, als alle Barrikaben=Revolution.

Wir sagten ferner, sogar bas, was unsere an Begriffsverwirrung leidende Zeit eine "weise Politif" zu nennen beliebt, werde das neue Raiserthum in diese Rolle hineinzwingen. Der Franzose, wie kaum ein anderes Bolk, lebt in feiner Geschichte; biese gibt Zeugniß von einer gaben, burch Jahrhunderte sich fortspinnenden Eroberungspolitif, welche mit allen Künsten biplomatischer Gewandtheit, sehr häufig mit Treulosigkeit und offener Gewaltthat, mitunter auch mit Berläugnung bes Höchsten, mas man besaß, ber Religion — Frankreich auf Rosten ber Nachbarn zu stärken und zu vergrößern suchte. Diese Politik werehrt ber Franzose als seine "Gloire"; wir Zeitgenossen wissen, wie hoch er noch jest biesen Gögen hinaufstellt, wie viel er ihm zu opfern bereit ift; wir sehen vor Augen, wie sehr der Napoleonide ihm schmeichelt, und die Macht, die er ihm verschafft, zu seinem Bortheile zu benüten weiß. Man kann allerdings nicht mit Unrecht fagen, daß die Bourbonen im Jahre 1830, die Orleans 1848, bie Republik 1852 sielen, weil sie mit zu wenig "Gloire" prangten, und das napoleonische Raiserreich unter Applaus ber Nation auf ben Trümmern dieser Regierungen aufgerichtet worden, weil das gestürzte mehr "Gloire" enthielt, das neue mehr "Gloire" für die Bufunft verspricht.

Allein diese "Gloire", so sagt man uns, soll in einer großartigen "Friedenspolitik" bestehen? Weiß man aber nicht, daß alle Blumen im Kranze der Friedensgöttin von züchtiger und bescheidener Farbe sind, und von den grellen, oft blutzothen in Schatten gestellt werden, aus welchen der Kranz des Gößen "Gloire" gestochten ist. Der Weg friedlicher Künste ist wahrlich nicht derjenige, welcher zur Befriedigung französischer Eitelfeit und Ruhmsucht führt.

Also ber Weg des Krieges! wird man uns entgegenruin. Rapoleon I. ift allerdings biesen Weg gegangen, er hat gang Europa mit bem blanken Schwerte bekampft unb es unter seine Herrschaft zu bringen versucht. Die Ration stilt feine Regierung unter bie Grand - Epochen ihrer "Gloire". Dennoch wird vor ber Hand Rapoleon III., wo möglich, diesen Weg nicht gehen, ihm liegt ein anderer, bequemerer, sicherer offen; es ist nicht ber Weg bes sofortigen offenen Krieges, sondern der geheimen und offenen Sandhabung bes proclamirten Princips der Volkssouverainetat, eines Rampfes somit nicht mit dem blanken Schwerte, sondern mit Borten, Principien, geheimen Agenten und biplomatischen Roten. Dieser Weg gewährt unter ben jezigen Berhältniffen viel mehr Aussicht auf Erreichung des Zieles, und eben so viel Stoff zur Befriedigung der Ruhmsucht der Nation. Er gibt bem neuen Raiserreiche bas Mittel an die Sand, die in allen Staaten vorhandenen Elemente der Unordnung zu ermuntern, auf ihr Gebahren continuirlich bestimmenden Einfluß auszuüben, und durch sie im Vordergrunde, mahrend man selbst im verdeckten Hintergrunde liegt, die Ruhe und Si= derheit aller Staaten zu befehden und zu untergraben. Er gewährt fogar eine Art von Rechtstitel, überall feinen Schut und seine Intervention eintreten zu lassen, wo eine unter dem Schilde der Volkssouverainetät angesponnene Revolution einen legitimen Thron stürzt, und dafür einen dem Napoleonis. mus leiblich ober geistig verwandten aufrichtet; er macht icon jest Franfreich jum natürlichen Beschüter ber Staaten, welche auf dem Revolutionsboden der Volkssouverainetät rus hen, erhebt es somit zu einer Stellung und Macht in Europa, welche seine eigenen Kräfte weit überragt, so daß es ten einen Theil der Wagschaale des europäischen Gleichges wichts allein mehr als auszufüllen vermag, und die übrigen Mächte zusammen fich mit bem andern zufrieden geben mussen; ja, er zeigt ihm in ber Ferne ein noch lockenberes Bilb, jenes, dem Rapoleon I., im Bunde mit dem Schlachtengotte, nachjagte, das Protektorat nämlich über den größten Theil von Europa.

Damit dürfte der französische "Ruhm" mohl sich zufriesden geben, und das neue Raiserreich vollständig vor der Gesfahr gesichert sehn, den Boden im eigenen Lande zu verliesren, sobald es dem Göhen des Boltes zu wenig Opfer brächste. Unsere Zeit aber wird einer solchen Politis das Prädisat der Weisheit nicht versagen, und vielleicht nur darüber streisten, wessen Politis weiser zu nennen sei, die eines Cardinal Richelieu, der die Glaubensneuerung im Innern erdrückte und sie in Deutschland unterstützte, oder die eines Ludwig Rapoleon, welcher die Revolution im Innern zertrat, sie aber nach Außen förderte.

Man wird doch ben Einwurf nicht wagen: baß die Mächte foldes am Napoleonismus nicht bulben murben! Bon ber "heiligen Allianz" ist ja nichts übrig geblieben vor der Lehre vom — fait accompli. Und mas will man bem auf volkssouverainem Boden stehenden neuen Kaiserthum in Frankreich künftig anhaben, wenn es, als anerkannte Macht im Rreise der andern europäischen Mächte, die Grundsäte beschütt, auf die es gebaut ift, und z. B. erklärt: ich bulbe nicht, daß man gegen ben Bolfssouveran in Belgien ober Savoyen ober irgendwo in Italien, welcher ben legitimen Regenten bavon gejagt, und einen andern, vielleicht gar ben neuen Rapoleon, sich auserkohren hat, einschreite; ich bulbe nicht, daß man ber volkssouveranen Revolution in ber Schweiz zu Leibe gehe u. f. w. Collte man barum eher einen weltverheerenden Rrieg wagen, während man früher bloß burch gemeinsames energisches Auftreten, burch bemonftrative Aufstellung einer kleinen Armee, z. B. in ber Schweiz die Sache bes Rechts gerettet hatte?

Bur Rechtfertigung unserer Zweifel an dem friedlichen Schein bes neuen Kaiserreichs, und zur Abwehr bes Berdachts

ungegründeten Argwohns, stehen aber noch gewissere Gründe zu Gebot. Wir sagen: das Kaiserreich hat den bezeichneten Weg schon betreten, es hat in diesem Sinne schon gehandelt, dafür sprechen Thatsachen der Gegenwart. Und je mehr man sie über gewissen Friedensworten, die in Paris und Bordeaur gesprochen worden, zu vergessen scheint, desto mehr ift es Psticht, sie hervorzuheben.

Richten wir unsere Augen auf die Schweiz! That vom 2. Dezember ift nirgends mit einem solchen Buthgebeule angebellt worden, wie von der revolutionaren Journalistif und überhaupt der Revolutionspartei in der Schweiz. Die neuesten bluttriefenden Proflame ber Propaganda find in der That nur ein matter Abflatsch dessen, was in der Schweiz gegen Ludwig Rapoleon geschrieben, und in öffentlichen Bersammlungen, sogar im Schoofe ber Behörben, geiprochen worden. Und was sehen wir heute! Als der werdende Raiser im jungsten Commer nach Straßburg, in eine von der Schweizergränze ziemlich entfernte Stadt, fam, wurden von den schweizerischen Bundesbehörden zwei Deputirte ju seiner Begrüßung abgeordnet und das Straßburger Publikum genoß bas rührende Schauspiel einer öffentlichen Umarmung zwischen dem Prinzregenten und den beiden Abgeordneten, welche eine hervorragende Rolle in der schweizerischen Revolution gespielt hatten. Als dagegen im Jahre 1850 ber junge und edle Monarch von Desterreich nach Bregenz, somit in die unmittelbare Rahe der Schweizergranze gekommen war, da rührte sich nicht nur keine schweizerische Deputation, sondern ftatt deffen strengte sich die Revolutionspresse an, nur mehr Bift und Galle auszuspeien, je näher sie ben von ihr gehaßten herrscher mußte.

Die über den Aft des 2. Dezember so wild empörte schweizerische Revolutionspresse ist seither vor dem napoleosnischen Regenten wie umgewandelt. Während sie Desterreich gegenüber die alte geblieben, noch jett, mitunter in Organen,

sondern gerade die Organe der im Lande toritäten singen dem Imperator Hosiannak

Woher so totale Frontveränderung? Dhngefähr, oder gar etwa aus Furcht, be gleiche Feigheit auch vor andern mächtiger Dagegen ift aber mit ber Deferenz poleon die Frechheit gegen andere Monard porender geworben. Wer die Revolutions: auch nur oberflächlich kennt, weiß, daß f aller andern gander übertrifft; sie besitt, Anderen mangelt, eine langjährige Schule fie jest dem Rapoleonismus zuwedelt, ift i rechnung; fie sieht, daß die revolutionäre ( ber europäischen Staatenfamilie nirgends bem napoleonischen, eine Stupe hat, sie wei auf welchem der neue Raiserthron und ihr steht, der gleiche und es nur eine Rebensac fem Boben bort Einer im Imperatormante ber phrygischen Müße herrschen.

Wie wenig kennt jene politische Schwachn

der italischen Revolution ein "Italia unita", der polnischen Auferftehung des Polenreiches, der ungarischen ein von Defterreich unabhängiges Ungarn, ber beutschen die Bieberbolung der volkssouveranen Frankfurterei verspricht, so werben sie alle mit fratfüßiger Deferenz vor dem neuen Imperator fich beugen, und dem verzweiflungsvollen Rufe der in ihrer Art ehrlichen Fanatiker von Jersey und ihrer Anklage auf Parteiverrath ein lautes Hohngelächter entgegenwiehern. Und felbst in Frankreich gehört eine Berbindung des Rapoleonismus und ber Revolutionspartei nicht im Minbesten zu ben Unmöglichkeiten. Rapoleon I. hat auch diese sich zu Füßen geworfen; anfangs grollend, ift fie boch fpater feine Schmeichlerin und dann in Gnaden wieder aufgenommen worden. Sie kann auch heute wieder zur Einficht von der Erfolglofig= feit bes fortgesetzten Kampfes gegen ben napoleonischen Thron, bagegen ber unberechenbaren Chancen gelangen, welche er ber Revolution überhaupt verspricht. Und sieht sie einmal, baß durch den Anschluß an das neue Kaiserreich nur zu gewinnen fei, so wird ihr Egoismus fie in hellen Saufen in's napoleonische Lager hinübertreiben.

Die Schweizer-Revolutionäre erbliden übrigens nicht bloß etwa instinktartig in Rapoleon ihren Protektor, sondern er ist es schon. Es ist ja bekannt, daß die diplomatischen Schritte Preußens zur Wiedererlangung des ihm geraubten Fürstensthums Reuenburg durch Ludwig Rapoleon paralysirt worden sind; Wohlunterrichtete wissen ferner, daß die bestgemeinten Borschläge des verstorbenen Fürsten Schwarzenberg, der Revolution in der Schweiz das Genick zu brechen, von eben jenem entschieden abgelehnt wurden; und alle Welt kann sich überzeugen, in wie vertrauten Verhältnissen einige hersvorragenden Jakobiner der Schweiz zu dem Herrscher in Frankreich stehen, wie die ganze Partei mit der größten Zusverläßigkeit in dem neuen Kaiserreiche nicht nurkeine Gefahr, sons dern eine Garantie für ihre Forteristenz erblickt und aus dies

ser Ueberzeugung ihre Kühnheit und Frechheit gegen andere Staaten steigert. Wir fragen aber: Sind das Friedenszeichen, und sprechen die Thatsachen nicht lauter, als die Worte von Bordeaux und die Bagatelle einer schlecht auf den Schein berechneten Armee-Reduktion von 30,000 Mann?

Wenden wir uns jedoch nach einer andern Granze Frankreichs! Belgien ist ein katholisches Land; das weiß alle Welt, nur ber belgische Liberalismus nicht. Die Regierung hat es bort seit Jahren barauf angelegt, die Sympathien der katholischen Massen sich zu entfremden. weiß der kluge Mann auf Frankreichs Thron und sucht Ruzen baraus zu ziehen. Seine Haltung gegen Belgien ift baher eine ganz andere, als gegen die Schweiz. Hier bietet er ben rabifalen Regenten und ihrem Despotismus bie unterftütende Hand; dort sucht er einerseits dem liberalen Regimente, ber faben, mäfferigen Halbrevolution, alle mögliden Schwierigkeiten zu bereiten, und andererseits durch fluge Hegung ber katholischen Kirche in Frankreich die Sympathien ber gedrückten belgischen Katholifen anzuziehen. Der Belgier ift ohnehin in Sprache, Sitten und Religion, durch die natürlichsten Interessen bes Landes dem Franzosen verwandt. Allerdings ift das Land für Frankreich nicht so wichtig, wie bie Schweiz; von großer Bedeutung ift es aber bennoch, besonders im Kriege. So lange Belgien unabhängig bleibt, ift Frankreichs Norbgränze bloßgestellt; dagegen mare es, wenn die gander verbundet oder vereiniget sind, durch ben Gürtel belgischer Festungen nicht nur gebeckt, sonbern ihm auch das Thor zu den deutschen Rheinlanden und zur Invafion in's Herz von Deutschland sperrangelweit geöffnet. Und wenn nun eines Tages die telegraphische Nachricht eintrifft, der Volkssouveran in Belgien habe sich der Coburg-Orleans entlediget, einen Rapoleoniben auf den Thron erhoben ober gar beschlossen, fünftig ein unmittelbarer Bestandtheil ber grande nation zu seyn, was wird man, was wird das schwer betheis ligte England mit seinen Ministerien voll napoleonischer Anseinnung dagegen thun! Es wäre ja bloß wieder, was schon einmal dagewesen und von der europäischen Diplomatie sanktionnirt worden, nur eine Nachahmung dessen, was so eben in Frankreich vor sich gegangen, ohne daß die europäische Diplomatie ihre Sanktion verweigerte.

Besser als das Schwert, gibt also das einzige Wort Bolfssouveranetat" bem neuen Kaiserreiche das Mittel zur Ewberung Belgiens an die Hand. In der That ein höchst "friedliches" Mittel! es verlangt feine Solbaten, nur eine Anzahl kluger Agenten, listiger Maßregeln und wohlberechnes ter Berfprechungen, bann eine neue Kraftubung bes Rachbar-Couverans, und im stillen Frieden ist bas Land erobert! Also freilich: l'empire c'est la paix! — Ha! wirst man ein, das ware gang Europa den Fehbehandschuh in's Gesicht geworfen und Europa wurde ihn ausheben. Ausheben? Mag senn, vielleicht auch nicht. Franfreich ist schon jest, Ende des Jahres 1852, eine bedeutend stärkere Macht, als es früher war, und wird Ende 1853 noch viel mächtiger senn. Und wo ist das Europa, welches den Fehdehandschuh aufhebt? Wir ersehen auf der einen Seite nur zwei allerdings lebensfrische und mächtige Rampen, denn der dritte broht via Ruffel-Palmerston früher oder später den Weg alles Fleisches zu gehen; auf der antern aber einen Streiter, der durch ben principiellen Bund mit der Revolution zum Riesen anschwillt, und den Kampf nicht scheuen, vielleicht sogar fordern wird.

Frankreichs Gränze hat aber noch einen wunden Fleck. Benn eine seindliche Armee den Mont Cenis überschreitet und in Savonen ihr Feldlager schlägt, so ist der Kaiserstaat sammt der verbündeten Schweiz bedroht, wie vom Messer an der Kehle, seine Heeresmacht jenseits fast abgeschnitten. Nun herrscht in Turin ein Regiment, das noch viel toller haust, als man es in Belgien je getrieben und je treiben wird, das die katholischen Bolksmassen auf dem Lande über der mit

revolutionärer und irreligiöser Lektüre gefütterten Bourgeoisse vergessen hat, und ein Jahrhundert zu spät im Iwergenkampse gegen eine Gewalt sich spreizt, deren Anseindung den Nächtigken nie Anderes als Schaden und Schande getragen hat. Diese Tollheit kann Niemanden gedeihen als Frankreich. Es gränzt an eine schöne sardinische Provinz, an Savoyen mit seinem katholischen Volke, mit französischer Sprache und Sitte. Je mehr dieses Volk von den Tollhäuslern in Turin abgezgestoßen wird, desto mehr neigt es Frankreich zu, das ihm Alles und noch mehr bietet, als man ihm jenseits der Alpen nehmen kann. Diese Sachlage zu benüten, ist nur ein Schritt weiter auf der bereits betretenen Bahn des neuen Kaiserreichs, vorläusig geistige Incorporirung Savoyens bloß ein anderes Stück unansechtbarer "Friedenspolitik."

In der That, der Napoleon des Friedens darf seinem Onkel, dem Napoleon des Krieges, was die rasche Förderung von Frankreichs Macht betrifft, schon jest sich würdig an die Seite stellen. Und erst in der Zukunst! Man denke sich Frankreich im Einverständnisse mit der Schweiz, mit einem incorporirten oder verbündeten Belgien, und einem dermaßen bearbeiteten Savoyen, daß es jeden Augenblick in die Tasche der grande nation gesteckt werden kann, dann in Verbindung mit der deutschen, italienischen, polnischen, ungarischen Revolutionspartei, ist das nicht eine Weltmacht, welche den Fehdehandschuh fühn auf den Boden von Europa hinwersen darf, den mit schwerem Herzen ausheben wird, wer endlich zur Rettung der eigenen Eristenz ihn auszuheben gezwungen ist?

Bebenke man allen biesen Eventualitäten gegenüber, daß Frankreich in kürzester Zeit eine gutgeschulte Armee von 600,000 Mann über die nach allen Seiten hin offenen Gränzen der Gegner zu führen vermag, und an der verbündeten Schweiz namentlich eine unschätzbare Operationsbasis gegen den oberdeutschen Rhein und gegen Italien besitzt! Was aber endlich Italien betrifft, so weiß Jedermann, daß der heilige

Bater ber zu seinem "Schute" in Rom postirten französischen kimee-Abtheilung gerne entbehren würde, wenn er sich ihrer entledigen könnte. Man sollte nicht glauben, daß es Einen so leichtgläubigen Menschen gäbe, welcher die fortdauernde Occupation Rom's durch die Franzosen auch wieder als einen Alt der Friedenspolitist ansähe. Sie ist für Frankreich allerdings von ungeheurer Wichtigkeit, aber nicht für den Frieden, sondern für den Krieg. Wenn eine französische Armee in Rom lagert, so ist sie Gerrin von Mittelitalien, bedroht den Süden und den Rorden, und wenn gleichzeitig eine andere französische Armee über die Gebirgsstraßen in die Lombardei einbricht, so ist ganz Italien strategisch verloren und kann nur durch underechendare Anstrengung und großes Schlachtenglück wieder gewonnen werden.

Die Gefahr für Italien mehrt fich aber in's Ungeheure, wenn das Raiserreich des Friedens die italienische Revolutionspartei als Mitfampfer acceptirt. Und eine folche Berbindung halten wir in Italien für eben so leicht, als sie es in der Schweiz war. Die Organe der Vermittlung stehen in der nächsten Nähe des neuen Imperators, auch ganz abgefehen von ben specifisch Murat'schen Pratenfionen auf Reapel und ihrer Partei im unteritalischen Königreich. **E8** ist ja weltkundig, welche Rollen in der letzten Revolution gemisse Glieder der Familie Buonaparte gespielt haben, so taß mehrere berselben nicht nur als Glieder, sondern sogar als Häupter der italienischen Revolutionspartei angesehen werden muffen, und mit zwei einzigen Worten gehört deren Gros dem neuen Friedensfaiser an; das Schlagwort "Italia verliert nichts an Macht, wenn es auch an ber Arone eines napoleonischen Königs von Italien steht. Selbst Razzini mit seinen republifanischen Revolutionsträumen wird die Strömung nicht hindern, in das befreundete Lager des Rapoleonismus überzufluthen; wenn er auch — was fo, wie wir ihn kennen, möglich ist — eine Ausnahme macht, so

...... von goffnung nach Frankreic sich in den richtigen Takt ein, von dem & eher und sicherer, als von dem ohnmächtig bas ersehnte Geschenk einer "Italia unita" ift schon jest mit bem Gebanken befreun durch ihr nahe stehende Agenten immer 1 Throne des Imperators herab ihren fünft nig, mit bem Geschenfe ber Bolfssouverair zu erhalten, und ist schon jest bereit, durch französischen Bolfe nachzutreten. Bum 5 ohnehin ein König, so wollte es die alte Dr nischerömischen Reiche. Rapoleon I. hatte fi Rom", wird ihn Napoleon III. nicht auch ! Raiserreich arbeitet schon an einer Königsg baß man sie in Algier vor sich gehen läß boch, ben ber neue König endlich einzunehme in Algier, sonbern in Rom.

Für Napoleon III. ist keine Höhe zu si kel erklommen. Napoleon I. hat aber nicht Eitelkeit den alten Namen since

n aus dem alten Raiserhause eine Genossin seines Chebettes; eben barum nannte er seinen Sohn nicht etwa "Grafen ron Paris", sondern "König von Rom". Wenn Rapoleon III. sich ebenfalls ben Raisertitel beilegt, so mag aller= bings hiezu ein Beweggrund in ber "Gloire de la grande mtion" liegen; allein das ist nicht ber einzige und nicht ber hauptgrund, sondern auch hierin tritt Napoleon III. vollständig in die Fußtapfen Napoleons I. Es ist bekannt, baß an ben Papft das Ansinnen einer Krönung des neuen Kaisers gestellt worden ist; sonderbar, daß man sogar dieses so flar sprechende Faktum ob gewisser schaalen Friedensworte übersehen will. Wenn Ludwig Napoleon als Herrscher von Frankreich, wir wiederholen, als Herrscher von Frankreich, sich will salben und fronen lassen, so kennt er die uralte Stadt, wo die französischen Herrscher von jeher gefrönt murden, und tennt auch den Kirchenfürsten, durch den es von jeher geschah. Warum verlangt er Krönung und Salbung vom beiligen Stuhle, dessen Protest gegen die Desertion von bem in der katholischen Christenheit einzig legitimen kaiserlichen Throne nech in Kraft ist? Warum? wenn nicht auch feine Plane, wie die des Onkels, über Frankreichs Gränzen hinausfliegen!

Aber die "Friedensworte", die lieben glatten "Friedenssworte" Rapoleon des Dritten! — die deutschen Politifer von vulgärem Gewicht haben sie als Talisman gegen kede Beunruhigungen der Grübler umgehängt und bleiben dabei, daß sie für alle Gespenster gut seien. In Frankreich selbst hat man freilich die "Friedensworte" vielsach anders verstanden; vorlaute und übereifrige Agenten des Napoleonismus haben sogar — von Jest zu schweigen, unmittelbar darauf — öffentlich entsprechende Commentare geliefert. So prägt der Generals Polizei-Inspektor des Isere-Departements den Wahlmännern ein: "daß jede bejahende Stimme die verhaßten Verträge von 1815 zerreiße", und der Maire von Guillotiere spricht noch deutlicher, wenn er in seinem Wahlaufruse sagt: "Die heilige

Allianz ist Euch immer wie eine brohende Anmaßung erschiesnen. Stellet das Raiserreich wieder her, und der Sieg, welschen Ihr mit Euerer glorreichen Hand über die Könige Eusropas erkämpst, macht einem Traum von siedenunddreißig Jahren ein Ende. Stellet das Raiserreich wieder her, und die Verbrüderung der Könige wider Frankreich ist nichts, als eine lange Lächerlichkeit." So proclamiren Leute, die da gelehrt sind, nicht nur zu reden, sondern auch zu denken nach dem Winf des Friedensboten von Bordeaur und andern Orten!

Und gewissermaßen kann es uns zum Troste gereichen, daß wir mit unseren düsteren Ahnungen für die Zukunft nicht allein stehen, daß es uns, wenn auch beim gutmüthigen beutschen Michel, so doch nicht bei dem lebendigen, klarer sehenden Franzosen an zahlreicher Gesellschaft mangelt. Jene französischen Offiziere, die in Rastatt äußerten: "heute gute Freunde und morgen heißt es: Piss, Pass, Pusse! — sie gehören auch dazu, und, wie es scheint, mit ihnen die ganze französische Armee.

#### II.

## Rirchliche Zustände in Mecklenburg \*).

### 3meiter Artifel.

Bur Hebung ber vielfach beklagten Unkirchlichkeit in Recklenburg ist daselbst schon seit geraumer Zeit besonderes Gewicht auf die Bibelverbreitung gelegt. In ungleich höherem Raße ist dieß jedoch jest der Fall, um den Angrissen der katholischen Kirche entgegenzuarbeiten, welche nämlich aus einigen Conversionen motivirt werden. Fast in jeder Stadt besindet sich ein Bibelbepot, und Colporteure durchziehen das kand. Was nun aber die Wirkung dieser forcirten Bemüshungen anbetrisst, so sind darüber die Ansichten recht verschiesden. So äußerte uns z. B. Jemand: er glaube nicht, daß diese Bibelverbreitung etwas nütze, wenn sie nur nicht geradezu schade. Auf unsere Frage: Warum? meinte berselbe: ihm müsse erst bewiesen werden, daß die jest in Necklenburg berrschende Unsirchlichkeit aus Mangel an Bibeln entstanden sei, dann wolle er wohl an den Segen der setigen Unters

<sup>\*)</sup> Fortsetzung zu ber Mittheilung Bb. XXX, S. 721 f. "Die lus therische Lanbeskirche in Mecklenburg-Schwerin "

einfachen Grund barin, daß diese Leute die und wenn sie sie lesen, nicht baran glaube · stätigt sich die Wahrheit jener Behauptung baburch, baß vor fünfzig Jahren, nach bem boren Protestanten in Medlenburg, welche auf eine goldene Aera zurudweisen, bas-Rirchlichkeit bestand, als jest, da boch bie ! damals vielleicht nicht das Zehntel ber jeti gab es bamals viel Mehrere, als jest, nicht lesen konnten aus bem sehr natürlich sie überhaupt nicht lesen konnten. Allerdi auf die damaligen sowohl firchlichen, als b Buftanbe jurudblidt, muß man eingestehen, burg noch ein ziemlicher Fond driftlichen guten alten fatholischen Zeit übrig mar, Rationalismus im gegenwärtigen Jahrhunde protestirt hat. Aus jener Zeit findet man no risch-firchlichgesinnten Alten, welche als gehorf Muster aufgestellt werben fonnten; so fenne bern einen alten Kaufmann, ber Jahr aus gange Bibel burchliest, und zwar in ber Ar sfreie Forschen" in der Bibel den eigentlichen Absichten der kirchlich herrschenden Partei Mecklendurgs entspricht. Diese Partei bezweckt damit nur Gegengewicht gegen Rom, denn "die Bibel kann das Papstthum nicht vertragen"— ist ihre Paroles sie will aber im Grunde, daß man gerade das glauben soll, was sie will und für gut hält, und manifestirt jest dermaßen hierarchische Pläne, daß sich der diesjährige Landtag sogar gegen dieselbe ausgeworsen hat, "weil sie sonst noch Alle katholisch gemacht würden."

Daß bei diesen Bibelbestrebungen manches Curiosum passirt, liegt in der Ratur der Sache. So referirt z. B. ein Colporteur in seinem triumphirenden Berichte, einen Anaben gefunden zu haben, der die Schweine hütete und im Neuen Testamente las. Auf seine Frage, woher er solches habe? sei die Antwort des Anaben gewesen: "Von Herrn v. d. L., und wenn wir sleißig sind, bekommen wir zum Herbst eine große Bibel." "Ich sagte ihm, fährt Reserent fort, das 17. Capitel Iohannis solle er auswendig lernen, dann bekäme er gewiß eine große Bibel. Mit Freuden ging der Anabe sosort daran." Wäre es da nicht weit evangelischer gewesen, wenn der Colporteur gesagt hätte: "Liebes Aind, verstehst du auch, was du liesest?" und hätte ihn an seinen Pastor verwiesen, daß der ihm Gottes Wort erklären möchte!

Manchem vernünftigen Laien ist aber dieses Bibellesen boch nicht beizubringen; im Gegentheil führen ihn diese oustrirten Versuche zu der richtigen Consequenz. Vor nicht gar langer Zeit erzählte uns auf dem Postwagen ein ehrlicher Pächter, wie ein reicher Gutsbesitzer ihm demonstrirt: sie bes dürsten der Prediger und Pastoren gar nicht, sie könnten selbst aus Gottes Wort sich allen Rath und Trost erholen, worauf er ihm geantwortet habe: "Ja, Herr! das nehmen Sie mir nicht übel, Sie mögen das wohl können, Sie sind ein studirter Mann, aber der gemeine Mann kann das nicht; grade dasür sind ja die Prediger und Priester da; Sie mas

chen mit Ihrem Sprechen und Ihren Büchern die Leute noch rein verrückt. So haben Sie z. B. dem Manne da den Kopf ganz verdreht; seitdem er die Bücher liest, ist gar nicht mehr mit ihm umzugehen; es ist lauter unsinniges Zeug, was er spricht."

Ebenso wie die Bibelvereine von der innern Mission ausgehen, so ist diese auch noch in anderer Weise in Mecklensburg thätig. Sie sorgt für die Armen, und das ist ja geswiß an sich etwas sehr Gutes. Und nicht nur der leiblichen Roth, auch der der Seele sucht sie durch sogenannte "kirchsliche Helse" oder Reiseprediger Abbruch zu thun.

Große Wirkungen kann sie aber auch durch diese nicht erzielen, denn bei dem Mittelstand finden die "kirchlichen Helser" keinen Zutritt. Dieser ist es aber gerade in Medlenburg, in welchem der gottloseste Indisferentismus und die größte Unkirchlichkeit ihren Hauptsitz hat, und so recht zu Hause ist.

Im vorigen Jahre hat man einen andern Weg betreten, auf dem man sich jedoch scheut, vorwärts zu gehen — und allerdings könnte er der Consequenz wegen gesährlich wers den — indem man suchte, das Volk durch Einführung von neuen kirchlichen Andachten zur Kirche zu ziehen. Am Abende vor Weihnachten wurde im Dom zu Schwerin mit einer sogenannten Vesper-Andacht begonnen. Kein Mensch wuste, was das bedeuten sollte. Ein medlenburgisches Blatt besmerkte: in der katholischen Kirche wüste man allerdings, was Besper sei, von einer protestantischen Vesper habe man aber bis sest nichts gehört. Doch dieß Alles ist und bleibt Verssuch; das Hauptmittel, den Protestantismus zu schüßen und zu besestigen, besteht darin, daß man die Leute auf alle mögsliche Weise durch Schristen und Predigten gegen die katholissiche Kirche einzunehmen und auszuheßen sucht.

#### M.

# lleber dristlich: germanische Bankunst und die kirchlichen Kunstvereine.

Wenn man bas fünfzehnte und sechszehnte Jahrhundert als die Periode des Wiedererwachens der antiken Runft und flassischen Wissenschaft charafterisirt, so nimmt unsere Zeit unstreitig den Vorzug in Anspruch, die Kunft des Mittelaliers wieder zu Ehren gebracht, und die Wiffenschaft wieder auf das driftliche Prinzip zurückgeführt zu haben. Es häuien fich die Proteste gegen ben erclusiven Classicismus und die daher hervorgerufene Einseitigkeit unseres Bildungsunt Erziehungswesens, und wir sind bamit gang einverstannen, wenn man nur nicht in das entgegengesette Ertrem rerfällt. Dieß gilt in scientivischer Hinsicht, sobald man die flassische Literatur als Bildungsmittel lieber völlig auszuichließen geneigt wäre, sowie in der Kunst, wenn man bloß tie mittelalterlichen Maler und Bildhauer sich zum Muster nahme. Ebenso verhält es sich mit ber Baufunst, indem gewiß Riemand die Forderung stellen wird, daß man ein Oteon ober Museum im gothischen, ein Theater im mauris iden Burgenstyl erbauen muffe. Gewiß wird auch Niemand mehr die Erbauung einer Kirche im lichtfreundlichen Renaissanceürle bevorworten, wo offenbar nur der romanisch-byzan-IXXL

tinische Mauerbau, ober bas kunstreiche gothische Steinmetenwerk am Plate ift. Ueber die Wahl zwischen beiden werden Nationalität, die Anforderungen des Klimas und das Zureichen der Geldmittel den Ausschlag geben; boch verdient dabei vor Allem erwogen zu werden, mas Carbinal Wiseman in seinen Vorträgen über bie Liturgie ber stillen Woche in Rom (S. 30) ausspricht. "In den nörde lichen Gegenden ist die Kunft, und folglich auch die Architektur, rein aus dem Christenthum hervorgegangen; es galt bort keine vorhergegangenen Gefühle zu befriedigen, keine Erinnerungen festzuhalten, sondern nur das, mas der heilige Glaube selbst hervorgebracht hatte. Aus jenen Gegenben ftammt ber, mit großem Unrecht gemeinhin gothisch geheißene Bauftyl, welchen ein frangofischer Schriftfteller neuerer Zeit mit einem schönen und treffenden Ausbruck als ben architektonischen Gebanken des Chriftenthums bezeichnet hat. In den mit ihren religiösen Begriffen übereinftimmenben Bauten der Griechen und Römer laufen alle Hauptlinien in horizontaler, oder mit der Erde paralleler Richtung fort, brechen sich regelmäßig und streben eher in bie Lange fich auszubehnen, als zu einer imposanten Hohe fich hinaufzuschwingen. Die driftliche Baufunft bagegen läßt all ihre Linien nach Dben laufen, gleichsam um die Blide aufwärts jum himmel zu erheben; ihre hohen phramibenformigen und massiven Pfeiler, aus gleichartig aufsteigenden Saulen und Säulchen gebildet, dienen als eben so viele Leitfäben, mit beren Hülfe die Seelen zu ben unersteiglichen Soben beingen, und hindern die Rudfehr von Linien, Die langs ber Dberfläche ber Erbe fich fortbewegen. Nichts vermag beutlider den Abstand zu bezeichnen, der zwischen beiden religiösen Spftemen herrscht. Die kleinen Details ber gothischen Bauart, die Schniswerke in ihren mancherlei Verzierungen, die Gliederung der Maffen, Alles steht in einem wunderbaren Einklange mit den intellektuellen Disciplinen jenes Zeitalters, reldes jeden Gegenstand seiner geistigen Forschungen auf's Subtilste zergliederte, und die größten wissenschaftlichen Objefte in ein Gewebe wunderbar scharfer Distinktionen | auflöste. Das heilig dunkle Licht, welches durch die gemalten Fenster bicht, und die Rapellen-Vertiefungen der Gotteshäuser mit ihrem geheimnisvollen Schauer, charafteristren ganz ben religibsen Geift jenes Zeitalters, welches mit leibenschaftlicher Borliebe für die mystischen Erörterungen und die dunkelsten Liefen des theologischen Studiums durchbrungen mar. In Italien dagegen, und besonders in Rom, war es anders. Der Typus der dortigen Kunst hatte sich in jener Periode gebildet, wo das Christenthum zuerst siegreich wurde, und fonnte nicht leicht und unbesonnen wieder aufgegeben wer-Italien verdanfte seine Runftentwicklung nicht bem Christenthume, und beswegen eignete es sich ben neuen und erhabenen Styl nicht an. Die alte Basis ber romischen Bafilifa wurde beibehalten, mit der einzigen Berschiedenheit, taß an die Stelle der Säulenordnung gewölbte Arkaden tras ten, eine Abanderung, welche Biele mißbilligen."

Berhältniß des römischen Rundbogenstyls und der, weil die Alten den Thurm nicht kannten, thurmlosen Basilisen mit ihren slachen Dächern, zum germanischen Spisbogen und Giebelbau mit seinen himmelanstrebenden Pfeilern und Säuslenbündeln und zahlreichen wundervollen Thürmen. England ift von dem gothischen Baustyl im Grunde nie abgesommen, und darum auch im Bau majestätischer Kirchen und Kapellen saufer dem Impulse, welchen der Fortbau des Kölnerdoms allen religiösen Bauunternehmungen gab, vornehmlich der Anzegung des Königs Ludwig von Bayern — und nebendei auch des Cardinal-Erzbischoss von Westmünster — daß endlich an die würdige Restauration unserer mittelalterlichen Kathestralen wieder Hand angelegt wird. Dabei erklärt es sich

von selbst, daß der Wetteifer, die mittelalterliche Gothit wieder emporzubringen, zugleich ben Gifer gegen den heibnischen Rlassigismus entzünden mußte; doch will bamit keineswegs der byzantinische Basilisenstyl ausgeschlossen, sondern vielmehr bloß bem gebanken - und geschmacklosen Renaissancestyle bei Rirchenbauten und beren innerer Einrichtung ber Stab gebrochen werden. Und bas mit Recht! Warum follte Deutschland, das die Gothif noch bazu seine originale Baufunft nennt, bei ber Wiederbelebung bes driftlichen Kunststunes jurudbleiben, warum sollte nicht ber Bunsch erwachen, bas gerade sein Baterland, wo auf diesem Gebiete so lange bas Walten des nationalen Wesens gehemmt war, vor Allen anfange, wieber im ureigenen Geifte zu bauen, bamit auch die Ration sich daran auferbaue, und wenigstens hierin ihre lang eingebüßte Autorität wieber zur Geltung bringe, wenn auch nicht ihre alte herrlichkeit reclamire.

Eine der Stimmen in diesem Sinne, die besonders lauten Wiederhall gefunden, ift die von August Reichensperger in Roln, welchen die fatholische General-Bersamm. lung in Ling im Jahre 1850 zu einem ihrer Manbatare gemacht hat, um die vereinzelten Bestrebungen zur wahrhaften Reform des driftlichen Runftlebens, und namentlich zur Wiederaufnahme bes driftlich germanischen Kirchenbaustyles zu concentriren. In Folge bessen, und weil überhaupt jener Geist im Wachsen begriffen ist, haben sich von Roln aus bereits in mehreren Diocesen Bereine von Rlerifern und gaien zur gründlichen Restauration unserer seit brei Jahrhunderten ihrem Schicksale überlaffenen Dome gebildet, und das fatholische Deutschland nimmt fich mehr und mehr zusammen, der bisherigen Willfür in der Architektur abzusagen, und vor Allem bie ftrenge Regel ber eblen Gothif wieber zu Ehren zu bringen. Im Grunde predigen freilich schon bie prachtvollen Münster, welche bas glaubensstarte Mittelalter aufgeführt, die Glaubensneuerung aber in's Stoden

gebracht hat, von wo an der Berfall der Baufunst sich batire, und, da jede Ration in ihrem Bluthenalter ihre Größe auch durch Bauwerfe zu manifestiren pflegt, mann zugleich ber nationale Berfall sich begeben! Der mitleiberregende Bufand im Innern, die Uebertunchung der Wände, das herunterschlagen der Rippen und die neumodische Form der Altare in den meisten Domen und Pfarrfirchen, alle die Verunstaltungen und unverantwortlichen Verstöße gegen alle Regel ber Construction, von welchen nur wenige der altherrlis den Gotteshäuser verschont geblieben, beweisen jur Genuge, wie Alles außer Form und Faffung gefommen, und ein blinbes Tappen einerseits im Glauben, andererseits in Ansehung ber Gottesbauten herrschend geworden, und wie man nach Möglichkeit zerftort hat, was an den schöpferischen Geift des Chriftenthums und die Werfe ber Bater erinnern fonnte. Benn auch die Steine rebeten, und die wunderherrlichen Rathebralen im Geifte ber altbewichen Baufunft um Schonung und Erbarmen flehten, es find gleichwohl zehn Generationen verlaufen, bis man ihre Sprache wieder verfteht und endlich angefangen hat, die Dome von Mainz, Freiburg, Bamberg, Regensburg und Speier nach ihrer ersten 3dee wieder herzustellen, und der Herrlichkeit der katholischen Rirche, wie fie in ihren mittelalterlichen Bauwerken fich fundgibt, wieder einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. Und es icheint wohl nöthig, bem lebenden Geschlechte mit Posaunenstimme in die Ohren zu reben, damit es hore und merke, was auf biesem Gebiete zu thun ift.

In dieser Ueberzeugung ift unlängst Montalembert mit seiner Schrift: Le Vandalisme et le Catholicisme dans l'art vor die Deffentlichkeit getreten; und damit der einmal erwachte bessere Geist auch in Deutschland nicht wieder zum Einschlummern komme, hat Reichensperger, der Freund des fürzlich dahingeschiedenen Pugin, jüngst die zweite Auflage seiner Schrift: "Die christlich-germanische Bau-

kunst und ihr Verhältniß zur Gegenwart" (Trier 1852) veröffentlicht.

Auf diese lettere Broschüre besonders aufmerksam git machen, und sie als Vabemecum sowohl ben Geiftlichen, als gebilbeten Laien zur Drientirung zu empfehlen, foll hier zunächst unsere Aufgabe seyn. In Wahrheit ist dieselbe nicht bloß lakonisch, sondern fast drakonisch geschrieben, für gewisse flassischen Architekten, welche nach ihren aus Italien und Griechenland in ber Mappe heimgetragenen Rufterblattern, ohne Rücksicht auf Lage, Klima und bie bauliche Umgebung, was ihr wollt: Kirchen und Pallaste, Synagogen und Wachtstuben, Cosinos ober Rasernen, Bucht- ober Schulhäuser bauen, Alles nach copirten antifen Planen mit platten Dadern und jonischen, borischen ober corinthischen Saulen, bloßen Edenstehern, die nichts zu thun und nichts zu tragen haben. Gewiß mit bem vollsten Rechte machte unlängst in ber "beutschen Vierteljahreschrist" (1847, Heft III) ein Laie "ben Baubehörden Deutschlands" betreffs der jest herrschenden "Charafterlosigkeit der Baufunst" die Vorstellung: "Wenn eine Stadt unseres beutschen Baterlandes bem Schickfale von Pompeji erliegen sollte, so würde die späte Rachwelt einen höchst fläglichen Begriff von unserm Geschmade, von unserer Wohnlichkeit und von der Verwendung unserer Geldmittel zu Bauten erhalten; bas Grundübel unserer Baukunft ist falsche, ober wenn man so will, halbe Gelehrsamkeit." Und, noch bazu, wie elend wird bei aller antiken Vornehmthuerei das Meiste gebaut! Wenn heute eine Berstörung über eine unserer Städte fame, so wurben mohl die Rirchen, Rlöfter und Rathhäuser aus dem für barbarisch gehaltenen Mittelalter übrig bleiben, aber was sonst?

Allerdings mag es leichter senn, das Fremde zu copiren, als die Mannigfaltigkeit und den Reichthum des Geistes der altdeutschen Baumeister selbstständig zu entwickeln, oder auch nur diesen nachzueisern; aber wenn man in allen Witen von Philadelphia bis Alexandria, von Liffabon bis St. etersburg, welch letteres burch seine für nordische Schlaggen und Schneesturme besonders geeigneten offenen Sallen b Caulengange vorzüglich fich auszeichnet, bemselben symetrischen Einerlei begegnet, ja felbst auf bem Lande diefer wirten Monotonie und poesielosen Mobe nicht mehr entgeht, begreift und entschuldigt sich's, daß die gelangweilte Welt ich endlich ihren Unmuth darüber ausläßt. Man muß utzutage aus Europa fortwandern, und in uncivilisitte inder, nach Kairo und Jerusalem, nach Damaskus, Aleppo id Bagdad gehen, will man eine Vorstellung von einer ahrhaft schönen Stadt befommen, und von einem nationa-1 Bauftyl, fraft conftanter architeftonischen Traditionen und it einer Durchführung des Gedankens bis zur malerischen Mendung im Großen und im Rleinen.

Aber in der That, wenn Montalembert jene archistonischen Glatts und Gleichmacher mit Ruthen bedient, so ichtet Reichensperger sie mit Storpionen zu züchtigen. er jedoch erwägt, wie wir Deutschen durch die modernen assifer um alle Originalität gebracht wurden, wer den baslonischen Zustand an unseren Bau-Akademien kennt, wie chte der nicht, wenn auch nicht gerade deren Aushebung, die ihre völlige Umbildung und gründliche Neugestaltung ht bloß in der Berliner-Kammer, sondern auch anderwärts untragt wünschen.

Es ist in Wahrheit schwer, nicht Satyre zu schreiben. enn z. B. ein Kinkel, der sich zugleich zum Staatsumeister auswirft und eine neue Reichsfabrik zu etabliren ternimmt, um unter Aufgebung des historischen Weges der twickelung und unter Aufhebung jeder bestehenden Verfasz g Deutschland nach einem veränderten Plane völlig neu construiren, wenn er aus seiner Verschrobenheit als Aesthez in der "Einleitung zu einer Geschichte der bilnden Künste" den Ausspruch thut: "wir sind auf den

Punkt gekommen, wo wir das Bauen, Bilben, Malen aufgeben, ober einen neuen, unferm Beitgeifte verwandten Styl auffinden mogen" - so genügt bieß, unsere Afademie der schönen Kunfte zu bewegen, sofort einen Preis auf die Erfindung eines neuen, unserem Zeitgeifte entsprechenden Baustyles (und warum nicht auch noch einer neuen Sprache?) auszuschreiben. Konnte fich ber Geift ber Revolution, die schon allenthalben in Fleisch und Blut eingebrungen ist, wohl beutlicher aussprechen? Es ift jebenfalls für unsere Zeit charafteristisch, daß sie aus dem Chaos von zusammengeworfenen Stylarten die neue Erfindung herauszaubern will. hier fehlt, scheint es, alle Ahnung, daß zwischen griechischer Breite und gothischer Sohe ein himmelweis ter Unterschied bestehe, daß beide zu vereinigen gerade fo leicht sei, als die Quadratur des Cirkels nachzuweisen, und daß der Eklektizismus jedesmal die geistige Dhnmacht und das Sichselbstaufgeben beurfundet.

Wie haben wir es boch als Deutsche so weit gebracht! Alle Sale und Corridors der Runftanstalten ftrogen Mobellen antifer Köpfe, Torsos und Statuen, und die Duseen sind überfüllt von mythologischen Figuren und Basen, romischen Rapitälern und Meilensteinen, fostbaren Stein und Bildwerken aller Art. So weit es sich, ohne Beschränfung ber unvermeidlichen altborischen ober sonstigen Säulen, thun ließ, hat man die Fronte aller öffentlichen Gebaube, ftatt ber nur jener mittelalterlichen Finfterniß eigenthümlichen Bilder Christi und der Heiligen, mit Sphinzen und Centauren, Gögenbildern und Fragen aller Art ausgestattet, damit das Bolf beim Anblid berselben sofort nationale Gefühle erweden und die Beroen fennen lernen moge, bie für es gestritten, ober fei es, daß man ben ächtbeutschen Geift bes Erbauers ober Besitzers gleich von Außen errathen Sage man selbst, konnte die neuere Kunst den Gottern des Olymp mehr huldigen, als daß ein driftlicher Fürft auf einen neu erbauten Kunsttempel in der Spreestadt an dem Fries die Inschrift andringen ließ: Fridericus Rox Musis et Apollini. Rur noch kurze Zeit, und die Vermählung des modernen mit dem antiken Weltbewußtseyn, des deutschen grüstelnden Faust mit der Helena war zu Stande gebracht!

Da kommt mit Einemmal unter einem erschreckenben Quos ego! die geballte Fauft aus der Wand hervor. Die beiden Reben des Abgeordneten Reichensperger vom 20. und 26. Februar d. 38. in der Berliner - Rammer haben wie ein Blis mitten in die Versammlung hineingeschlagen, und von da in die Bau-Afademie hinübergezuckt, wo noch die Wetter nicht ausgegrollt haben. Mit Entsepen vernehmen die intels ligenten Herren, wie weit ste gekommen seien, und baß es fo nicht langer fortgeben konne. Was Jenen gilt, ift auch für Andere gesagt: Allen wird in Gute empfohlen, vor jedem weiteren Bersuche, ein Neuathen ober Neurom im beutschen Rorben aufzubauen, erft alle Hagelwetter und Schneegestöber zu verbannen, und einmal ben griechischen himmel ju uns zu verpflanzen. Deutschland hat diese kostbaren Erperimente seiner klassischen Architekten seit drei Jahrhunderten mit bem Berlufte seiner mittelalterlichen Städtefronen gebüßt, es hat seine Städte mit ihren Thoren und Thürmen gebrochen, seine Burgen mit hohen Mauern und Zinnen niederreißen sehen; Belgien fann uns zum Mufter bienen, was Deutschlands Städte einst gewesen: jest sehen sie mehr oder weniger alle schmudlosen offenen Dörfern gleich. Ja, all unser nationaler Stolz, die kunftvoll gebauten Tempel und Sallen, Rathe und Stadthäuser find darangegeben, und die Reubauten alle sind in französische oder italienische Uniform gesteckt, höchstens sehen wir noch den Römer Bitruvius copirt. Und mit welcher Buth ift dieß geschehen? Wir konn= ten eine Stadt namhaft machen, wo man noch zu Anfang dieses Jahrhunderts den größten Theil der Mauern, Thore und Thurme, die einft jur Bruftmehr gegen den Feind geunstaltete, und sich dann hinter einem Gichanzte! Vielleicht ist dieß ein schlagent sere einheimischen Zustände. Man unter der Borzeit und zerstört die letten Baust nung, um sich in einem Glashause einzun dann noch über die deutsche Borzeit, un lichfeit und Hinfälligkeit unserer Zustände is selber schuld. Jedenfalls kann man wohl zwischen dem baulichen und dem politischser Parallelismus herrscht, und daß der Lerbaulich ausfällt. Die Nation hat ihre düßt und ist selber zur Copie geworden: nächstens wieder die Franzosen unsere werden?

Freilich, die "Reformation" hat uns Stein auf die Altvordern zu werfen, 1 zu spucken, aus der wir Alle getrunken erste Sturm gegen die Schäße der deutsch trümmern der Heiligenstatuen an den 2 im Innern der Heiligthümer begonnen, ir

nicht ohne Schein uns vor "): "daß in katholischen Domen die Uleberladung schon an sich, und die unzählbare Juthat noberner Altäre, Bildwerke u. dgl. den Pomp der römischen Kirche und die Geschmacklosigkeit ihres bisherigen Zustandes repräsentire." Wenn dieß wirklich der Fall ist — und wir können die Verunstaltung der katholischen Kirchenbauten nicht in Abrede stellen — so liesert es den Beweis, daß die katholische Kirche, zumal in Deutschland, sich von dem Schlage, den sie durch die Reformation erlitten, noch keineswegs ersholt hat, daß sie erst langsam auf dem Wege ist, unter den Trümmern ihrer alten Herrlichkeit sich zurechtzusinden, und nach Abstreisung alles Fremdartigen und Willkürlichen auch in ihrer äußern Erscheinung ihr Selbstbewußtseyn wieder zu gewinnen.

Deutschland ist allerdings am weitesten zurud; indes hat England sich wieder zusammengenommen, und vorläufig wenigstens in dieser Hinficht de Maistre's Ausspruch bewahrheitet: England werbe vor allen Andern wieder zur Kirche Dort betrachtet man die katholischen Rathebraurudfehren. len und sonstigen mittelalterlichen Bauten mit ihrem unerschopflichen Formenreichthum "nicht bloß als Spielzeug für Riesenkinder, die man nicht erreichen könne noch nachahmen wolle, sondern als die ruhmwürdigen Monumente der Vergangenheit, als die Meilenzeiger der Geschichte und Höhenmeffer bes Fortschrittes der früher lebenden Geschlechter, sowie als Wegweiser für die Zukunft." Während man bei uns noch die Vorlesungen über eine weitere Runftgeichichte, als die ber Griechen und Romer fast vornehm ignorirt, während unsere hohen Schulen nie einen Laut des Unmuthe über die Zerstörung ober barbarische Restauration unserer wahrhaft klassischen nationalen Bauwerke vernehmen

<sup>\*)</sup> Gruneisen und Manch: Uline Runftleben S. 25.

ließen, sondern vielmehr (wir erinnern beispielsweise an di Unfang dieses Jahrhunderts vorgenommene Zerstörum des wundervollen Hochaltars der Martinsfirche in Lands hut!) das Unwesen fördern halsen, haben dort die unerreich ten Architesten, ein Pugin und Scott, allein mehr go thische Prachtdome aufgeführt, als alle Baumeister des Con tinents zusammen; ja, sagt unser Verfasser, Männer wi Hanson, Wyat, Cottingham, Sharpe, Pearson Butterfield, Ferry, Hawkins u. s. w. würden Jeder in's Gesicht lachen, der ihnen mit der Zumuthung käme, it slassisch antisem, oder auch nur in akademisch eeklekti schem Style einen Kirchenbau zu errichten.

In Frankreich hat be Caumont die Griftliche Al terthumskunde wieder erwedt, und Vereine, wie bas Comit des arts et monumens und die Société française pour l conservation des monumens, wirken mit edlem Wetteifer ju sammen, die mittelalterliche Bauthätigfeit wieder in's Leber zu rufen; in vielen bischöflichen Sprengeln hat das Wer der Restauration begonnen, gleichzeitig wird an dem ehrmur digen Krönungsbome in St. Denys, wie an Rotre bame an der Sainte Chapelle zu Paris, wie an den Kathedralen gi Amiens, Rouen und Chartres, Tropes und Chalons gear beitet, ber Münster bes Subens zu geschweigen. Bor einen Decennium hat die französische Deputirtenkammer mit zwei hundert fünfundbreißig gegen vier Stimmen eine Summe vor 2,650,000 Franken zu Wiederherstellungs - Arbeiten an be-Pariser - Rathebrale votirt. Außerbem werden regelmäßig je des Jahr bedeutende Summen für die historischen Monu mente Frankreichs aufgewendet. Die Budgets von 1830 bis 1850 ergeben folgende Busammenstellung. Für schone Runf und Kunstwerke im Allgemeinen kamen zur Berwendung 6,591,000, für geschichtliche Denkmäler (von 1837 bis 1850) 6,965,000 Franken; für verschiedene Arbeiten, meift an firch lichen Monumenten 3,500,991, und für Veröffentlichung vor lis dahin ungedrucken, auf die Geschichte Frankreichs bezügelichen Dokumenten 187,700 Franken. Rach den Mittheilungen des Moniteurs hat der Präsident auf seiner neuerlichen Reise nach dem Süden nicht weniger als drei Millionen für Kirchenbauten bewilligt, darunter eine halbe Million für die Kathedrale von Bordeaux. Selbst in dem zerrissenen und aschöpften Spanien hat sich unter dem Schuze und der Beihülse der Regierung ein großartiger Verein zur Erforschung und Erhaltung der Monumente der phrenässchen Halbeinsel gebildet.

Welche Betrachtungen sind diese Beispiele nicht geeignet hervorzurusen, und in welchem Vergleiche steht hiezu Deutschsland, wo fast jedes Jahr der Baumeister des Kölnerdoms den Rothruf um Beiträge ergehen lassen muß, soll der Ausbau dieses Nationaldentmals und zugleich vollendetsten Tempels der Christenheit nicht wieder auf Jahrhunderte in's Stocken gerathen! Wird auch außerdem in Norddeutschland manche Kirche trefslich wieder hergestellt, so geschieht es doch oft nur um den Preis des paritätischen Besitzes der Consessionen, oder, wie in Erfurt, unter Umwandlung des Gotzteshauses in eine Militärkirche.

An der Rührigfeit der Bischöse und des Klerus betheisligen sich also dort mit edlem Ehrgeize zugleich die Kamsmern, und werden, ungeachtet der herrschenden Finanznoth, nicht müde, Millionen für die Wiederherstellung der natiosnalen Bauwerke zu bewilligen, während in den jüngsten Jahren die würtembergische Kammer dem Münster in Ulm seinen Bermögenssond, im Betrage von vielen Hunderttausenden, entzogen, und der dortige wackere Baumeister bei seinem Restaurations-Unternehmen auf Haussammlungen sich angewiesen sieht. Es ist nicht zu beschreiben, noch genug zu beklagen, wie übel den Deutschen ihr unpraktischer Kosmopolitismus schon mitgespielt hat. Während alle anderen Bölster bemüht sind, die Wurzeln ihrer verschütteten Nationalität

wieder auszugraben, verschmähten wir nur zu lange, ba Erbe ber angestammten, glorreichen, achtnationalen und acht driftlichen Kunft anzutreten, flerten mit bem Weißpinsel un fere Dome von Innen und Außen an, und behalfen uns em weber mit ben unübertrefflichen Musterbauten bes Bopfftple oder mit dem Abklatsch antiker Bauwerke und Skulpturer Wie lange wird es noch mähren, bis ber Stephane Munfter in Wien, Die Beitefirche in Prag (mit if rem, bem Kölner = Dom ähnlichen Chor) ihren Ausbau obi ihre Restauration finden? Wie lange wird noch ein ge schmackloser Glaskasten, wie eine Portechaise in die Mit bes Chors hineingestellt, die Stätte abgeben, wo die irbifd Majestät sich vor ber himmlischen verbeugt! Wie lange wir man noch die natürlichen Quabern überftreichen, um - fünf liche, wie von Steinpappe ober Papiermaché, von Pasteter oder Anodelteig nach der neuesten Methode, darauf zu mi len! Könnte man noch figurlicher bas eigene Seyn und 28 sen verläugnen und zeigen, daß man nur dem Scheine un der Schminke nachzujagen weiß!

Die Franzosen selbst haben ihre pomabedustende Frisiabgelegt und den Jopf abgeschnitten, wir aber tragen ih noch weit und breit mit größter Behaglichkeit nach vorne un hinten. Wir, so klagt Reichensperger mit rollem Rechwir zittern vor allen Nachbarn, zumal vor der drohende slavischen Weltherrschaft, steden das zerlöcherte Reichspaniaus, und verschmähen doch in jeder Weise, das National tätsgefühl zu frästigen.

Aber es handelt sich dabei noch viel mehr um das christlichkatholische Interesse! Die Kunst, welche durch das He benthum an die Erde gesesselt war, hat sich durch das Chrstenthum losgerungen, die Materie hat Flügel erhalten, das Last ist wieder zur Kraft, das Quaderwerk zum Träger di lebendigen Gedankens geworden, und die Mysterien der Osenbarung stehen wie in Stein uns vergegenwärtigt. De

leistet die edle Gothif, nicht die Antife. Leider ist der Sinn für jene mit dem lebendigen Christenthume abhanden gesommen, und das lebende, aber der Idee und dem Glauben abgestorbene Geschlecht hatte nur zu lange schon für Beide fein Verständniß mehr. Der Philister, sagte Elemens Brentano, versteht nur, was vierectig ist, und das ist ihm manchmal zu rund!

Sind wir hier vielleicht etwas in ben trübern Ton des ehrenwerthen Berfaffers gefallen, so wollen wir dafür mit einem Troftblide schließen. Gerecht ift die Entruftung über die unberechenbaren Berlufte, die Deutschland im Bereiche ber Runft fich selber zugefügt hat; aber wie man erft nach dem Brand der berühmten Bibliothef zu Alexandria auf den ehe= maligen Werth ausmerksam ward, so wird allmählig auch auf bem Gebiete der driftlich-germanischen Baufunst erft ber Berluft bedauert; man fängt hie und da wieder zu sammeln und zu conserviren, und, was noch mehr ift, im frühern Geifte fortzubauen an. Alle Städte sind gefüllt von Museen für tie lleberbleibsel des römischen und griechischen Alterthums; der Oberhirt der katholischen Christenheit in Rom hat erst in biesem Jahre ein anderes für die Denkmäler der driftlichen Kunft hinzugefügt. Hoffen wir, daß dieß auch im deutschen Vaterlande Nachahmung finde, und noch gesammelt und gerettet ober dem Schacher entzogen werde, mas von mittelalterlichen Kunftwerfen in Holz, Stein und Elfenbein zu retten ift.

Um den Dom zu Köln hat sich eine neue deutsche Bauhütte begründet, so daß nach einer Unterbrechung von anderthalb Jahrhunderten die Traditionen von des Zirkels Maß und Gerechtigkeit wieder ausgenommen sind. Möchten bald zu Prag und Wien sich Filialen davon gründen, und auch in München, wo eben die Grundlegung einer neuen gothischen Pfarrkirche zu Haidhausen vor sich ging, auf dem Wege sortgegangen werden, den Ohlmüller und

Biebland beim Bau ber Auerfirche eingeschlagen, von dem aber die Baumeister all ber Hallen wieder abgelenkt haben. Es ist an dem, daß Münchens wackere Bürgerschaft selber an ihren hochwürdigsten Erzbischof die Bitte um die Restauration der Domfirche zu U. E. Frau bringen will. Den Westphalen hat der durch sein Werk über den Dom zu Köln um die firchliche Kunstdewegung hochverdiente Kreuser auf der jüngsten Generalversammlung die Wiedersherstellung der Liebsrauenkirche zu Münster an's Herz gelegt.

In Roln, Maing, Münster und Paberborn, in Breslau und felbst in ber Diocese Rothenburg feben wir unter bem Vorsitze ber hochwürdigsten Bischöfe Vereine von Geiftlichen und Laien entstehen, die sich, wie jene in Franfreich, die Wiederbelebung der driftlichen Runft und die Reinigung unferer Dome von allen ftorenden Bierathen und Auswüchsen - sowie von ber entarteten Duste - jur Aufgabe stellen. Auch in ben altbanerischen Diocesen ift biefes Streben erwacht, auch hier werben Bereine unter bemfelben Brotektorate nicht ausbleiben. Roch wird ber Handel mit Rirdenornaten schlimm genug von Juden und jüdischen Fabrifanten betrieben. Auch das muß fich andern, und es ift eine erfreuliche Erscheinung, daß von England aus, wo Cardinal Wiseman feit Jahren bie Einrichtung traf, bereits in Nachen eine klösterliche Manufaktur für kirchliche Gewänder und Teppiche nach guten alten Mustern entstanden ift, wogegen hoffentlich bie neumodischen Fabrifate nicht auffommen können. Die jungste Zeit hat ben Beweis geliefert, bag ber wiedererwachte kirchliche Sinn in Deutschland sich auch auf diese Erzeugnisse wieder wirft. Richt nur der alte, lange verkannte und vergessene Choral kömmt wieder zu verdienten Ehren, und es bilben sich Bereine gur neuen Ginführung beffelben und zur Berbannung ber vielfach leichtfertigen italienischen Instrumentalmusik; nicht nur beleben sich bie Fenfter unserer Dome wieber mehr und mehr mit Glasgemak

sondern auch die Ornamentif tritt mit dem firchlisbaue und der Heiligkeit des geschmückten Gegenstandes in Eintracht, und die gottesdienstlichen Gesund Geräthe erlangen wieder Charafter und. Sicher hat die religiöse Kunst seit dem Ende des alters nichts Besseres hervorzubringen gewußt, als das Borhandene; deßhalb wendet sich der fromme Sinn sings dem verrusenen Mittelalter zu, und mit Staunen dewunderung steht der Beobachter vor seinen herrlichen n, sei es auch, daß ihm nur durch Bücher die Probest vorgelegt werden, und er das Verständniß derselben wurch die einschlägige Literatur der letzten Jahre sich ansen vermag.

ift im Oftober dieses Jahres hat die "deutsche Bolfswon ber Crefelber Ausstellung mittelalterli-Runftgegenstände berichtet, und barin ein Zeichen eit, einen Beweis bes neu erwachten firchlichen Lebens n. Vor zehn Jahren, äußert sie, wäre solches noch nicht n gewesen, oder hatte wenig Besucher gefunden, mahich jest, auch nach der Londoner und andern Industrie-Mungen, das größte Interesse dafür geregt. Wer den annden Fleiß und die Opferwilligkeit, wer prachtvolle liche Arbeiten in Silber und Gold, in Schmelz, il und Filigran aus der romanischen und goben Periode, wer kunstreiche asiatischen Gewebe, die rommsinn der Vorfahren dem höchsten Herrn geweiht, bie ursprüngliche Form firchlicher Gewänder und Ge= Caseln, Relche, Patenen und Kreuze, und ihre Aende= bis zu der jezigen Gestalt sehen, vergleichen und bewunwollte, der ging nach Crefeld. Da lagen, von Allen abert, zu sehen, die Caseln der heiligen Beribert, hard und Bruno, des Albertus Magnus, Monstranund Ciborien, Oftensorien, Reliquiarien und ize aus ber altdeutschen und noch vorgothischen Zeit, des Palliums in die Klöster, als n Nonnen.

In der frühern Zeit saß in jedem! ein Bauverständiger, wie ein ausgezeit Theologe \*). Und was uns ermuthigt kirchlichen Kunstgeschmackes von Oben hwas zu glauben berechtigt, daß die Ze serne sei, wo auf diese Weise manche gut gemacht, zahlreiche Versehen und Vbessert und der architektonische Schlendrickatholischen Kirchen beseitigt, aber auch tionsversuchen vorgebeugt werden wolle-Ausschreiben des hochwürdigen Domkar Köln an den Klerus der Erzdiöcese, mreits das "Organ für christliche Kunst" (Rum. 16) die der neuen Kunstbewegun keit im übrigen Deutschland bekannt gem

<sup>\*)</sup> In der offenbar ungegründeten Voraussehl nicht mehr der Fall sei, beauftragt ein j baperischen Regierung von Mittelfranken

### IV.

### Görgei.

(Bom Berfaffer ber " Zeitlaufte".)

Bekanntlich hat der ehemalige ungarische Robelgardist Arthur Gorgei, ben bie Belle bes Glude jum Poften bes höchsten Anführers ber magyarischen Insurrectionsarmee emporgehoben hatte, bem Revolutionsfriege seiner Landsleute baburch ein Ziel gesett, daß er bei Villagos mit dem ungarischen Hauptheere vor den russischen Truppen das Gewehr streckte. Die Gnade des Raisers, seines Herrn, hat ihm dafür bas Leben geschenft, ihn mit jeder weiteren Strafe seines Hochverraths verschont und ihm Klagenfurt zu einem Aufenthalte angewiesen, der kaum noch eine Saft genannt werden kann. Bum Dank für diese Milde veröffentlicht Görgei eine Schils derung seines Lebens und Wirkens in Ungarn, in der sich, was wuthender Saß und Grimm Bitteres und Gehäsfiges gegen Desterreich auskochen mag, zum Theil mit rohen Schmahungen untermischt, zusammengebrängt findet. scheint, daß der Begnadigte, ohne es zu wissen oder zu wol= len, Desterreich nur geehrt hat, wenn er in solcher Weise vermessentlich auf den ihm gewordenen Pardon hin fündigte. Bedeckt durch die ihm gewordene Zusage der Straflosigkeit, glaubte er sich ungeahndet in frecher Rede übernehmen zu Alles zusichert, was dem Tage von Villag falls pünktlich gehalten, die spätern Sigen das regierende Haus mit nachdrücklahndet, und ihm Gelegenheit gegeben Hauptes, und statt des Namens mit hen, bei angemessener Beschäftigung in bergwerken, über die Gränzen der Großt und die Gesahren vorlauter Frechheit zweiseln, ob der von einem sichern Sta Desterreich an den Tag gelegte Muth digegen diese Aussicht nach Osten hin State ein Muth, der nur da hervortritt gen ist, sieht seinem Gegensaße zum Ver

Eine ganz andere Frage ist es, wa Insurgentenchef mit diesem Buche gewo Denn jeder Unparteissche, der es gelese uns Einer Meinung seyn, daß Herr Art jener Menschenklasse gehört, die, in der von allen Vorschriften des Evangeliums den andern Morgen zu denken, am trei hastesten befolat. Dies ist nicht der kait Und so reit ich frohlich in die Fernes Ueber meinem Kalpak nur bie Sterne!

D nein, Herr Görgei weiß sehr gut, was er sagt, und noch besser, was er will. Uns schwebte, während wir dies ses Buch lasen, nicht das Bild des acht-magnarischen Husarenoffiziers, sondern - seltsam! - die Figur des rabuliftis schen, ungarisch = wallachischen Bauernadvokaten vor. spater hörten wir, daß Görgei (beffen militärische Berbienfte wir übrigens hiedurch nicht beeinträchtigen wollen) seinem Herkommen nach dem sogenannten Fiscalatsabel angehört, ber bem Ungarlande Menschenalter hindurch die Schreiber und Abvokaten lieferte. Vielleicht wirft dieser Umstand ein Schlaglicht auf ben Charafter bes Mannes. Wir finden in bem Buche einen Bug von pfissiger Berechnung, von auflauernder Schlauheit, von jener Gemuthsart des ungarischen "Fiscals", die Jeden, der in ihre Rahe kommt, mit dem Rete ihrer Combinationen umgarnt, ihn zur Zielscheibe ihrer Berechnungen machen möchte, auf jede Aeußerung des Andern lauert und ihre Schlusse baut, und Jeden, mit dem sie in Berührung kommt, ihren Planen dienstbar zu machen sucht. Wir gestehen, daß wir uns ben achtmagnarischen Charafter anders benken, als er sich bei Görgei, namentlich im Verhältniß zu seinen militarischen Rameraden, in diesem Buche herausstellt.

Mit alle Dem ist aber die oben aufgeworfene Frage, was der Verfasser mit eben dieser Schrift gewollt (denn daß er irgend etwas wollte, ist außer allem Zweisel!), noch ims mer nicht beantwortet. Ze nun, werden hierauf manche seisner Leser antworten, die Hauptleidenschaft, welche ihn besherrscht, ist Haß gegen Desterreich, und diesem wollte er Luft machen. Wenn es also wäre, würden wir an den Ausbrüschen seines Grimmes vielleicht die Consequenz und den Muth der Leidenschaft zu achten haben, wenn wir auch die Wotive

verwerfen und verabscheuen müßten. Wir konnten uns benken, daß Görgei es auf die Dauer nicht zu tragen vermocht hatte, leer auszugehen, mahrend so viele seiner guten Rameraden den mißlungenen Aufruhr mit dem Tode auf dem Richtplage busten. Wir könnten uns benken, wie es ihm endlich unerträglich wurde, allein übrig geblieben zu fenn, und jener Macht, die er tödtlich haßte, sein Leben danken zu muffen. Dergleichen Erwägungen konnten ihn bann verleiten, seinen politischen Tobfeinden die Gnade vor die Füße zu werfen, auszurufen: "Ich mag euere Milbe nicht, ich will Recht, bloßes Recht, nichts als Recht, damit ich euch nichts schuldig bleibe!" Aber dann mußte er Berzicht leisten auf die ihm gewordene Amnestie; er mußte Kriegsrecht begehren, und je nach Befinden der Umstände zwischen dem Tod am Galgen, ober ber Hinrichtung burch Pulver und Blei mah-Beiberlei Rollen zugleich spielen, von dem ihm geworbenen Parbon profitiren, und gleichzeitig ben Berzeihenben auf die ehrenrührigste Weise beschimpfen, war unedel und gemein. Aber jene besperaten Gebanken famen nicht in herrn Görgei's Seele. Im Gegentheil erklärt er klüglich in einer Eingabe an ben Raiser, worin er um Gnabe für seine noch lebenden Mitschuldigen bittet: daß heilige Pflichten ihm verboten, die ihm freiwillig verliehene Gnade von sich zu weisen. Er erkennt also die ihm gewordene Behandlung als Erkennt er sie aber als solche, und weist er sie nicht zurud, so ist ihm sein sittliches Verdammungsurtheil für jedes Wort der Schmähung gegen Desterreich bei jedem Chrenmanne gesprochen.

Ueberhaupt steht Herr Görgei mit seinem uns vorliesgenden Buche nach zwei verschiedenen Seiten hin in einer falschen Stellung. Er ist zu seinen Schmähungen gegen seine Wohlthäter durch das niederdrückende Gefühl verleitet worden, daß er für die ihm von Desterreich gewordene Schosnung den Verdacht des Verraths von Seiten seiner Complicen

eingehandelt habe. Diese nachtheilige Meinung hofft er abschütteln zu können, wenn er Schmach und Schande auf-Jene häufte, die ihm Gutes gethan. Er irrt sich. Es ist ber Weltlauf in allen Rebellionen, daß Jene, welche die Roften bes verunglückten Anschlags bezahlen, die Andern, welche mit heiler Haut burchschlüpfen, als Verrather verbachtigen, und hiermit wird es wahrscheinlich auch bei ihm sein Bewenden haben, unangesehen, daß er sich durch einen zwischen zwei Stühlen gewählten Sit zu retten sucht. bererseits hat aber auch wieder sein Kriegsglud ben von ihm gehegten hohen Erwartungen und viel zu frühzeitigem Rufe im Geringften nicht entsprochen. Auf freiem Felde hat er, ohne bas imposante Waffenthaten bie Schmach biefes Aftes aufgewogen hatten, an der Spige von beinahe 50,000 Mann, "um fernerem Blutvergießen ein Ziel zu seten", bas Gewehr gestreckt, und ift jest in der üblen Lage, um seinen eigenen Kriegeruhm zu retten, die Waffenehre ber ungarischen Rebellion preisgeben zu muffen. Es war leicht vorauszusehen, daß er in dieser unmöglichen Lage es Reinem recht machen werbe.

Indem wir das technisch - friegsgeschichtliche des Görgei'schen Buches ben Mannern vom Fache jur Beurtheilung und Benutung überlaffen, wollen wir auf jene Parthien ' deffelben, welche von allgemeinerem Interesse sind, einige prufenden Blide werfen. Görgei charafterifirt in seinem Buche mit und ohne Absicht nicht nur sich selbst, sondern auch den gesammten Versuch ber Lobreißung von Desterreich, welche der Zweck dieses Krieges war. Er war, noch ehe Graf Lubwig Batthyanyi ben Ruf erschallen ließ: "bas Baterland ift in Gefahr!" als Oberlieutenant aus ben Reihen ber fais serlichen Armee getreten, und hatte im nördlichen Ungarn wie es auf ber Besitzung einer nahen Verwandten gelebt, scheint, mit industriellen Unternehmungen beschäftigt. Gleich bei seinem Eintritte in ein Honvedbataillon wurde er mit

dem Hauptmannsrange bekleibet, und sollte anfangs seiner chemischen Kenntnisse halber zur Anlegung einer Fabrik von Zündhütchen verwendet werden, als seine Vorgesetzten seine großen militärischen Anlagen erkannten und ihm, nachdem sie ihn zum Major besördert, eine rasche Laufbahn in die höhern Sphären des Kriegsdienstes öffneten.

In Betreff feiner politischen Ueberzeugung legt er folgendes Bekenntniß ab: "Der Marz 1848 brachte für Gesammt-Ungarn, auf Grundlage ber alten Berfaffung, ein unabhängiges, verantwortliches Ministerium. Dieses galt als Erecutivgewalt, wie für das eigentliche Ungarn, so auch für Alle unter ber ungarischen Krone vereinigten Provinzen, ohne Unterschied ber Nationalität ihrer Bewohner. Dieses Ministerium hatte die Sanction Sr. Majestät des Königs Ferdinand V. von Ungarn. Auf ben Aufruf dieses Ministeriums trat ich in die Reihen der neu errichteten ungarischen Truppen. Auf die Verfassung, deren Aufrechthaltung die erste Pflicht dieses Ministeriums seyn mußte, waren bereits die innerhalb Ungarns Gränzen dislocirten f. f. Truppen ungaris scher Nationalität beeidet. Denselben Gid leifteten auch die neu organisirten ungarischen Wehrkörper. Diese Berfaffung — so weit ich beren Einfluß auf das Wohl meines Baterlandes zu beurtheilen im Stande war — sagte mir vollkommen zu; und es war bas natürlichste aller Gefühle, welches mich brangte, für biefelbe einzustehen. Alle Versuche ber von nichtmagnarischen Stämmen bevölkerten Provinzen, die Abänderung dieser Verfassung auf einem andern, als dem gesetlich parlamentarischen Wege anzustreben, zählten, als auf Umwälzung der bestehenden Staatsform abgesehen, zu den Verbrechen des Hochverraths."

"Db übrigens die österreichische Monarchie, bei der Isolirung der ungarischen Ministerien — namentlich der des Krieges und der Finanzen — von der sur die übrigen ProVinzen constituirten Regierungsgewalt in Wien, ihre frühere Bedeutung als europäische Großmacht noch ferner werde beswahren können, und ob nicht Ungarn, die Garantien dieser Bedeutung als Hauptbedingniß seines eigenen Bestandes anserkennend, einen Theil seiner Errungenschaften der Consolisdirung Gesammt-Desterreichs opfern müsse? dies waren Fragen, deren Beantwortung außer meiner Sphäre lag, ja die ich — aufrichtig gestanden — mir damals gar nicht gesstellt hatte."

"Dieß waren meine persönlichen Beziehungen zu den politischen Fragen des Tages von damals."

Bir werben im Laufe biefer Erörterungen Gelegenheit haben, zu untersuchen, ob Herr Görgei wirklich so unschuldig und unwissend ift, als er sich gibt, indem er von politischen Dingen eben nur so viel verstehen will, als zur Anlegung einer Fabrif von Zündhütchen bringend nothwendig ift. Ware er es aber auch, so bliebe immer noch die Frage übrig: was war seine Pflicht, als die revolutionäre Faction in Ungarn durch die Ermordung des Grafen Lamberg, des kaiserlichen Sendboten, und später noch bestimmter burch bie Erflärung Ungarns zur Republik, die Maske abwarf. Dieser rauhen Birklichkeit gegenüber haben begreiflicherweise bie constitutios nellen Fictionen keinen weiteren Werth, und wer in solchem Conflicte sich auf die Seite der Empörung stellt, wird sich umsonst die Mühe geben, uns von seinem guten Glauben überreden und die Ueberzeugung aufheften zu wollen, daß es ihm mit seinem treuen Festhalten an den Paragraphen der geschriebenen Constitution wirklicher und wahrhafter Ernft sei. Benn Görgei's Politif nicht etwa auch bloß auf der Sohe

Trennung und Auflösung hinarbeitet. ein Band ber Eintracht zwischen Bolk ui bavon kann nur ein Theil, ber minder be lere, bem gröberen Sinne wahrnehmbare: werben. Die feineren, geistigeren Bezieht Elemente der Verfassung entziehen sich der die Schrift, und leben nur in den Herz ber "contrahirenden Theile." Wer da sa ber Berfaffung, aber sein Herz einem so öffnet, wie Görgei gegen Desterreich, ber nie und nimmer befriedigt erkennen, nie ben, daß der andere Theil seine Berpflich Schuldigfeit gethan habe. Dieser Streit : erfüllte Versprechungen ift ja eben bas, ! constitutionelles Leben nennt. Ueb Baß gegen Desterreich feineswegs ein blo wird, so oft sich die Gelegenheit dazu bie: tisch; ja, Gorgei verbankt sogar ursprungl in der ungarischen Staatsumwälzung nich ren friegerischen Berdiensten, sondern eine Zichy in den Formen der militärischen Just An der untern Donau mit einem Commando betraut, mußte er, wie er erzählt, hauptsächlich bedacht seyn, der Indoslenz, Feigheit und Berrätherei der Bewohner jener Gegend (bei denen die Revolution gegen Desterreich nirsgends Bolkssache war), entgegen zu wirken. Er erbat sich also von dem damaligen Premierminister Grasen Ludwig Batthyanyi ein Dokument, welches ihn ermächtige, über vorkommende Fälle des Ungehorsams, der Feigheit und Berrätherei militärische Standgerichte zusammenzustellen, und die gefällten Todesurtheile zu bestätigen und vollziehen zu lassen. Mit diesem Dokument ausgerüstet, begab er sich an den Ort seiner Bestimmung.

Hier war es nun, wo am 29sten September 1848 bie Grasen Eugen und Paul Zichy, von Stuhlweißenburg kommend, angehalten, als seindlich und verdächtig arretirt, und ben solgenden Tag unter Escorte in seine Hauptstation Adony gebracht wurden.

"Die Melbung hierüber traf mich", erzählt Görgei, auf der Insel Csepel. Um mich personlich zu überzeugen, was an der Sache sei, kehrte ich unverweilt nach Abony jurud. In den Straßen des Orts traf ich bereits die Massen der Bevölkerung und des daselbst concentrirten südlichen Landsturmes in höchst feindlicher Aufregung gegen die beiden Gefangenen. Während des Nachforschens nach dem Gewahr= sam der Lettern begegnete ich zufällig zwei Stabsoffizieren (einem Oberst und einem Major) der sogenannten Hunyady-Beide waren in Folge einer Verordnung des Premierministers, ohne Rudsicht auf Anciennetät und Rang, unter mein Commando gestellt. Von ihnen erfuhr ich, daß fie während meiner Abwesenheit bereits die Berfügung getroffen hatten, die arretirten Grafen nach Besth escortiren zu lassen. Ich forschte nach bem Grunde bieser Verfügung. Der Dberft that geheimnisvoll, und ersuchte mich, ihm in seine nahe Wohnung zu folgen. Nachdem wir diese erreicht hats rang our synny-walled veguliter.

"Ich traute kaum meinen Sinnen. bieses Planes hätte zwei Menschen, ihres wegen, der blinden Volkswuth geopfert! — gedens bemüht gewesen, die Schändlichkeit welche ihn ausgebrütet hatten, zu Gemüthe ich mich genöthigt, von der Macht, welche geben war, Gebrauch zu machen. Ihre A wersend, befahl ich, daß die Gefangenen ni escortiren, sondern sogleich zu vernehmen ihrer Schuld oder Nichtschuld am Landesve standrechtlich abzuurtheilen oder freizulassen zur Antwort erhielt: Ich möge dieß imm versuchen auszusühren, und überhaupt die für die Folgen dessen, was ich vorhabe, allei

Bleiben wir hier einen Augenblick ste wir einen Blick auf die Lage der Sache, 1 Verhältnissen abspiegelt. Im Vergleich da Anarchie ein beneidenswerther Stand der weil sie die im Innern der Gesellschaft t entsesselt, und die Selbsthülfe zum Schutze

Bedeutung einer Regierung Anspruch machte. Und eben bieses Scheinding von Obrigfeit war seinerseits im Ramen ber verfassungsmäßigen Freiheit des Landes und der geordneten Gesetlichkeit im offenen Aufruhr gegen ben unbestritten rechtmäßigen Landesherrn begriffen. Diesen wirklichen Buftanb nun ignorirt Görgei, und sett in die Stelle ber Thatfache eine Fiction von conftitutioneller Gesetlichkeit, die aus theoretischen Beschreibungen ber englischen Verfaffung abstrabirt, in Ungarn nie gegolten hatte und nie gelten konnte. Rudficht hierauf behandelte er aber, wie wir gleich fehen werden, jede Abweichung von sothanem constitutionellen Gebankendinge, welches, weit entfernt, sich einer allgemeinen, wenn auch nur doctrinellen Zustimmung zu erfreuen, im Grunde bloß in seinem eigenen Ropfe Geltung hatte, als to beswürdiges Berbrechen. Ein scheußlicherer Despotismus ift mit verruchterer Heuchelei schwerlich jemals im Ramen ber falschen politischen Doctrinen geübt worben.

Dieß ist im Wesentlichen ber theoretische Boben, auf welschem die Verurtheilung bes Grasen Eugen Zichn ruht, welche wir keinen Anstand nehmen, als einen, lügenhafter Weise in die Formen der Justiz gehülten, Mord zu bezeichnen. Görgei selbst erzählt den Hergang in folgender Weise: "Das Vershör und Standrecht wurde nach den Vorschriften des Dienstreglements der k. k. österreichischen Armee abgehalten, welsches sammt den Kriegsartiseln, welche diesem zu Grunde liesgen, auch bei den neu errichteten ungarischen Truppen einzgesührt war. Das Amt des Präses mußte ich selbst versezhen. Ich hatte nur die bereits erwähnten Stadsossiziere von der Hunyady-Schaar zu meiner Disposition, und dieser beisden Einem die Entscheidung über Leben und Tod derselben Bersonen zu übertragen, deren Verderben sie im Vorhinein beschlossen hatten, wäre gewissenloß gewesen."

"Als Grundlage der Verhandlung diente die über die erfolgte Arretirung der beiden Grafen von dem Vorposten-

Commandanten erstattete schriftliche Anzeige, mit den bei Durchsuchung der Kleidungsstücke und des Wagens des Grasfen Eugen Zichy vorgesundenen Papieren."

"Unter ben lettern befanden sich zahlreiche, noch brudsfeuchte Exemplare zweier Proclamationen; die eine derselben lautete an die ungarische Nation, die andere an die in Unsgarn stehenden Truppen. Unter beide hatte man den Ramen Seiner Majestät des Königs Ferdinand V. von Ungarn sammt dem Datum: Schönbrunn, am 22. September 1848, gedruckt. Die gesehliche Gegenzeichnung eines verantwortlischen ungarischen Ministers sehlte beiden; der Inhalt beider war darauf berechnet, die gegen die gesehliche Erecutivgewalt in Pesth empörten südssavischen Provinzen Ungarns in ihrem auf den Umsturz der gesehlich bestehenden Ordnung abzielens den Unternehmen zu bestärken, ja sogar die in Ungarn keshenden, auf die Versassung des Landes beeideten Truppen zur Theilnahme an dieser Empörung zu verleiten."

"Außer diesen Proclamationen befand sich unter den erwähnten Papieren ein offenes Schreiben folgenden Inhalts":

"An den k. k. Generalen Brigadier von Roth. Herr Genetal! auf Ansuchen des Herrn Grafen Eugen Zichy finde ich zu bestimmen, daß dem Herrn Grafen eine Saubegarde gegeben, und überhaupt jeder Schutz gewährt werde.

Stuhlweißenburg, am 27. Sept. 1848.

Jellachich m. p. F. D. 2. ""

"Die eigenen Aussagen des Grafen Eugen Zichy bestanben wesentlich in Folgendem":

Als der Erzherzog Stephan, Palatin von Ungarn, vor Aurzem nach Stuhlweißenburg kam, um in der Nähe des ungarischen Lagers zu verweilen, habe er (Graf Eugen Zichy) seinen gewöhnlichen Wohnort Kalozd zum letten Male verslaffen, und sich nach der genannten Stadt begeben. In Stuhlweißenburg blieb er, selbst nach der Abreise des Erze

berzog-Palatin und dem Rückzuge des ungarischen Heeres, Bald darauf habe das kroatische Heer des Ban Jellachich, unter des Lettern persönlichem Commando, die Stadt erreicht und besett. Alle Beamten des Stuhlweißenburger-Comitats, deren die Kroaten habhaft werden konnten, wurden im Comitatshause gefangen gehalten. Dieß veranlaßte die Einswohner der Stadt, sich an ihn (Graf Eugen Zichy), der von den Kroaten unangesochten geblieben war, mit der Bitte zu wenden, er möge den Ban Jellachich bewegen, den Kroaten das Rauben zu verbieten. Diese Bitte habe er erfüllt, und zwar mit günstigem Erfolge."

"Nachdem er (Graf Eugen Zichy) später vernommen hatte, der k. k. General Roth nähere sich dem Orte Kalozd mit einem kroatischen Corps von 10,000 Mann, erbat er sich vom Ban Jellachich eine Sauvegarde, um die armen Bewohner des Orts vor den Räubereien der Kroaten zu bewahren, worauf ihm Ban Jellachich das obgenannte Schreiben an Roth übergeben habe."

"Mit diesem Schreiben ausgerüstet, verließ er, nach dem Abmarsch des froatischen Hauptheeres gegen Velemze — in Begleitung seines Vetters, des Mitgefangenen — die Stadt Stuhlweißenburg, um sich nach Kalozd zu begeben, daselbst die Ankunft des Generals Roth abzuwarten, und von dies sem den nöthigen Schutz gegen die Räubereien seiner Leute für die armen Bewohner des Orts zu erwirfen, dann aber sogleich von dort nach Stuhlweißenburg zurück und weiter nach Presburg zu reisen. Der Aufenthalt in Kalozd sollte nur einige Stunden währen."

"Die in seinem Wagen vorgefundenen Proclamationen habe er nicht verbreitet, auch nicht verbreiten wollen. Die Originalien derselben seien durch einen Courier Sr. Majestät, Grafen Menzdorf, von Wien mitgebracht, und auf Befehl des Ban Jellachich zu Stuhlweißenburg in Druck gelegt worden. Die vorliegenden Exemplare hätten zwei in seinem

Hause zu Stuhlweißenburg einquartiert gewesene Offiziere bes troatischen Heeres bort zurückgelassen, und sein Kammers biener habe ste aus Versehen mit eingepackt."

ficht gehabt, diese Proclamationen in das Lager des Genezrals Roth zu befördern, kam Graf Eugen Zichn immer wiesder auf die Betheurungen seiner patriotischen Gesinnung zurück, und veranlaßte dadurch meine Frage: wie es denn komme, daß ihm bei seiner oft erwähnten patriotischen Gestinnung gar nicht eingefallen sei, die Nachricht von der drochenden Rähe des kroatischen Hilfscorps, welche ihm nach dem Datum des vorliegenden seindlichen Schusdriefes schon zwei Tage vor seiner Arretirung bekannt gewesen, auf irgend eine Weise in das ungarische Lager gelangen zu lassen?

"Die Rechtfertigung des Grafen Eugen 31chy lautete: er habe vor dem 29sten Stuhlweißenburg nicht verlassen konnen, weil der Ban Jellachich mit seinem Heere erst an dies sem Tage die Stadt raumte. Bis zu diesem Tage war die ganze Stadt von den Kroaten umftellt. Diese würden ihn (ben Grafen Eugen Zichy) — hätte er es vor dem Abmarsche bes Feindes versucht, Stuhlweißenburg zu verlaffen angehalten und ausgeraubt haben, da sein Schutbrief bloß für das Lager des Roth galt. Nachdem er endlich am 29sten Stuhlweißenburg verlaffen hatte, hielt er es für überfluffig, die Nachricht von dem Anruden des froatischen Hilfscorps in bas ungarische Lager zu befördern, weil er voraussette, es sei dieß ohnehin bereits allgemein verbreitet. Uebrigens habe er ja in der Station (wo feine Arretirung stattfand) fogleich bekannt gegeben, daß Roth mit feinem Corps anrude."

Die Anklage gegen ben Grafen Eugen Bichy ftand:

- 1) auf Einverständniß mit ben Feinden bes Baterlandes;
- 2) auf thätliche Theilnahme an der gegen die gesetlich bestehende Ordnung in Ungarn ausgebrochenen sub-

slavischen Empörung burch Verbreitung im Sinne berselben abgefaßter Proclamationen.

Als nächste Inzicht des ersten Verbrechens lag der erwähnte Schuthrief, als Inzicht des zweiten lagen die angeführten Proclamationen vor.

Graf Eugen Zichy war in seiner Aussage bemüht gewesen, beibe Inzichten zu entfräften.

Den Schutbrief nannte er ein gewöhnliches Sauvegars beschreiben, wie es sehr häusig im Kriege von Feldherren, selbst an die Bewohner eines seindlichen Landes, aus harms losen, humanen Rücksichten ertheilt wird. Die Proclamatios nen aber, versicherte er, waren durch ein Versehen seines Kammerdieners zugleich mit den Reise-Effecten mitgenommen worden.

Um den Berdacht der beiden Berbrechen, auf welche die Anklage lautete, noch bestimmter von sich zu weisen, des mühte er sich, die Betheurungen seiner patriotischen Gesühle in seinen Aussagen wiederholt einstießen zu lassen; und darsüber, daß er versäumt hatte, die Nachricht von dem Anrücken des seindlichen Hilfscorps in das ungarische Lager zu befördern, entschuldigte er sich durch die gehegte Boraussehung, dieß Anrücken sei bereits allgemein bekannt. Ueberdieß führte er als Bethätigung dieser patriotischen Gesühle den Umstand an, daß er in Soponya, als er daselbst, in scheinbarem Wisberspruche mit jener Boraussehung, ungarische Borposten ausgestellt sand, denselben die Kunde von dem Anrücken des seindlichen Hilfscorps sogleich mitgetheilt habe.

(Schluß folgt.)

## Karl Ernst Jarc

Wir haben einen großen, schmerzl Unser Freund Jarcke ist in dieser Racht in dem Herrn, auf Den er gehosst, ent

Der einzige Tribut der Dankbarkeit Augenblicke im Drange der Zeit ihm da ist der, daß wir ihm in diesen Blättern-seine Schöpfung — ohne allen Berzug eir der Erinnerung weihen, einen ausführl ausgezeichneten Mannes für die Zufun Cs sind jest nicht seine von aller Welt anerkannten Leistungen auf dem Gebiete politischen Literatur, welche in den Vorde der Mensch, es ist der Christ, dem hier ken gewidmet seyn soll.

Von der Stunde an, wo Jarce das der katholischen Wahrheit aufgegangen n

Opfer von ihm verlangt, und er hat sie in kindlicher Ergesbung dargebracht. Eine lange schwere Krankheit sesselte ihn ohne alle Unterbrechung an seinen Sessel. Es war bewunsberungswürdig, wie er unter den heftigsten Schwerzen stets die volle Klarheit seines Geistes behielt und noch ganz in alter Weise mlt jener Frische, deren sich noch Viele unstrer Zeitgenossen erinnern werden, sein herrliches Talent historisscher Erzählung entfaltete. Es war staunenswerth, wie er sich durch Richts behindern ließ, stets an den "historisch-politischen Blättern" fortzuarbeiten, die noch in letzter Zeit so schöne Aussaches aus seiner Feder gebracht haben und wohl noch so Manches aus seinem Rachlasse brüngen werden.

So groß seit zwei Jahren Jarde's Leiben waren, so waren ihm die schwersten für die letten Wochen seines Lebens auf behalten, und doch hielt er sie selbst für die gnadenreichsten Tage, die Gott ihm geschenkt. Er fühlte die unmittelbare Rähe seines Gottes, der ihm die Leiden, und die Kraft sie zu tragen, geschenkt, und jeden Ausbruch des Schmerzes überwand er mit einem Hindlick auf das Leiden unsres Heilandes, mit einem Kusse auf das Bildniß des Gefreuzigten. In allen seinem Kusse auf das Bildniß des Gefreuzigten. In allen seinen Schmerzen pries er und lobte Gott für das unendliche Glück, daß Er ihn gewürdigt, ihn in seine heilige Kirche auf zunehmen. — So war sein Leiden und sein Glauben sür Jeden, der ihm nahte, eine Schule, in welcher man die Kraft der Religion Jesu Christi kennen sernen konnte.

Während der ganzen Dauer seiner Krankheit hatte sich Jarde allwöchentlich durch den Empfang des Leibes unsers Herrn gestärkt; am Sonntage vor acht Tagen (den 12. Desember) wurde er seierlich mit den heiligen Sterbsacramenten versehen. Bei dieser Gelegenhelt gab er dem hochwürdigen Herrn P. Stern, welcher die heilige Handlung vollzog, nachstehende Erklärung ab, die wir als ein Dokument seiner katholischen Gesinnung, uns nicht versagen können, mitzustheilen. Sie lautet, wie folgt:

zem Herzen leid!"

Bis auf den letten Augenblick behi Bewußtseyn; sein Geist war durchaus kle Ruhe dem heraneilenden Tode entgegen seine Verhältnisse mit Liebe und Sanstmu Anderes, als den Willen seines Herrn Liebe und Friede mit seinen Mitmenschen

Rurz vor seinem Tode bat er seine F Aufopferung ihn gepflegt und nie von sei sie möchte sieben heilige Messen für ihn seligsten Jungfrau, die er in besonderer k lassen. Bald darauf verschied er mit "Icsus!" am Morgen des Tages des Jü

Das milde Angesicht des Entschlastlange mit seinem beneidenswerthen Tode tholischer Christ! Wohl ihm!

Jarde's irdische Ueberreste werden i dem Gottesacker von "Maria Enzersdorf wo auch P. Hosbauer, Adam Müller, Klinkowström und Buchhols der fröblicher

### VI.

# Die deutschen Fürsten und ein deutscher Dichter.

Die Rlagen über Unterbrudung ber Armen, über Berweigerung bes natürlichen Rechtes, über ben Sieg bes Schlechten über ben Guten, find, wenn auch nicht so alt wie die Welt, doch bei allen Bolfern und zu allen Zeiten so oft und so regelmäßig vorgefommen, daß, wenn sie nicht gang specielle Angaben in sich schließen, bei allen heftigen Arisen des Bölker - und Staatenlebens ihre Wiederkehr vermuthet werben fann. Bon Hefiod zu Boëthius, von biesem 34 Johann von Salisbury, Walther von der Vogelweide, ober Hugo von Trimberg ift da nur Eine Kette, und Jahrbunbert für Jahrhundert reiht an diese einen neuen Ring an. Eben beshalb würden auch diejenigen Klagen, welche ber mit seinem wahren Ramen ungefannte beutsche Meistersanger Rustatblut\*) in feinen, dem funfzehnten Jahrhunderte ans gehörigen Dichtungen ausstößt, gleich ben übrigen verhallen, waren nicht manche so pragnant gehalten, daß sie die an großen Erschütterungen so reiche Zeit charafteristren, und über Begebenheiten Aufschluß geben, die zwar dem fünfzehnten Jahr-

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Groote 1852.

fteinernen Tafeln, die er auf dem Hi Fuße des Berges zu zerschmettern, hat hendes; er erhebt sich über das gewöl sich raftlos um seinen selbstgeschaffenen tritt ben Fluthen ber Zeit entgegen, un geschwätigen Wogen seine mahnende St in die Bufte hat zulett doch die Welt 1 Gine folde sittliche Ratur, welche, unbei die die Welt an sich zu reißen glauben, fich erschwingt, ift ber beutsche Dichter in seinen politischen Liebern besonders weitgreifenden Unruhen bedenft, die ihi hatten, und von da aus die driftlich = g. ben Angeln zu heben suchten. Erscheint als zu tiefest in der mittelalterlichen & Christenthums wurzelnd, so ist damit ar daß er ein Freund Johanns von Hussin allein ber Schluß, er muffe deßhalb e Jenn, ware nicht bloß sehr gewagt, er 1 genannt werden. 3m Gegentheil bante: vorhebung ber wichtigen Stellung, welch und myne swache lere.

Dry geistlich sint ich wol besind

try werentlich den doch daz rich
ist mechtenclich befollen. — —

Trier Menh Cullen daz sint die dri
ein surste us Sasen landen

Palh Brandenberg sint ouch baby
es stet in yren handen

daz römisch rich geweldenelich
ehnen Kunyg dar in zu sehen.
abe si da ynne ehn tweidracht han so ist eberman
ein sunyng genant us Behemer lant
ben nymant mach gelehen.

So weist ber Dichter ber vierten Rur, ber erften unter ben weltlichen, die große Bedeutung an, zwischen ben brei geistlichen und den drei weltlichen die Bagschale zu halten, und war, als er dichtete, "die selbig fron swerlich frang", so beweist, was er von dem Zustande des Reiches serner meldet, daß die Krankheit Bohmens das Siechthum Deutschlands entschied. Wer kann es benn auch läugnen, baß bie im fünfzehnten Jahrhunderte stattgehabte Absonderung Bobmens vom deutschen Reiche, beffen Intereffen und Geschiden den traurigen Zustand bieses Reiches vollendete, das, so lange der König Böhmens sich nicht auch als beutscher Kurfürst, als Träger ber Wagschale unter ben sechs Gewaltigen fühlte, felbft aus dem Zustande ber Krantheit nicht heraustam. Ja mehr noch. So lange bas Haus Habsburg unter Albrecht und Ladislaus Böhmen besaß, war deffen Dacht geordnet und gesichert; als es dasselbe, von 1457 bis 1526, verlor, war selbst die burgundische und spanische Hausmacht kein ger nügender Erwerb, da diese großen Besitzungen Desterreich fortwährend in europäische Rämpfe verwidelten, aber erft ber Besty Bohmens eine gerundete Herrschaft, eine sichere Stels lung gegen den Often, wie gegen den Westen verlieh, endlich die von den Osmanen bestrittene ungarische Krone nur durch Bohmen behauptet werden konnte. Jest aber, wo

Daz ir mit ym houerent (hopret). Ich mehn er ge in uweren rat, ir hat in lieb und werde, wan es gar kummerlichen stat wit breit uff duser erbe, sind daz daz recht ist worden knecht id mucht got wol erbarmen, vntruwe die sit man treden fur, al su stet gerechticheit, daz ist mir leit und schat vil manchem armen.

We ist nun nicht bloß für den T nend, sondern auch für die Auffassung lebte, von großer Wichtigkeit, daß er mit Borzug dei den weltlichen Stä den Großen, wie den kleinen Gedietern den Bauern erblickt. Richt als ob e Beistlichen schonte. Im Gegentheil, w mert, so ist es, daß nicht dem Papste dem Concil zu Cosinis dasselbe Schickal den Johann von Hussines getrossen. E großen Bersammlung, welche die gele haftesten Männer, die Blüthe abendlä die Sommitäten der Missenschaft vereini Dichter. Hus, Hieronymus und Wicless, welcher den Streit aus der Grammatica in das Leben hinausgeführt, stehen ihm als Störer der Eintracht, als Auswiegler der Massen, die ihnen glaubten und denen sie falsches Gold statt des wahren gereicht, gleich übel da, und sein Ingrimm über sie wird, je höher das Verderben durch die Wildheit der Hussiten steigt, desto bitterer, so daß er Papst und Kaiser, Kurfürsten, Fürsten und Prälaten aufruft, zu helsen "die junge genslin") braten"

baz sie verliesen pren atem so mogen wir uns gefrewen.

Der tiefe Haß, welcher im sechszehnten Jahrhunderte das beutsche Reich in zwei feindliche Lager trennte, die herrliche Bluthe der Literatur und Runft, welche den Anbruch des Jahrhundertes erfüllt hatte, bejammernswerth zerftorte, und nicht eher ruhte, als bis das ganze Reich durch den Einbruch der Fremden zerstört wurde, begann bereits in dieser Cpoche sich zu regen, und ber sonft milbe und fromme Mann fühlt fich zum Aeußersten gedrängt, seit sich in seinem Gemuthe dieser Abgrund aufgethan. Doch hat er daneben noch eine andere Rlage. Unablässig wendet er sich an die Für-Ren, sie aufforbernd, die Christenheit gegen die Reper, wie gegen die Beiden zu schüten, und der Rath jenes Meisters, daß es beffer sei: ein Mann gehe zu Grunde, als das ganze Bolf, hat bei ihm guten Boden gefunden (S. 189). Er schenft auch den Priestern nichts, deren Simonie er rügt, und die er auffordert, "nach den buchen", dem Evangelium ju leben.

> Leget hin den git has vnd upt werfft alles hin volget dusem syn, so darff man uch nit finchen! Hoffart uninsch vnd ubermut daz siet man uch vil driben,

<sup>\*)</sup> Die huffiten, von One Sane.

ir stet fer na vurechtem gut bi lenge mache nit beliben, uwer surgang dut une betwang; was ir une sollent weren, baz selbe daz dribt ir alle dage! es ist ein clage in aller werlt! fur war ich melde ir dut uch selbes vueren!

Ebenso ruft er den Richtern und Amtleuten zu: dem Pfenninge hebt ihr den Mantel, und wenig nach Recht."

Es ist gemeyn in aller werlt
in steden und in sloßen
baz ir nu richtet umb baz gelt
sust sit te gar verdroßen.
bringt man uch nyt gabe und myet
verstucht so sint die armen,
ir gut gelymp gewynt nymer recht! o ritter knecht
bista amptmann, so sluch den dan
laisz dich daz recht erbarmen.

Ebenso zürnt er dem Hochmuthe der Bürger und ern, ihrem Wucher und ihrer Spielsucht. Aber wenn e niederen Ständen die Wahrheit gesagt, immer kehrt den Fürsten zurück, denen Vorstellungen zu machen, er müde werden kann.

Noch ist daz gröst daz aller böst daz fursten herren sich willent neren hie mit den snöden juden
Die doch die habe hie nemen abe der cristenheit. uch si geseit van den hundischen ruden Gerre surst wiltu vernemen mich du macht dich wol besorgen, sie sluchen rachsal noer dich den abent und den morgen — Furst grene und here, solge myner sere die ich dir gib. hastn got lib so myde vier sink auf erden:
Nyt seh dyn mut uss wucher gut,

nit mach daz recht zu einem kucht obe du felich wilt werten und habe die juden uit zu lieb, set van in din getruwen si sint diner selen diep die smeher vuser frawen.

Das Gefühl, daß das deutsche Reich in die Länge sich nicht mehr zu halten vermöge, eine Besorgniß, die seit den Tagen Ludwig des Bayers überhand nimmt, ist auch bei ihm erwacht:

barumb betracht mit großer macht
baz hie das rich belide ewelich,
baz es nit werde verloren.
Wen daz rich doch nent daz recht,
es stet in ungesanden
nu ist es somen in die echt
mit wucher und mit rauben.
gpriche hant hat alle laut
mit gyticheit vergisstet.
gelerde hant die brybt es vil, wucher und spil,
grose spmony, dye sehery
eine gelerde hant (hat) gestisstet.

Diese Klagen gegen die Fürsten sind aber aus diesem Munde wie an und für sich bedeutungsvoll, dies um so mehr, weil sie, nachdem sie noch im Anfange der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts in den vertrauten Briesen Gem Gregor Heimburg's so start ertönt waren, gegen das Ende dieser Zeit fast plötlich verstummen und in Klagen gegen den Kaiser, gegen Rom und die Priesterschaft sich umwandeln. Man hat ein Recht zu fragen, was der Grund dieser seltsamen Aenderung sei? Sie tritt uns merkwürdiger Weise gerade in dem Augenblick entgegen, als die Symptome der nachsolgenden Revolution sich häusen, der Reichsadel besreits allgemeine Vertilgung und Vertreibung durch die Bauern befürchtete, die von K. Mar I. angebahnte politische Resorm schnell wieder in's Stocken gerieth, das Kaiserthum selbst

bastand wie ein entblätterter Baum! Die bitteren Klagen verftummten, als vor der Macht ber Reichsfürsten fic Alles beugen mußte, Raiser, Städte, Ritter, Bauern; ale dieselben nach Belieben Bundniffe schloffen, Kriege führten, bie Reichsgesetze hielten ober brachen, wie es ihnen Rugen brachte. Richt, daß die Dinge beffer geworden maren, machte diese Rlagen verkummen, sondern weil Riemand mehr ben Muth hatte, sie auszusprechen, die fürstliche Macht im Reiche jebe andere verdrängt hatte. Im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts war es noch erlaubt, in gebundener Rebe zu klagen; am Ende deffelben war auch die Rede gebunden und jene Ratastrophe nahte, welche man als religiösen Aufschwung zu betrachten gewohnt ift, die aber das Reich vollends fertig machte, und wohl schon früher beffen gangliche Auflosung herbeigeführt hatte, ware nicht Carl V. in bem einen, Ferdinand II. in dem andern Jahrhunderte auf den Thron gekommen, und hatten diese Raiser fich nicht die Aufgabe gestellt, was abhanden gekommen war, bem Reiche wieder zu gewinnen und das kaiserliche Ansehen über jene Fürsten zu erheben, die, wie der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, ber Landgraf Philipp von Heffen, Friedrich von ber Pfalz, die Anhalte und Braunschweiger, Willens waren, ben praesectus praetorio im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderte zu spielen. Seitbem schwiegen die Dichter; aber die Achtserklarungen ber Raiser machten ber Welt befannt, daß ber wunde Fleck noch immer da fipe, wo das Auge des Poeten ihn im fünfzehnten Jahrhunderte gefunden hatte.

#### VII.

### Görgei

(Bom Berfaffer ber "Beitlaufte".)

#### (Shluß.)

Die Rormen des militärischen Standrechts gestatten sein Plaidoner. Das bei den ordentlichen Kriegsrechten übliche "Votum insormativum" des Auditoren oder Anwaltes des Gesiezes darf beim Standrechte nicht abgegeben werden. Der Ausditor, oder in dessen Ermangelung der ihn vertretende Ofsizier, hat nach geschlossenem Verhöre seine Meinung über das nach dem Gesetze zu fällende Urtheil bloß dem Präses des Standrechtes, und zwar insgeheim, mitzutheilen, worauf dieser, die Meinung des Auditors miterwägend, einen Besichluß für sich allein saßt, diesen Beschluß auf geheimem Bege zur Kenntniß der Mitrichter gelangen läßt, und die Lettern sodann auffordert, durch Entblößung des Seitengeswehrs ihre Justimmung, oder durch das Unterlassen dieser handlung ihre Nichtzustimmung bekannt zu geben, und zwar votirt das gesammte Standrechtspersonal zu gleicher Zeit."

"Rach diesen Rormen steht das Recht, im Standgerichte ein positives Urtheil zu formuliren, nur dem Prases allein zu:

alle übrigen Beisitzer — selbst ben Aubitor nicht ausgenomemen — sind einzig und allein auf die beschränkte Besugniss angewiesen, ohne vorhergegangene Berabredung, ja selbst ohne auch nur die nöthige Zeit zur gründlichen Erwägung gehabt zu haben, das vorgeschlagene Urtheil, raschen Entschlusses, zu verwersen oder zu bestätigen. Das Geset vinsdicirt somit die Entscheidung über Leben und Tod eines vor das Standgericht Gestellten zumeist dem Präses; und seine Pflicht ist es eben deshalb, das Plaidoper zu Gunsten des Inquisiten, entgegen der richterlichen Meinung des Auditors, vor seinem eigenen Gewissen insgeheim selbst zu übernehmen.

"Bon diesem Gesichtspunkte ausgehend, mußte es meine Aufgabe seyn, den Werth dersenigen Aussagen des Grafen Eugen Zichy, mittelst welcher dieser die Anklage auf die oben angesührten Verbrechen zu entfraften bemüht gewesen, zu dessen Gunsten in Betracht zu ziehen."

"Die gewichtigste Anklage lautete auf die versuchte Berbreitung der vorgefundenen feindlichen Proclamationen."

"Der Graf Eugen Zichy behauptete: sein Kammerdiener habe aus Versehen die Proclamationen seinen Reise-Effecten beigepack; so mußte ich die Beweise für die Glaubwürdigkeit dieser Angabe aus dem Zusammentressen der Umstände für mich zu entwickeln suchen. Allein vergebens! Denn die Proclamationen waren von den seindlichen Offizieren, welche in dem Hause des Grasen Eugen Zichy einquartiert gewesen daselbst zurückgelassen worden; und es schien wahrscheinlicher als nicht, daß Graf Eugen Zichy, als Eigenthümer eines Hauses in der Stadt Stuhlweißendurg — welches gewiß mehrere Zimmer hatte — dei seiner oft betheuerten patriotisschen Gesinnung nicht ein und dasselbe Gemach mit den seindelichen Offizieren bewohnt, ja überhaupt gar keine freundliche Gemeinschaft mit ihnen gepstogen habe. Die Proclamationen konnten sonach nur in einem jener Zimmer liegen geblieben

fepn, in welchem die feindlichen Offiziere auf die Dauer ihrer Einquartierung eben untergebracht waren. Ferner entfoloß sich Graf Eugen Zichn, gleich, nachdem sein Haus
von den feindlichen Offizieren geräumt worden war, seiner
eigenen Aussage gemäß, nur auf einige Stunden nach Kalozd
yn reisen, und gleich wieder nach Stuhlweißendurg zurückzusehren. Auf derlei kurze Ausstüge nimmt man gewöhnlich nicht
viel Reisegepäck mit, sondern meistens nur einzelne Gegenstände, welche tagtäglich, ja stündlich benöthigt werden. Diese
Gegenstände dürsten — nach Vorhergehendem — kaum in
den von den seindlichen Offizieren so eben verlassenen Gemächern gelegen haben, solglich auch nicht in der Rähe der
in eben diesen Gemächern möglicherweise vergessenen Proclamationen."

"Angesichts dieser Wahrscheinlichseiten konnte ich mir leisber nicht versinnlichen, wie es zugegangen seyn mochte, daß bem Kammerdiener, während er — vermuthlich im Wohnsimmer seines Herrn — mit der Zurechtlegung der für eine bloß mehrstündige Reise nothigen Gegenstände beschäftigt war, die in einem andern Gemache liegen gebliebenen Proclamasionen so unter die Hände gerathen seien, daß sie aus Versiehen mit eingepadt werden konnten. Der Annahme eines solchen Versehens widersprach schon das ziemlich bedeutende Bolumen und die unter den übrigen vorliegenden Gegenstänsden auffallende Form der 43 Stück (dieß war die vorgesunsdene Anzahl von Proclamationen) grober Druckpapierblätter in Halbogensormat."

"Weit glaubwürdiger hatte es geklungen, daß der Kammerdiener die Proclamationen absichtlich und zwar, bei der vatriotischen Gesinnung seines Herrn, hinter dessen Rücken eingepackt habe."

"Allein Graf Eugen Zichy mochte bei der Entdeckung der Proclamationen in seinem Wagen die Gefahr, welche, in Folge

dieser Entdedung das Leben seines Rammerdieners bedrohen konnte, sogleich erkannt, und im sichern Gefühle seiner eigenen Unschuld — trot der Entrüstung, welche ihn bei seinen oft betheuerten patriotischen Gesinnungen ob der absichtlichen That seines Rammerdieners. ergreisen mußte — eine Art großmüthigen Mitleids für diesen empfunden und sich entschlossen haben, die Inzicht auf das Berbrechen des Rammerdieners als die Folge eines bloßen Versehens darzustellen."

"Ich wenigstens konnte mir eine berartige Anwandlung von Großmuth sehr leicht möglich benken — und mußte hierburch nur noch mehr angeregt werden, den gefährlichen Berbacht des verrätherischen Einverständnisses mit den Feinden
des Baterlandes, welchen der Graf in einer edlen Regung
des Herzens vom schuldigen Haupte seines Kammerdieners
verhängnisvollerweise auf sein eigenes schuldloses Haupt gewälzt haben dürste, dadurch zu entkräften, daß ich aus der
Uebereinstimmung der — mittelst Benutzung von Rebenumständen solgerecht erkennbaren — Notive der vorliegenden
Thatsachen mit seinen eigenen Aussagen wo möglich die postitten Belege für seine betheuerten patriotischen Gesinnungen
entwickelte."

"In der eigenen Aussage des Grafen lauteten sedoch nur drei Punkte einigermaßen günstig, um zu dem lettern Iwede in Anbetracht zu kommen. Und zwar hatte der Graf ausgesagt, er habe:

- 1) sich auf Ansuchen der Bewohner von Stuhlweißenburg bei dem Ban Jellachich bahin verwendet, daß den Räubereien der Kroaten Einhalt gethan werde;
- 2) den vorliegenden Schutbrief vom Ban Jellachich auch nur in der Absicht begehrt, um die armen Bewohner von Kalozd ebenfalls vor den Räubereien der Kroaten des Generals Roth zu bewahren; endlich
- 3) den ersten ungarischen Solbaten, welche er auf seiner

Reise von Stuhlweißenburg nach Kalozd unvermutheter Weise bei Soponya antras, sogleich das brohende Anruden des Generals Roth mit seinem froatischen Corps von 10,000 Mann bekannt gegeben."

Milein wie immer günstig man diese brei Punkte beleuchten mochte, es war nicht zu übersehen, daß Graf Eugen
Zichy in Stuhlweißenburg selbst ein Haus besaß und Kalozd
seine eigene Besitzung war, und das Interesse, welches er
somit personlich dabei hatte, sowohl Stuhlweißenburg als
Kalozd vor den Räubereien der Kroaten verschont zu sehen,
wollsommen hinreichte, um die unter 1 und 2 angeführten
handlungen selbst bei gänzlicher Abwesenheit patriotischer
Gesinnung zu motiviren."

"Der britte Bunft bagegen schien bei bem Busammentreffen ber gleichzeitig obwaltenben Umftanbe weit mehr geeignet, gegen — als für bie patriotische Gesinnung bes Grafen zu jeugen. Denn: ware ber Graf bem Baterlande und befsen Bertheidigern freundlich gestinnt gewesen, so hatte ihn der unerwartete Anruf eines ungarischen Vorposten entweder freudig überraschen, ober in ihm die angftliche Besorgniß für die Eristenz der den drohenden Angriffen eines 10,000 Mann ftarken feindlichen Corps ausgesetzten vaterländischen Truppen Beide Gefühle konnten ihn nur bestimmen, weden muffen. sich mit der Mittheilung der gewissen Runde von der drohenben Feindesgefahr möglichst zu beeilen. Ware ber Graf dem Baterlande und beffen Bertheidigern freundlich gesinnt gemesen, so mußte ihm ber Gebanke, daß er, von den Berhaltniffen gezwungen, ben nöthigen Schut für seine Person und sein Eigenthum bei den Feinden des Baterlandes habe nachsuchen muffen, ein peinlicher senn; es mußte ber Anruf bes ungarischen Vorposten in ihm die frohe Hoffnung anregen, daß hinter diesen Borposten eine vaterlandische Streitmacht febe, gewaltig genug, um ihn von diesen peinlichen Berhältnissen nun mit einem Male zu erlosen; er mußte sich

nach dieser Erlösung sehnen und eilen, durch ein vertrauen, erweckendes Benehmen derselben theilhaftig zu werden. Ja, selbst wenn der Graf, Angesichts der- einander befriegenden Heere, in seinen Gesinnungen ganz neutral geblieben wäre, so hätte der Anruf des ungarischen Vorposten ihn bei der angegebenen Lauterseit des Zweckes seiner Reise aus Rücksichten der Alugheit bestimmen mussen, augenblicklich wenigstens den Schusdrief des kroatischen Feldherrn freiwillig vorzuzeigen, um eben die Lauterseit seines Vorhabens darzuthun, und dem so gefährlichen als unwürdigen Verdachte zu bezegenen, daß er — der ungarische Staatsbürger — mit den Empörern gegen die gesehlich bestehende Ordnung im verdrecherischen Einverständnisse lebe."

"Allein der Graf Eugen Zichy mußte gewaltsam arretirt werden, und erst, nachdem dieß geschehen war, erwähnte er der drohenden Rähe des froatischen Hilfscorps, indem er seine Bewältiger frug, ob sie denn nicht wüßten, daß General Roth mit 10,000 Mann anrück? Den seindlichen Schutbrief aber verheimlichte der Graf. Dieser wurde erst bei der geswaltsamen Durchsuchung seiner Kleidungsstücke entdeckt."

"Dieser Umstand, so wie die, der thätlich gewaltsamen Arretirung des Grafen nothwendig vorausgegangenen Wisdersehlichkeiten gegen den anrusenden Vorposten ließen in der Frage des Grasen, ""ob man denn nicht wisse, das General Roth mit 10,000 Kroaten anrücke"", leichter den Sinn einer Drohung, als den einer freundlichen Nittheilung erkennen, und zeugten nicht nur gegen seine von ihm selbst betheuerte patriotische Gesinnung, sondern vielmehr für das Vorhandenssen einer Dents und Handlungsweise, welche mit jener der offenen Feinde des Vaterlandes Alles gemein hatte — bis auf die Offenheit."

"Zu bemselben Resultate führten leider auch die durch einen andern Punkt der Aussagen des Grafen angeregten Betrachtungen." Mis nämlich dem Grafen Eugen Zichy bei dem Verhöre die in seinem Wagen entdeckten Proclamationen vorgelegt wurden, erkannte er sie mit Bestimmtheit für dieselben, welche die in seinem Hause zu Stuhlweißenburg bequartirt gewese, nen feindlichen Offiziere daselbst zurückgelassen hatten. Er mußte also diese Proclamationen während der Zeit, welche von dem Ausmarsche der seindlichen Offiziere die zu seiner eigenen Abreise von Stuhlweißendurg verstrichen war, zu Besicht besommen haben."

"Ware der Graf wirklich patriotisch gesinnt gewesen, so würde er diese Proclamationen sogleich vernichtet haben. sannte ja die Art und Weise, wie die Originalien derselben nach Stuhlweißenburg gelangt waren, bis in's Detail, und sonnte über ihre, der in Ungarn geseglich bestehenden Ords nung gefährliche Tendenz nicht im Unklaren geblieben senn. Die schleunigste Vernichtung ber vorliegenden Eremplare aber ware ihm ohne alle Gefahr für seine Eristenz möglich gewesen, da die feindlichen Offiziere, welche sie in's Haus gebracht und bort vergessen hatten, mit dem gesammten feindlichen Heere wieder abgezogen maren. Allein Graf Eugen Bichn hatte bieß zu thun unterlassen, und dadurch erschien wie bereits angebeutet worden — das von ihm während des Berhors betheuerte Borhandensenn patriotischer Gefühle in seiner Bruft geradezu unhaltbar."

"Seine Aussage: daß diese Proclamationen nur durch ein Bersehen seines Kammerdieners in seinen Wagen gelangt seien, gewann nun freilich an Glaubwürdigkeit, weil sehr wahrscheinlich der Graf selbst es gewesen, der diese Proclasmationen in sein eigenes Wohnzimmer, somit in die Nähe der auf diese kurze Reise mitzunehmenden Gegenstände gestracht hatte. Aber durch die effronte Gesinnungslosigkeit, mit welcher Graf Eugen Zichn, Angesichts des Schutzrieses— in dessen Wortlaute ein sast unbedingtes Vertrauen des seindlichen Feldherrn in die freundliche Gesinnung des Schütz-

lings ausgesprochen lag — bei dem Verhöre zu versichern wagte, daß er nur deshalb versäumt habe, das Anrücken des froatischen Hilsscorps in das ungarische Lager anzuzeigen, weil er voraussehte, daß dieß bereits allgemein bekannt sei; durch dieselbe effronte Gesinnungslosigkeit, mit welcher er zum Beweise seiner patriotischen Gesinnung anführte, daß er die Runde von der nahen Feindesgesahr dem ersten ungarischen Borposten, welchen er dei Soponya angetrossen, bekannt gegeben habe: hatte er die Glaubwürdigkeit aller seiner übrigen Aussagen beim Verhöre volltommen verwirft, und die Inzichten, auf welche die beiden Anklagepunkte gegen den Grafen Eugen Zichy gegründet waren, erhielten durch die Wisbersprücke in seinen Aussagen nur um so größeres Gewicht.

"Auf diese Inzichten hin hatte der als Auditor bei dem Standrechte sungirende Offizier seine richterliche Meinung dahin abgegeben: daß Graf Eugen Zichy wegen Einverständnisses mit den Feinden des Vaterlandes und thatsächlicher
Theilnahme an der gegen die in Ungarn gesetzlich bestehenden Ordnung ausgebrochenen sübslavischen Empörung durch Verschritung im Sinne derselben abgefaßter Proclamationen ales Hochverräther mit dem Tode durch den Strang bestraft werde.

"Bevor ich als Prases bes Standrechtes diesen Antrasedes Auditors zu meinem Beschlusse erhob, mußte ich mir klassmachen: ob und in wie sern ich aus den vorliegenden nachselen Inzichten und dem Zusammentressen der Umstände — gegen die Aussage des Grafen Eugen Zichy die moralische Ueberzeugung gewänne, daß dieser sich der genannten beiden Berbrechen wirklich schuldig gemacht habe?"

"Hatten auch die von mir zu Gunsten des Grafen angestellten Betrachtungen zu dem ungünstigen Resultate geführt, daß dieser nicht die leiseste Sympathie für die legitime Sache des Vaterlandes empfände: so war damit doch noch immer nicht außer Zweisel gesetzt, daß er thatsächlich mit den Feinden desselben im Einverständniß lebe. Das ungefügige

Benehmen des Grasen, auf welches seine thatsächlich gewaltsame Arretirung ersolgen mußte; die einer Drohung ähnliche an die Mannschaft der ungarischen Borposten gerichtete Frage: ob es ihr denn nicht bekannt sei, daß ein kroatisches Hilfscorps bereits in der Rähe stehe; die Berheimlichung des seindlichen Schutzbrieses — Alles das konnte eben so gut in der undändigen Ratur, in der Gewohnheit, Individuen untergeordneten Standes nie anders als brutal zu behandeln, seine Beranlassung gesunden haben, als in dem überraschten Schuldbewußtsenn des Grasen und der plötlichen Erkenntniß, daß ihn nur ein imponirendes Benehmen vor der Gesahr retten könne, durchsucht, und nach Entdedung des Schutzbrieses und der Proclamationen, als seindlicher Spion an den nächsten Baum geknüpft zu werden."

Den Hauptbeweis für das faktische Einverständniß des Grasen mit den Feinden des Vaterlandes konnte nur der Inshalt des Schutzbriefes liefern; und dieser schien auf den ersten Blick nichts weiter, als die Bewilligung einer sogenannten Sauvegarde, oder Schutzwache."

"Unter Sauvegarde versteht man aber im Allgemeinen jenen Kriegsgebrauch, welcher gewöhnlich in solchen Fällen in Anwendung kommt, wo es sich im allgemeinsten Insteresse der Humanität um die Erhaltung von Wenschenleben oder Gegenständen handelt, welche auf die Kriegsoperationen nie von Einfluß seyn konnten, oder bereits ausgehört haben, es zu seyn."

"In solchen Fällen appellirt z. B. der einen Plat räumende Feldherr an das humane Gefühl seines ihm nachrüdenden Gegners, indem er sich des eben genannten — wohl in allen Heeren civilisirter Staaten eingeführten — Kriegsgebrauches bedient."

"Dieser Kriegsgebrauch besteht namentlich in der k. k. österreichischen Armee darin, daß die fraglichen Personen ober xxxI.

"Zettet Spupwachen werden vor nicht kriegsgefangen gemacht, sondern eigenen Vorposten, oder doch dis w feindlichen hinaus, anständig zurückgele Sauvegarde, welcher auf den Kriegsge Es ist dieß unstreitig die edelste Blüt! Krieg zu führen."

"Die Hauptbedingniß jedoch, um brauche mit Sicherheit Anwendung zu Anwendung dem Feldherrn, als solchem, theil bringe, noch bringen könne. Die genug vor Augen liegen, um auch dem

"Auf Personen, namentlich auf bleibt die Sauvegarbe nur in äußerst sibar: insbesondere nur dann, wenn so der gegenwärtige Wirkungsfreis dieser laffung des Krieges, wie dem Kriege serne liegen."

"Rie aber kann ein Schreiben für sen Beziehungen zu ber Bedeutung bi bingnissen nicht entsprechen, vom Ob Anwendung des humanen Ariegsgebrauches der Sauvegarde Analoges sepn."

"Das in Frage stehende Schreiben war somit, selbst wenn man bloß jenen Theil desselben betrachtet, in welchem dem Grafen Eugen Zichy eine Sauvegarde im Lager des Generals Roth angewiesen wird, nichts weiter, als ein besonders günstig gestellter seindlicher Paß, dessen Ertheilung schon an und für sich zu der Voraussehung drängte, daß der Paßaussteller — im vorliegenden Falle der seindliche Ober-Feldsherr — von den Sympathien des Grafen Eugen Zichy für den Zweck seiner kriegerischen Unternehmung dereits sehr versläßliche Beweise erhalten haben mußte. Noch mehr erschien die Richtigkeit dieser Voraussehung durch die Schlußformel des fraglichen Schreibens — daß nämlich ""dem Grafen seder Schuß gewährt werde" — bestätigt."

"Es kann gleichwohl nicht in Abrede gestellt werden, daß ein mutatis mutandis gleichlautender Schusdrief irgend einer harmlosen, z. B. wissenschaftlichen Celebrität, etwa zu dem Ende ausgestellt, damit sie in ihrer, behufs naturwissenschaftlicher oder sonst gelehrter Forschungen unternommenen Reise nicht aufgehalten sei, höchstens den zeitweiligen Berlust der persönlichen Freiheit des Pasträgers zur Folge gehabt hätte, vorausgesett — wie sich von selbst versteht — daß defen Benehmen gegenüber dem ihn anhaltenden Vorposten ein so verdächtiges gewesen wäre, wie das des Grasen Eugen Zichy."

"Allein Graf Eugen Zichy war — wie allgemein bestannt — weder eine wissenschaftliche, noch sonst eine unter den damaligen Verhältnissen harmlose Celebrität. Graf Eusgen Zichy hatte, gleich vielen Andern seines Standes und politischer Gesinnung, durch die vom Könige jüngst sanctionirte Landesversassung eine einslußreiche Stellung im Lande, manche seiner hochadelichen Privilegien, ja selbst einen bes

beutenden Theil seiner Einfünste eingebüßt. Daß er somit, gleich vielen Andern seines Standes und politischer Gesinsnung, sich nach den vormärzlichen Fleischtöpsen Aegyptens zurücksehnte, und für den Umsturz der jüngsten ungarischen Landesversassung, ja, bei dem seudal reaktionären Charaster der troatischen Invasion, zunächst für diese, Sympathien hegte, war mehr als wahrscheinlich. Als spezisischer Ragyare jesdoch mußte er diese Sympathien dem seindlichen Oberseldsherrn vorerst noch thatsächlich bewiesen haben, um den vorsliegenden Schusbrief sur sich erwirken zu können.

"Dieser Schutbrief also ließ — übereinstimmend mit den Ereignissen, welche seiner Entdeckung vorangegangen — in der That flar erkennen, daß der ungarische Staatsbürger, Graf Eugen Zichy, mit den Feinden seines Baterlandes faktisch Einverständniß pflege."

"Einmal zu bieser moralischen Ueberzeugung gelangt, konnte ich schlechterdings keinen Grund mehr zur Geltung bringen, aus welchem Graf Eugen Zichy die Proclamationen nicht selbst und in der Absicht sollte von Stuhlweißendurg nach Kalozd mitgenommen haben, um sie dem General Roth, beschuss deren Berbreitung einzuhändigen. Schien doch die Ausschiftung eines solchen Vorhabens, bei des feindlichen Hilfs-Korps Rähe zu Stuhlweißendurg und der beruhigenden Borzandssehung, daß zwischen diesem und der feindlichen Hauptzarmee keine vaterländischen Truppen ständen, für den Grafen Eugen Zichy ganz gesahrlos, somit die Gelegenheit sehr günzstig, der Partei, zu welcher er sich hielt, ohne besondere Ausopserung einen wichtigen Dienst zu leisten."

"Diese Betrachtungen aber führten zu der serneren moralischen Ueberzeugung: daß Graf Eugen Zicht die Berbreitung der vorliegenden seindlichen Proclamationen wirklich angestrebt habe, und in der Aussührung dieses Vorhabens begriffen gewesen sei, als er durch unsere Vorposten unverhosst angehalten und arretirt wurde." Im Einklange mit dieser Ueberzeugung ließen sich nun auch die Motive enthüllen, welche den Grasen Eugen Zichp bewogen hatten, dem Vorhandenseyn der Proclamationen in seinem Wagen ein bloses Versehen seines Kammerdieners, und nicht dessen verbrecherische Absicht zu Grunde zu legen. Es war keineswegs das Gefühl großmüthigen Mitleids, welches dem Grasen diese Behauptung entlockt hatte: wohl aber die Besorgnis, mit seinem eigenen Kammerdiener confrontirt zu werden, von dessen Anhänglichkeit er vielleicht erwarten durste, daß er, um seinen Herrn zu entlasten, allenfalls ein Bersehen, keineswegs aber die verbrecherische Absicht — desren Eingestehung die Todesstrafe zur Folge haben konnte — auf sich nehmen würde."

"Rach Alledem entbehrte ich einerseits jedes Anhaltepuntetes, um einen von der richterlichen Meinung des Auditors abweichenden Beschluß zu fassen: während andererseits die große Gefahr, in welcher das Baterland zur Zeit schwebte, und die für die Abwendung derselben bedeutende Wichtigkeit der glücklichen Lösung meiner Detachirung — in Rücksicht der ren ich auch mit so ungewöhnlichen Bollmachten ausgerüstet worden — die strengste Handhabung der Kriegsgesetze gegen Berbrechen der bezeichneten Art gebot."

"Ich erfannte somit: daß Graf Eugen Zichn die Verbreschen, deren er angeflagt ward, wirklich begangen, dadurch sein Leben verwirft und die Strafe der Hinrichtung durch den Strang verdient habe."

"Dieß Urtheil wurde von dem gesammten Standrechte einstimmig angenommen und, nach erfolgter geistlicher Tröstung des Delinquenten, an demselben vollzogen."

"Der Mitgefangene des Grafen Eugen Zichn, der Graf Paul Zichn, dagegen ward — da die für das standrechtliche Berfahren erforderlichen Beweise gegen ihn nicht vorlagen — behufs der Enderledigung seines Prozesses auf den gewöhnslichen Rechtsweg verwiesen."

un jug trugen. Seivst vie Dinkichtunge zösischen Schreckenszeit sind für bas nat ger verlegend; sie haben, wir möchten den vorhandenen Umständen, sich mehr vo Die Ermordung bes Grafen Eugen Bich! ben ihrer sittlichen Schlechtigfeit, einen fehrtheit und Absurdität, von theils nat heucheltem Unverstand, von innerem li an sich, ber außer dem sittlichen Gefühl Menschenverstand emport und deshalb ei ber mit Worten faum auszudrücken ift. macht in die Hand eines ziemlich unter gelegt, die ihn genau genommen ermächt knupfen zu laffen, beffen Gesicht ihm nie Strafverfahren ohne ein Gefet, ober m bie blinde Willfür des Richters statt 'd Görgei, der Träger dieser willfürlichen schweigend von der Voraussetzung aus, de von Ungarn sei der Empörer, die revoluti de bie Gefanbten bes Monarchen ermorbe mäßiger Rothwehr begriffen. Gefront wi Die weitere Annahme, has her blass was

Inbel - und Posaunenschall jedwede Preßbeschränkung abgeicafft und für immer zu Grabe getragen war, Graf Bichp also ben Besit ber in Rebe stehenden Papiere für volltom=: men erlaubt und gerechtfertigt halten konnte, ja mußte. Gine: Absicht sie weiter in's Publikum zu verbreiten ist durch feimerlei Indicien glaubhaft gemacht. Görgei's ganze Argumentation gegen das Schlachtopfer seiner blutgierigen Absichten dreht fich augenscheinlich barum, daß er stillschweigend annimmt, Graf Eugen Bichy sei bereits burch Mangel an revolutionarem Eifer dem Tode verfallen, und nicht ihm muffe die Schuld, sondern umgekehrt von dem Berhafteten seine Unschuld bewiesen werden. Und neben dem Allem läuft hier, wie durch das ganze Buch, doch immer wieder die Pratention, daß ber Konig von Ungarn und seine Getreuen die Rebellen, als unter dem Schute bes Volferrechts ftehend, ju behandeln hatten. Bahrlich die Commissarien, welche der Nationalconvent in die frangösischen Provinzen schickte, haben im Punkte der Grausamfeit mehr geleistet, im Fache der Berhöhnung aller gesunden Rechtsprincipien hat Görgei sie bei weitem überholt. Bas aber der von diesem aufgestellten Rechtfertis gung bes an bem Grafen Eugen Bichy begangenen Berbredens eine besonders widerliche und gehässige Färbung gibt, ift eine gewisse sennsollende Ironie, ein scheinheiliger Hohn, ein nicht ernstlich gemeintes Bedauern, welches offen in's Angesicht der That widerspricht. Als man dem Gefangenen vor dem Berhor zu effen gab, sagte Gr. Görgei: "Zu mas gebt ihr ihm noch zu effen, er wird's ja doch nicht mehr verdauen", und es wird ergählt, daß er als Augenzeuge der hinrichtung die witige Bemerkung gemacht haben soll: zwei Beine am Galgen seien offenbarer Luxus. Dieser Anflug von Spott geht, wahrlich sehr am unrechten Orte, durch seine ganze Darstellung, und forbert, wenn er sich z. B. selbst gegen Charaftere wie Fürst Alfred Windischgrät wendet, die ernstlichfte Zurechtweisung heraus. Man fann in der Politik An-

zu raujchen. Roch galt ber König in meflichen Mehrheit bes Bolfes als ein terlicher "Thurm bes Rechts." Aber die wollte fich in die Stelle der legitimen um beshalb die Berbindung zwischen R fprengen, schrad fie vor keiner Schandi muste burch jebwebes Mittel gehinbert freuen gut fprechen. Darum fiel Graf & lerhand, barum auch mußte Graf Euge Buiglicher Proclamationen, nur in an Tobes fterben. Ginen noch wiberlichen baf Gothein biffen einraumt und gefteh bie Rebolution für ben geleisteten Ra have, und baf bet von ihm bei biefe Tin gelegte ungewöhnliche Grad von Bubrer ber ungarischen Bewegung a und fe glauben gemacht habe, er fei t fistebenheit in bas fcwanfende Treiber Beeres Bringen werbe. Es ift wahr, bak Berer Umftanbe gebenft, welche bazu b leit; bie Augen auf ihn zu lenken; allein Life: Gottliftide Brathers Cant an account

Geschichte, daß ihm niemals Schuld gegeben werben wirb, er habe im Boraus auf diese Bezahlung gerechnet, und Bidy's Galgen fei nichts als eine Rletterftange gewesen, an der er selbst über die Maffen emporklimmen wollte. Leider ift dieß aber noch nicht bas Schlimmste, was wir über die Motive seiner Unthat zu berichten haben. Bei Johann Janotych von Ablerstein: "Archiv des ungarischen Ministeriums und Landesvertheidigungsausschusses" (Band III, G. 80), dem wir die Bertretung ber Wahrheit seiner Mittheilung anheimgeben, findet sich wörtlich folgende Rotiz über die Art und Beise, in welcher der gräflich zichp'sche Schat unter die Morber bes Gefallenen vertheilt wurde: "Den Reigen eröffnet ber Richter Bichy's, Arthur Görgei; er nahm bie Dias manten seines Opfers, vier werthvolle Ringe, eine lange Goldfette und ein Siegel in Beschlag; alles dieß quittirte er dem gräflichen Hofrichter Turnei, lieferte aber bem Landessicherheitsausschuß nur die Diamanten aus, das llebrige behielt er sich wohl als Souvenir. Sein würdiger Lieutenant, Bafarbelvi, ber für bie Arretirung bes Grafen von Gorgei in einem Schreiben an Rossuth jum Hauptmanne vorgeschlas gen wird, quittirte bem Ralogber Hofrichter ".im Sochgefühl preislicher Thaten"" 7600 fl., die seine Mannschaft aus der Berrschaftscaffe gestohlen hatte, naiv mit dem Worte: ""Eltraboltatott"" (ist geraubt worben). "

Daß die "patriotische Entschiedenheit" Görgei's durch diese Umstände der That an die Gränze des Gebietes des Raubmordes streise, bedarf für den Rechtstundigen keiner weiteren Ausseinandersetzung. Aber selbst dieser Zug ist noch nicht das Schlimmste in dem Charaktergemälde, welches Görgei von sich selbst entwirft. Derselbe Wensch, der fortwährend dars auf pocht, daß die ungarische Rebellion, Desterreich gegenzüber, völkerrechtlich als guter Krieg zu gelten habe, sagt wörtlich und buchstäblich über die Besehle, welche er selbst bei der Belagerung von Ofen ertheilt, Folgendes: "Die Bombars

dements von Pesth zeigten deutlich genug, daß man auf eine menschliche Behandlung eben nicht anstehe: und ich erließ sossort an alle Abtheilungen des Belagerungsheeres das ausstrückliche Berbot, der Besatung Quartier zu geden. Auf die Gefangennehmung ihres Commandanten aber sette ich einen besondern Preis: denn ich wollte an ihm ein Erempel statuiren zur Warnung derer, welche der Kipel sticht, die Gräuel des Krieges zwecklos zu mehren."

"General-Major Henzi fiel, tödtlich verwundet, in meine Gewalt; mit dem Sterbenden rechnete bereits eine höhere ab."

Der geneigte Leser weiß jest, mit wem er es zu thun hat. Es ist tein Ritter ber christlich germanischen Zeit, es ist ein Marobeur ber golbenen Horbe, den die westliche Cultur nur an der äußersten Oberstäche beleckte. Die Fähigkeit der patriarchalischen Treue, die romantische Ergebung an Rang und Geschlecht des angebornen Herrn, der altmagnarische Spiritus ist verstogen; die rohen, gemeinen, erdigen Elemente sind dei dieser Afterbildung als Bodensat liegen geblieben, und diese hat die neue Zeit mit ihrer Ausstärung nicht zu veredeln vermocht. Dem irdischen Richter ist er entgangen, aber in der Geschichte ist ihm sein Plat neben Colslot d'Herbois, Fouché, Eulogius Schneider ausbehalten.

Wir haben in bem Bisherigen ben Mann' kennen geslernt, der ohne allen Zweisel die bedeutendste Personlichkeit in der Geschichte der ungarischen Revolution ist. Es bleibt jest noch übrig, in der Kürze einen Blick auf Das zu werssen, was er über den Geist und Charafter dieser Begebenscheit sagt. Der oberste Gesichtspunkt, von dem er ausgeht, ist früher bereits bezeichnet. Er muß, um seine Kriegsehre zu retten, den politischen und militärischen Charafter der Resbellion preisgeben; er muß den Beweis sühren, daß mit diessen Elementen, wie sie ihm zu Gebote standen, der Sieg zu erringen unmöglich war. Dieß nöthigt ihn zu einer Wahrshaftigkeit, die sonst unerklärlich wäre, wie sie in der That

shne Beispiel ist. Er schildert seine Mitanführer im Kampfe gegen Desterreich auf eine Weise, die unser Urtheil rechtsertigt: fast alle waren Tropse, ohne gesunden Menschenverstand, oder seige, verächtliche Wichte, oder Beides. Der dies sen Mittheilungen gestattete Raum erlaubt es nicht, Alles zu wiederholen, was Görgei zur Charakteristift jedes Einzelnen sagt. Beispielweise wollen wir nur eine kurze Schilderung Dem bin ski's mittheilen, dem Görgei, wie allen herbeisgerusenen Rettungspolen, ein besonders hohes Maß von Geringschähung gewidmet hat.

"Am 26. Februar 1849 Vormittags war ich in Erlau, ber Befehle Dembinski's gewärtig. — — Dembinski versischerte mir in vollem Ernste: daß ihm überhaupt ein paar tausend Mann mehr, als eben zu seiner Disposition standen, ungemein erwünscht wären."

"Man fann in der That nicht in Abrede stellen, daß Dembinski hierin mit den berühmtesten Feldherren etwas gemein hatte."

"Mittlerweile war der Mittag herangeruckt. Dembinski ließ sich von einem Domherrn in Erlau bewirthen und lud mich, sammt dem Generalstabs-Chef meines Armeecorps, der mich bei diesem Besuche abermals begleitet hatte, zu Tische."

"Das Mahl war seinem Ende nahe; wir fügten eben nur noch zum Guten das Beste, den weltberühmten Erlauer. Da wurde plötslich gemeldet, man vernehme in der Richtung von Verpelet lebhasten Kanonendonner."

"Dembinski stellte dieß a priori in Abrede, und that sogar sehr ungehalten, als die Meldung mit Bestimmtheit wies derholt wurde."

"Ich hatte mich mittlerweile, ein Fenster des Saales issnend, von der Richtigkeit jener Meldung mit eigenen Ohren überzeugt, und lud nun Dembinski ein, das Gleiche zu thun. Unwillig verließ er die Tafel, trat an's Fenster

und horchte, mit dem Ausbrucke der lleberzeugung in ben Mienen, daß wir Alle uns getäuscht hätten."

"Allein das wiederholte dumpfe Erdröhnen war zu deutslich vernehmbar und fernem Kanonendonner zu ähnlich, um mit irgend einem andern Geräusch verwechselt zu werden. Bon dem Augenblicke an, wo Dembinsti dieß erkennen mußte, artete sein Benehmen in das Toben eines Besessenen aus; vor Allem brülte er nach Wagen und Pferden. Run war das einzige im ganzen dembinsti'schen Hauptquartier disponible Fuhrwerk ein Bauernwagen, welcher mich, sammt meisnem Begleiter — dem Chef des Generalstabs vom 7ten Arsmeecorps — von Mezö-Kövest nach Erlau gebracht hatte und zu unserer Rücksahrt bereit stand. Wir luden Dembinstien, sich in unserer Gesellschaft in die Rähe des Kampsplatzes sahren zu lassen. Er hatte keine andere Wahl und mußte sich bequemen. Ich trieb zur Eile an."

"Das armselige Fuhrwerf mochte uns etwa hundert Schritte, noch im Innern der Stadt, vorwärts gebracht haben, als ploblich Etliche aus den schaulustigen Massen des Erlauer Publikums vorsprangen und den Pferden in die Zügel stelen, uns auf gut ungarisch versichernd, sie könnten es unmöglich dulden, daß der Oberfeldherr sich auf solch einem elenden Karren auch nur einen Schritt weiter fahren lasse. Dieß wäre — meinten sie — eine Schande für die Stadt Erlau, ja für die gesammte Nation."

"Aufgebracht über diese Albernheit, herrschte ich die uns gelegenen Berfechter der Stadt- und Nationalehre aus dem Wege. Dembinski, der keine Sylbe ungarisch verstand, gerrieth noch heftiger, als ich, in Zorn, und unterstützte mich mit drohenden Gebärden; der Chef vom Generalstade half mit Schreien und Fluchen, und Erlau's Ehrenwächter gaben nach; wir wurden wieder flott."

"Dembinsti verlangte nun zu wissen, mas benn die

Leute da eigentlich gewollt hätten. Ich verdollmetschte ihm deren praktische Ansichten von Stadt und Nationalehre, und siehe da — er ließ nun selbst anhalten und erklärte, so lange warten zu wollen, bis bessere Pferde und ein anständiges Fuhrwerk herbeigeschafft würden."

"Ich hatte sehr Unrecht gehabt, mit den Berfechtern der Stadt - und Nationalehre so brutal zu seyn!"

"Indessen bereute Dembinski gar bald seinen vorschnell gesaßten Entschluß; benn trot ber sichtlichen Eile, mit welcher sich einer der Patrioten hinwegbegeben hatte, um uns seine Equipage zur Berfügung zu stellen, verstrich bennoch ein putes Stud Zeit, ohne daß wir das versprochene anstänzige Fuhrwert zu Gesicht bekamen, und der Kanonendonner nahm fortwährend eher zu als ab."

"Aus begreislicher Vorsicht hatten wir einstweilen unsere Pläte auf dem vielsach geschmähten Leiterwagen fortan behauptet. Der Patriot mit der Equipage konnte ja möglischerweise doch zu lange, oder am Ende ganz und gar ausstleiben. Dembinski und ich saßen auf einem Bund Stroh, welches queer über die Leitern gelegt und durch unser Geswicht in den nach unten zu sich verengenden Wagenford theilweise hineingezwängt worden war."

"Der Schlachtenbonner nahm, wie gesagt, mehr zu, als ab. Mit jedem neuen Erdröhnen sprang Dembinski hoch auf, siel aber eben so oft wieder mit ganzer Wucht auf seisnen Sitz zurück. Durch diese auf den Bund Stroh unter uns einseitig wirkenden Stöße ward dieser rückweise immer mehr und mehr nach meiner Seite, und endlich sammt mir über die niedere Wagenleiter hinausgeschoben, während Demstinski seinerseits immer tieser und tieser einsant, endlich so tief, daß er gar nicht mehr aufrecht zu sitzen vermochte."

"Mir schien diese Situation der Würde des Oberfeldherrn nicht ganz angemessen. Ich fürchtete, das verehrte Publikum

könnte fie sogar lächerlich finden. Die zufällige Aeußerung eines Patrioten in unserer nächsten Rabe: bag biefer Herr ba (er zeigte auf Dembinski) ein ungemein tapferer Mann senn muffe, weil er sich über jeden Kanonen Donnerschlag so gewaltig ärgere, mahrend er (ber Sprecher) sich bloß angstige — zeigte mir zwar, daß meine Besorgnisse bezüglich des Lächerlichen ungegründet seien; indessen rieth ich bem Dberfeldherrn bennoch, einstweilen abzusteigen, bis die neue Fahrgelegenheit zur Stelle sei. Allein mit seiner Gebuld bereits am Ende, wollte Dembinsti nunmehr weber vom Absteigen, noch vom längern Warten etwas hören, sondern die Fahrt ohne Aufschub wieder auf bem Leiterwagen fortseten. Das gegen protestirte jedoch bas verehrte Publikum neuerdings, brangte sich vor unsern Pferben zusammen und meinte, Die Ralesche werbe gleich ba senn. Diese erschien benn auch wirtlich im nächsten Augenblicke, und beugte baburch bem ungleichen Kampfe vor, welcher fich eben zwischen dem ungeduldis gen Oberfeldherrn und ben gebuldigen Patrioten Erlau's zu entspinnen brohte."

Mit dem neuen, in der That weit anständigeren Fuhrswerke ging es nun ohne Aufenthalt vorwärts gegen Berpeslet. Aber je mehr wir uns dem Schlachtfelde näherten, und je fräftiger der Donner des groben Geschützes sich vernehmen ließ, desto unähnlicher wurden die Aeußerungen Dembinski's in Worten, wie in Geberden, den Aeußerungen eines mit Bernunft begabten Wesens. Ein Unsinn drängte den andern von den bebenden Lippen des Oberfeldherrn, während dieser abwechselnd bald mit Armen und Beinen rudernd, als wolle er das Rollen des Wagens beschleunigen, bald wiederholt von seinem Site aufspringend, bald mit geballten Fäusten gegen das Schlachtseld dräuend, uns den Zustand seines Innern in seiner ganzen Erbärmlichseit zu erkennen gab. Dieser Zustand, er war die moralische Agonie eines Prahlhanses, der sich für einen rüstigen Schwimmer ausge-

geben, und nun der Todesangst vor dem Ertrinken anheimgefallen war, weil das Wasser, in welches er sich gewagt hatte, ihm zufällig bis an den Hals reichte" u. s. w.

In einem besonders verächtlichen Lichte erscheint Kofsuth. Görgei beschuldigt ihn geradezu der Feigheit. Er hate
die Doppelabsicht verrathen: zunächst das eigene Leben zu
retten, dann aber aus sicherer Weite fort und sort Tausend
und aber Tausend seiner Mitbürger in Tod und Verderben
zu hetzen für eine Lehre, für welche er selbst in den Tod zu
gehen nicht den geringsten Beruf in sich fühlte. Als Kossuth die oberste Gewalt an Görgei übertrug, schickte dieser bald nach Empfang der Abdankungsurkunde, zur Uebernahme der Reichsinsignien einen Offizier an ihn ab. Dieser
aber kehrte unverrichteter Sache mit der Meldung zurückt: der
Gouverneur sei bereits abgereist, und Görgei erklärt, daß
ihm über das Schicksal der Reichsinsignien auch in der Folge
nichts bekannt geworden sei. Wahrscheinlich hatte sein College Kossuth sie in der Zerstreuung mitgenommen.

So sah es bei ben Anführern aus. Nicht besser stand es bei ben Massen; ber Krieg war nichts weniger als Volks-"Ich glaubte", schreibt Görgei ganz naiv, "wohl an die Möglichkeit, daß ein allgemeiner Volksaufstand Störungen sehr bedeutender Art in ben combinirten Operationen eis ner felbst gut disciplinirten und gut geführten größeren Armee veranlassen könne, ja ich glaube jest noch daran. ich glaubte nicht an das Vorhandenseyn der hierzu unerläße lichen allgemeinen und nachhaltigen Begeisterung bei dem ungarischen Landvolke, deffen Indolenz längst sprichwörtlich geworben, dessen bis zu den Sternen erhobenen friegerischen Beift ich bereits burch eigene Anschauung in seiner innern gehaltlosen Wesenheit kennen gelernt hatte. Die geringe Theilnahme für ben nationalen Kampf, der ich auf dem Rudjuge von Raab gegen die Hauptstädte fast überall auf dem Lande begegnet, traf mich somit nicht unvorbereitet." In

einem bienftlichen Schreiben Borgei's an Roffuth erzählt er, wie bas Borsober Nationalgarden - Bataillon, deffen Dienstzeit am 20. Rovember zu Ende gehe, schon am 10ten nach Hause verlangt habe. "Der kgl. Commissär . . . . machte den Versuch, sie zu längerm Verbleiben im Dienfte zu bewegen; allein sie haben wiederholt erklart, daß sie durchaus nicht langer blieben, benn sie seien keine Rarren, um ihr liebes Leben in ben letten fünf Tagen ihrer Dienstzeit wies derholt auf's Spiel zu seten, nachdem ihnen der liebe Herrgott bisher aus dem feindlichen Ranonenfeuer doch noch berausgeholfen hatte. 3ch habe somit nicht die geringste Urfache, den Abzug diefer eifrigen Patrioten zu betrauern: wohl aber Grund genug, ben Berluft ber vielen guten Gewehre und Rüftungen zu beklagen. Ich ersuchte bemnach ben tgl. Commiffar, er moge boch wenigstens die Baffen für bie Landesvertheidigung zurudbehalten, wenn schon er die Leute entläßt." Wir mußten einen bedeutenben Theil bes gorgei's schen Buches abschreiben, wollten wir alle jene Beispiele von Unluft jum Kriege, ja von maßloser Feigheit nachergablen, die der Verfasser von den eigentlichen Rationaltruppen berichtet. Aus der Geschichte der Ermordung des Grafen Bich wiffen wir, baß Görgei bereits im August des Jahres 1848 es für nöthig fand, dem ungarifchen Nationalenthuffasmus burch schleunige Berkundigung eines Standrechts nachzuhelfen, welches bas Bolf burch bie Grauel ber Schreckensregies rung im Innern in ben Kampf nach Außen hineinpeitschen follte. Dhne die regularen Truppen, welche bereits im faiferlichen Heere bas Rriegshandwerf gelernt, mare, wie Gorgei ohne allen Anstand felbst zugibt, ber Rampf gar nicht möglich gewesen.

Fragen wir nun bei so bewandten Umständen, wie es mit jenem berufenen Nationalitäts-Enthusiasmus der Masgyaren gegen Desterreich bestellt gewesen sei, der keine aus- ländische Herrschaft dulden könne, eine Modephrase, aus

micher bekanntlich die deutsche Raffehauspolitif den gesamm. m Bersuch des Abfalls der Ungarn herleitet, so gibt uns mauf Gorgei's Buch eine turze, aber sehr bestimmte und oftive Antwort. Wenige Wochen vor der entscheidenden letastrophe erschienen Mitglieder der provisorischen Regiemg zu Debreczin im Sauptquartier bei Görgei, welche ihn on dem Beschluffe berselben verständigten, die Krone Unans der "Dynastie Romanow" anzubieten. Dießmal sind ik geneigter, an die ungarische Rationalität zu glauben, ihre fanatischen Abepten. Der wirkliche Ungar murbe, mun es ihm erft flar geworben mare, worauf es bei bieim Borschlage ankam, jene kleine Rlique, von welcher berielbe ausging, einfach todtgeschlagen haben. Daß aber ber hohe Herr, dem diese Huldigung der Revolution zu Theil geworden mare, ihr, wie bereits Andern bei fruheren abnliden Gelegenheiten, nichts als ben Fußtritt ber Berachtung gewidmet hatte, bedarf unserer Bemerfung nicht.

Haben alle diese Vorgänge Görgei, demselben Görgei, welcher auf jedem Blatte seines Buches seine treue, constitustionells monarchische Gesinnung betheuert, die Augen geösffsuct? Ist er zu dem Resultate gelangt, daß — wenn ihm auch die rechtlichs sittliche Seite der Sache unzugänglich blieb — das ganze Unternehmen selbst in politischer Hinssicht als ein versehlter Schlag angesehen werden mußte? Richts weniger. Er legt mit allen Einzelnheiten seinen Plan dar, vor seiner Ergebung an die Russen Desterreich, seinen heeren und seinen Gränzen noch so viel Schaden zuzufügen, als irgend in seinen Krästen stehe. Glücklicherweise sind biese Bestrebungen einer ohnmächtigen Wuth ohne Erfolg geblieben.

Gleich am ersten Tage seiner unfreiwilligen Ankunft in Großwardein (15. August 1849) befahl Fürst Paskiewitsch, daß der Gefangene ihm vorgeführt werde. Ob Herr Görgei schmeichelnde Huldigungen erwartete, wissen wir nicht, aber

über ben Empfang, ber ihm geworden, streift er leichten Tußes hin. "Dbschon er mich mit heftigen Borwürsen ob der Halsstarrigkeit meines Widerstandes empfing, und mir vorläusig rund heraus erklärte, ich hätte hierdurch außer meinem eigenen Leben, auch das meiner Kameraden verwirkt: so ging er dennoch plöslich auf die Würdigung der Freiwilligkeit unseres Ergebungs-Actes über, und schloß endslich mit der — meinerseits weder mittelbar, noch unmittelbar angesuchten — Zusagung seiner Verwendung um Gnade für mich allein." Für seine Ehre und seinen guten Namen wäre es zuträglicher gewesen, wenn Görgei diese unverdiente Gnade besser, als es geschehen, gewürdigt hätte.

## VIII.

# Die Verfolgung ber Katholiken in Mecklenburg.

3meiter Artifel \*).

Weiterer Bericht über ben faktischen und rechtlichen Stand der katholischen Angelegenheiten in Medlenburg.

Diejenige Bewegung, welche im sechszehnten Jahrhunberte in Deutschland gegen die katholische Kirche ausbrach und den Namen "Reformation" erhalten hat, wurde auch in Mecklenburg unter glücklichem und vollständigen Erfolge burchgeführt. Der größere Theil des unteren Klerus trat

<sup>\*)</sup> G. ben erften Artifel Bb. XXX, G. 302 ff. ber hift.spol. Blatter.

jum Lutherthum über; diejenigen Pfarrer, welche fich beffen weigerten, wurden abgesett, verjagt und Lutheraner traten an ihre Stelle; die Bischöfe, welche sammtlich der katholischen Rirche treu blieben, hatten gleiches Schickfal. In Die sehr ausgedehnten Klostergüter theilten sich die Landesfürsten und ber ritterschaftliche Abel. Der größere Theil, ber auf die Landesfürsten siel, murbe zu bem landesherrlichen Dos manium geschlagen; aus bem fleineren Theile errichtete bie Ritterschaft Stiftungen und Versorgungeanstalten für unverheirathete Töchter des eingebornen Abels. Außerdem aber ward durch die Rirchenordnung von 1552, welche von den Landesherren unter ständischer Mitwirfung jum Gesetze erhoben wurde, die lutherische Confession zur ausschließlichen landesfirche erhoben, und ausdrücklich festgestellt und verfügt, daß die "papftlichen Abgöttereien und Mißbrauche bestraft, verboten und abgethan werben follten. Die Rirchengerichte sollten ex osicio gegen alle falsche Lehre einschreiten, namentlich gegen "Wallfahrten und andere öffentliche Abgötterei, gegen Opfermeß, ber Heiligen Anrufung, Gelübde und Rappen" u. s. w. "Reine Secte, so ber augsburgischen Confession und der medlenburgischen Kirchenlehr zuwider, solle überhaupt geduldet werden." In den Landesreversalen von 1572, 1621 u. s. w. wurde dieser Stand der Dinge im Allgemeis nen nochmals bestätigt. Wenn auch die Landesherren barin eine gewiffe Freiheit auf beschränfte Duldung anderer Religionsbekenntniffe, den Ständen gegenüber, sich zu reserviren suchten, so erhielten die Ratholiken badurch boch immer noch tein selbstständiges Recht auf Dulbung irgend einer Art.

Befanntlich aber wurde diese einseitig ohne Zustimmung von Kaiser und Reich vorgenommene Gesetzebung gegen die Rechte der katholischen Kirche von dem Kaiser und den kastholischen Reichsständen nicht als zu Recht bestehend anerstannt, und es entspann sich darüber zuletzt jener dreißigjährige Krieg, der mit dem "allgemeinen (westphälischen) Fries

arantirten, Rechte geführt haben, und daß somit rechtliche Entziehung ihres Rechtes wenigstens einen gen Besitstand für sich anführen kann. Allerdings iter einige medlenburgischen Landesherren einzelnen n nicht nur die devotio qualificata zugestanden, son, er Stadt Schwerin wurde sogar eine öffentliche fa-Kirche und öffentlicher Gottesbienst erlaubt, letterer nahmsweise einmal im Jahre in Rostok. Alles dieah aber nur Kraft landesherrlicher Gnade, welche genblick wieder zu entziehen man sich blieb die sogenannte devotio simplex, das bloke Gebet ohne Geistlichen, die rechtliche Rorm für lecklenburg wohnenden Katholiken, denen die landes. Gnade nicht ausbrücklich ein Mehr gewährte. h auch zahlreiche Beispiele bafür anführen, daß solutherische Consistorium, als auch die Landesregie= leich mit Untersuchung und Strafe einschritt, sobald lischer Priester in dem Hause eines Katholiken ohne , vom Landesherrn eingeholte Befugniß Saframente die heilige Messe las u. s. m. Mit Einem Worte: is von 1648 bis zum Jahre 1808, so widerrechtlich nochte, war doch unbestritten für die völlige Rechtber katholischen Gottesverehrung. Im Jahre 1808 iben die mecklenburgischen Landesherren jedes ihnen e oder prätendirte Recht auf Beschränfung der kathoottesverehrung ausdrücklich und in gesetzlicher Weise en, und da bas spätere Gefet bem älteren Gefete so ist jede Controverse über das, was vor 1808 hatte Rechtens seyn sollen, von keiner praktischen g mehr.

Jahre 1803, bei Auflösung des deutschen Reiches, der Reichsdeputations-Hauptschluß allen Landesherren gniß, das Recht der bis dahin nur geduldeten Resteien nach Ermessen beliebig zu erweitern. Diese

Befugnif, und die Gultigfeit bes Reichsbeputations - Hauptichluffes von 1803 ift von keiner ftandischen Corporation, welche bis bahin eine Mitwirfung in firchlichen Landessachen beansprucht hatte, und auch nicht von den medlenburgischen Ständen je angezweifelt und bestritten morden. Alle Reverialen und Landesvergleiche, wodurch die einzelnen Landes herren fich gegen ihre Stanbe verpflichtet hatten, diese ober jene Religionspartei nur zu bulben und ihr feine größeren paritatischen Rechte einzuräumen, wurden durch den Reichsdeputatione-Hauptschluß von 1803 für unverbindlich erklart, und der Landesherr wurde von der Beobachtung derselben losgesprochen. Vom Jahre 1803 an hatten also auch bie medlenburgischen Landesherren ein volles uneingeschränktes Recht, ihren katholischen Unterthanen alle firchlichen Freiheis ten zu gewähren, melde bis bahin ihre lutherischen Unterthanen allein genossen hatten. Aber freilich folgte aus biesem Rechte noch nicht die Pflicht, und so lange die medlenburgischen Landesherren sich ihres Rechtes nicht bedienen wollten, blieb es naturlich bei ber früheren Gesetzgebung.

Im Jahre 1808 nun trat der Moment ein, wo die beiden Großherzoge von Medlenburg sich dieses ihres Reche wes bedienten, und ihren katholischen Unterthanen völlige Parität mit den lutherischen Unterthanen zusicherten. Der Großherzog von Medlenburg Schwerin trat am 22. März 1508 (der Großherzog von Medlenburg Strelis war schon am 18. Februar desselben Jahres beigetreten) dem Rheinstunde bei. Die Beitrittsacte zum Rheinbunde wurde ihrem ganzen Inhalte nach Geses sur Medlenburg. Der Art. 4 dieser Beitrittsacte enthält aber folgende Bestimmung:

"L'exercice du culte catholique sera, dans toutes les possessions de leurs Altesses Serenissimes, pleinement assimilé à l'exercice du culte luthérien et les sujets des deux religions jouiront sans restriction, des mêmes droits civils et politiques, sans cependant deroger à la possession et jouissance actuelle de biens des églises."

Damit war die völlige Gleichberechtigung ber Ratholiken mit ben Lutheranern für Medlenburg gesetlich ausgesprochen. Selbst wenn die Großherzoge von Medlenburg diese Beitrittsacte bem nächsten Landtage nicht zur Beistimmung vorgelegt hatten, und wenn biefer Landtag seine Bustimmung nicht ausbrücklich abgegeben hatte — was beides geschen ift — so wurde bennoch ber Art. 4 seine volle gesetliche Gültigkeit haben, da durch den Reichsdeputationsschluß von 1803 die unabhängige gesetliche Berfügung über bas Maaß der den bis dahin geduldeten Religionsparteien in Zufunft einzuräumenden Rechte ben Landesherren allein, ohne alle Mitwirfung der Stände, zugesprochen worden war. Auch hat ber Landtag gegen diesen Art. 4 burchaus feine Einwendung erhoben, sei es nun, daß er mit dem Inhalte besselben einverstanden war, ober sei es, daß er seine formale Richtberechtigung bagu von vorne herein erfannte. Seine Reclamationen betrafen einige anderen, eben nicht sehr wesentlichen Punkte ber Accessions-Akte, und nachdem diese zu seiner 30friedenheit von ben Landesherren gelöft maren, gab er dem ganzen Instrumente, welches von nun an ein Theil bes medlenburgischen Staatsgrundgesetzes murde, seine Sanction. Um aber beispielsweise zu zeigen, zu welchen bis dahin nie erhörten Interpretationsmitteln die protestantischen Juriften Deklenburgs ihre Zuflucht nehmen, mag hier noch angeführt werben, daß man aus bem Umftande, daß ber Landtag ben Art. 4 ganzlich mit Stillschweigen übergangen habe, sogar in einer offiziellen Schrift, welche an alle beutschen Regierungen versandt senn soll, den Schluß gezogen hat, der Landtag habe biesem Artikel nicht zugestimmt. Erftlich aber bedurfte es zu Diesem Artikel seiner Zustimmung gar nicht; zweitens hat er ber gangen Beitrittsakte zugestimmt, und also auch jedem einzelnen Artikel, und brittens beweist ja eben das Factum, daß er keine Einwendungen gegen diesen Artikel gemacht hat, unwiderleglich, daß er keine Einwendungen dagegen machen wollte, daß er mit demselben einverstanden war.

Eben so wenig stichhaltig find die anderen Einreden, welche man offiziell und nichtoffiziell gegen die volle gesetzliche Gültigfeit des Inhaltes dieses Artifels erhoben hat. Man hat aus dem Futurum sera und jouiront deduciren wollen, baß nur auf eine funftige Gesetzgebung hingewiesen werbe, daß eine solche nur in Aussicht gestellt sei, und daß höchstens nur von einem Versprechen auf gesetliche Gleichstellung der Ratholifen mit den Lutheranern, feineswegs aber von einem wirklichen, bereits gultigen Gesetze bie Rebe seyn konnte. Dieser Einwand beruht auf einer Unkenntniß der französischen Besetssprache. Das Futurum hat eine imperative Bebeutung, wevon man leicht sich hatte überzeugen können, wenn man ben Code civile, ben Moniteur und sämmtliche französischen Staatsrertrage hatte nachsehen wollen. Das "wird" ift immer gang gleichbedeutend mit "foll von nun an"; bas Futurum ift diejenige Sprachform, beren man fich in Frankreich überhaupt bei Publifation von Gesetzen bedient. — Gin zweiter Ginmant, tag mit ber stillschweigenben Auflösung bes Rheinbundes zugleich auch sämmtliche Gesetze bes Rheinbundes erloichen seien, verdient eben so wenig Beachtung. Denn nach befannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen hat das Aufhören der Autorität, wodurch das Gesetz entstanden ift, noch nicht das Aufhören des Gesetzes selbst zur Folge. Auch haben alle deutschen Staatsrechtslehrer bis jest darin übereingestimmt, taß burch die stillschweigende Auflosung des Rheinbundes auch iolde Rechtsverhaltniffe feineswegs aufgehoben feien, welche nicht föderativer Natur sind, sondern durch bloß willkürliche Bestimmung mit der Foderation des Rheinbundes in Busammenhang gesett werden. Die Gleichberechtigung der Ratholiken mit den Protestanten war ein gesetzgeberischer Willensaft ber Großherzöge von Medlenburg, wozu der Rheinbund

#### Die Ratholiten in Medlenburg.

ein inneres Motiv abgegeben, ber aber auch eben ne Rheinbund fich batte benfen laffen, und wogu de Machtvollfommenheit feineswege burch ben Rheinanben mar, und alfo auch nicht mit ber Auflofung bunbes eo ipso erlofch. — Ein britter Ginmanb llerdings etwas mehr Beachtung. Man behauptet aß ein folder allgemeiner gefeglicher Grundfas, wie berechtigung ber Ratholifen mit ben Lutheranern, r noch fpezieller Ausfuhrungegefege beburfe, wenn n betreffenben Bunften gefetlich in's leben treten baß bemnach die Katholiten wohl einen gesetlichen auf folde fpeziellen Ausführungsgefete batten, baß icht eber auf folche fich berufen fonnten, bevor bie ierung folche erlaffen. hier muß man bas Bahre ben trennen. Durch bie Gleichberechtigung ber Ranit ben Lutheranern werben nicht allein folche Bererübrt, melde bie Ratholifen unter uch felbit allein

rührung mit Rechten britter Personen möglich ist, wo also das allgemeine Geset durch gar kein concretes specielles hinberniß, welches erst noch hinweggeräumt werden müßte, beanstandet werden kann, wo demnach die Anwendung des allgemeinen Gesets schon eo ipso vorgezeichnet ist, und sich ohne
alle Collision von selbst ergibt — da bedarf es durchaus keiner besonderen aussührenden Gesete, weil hier jede Ungewißheit über die Tragweite dieses Gesetes cessirt. Da die Lutheraner die Freiheit hatten, ihre Sakramente nach ihrem Dogma zu empfangen, so wurde, beispielsweise, auch den Katholiken durch die Gleichstellung mit den Lutheranern diese Freibeit an sich ebenfalls gewährt, und sie dursten sich auf der
Etelle derselben bedienen, so weit nicht etwa concrete Verhältnisse, Rechte britter Personen dadurch gestört wurden.

Die Praxis gibt uns zugleich einen Beweis, daß selbft die medlenburgische Landesregierung die Sache so und nicht anders aufgefaßt hat. Während vom Jahre 1648 an bis jum Jahre 1808 jebesmal ein Strafverfahren eintrat, sobalb es befannt murde, daß ein medlenburgischer Ratholik in seinem Hause die heilige Communion empfangen, taufen lassen, oder gar die heilige Messe gehört hatte, so hörte mit der Accessionsacte zum Rheinbunde jedes folde Eingreifen der lutherischen Behörden plöglich auf. Bom Jahre 1808 an bis jum Jahre 1852 haben die medlenburgischen fatholischen Priener ungehindert überall in den Privatwohnungen der auf dem kande zerstreuten Ratholisen Desse gelesen und die heiligen Saframente gespendet. Gie haben selbst in Bütow öffentlich, und ohne vorherige Ermächtigung ber Landesregierung, fatholischen Gottesbienst gehalten; dasselbe geschah mehrere Male in Rostod außer der früher einmal im Jahre sestgesetzten Zeit. Alles dieses ift nicht heimlich, sondern offen unter den Augen ber ganbesregierung geschehen. Es fann nachgewiesen werben, daß dieselbe davon Runde hatte, und doch ist nicht ein einziger Fall vorgekommen, wo eingeschritten, ober auch nur

ein Berweis ertheilt worden wäre. Der beste Beweis, daß die damaligen Landesherren und die damaligen Minister sich über die gesetliche Tragweite des Artifels 4 der Accessions-Acte zum Rheinbunde nicht täuschten, und daß sie sehr wohl wußten, wie den Katholisen dieselbe Freiheit zur Gottesverehrung gesetlich zustehe, welche die Lutheraner genossen!

Der Artifel 16 ber Bunbesacte, welcher ben brei Religions. parteien den Vollgenuß burgerlicher und politischer Rechte in allen beutschen Bundeslanden garantirt, hat auf feinen Fall die kirchlichen Rechte, welche die Katholiken durch die Accessionsacte zum Rheinbunde in Medlenburg erhalten hatten, geschmälert. Co fest wir auch von ber lleberzeugung durchdrungen find, daß der Vollgenuß burgerlicher und polis tischer Rechte ben Schut ber freien Gottesverehrung nach bem Dogma ber Kirche schon in sich schließt, so bedarf es boch in Bezug auf die firchlichen Rechte ber Ratholiken in Medlenburg einer naheren Ausführung biefes übrigens bochf wichtigen und inhaltsschweren Punftes nicht. Denn die Gleichberechtigung der Ratholifen mit den Lutheranern in Medlenburg ist bereits früheren Ursprungs, als die Bundesacte. Sie steht bereits seit 1808 staatsgrundgesetlich und volkerrechtlich für Medlenburg fest, und Niemand wird es einfallen, ju behaupten, daß der g. 16 ber beutschen Bundesacte ein bereits bestehendes firchliches Recht in irgend einem beutschen Bundeslande habe schmälern ober aufheben wollen. Steht bemnach die Gleichberechtigung der Katholifen mit den Lutheranern in Medlenburg unzweifelhaft fest, so bleibt une nur noch die Aufgabe übrig, die jungsten Maagnahmen der Lanbeeregierung in Medlenburg-Schwerin furg zu referiren, um zu feben, in wie weit dieselben eine folche Gleichberechtigung respectiren ober aber vielmehr völlig mit Füßen treten.

Wie gefagt, hatte die großherzoglich schwerinische Regierung vom Jahre 1808 an dis auf die lette Zeit der katholischen Gottesverehrung durchaus kein Hinderniß entgegenge-

pellt; ja, fie hatte dieselbe sogar mit Geldmitteln, freien Fuhren für die Geiftlichen u. s. w. unterstütt. Sogar noch am 8. December 1851 hatte sie in einem Refcripte gegen das lleberhandnehmen der Wiebertaufer ausdrücklich anerfannt: "daß die gehörig berufenen und ordinirten Diener ber romisch-fatholischen Rirche wieder bas Recht zur Administration ber beiligen Saframente und des Predigtamtes an den Glies bern ihrer Rirche in ben schwerinischen ganden erlangt hatten." Dieser bis dahin von ihr felbst sowohl factisch, als ensbrudlich anerfannte Rechtszustand wurde indessen ploglich von ihr abgeläugnet, die Ausübung desselben untersagt, und sogar durch gewaltsame Handlungen gestört. In treuer Pflege ihrer Beichtfinder hatten die beiden fatholischen Geistlichen in Schwerin, wenn es nur irgend ihre Zeit erlaubte, bis dahin immer dem Buniche ber von ber Kirche zu Schwerin entfernt wohumben Ratholifen Gehör gegeben, und waren zu benselben hinübergereift, um denselben in ihren Privatwohnungen die beiligen Saframente zu spenden und bie heilige Meffe zu lesen. Es war dieses immer geschehen, wenn Berufspflichten, Rrant= heit oder sonstige hindernisse es ben von Schwerin entfernt wohnenden Gliedern der fatholischen Kirche unmöglich machten, ihrerseits zur Befriedigung ihrer religiosen Bedürfnisse nach Schwerin zu reisen. In einer solchen fatholischen Pris vatwohnung versammelten sich dann in der Regel die Ratholiken der Umgegend, und es ist nicht zu verkennen, daß diese aufopfernde Sulfeleistung der fatholischen Geiftlichen zu Schwerin bei der großen, oft über zwanzig Meilen weiten Entfernung von der Rirche zu Schwerin eine große Wohlthat, namentlich für die ärmeren Ratholifen war, ohne welche Mander firchlich gang verfummert und in seinem Seelenzustande geschädigt senn murbe. So hatte benn auch ber katholische Hülfsgeiftliche zu Schwerin im Anfange bes Jahres 1852 in Domit in der Privatwohnung eines Ratholifen das heis lige Meßopfer dargebracht, mobei die Ratholifen ber Stadt

großes Aufsehen erregten, und es soll nicht in Abrede gestellt werben, daß einzelne subdeutschen fatholischen Blatter auf Grund dieser Conversionen bin zu laute und übertriebene Hoffnungen für die Berbreitung der fatholischen Rirche in Medlenburg ausgesprochen und baburch bofes Blut gemacht baben. Eine officielle Schrift, die ichon früher ermahnt worben, gefteht es geradezu ein, daß die "lauten triumphirenden Stimmen in ausländischen fatholischen Blattern bie schwerinische Regierung bewogen hatten, eine größere Bachfamfeit jum Soupe ber lutherischen Landesfirche anzuwenden." hen aber davon, baß es ber Burbe einer Regierung wohl nicht angemeffen seyn burfte, sich burch einzelne, immerbin unvorsichtigen Journalartifel, die mahrscheinlich nur von einem einzigen Individuum ausgingen, zu so schweren Maßregeln provoeiren zu laffen, so ist dieser Umstand auf die Rechts. frage boch von gar keinem Gewichte, und verdient weiter feine Beachtung.

Bis jest haben die fatholischen Geiftlichen in Schwerin, bie burch jenes Berbot in ber Ausübung ihres Berufes, und die übrigen medlenburgischen Ratholifen, die dadurch in ber Ausübung ihrer Gewiffensfreiheit verlett wurden, feine weiteren Schritte jur Vertheidigung ihres Rechtes gethan. Dagegen aber hat herr von der Rettenburg einen doppelten Refurs Er hat fich jum Erften, wegen Berletung feines obrigfeitlichen Rechtes, um Bertretung an ben Landtag gewendet, wozu die medlenburgische Berfassung ihn aufferberte. Die Entscheidung bes Landtages ift fürzlich erfolgt, und fie ift auffallend genug. Derfelbe erfennt nämlich vollfandig an, daß eine Rechtsverlegung von Seiten ber Lanbesregierung stattgefunden habe; er weist aber jede Bertretung tropbem jurud, aus Beforgniß, daß ber Berbreitung ber katholischen Rirche daburch Borschub geleistet werden könnte; mit andern Worten: er erklärt die Ratholifen außerhalb bes Rechtes, und ber Bohlthat des Gesetes für verluKig. — Sobann hat sich Herr von der Kettenburg, auf Grund des Art. 16 beschwerend an die deutsche Bundes-versammlung gewendet, und die Sache liegt einstweilen beim Keclamationsausschuße, der bereits einen Referenten dafür ernannt hat.

Dit Recht find alle deutschen Ratholifen gespannt auf die Entscheidung bieser oberften Bundesbehörde. Denn es handelt fich hier keineswegs allein um die Gemiffensfreiheit weniger Ratholifen in Medlenburg. Sollte die deutsche Bunbesversammlung gegen Herrn von der Rettenburg entscheis ben oder, was in seinen Wirkungen daffelbe mare, sich gegen ben flaren Buchstaben ber Bundes- und Schluß-Acte für incompetent erklären, so würden auch die Ratholifen des übrigen Deutschlands, welche Unterthanen protestantischer Landesherren find, darin mit Recht ein unheilvolles Prajudig für ihre eigene Bufunft erbliden muffen. Denn wenn es für einen so völlig rechtlosen Zustand der katholischen Kirche in Medlenburg, wie er auch nur annäherungsweise in keinem andern deutschen Lande besteht, keine Gulfe bei dem deutschen Bundestage gibt, wenn die protestantischen Fürsten, welche tie große Majoritat der Stimmen auf dem Bundestage has ben, sich direkt oder indirekt mit dem Berfahren der große herzoglich - schwerinischen Regierung für einverstanden erklären, so sprechen sie dadurch nicht nur zugleich principaliter ihren eigenen fatholischen Unterthanen jeden möglichen Rechts-Schutz von Seiten des Bundestages ab, sondern man wird es den Ratholifen auch nicht verdenfen können, wenn fie aus solcher abfälligen Entscheidung einen Schluß auf die eigentliche Herzensmeinung ihrer protestantischen Landesherren, und auf bas Schickal ziehen, was auch ihnen über furz ober lang bevorstehen mochte. Bei ber heutigen Beltlage knupfen sich baber an die zu erwartende Entscheidung der Bundesversammlung ganz unabsehbare welthistorischen Folgen. Die Angelegenheit weniger Ratholisen in Medlenburg ift durch eine eigenthümliche Berkettung von Umständen zu einer großen welthistorischen Arisis geworden, und alle deutschen Sowveraine, sowohl die katholischen als die protestantischen, sind aufgefordert, derselben die höchste gewissenhafte Beachtung und Prüfung zu schenken.

### IX.

### Literatur.

I. Geschichte ber beutschen Rationals Literatur. Mit Pros ben von Ulfilas bis Gottscheb. Für Symnasien und höhere Lehrs anstalten von Bernhard Hüppe. Coesfeld 1851. VIII, und 298 S.

Der Berfasser des bereits in zweiter vermehrten und verbefferten Auflage vorliegenden Werfes ift uns ichon burch fein toftliches, eine vortreffliche Auswahl ber schönften Lieber und Spruche ber Minnefinger enthaltendes Buchlein (Manfter 1844) im besten Gedächtniß. Hatte er bamale in ber Einleitung höchst interessante Forschungen niedergelegt über das bobe Alter des Mariencultus, der nicht erft burch die Kreuzzäge uns etwa aus Franfreich überkommen, sondern nach ben Beugniffen ber alteften Rirchenväter ichon in ben erften Beiten bes Christenthums bestanden, so hat er auch hier auf die fatholische Literatur, namentlich im Rirchenliebe und in ber geiftlichen Beredsamfeit, eine Gorgfalt verwendet, bie in anderen Werfen dieser Art vergeblich zu suchen ift. Much die absichtlich ausgedehnter behandelte "neuere Zeit" ift vortrefflich dargestellt und felbst in einzelnen Parthien, wie 3. B. über die romantische Schule, mit anerfennungs

werthem Fleiße ausgearbeitet. Ueberhaupt mar es die Abfict des Herrn Berfaffers, die hervorragendsten Erscheinungen nach ihrer Entstehung und Entwicklung im Busammenbang barzustellen, und an den Hauptpersönlichkeiten, als den Tragern ihrer Zeit und ber fich in biefer offenbarenben Richtung, durch näheres Eingehen in Inhalt und Idee zu veranschaulichen. Dazu find bie schönften Stellen ausgehoben und, da unfer Berftandniß noch immer mit sprachlichen Schwierigkeiten zu kampfen hat, llebersetzungen ober ein sorgsam ausgearbeitetes Gloffar beigegeben, so baß ber Schüler unter der Leitung des Lehrers seine Kraft erproben mag und, so vorbereitet, fich ben größeren epischen und lyrischen Gebichten unserer Borzeit mit Lust und Liebe zuwenden wird. Da — wie ber herr Verfasser in der Vorrede ausführt — das Hauptziel aller Erziehung und Bilbung die Erwedung driftlicher und nationaler Gefinnung ift, so muß jedes Mittel, melches ju biesem schönen Ziele führt, willkommen sehn; und welches andere konnte bieses, außer einem gründlichen, Herz und Gemuth erfassenden Religionsunterrichte, für den Deutschen ienn, als die ernste Beschäftigung mit der deutschen Literatur, die langst schon vor dem Bluthenalter unserer sublichen und westlichen Nachbarn, selbst vor Dante und Petrarca, die Zeit der schönsten und frischesten Runft feierte. Hievon und von ten würdigen Erzeugnissen der späteren und neuern Perioden ift in dem Werke die Rede; der Verfasser gibt einen treuen flaren Spiegel bes deutschen Geistes und der auf driftlicher Belt - und Lebensansicht ruhenden deutschen Gesinnung. Best, da die Geschichte der deutschen Rational-Literatur endlich in den oberen Schulen neben den übrigen Unterrichtsgegenständen ihre Stelle zu finden beginnt, freuen wir uns, ein Lehrbuch zur Anzeige zu bringen, bas seine Bortrefflichkeit schon in vollem Maße bewährt hat.

#### Literatur.

nbtif ber Gefchichte ber Philosophie; Ernnbrif Pinchologie; Grunbrif ber Metaphpfik, sammilich Dr. J. R. Ufcholb, Professor ber Philosophie am tonigt. r. Lyceum in Amberg. (Amberg 1852. .. 8.)

bem mit neu erwachtem Eifer bearbeiteten Gebiet iftlicher Lehrbücher sind auch die in jüngster Zeit ersobgenannten drei Schriften erwachsen. Der als dehulmann im engern Baterlande seit vielen Jahsnein befannte Herr Versasser tritt da nicht etwa mit nicht selten vorkommenden Prätension auf, in den behandelten Wissenschaften eine ganz neue Bahn gest haben, sondern schlicht und redlich hat er "post studia" fortgearbeitet, und hier die Ergebnisse uners sorschung in klarem Zusammenhange und bündiger ig niedergelegt. Und das ist für philosophische Com-

unserer Anzeigen fallen, so machen wir boch namentlich bei genanntem Berke die Ausnahme mit Freuden. Die Daffe ron großen und fleinen, theils wissenschaftlich, theils populär gehaltenen Schriften über allgemeine sowohl, als specielle Geschichte ift unübersehbar, welche entweder geradezu und in jeder Beziehung bestructiven Tenbenzen bas Wort reben, ober doch der katholischen Kirche gegenüber Alles eher üben als Gerechtigkeit, wobei bann noch bagu nicht selten unter dem Deckmantel halber Gerechtigkeit und scheinbarer Unparwilichkeit die raffinirteste Bosheit empfindlichere und schwerer zu heilende Wunden zu schlagen weiß, als offen und unverblumt angekundigter Feindschaft je gelingen murbe. Im Bergleich mit dieser Sündfluth firchenfeindlicher Literatur, die namentlich auf bem Gebiete ber allgemeinen Geschichte fic nur au lange als ausschließend berechtigt geberben burfte, ift die Geschichtschreibung im rechten fatholischen Geiste noch immer nicht sehr stark vertreten. Insbesondere ift fühlbarer Mangel an Geschichts- Lehr - und Lesebuchern, in welchen, neben Aufstellung der Ergebnisse ber wissenschaftlichen Forihung, neben firchlichem Sinn und fatholischer Anschauung, jugleich lebhafte, die heranreifende Jugend fesselnde Form in erforderlichem Dage fich fände. Als ein gelungener Ber-Diesem Bedürfniffe entgegenzufommen, das unendlich schwerer zu befriedigen ist, als man auf den ersten Anblick glaubt, ift Bumuller's Werf allerdings zu betrachten. Mit einem eigentlichen Schulbuch haben wir es hier ohnehin nicht zu thun, es ist vielmehr ein historisches Leses und Rachschlagebuch für Lehrer sowohl, als für Lernende. Die Jugendfrische ber Darftellung, welche das Ganze belebt, beruht vornehmlich auf ber bem Verfasser in hohem Grade eigenen Runft des Individualisirens, die sich mit besonderm Glude in der lebendigsten Schilderung der Cultur=Ge-Allenthalben sehen wir an Lokales und schichte bewährt. Perfonliches angefnüpft, und eben baburch bas Berftanbniß

hold. Regensburg bei Puftet 1852.

Cs ist aus früheren Artikeln diese welchen Soffnungen einer massenhafter schen Rirche unser verewigter Freund Er ließ es auch nicht bei muffigem den Augenblick bereit, handelnd hervor den Ort schon bestimmt, wo eine groi scher Pastoren sich versammeln und üt then wurde. Der "getreue Ritter" abi Stimmung vorbereiten, und uns ift er benfen zurückgeblieben, nachdem ein sc faffer die bitterfte Enttauschung jener S die man, wie die Dinge jest icon mi faum zu begreifen vermag. Meinhold damals vieler Aufmunterun freute, nicht nur aus geistlichen, fonder litischen Kreisen. Wie weit man aber de sichten über bas Wesen bes großen 21 näher fannte, welche jest im "getreuen gestellt vor une liegen, ift freilich eine unter Behn, die von "firchlicher Einl mer wenigstens neun, welche, weit entfei richten zu wollen, vielmehr glauben, 1 nach ihnen richten. Nicht so Meinh Jahrzehnten war er aus dem banalen seiner Jugend losgekommen, und bis & Würdigung ber reformatarischen Chanbinwiederum als den Grund dieses durch seine Wirkungen immer fürchterlichen, in der Kirchengeschichte auch sonst so oft seuchenartig graffirenden Irrthums — eine sehr dunkle Seite in dem sonft an trefflichen Eigenschaften reichen Charafter bes Reformatore. Cobald Luther anfieng, die driftliche Ascese, die "drei Ronnen" oratio, abstinentia, castigatio, zu verhöhnen und zu verspotten, "friegte Junfer Fleisch ihn unter," und als er auf dem Ruden lag, schrie er in Wuth und Berweiflung durch die ganze Christenheit: ",, daß es mit dem freien Willen nichtes sei."" Diese Lehre bilbete ben Orundstein ber neuen "Kirche", und für ihr Leben bis auf diesen Tag weiß Meinhold feinen bezeichnendern Ausdruck, als ben Ramen bee Geburtsortes ihres Stifters: "bas omis nose Wort Eisleben." Es ist aber mit Rothwendigkeit so auf Grund der vom servum arbitrium abgeleiteten neuen Rechtfertigungslehre erwachsen. Wenn Deinhold schiltert, wie Luther mit der Bibel umging, um diese Lehre den Aposteln unterzuschieben, fann er nicht umbin auszurufen: .welche Perfidie!" und er sieht flar, daß dieselbe Lehre nicht nur die ganze driftliche Ueberlieferung Lugen straft, ale die "Bfüsen, aus denen die Christen vor Luther faules und stinlendes Baffer gesoffen," wie der Reformator felbst urtheilte, nicht nur die fittlichen Begriffe des Bolfes vergiftete, sondern auch alle driftlichen Vorstellungen vom Jenseits umgestals Bare, meint er, ber "lutherische Lehrhegriff" vom Specialglauben ber richtige, nach welchem Die Verworfensten, "wenn sie nur den Glauben haben, spornftreiche in den Sim= nel versett merben, so murbe ein Bobelhimmel entstehen, in dem die wenigsten unter uns sehn möchten." dese Lehre aber ward "länger als ein ganzes Jahrhundert von den wüthenden Pfaffen fortgefochten, wie sie die Welt nie verdammungsfüchtiger und verblendeter gesehen, so lange der himmel blau und die Erde schwarz gewesen ift. als der Helmstädtische Theologe Calirtus um's Jahr 1640 vieder eine Annäherung der Protestanten an die katholische Rirche vorgeschlagen, und zugleich die guten Werke zu vertheidigen den Muth hatte, entstand ein solcher Mordscandal, daß alle protestantischen Fürsten und Universitäten in Aufregung geriethen, und eine neue Art von Confessionsschrift (ber Consensus repetit. Witteb. Theol.) ausdrücklich festsett, daß iolgende Lehre des Calixtus: ""zur Erlangung der Seligkeit iei wenigstens nothwendig, sich des Chebruchs und des Todtidlage zu enthalten," \* verdammt und geradehin gesagt murde: wir verwerfen diejenigen, so da lehren, daß die wirkliche Liebe Gottes und des Rächsten und die Haltung seiner Gebote zur Erlangung der ewigen Seligfeit nothwendig sei.

Man kann überhaupt sagen: ber "getreue Ritter" popularisire die Refultate ber Dollinger'iden "Reformation", welcher auch ein großer Theil bes Materials entnommen if. Daß die gründlich verkehrte Rechtfertigungslehre Luther's allzeit das Haupthinderniß einer Unnäherung an die fatholische Rirche gewesen und seyn würde, hatte Meinhold erkannt; beshalb zieht ber Rampf gegen sie, als der rothe Faben, burch bas gange Buch, und deshalb gibt er noch am Schluffe desfelben eine begeisterte Schilderung ihrer feierlichen Berdammung auf dem Trienter-Concil. Wäre doch damals im entscheibenden Momente noch die Stimme der Rirche bei den Getrennten burchgebrungen! Wir hatten bann nicht ben Schmerz, erst am Anfange des 18. Jahrhunderts wieder Männer wie Spener und Franke in Rückführung bes bislang grimmig verfolgten, sittlichen Ernstes auf protestantischem Boben sich abmuhen zu sehen, ohne daß ihre "Rirche, wie die tatholische, die Mittel in Händen hatte, ihn festzuhalten und fruchtbringend für das Leben anzuwenden, da fle muthwillig die meisten Saframente und ihre heiligende Kraft aufgege-Wir hatten nicht den Schmerz, die Sohne bes Ginen germanischen Stammes durch diametral entgegengesette Beltund Lebensanschauung unheilbar unter sich gespalten zu sehen! Es wurde nicht, wie jest, bei der widersprechenden Anschauung von dem Berhältnisse des Menschen zu Gott, bemme Einen lächerlich erscheinen, was ber Andere für ehrmurbig "Celbst die furchtbare Ascese des Trappisten-Monches, wie fehr wir ihrer spotten mögen, wird uns eine reinmenschliche Bewunderung für die Macht des freien Billens abnothigen, wogegen ber protestantische Pietist, ber ben Ropf hangt, täglich über seine Gunden seufzt und wimmert, aber nicht das Geringste thut, sie los zu werben, nur allein unser rein-menschliches Diffallen, baß ich nicht Mergeres sage, erwedt!" - fo urtheilt Meinhold jest. Dug aber vom Standpunkt der lutherischen Rechtfertigungslehre aus das Urtheil nicht gerade umgekehrt ausfallen? Daß er diese trennende Rluft in ihrer ganzen Tiefe und auf das deutlichste aufdect, ift das Hauptverbienst des "getreuen Ritters." Wenn er außerdem namentlich beflissen ift, in getreuem Bilbe barzw stellen: wie der "große Reformator, der heilige Luther," von den Consequenzen seiner eigenen Sate bis auf's Blut gepeinigt, ruhelos im Ablaugnen und Tergiverstren befangen war, wie er befonders feit 1525, in Sachen bes "allgemeiien Priesterthums" und ber "evangelischen Freiheit", heute in den Wiedertäusern und rebellischen Bauern mit Feuer und Schwert verfolgen hieß, was er gestern selbst noch als heisiges Christenrecht gepredigt hatte — so gehört zur Aussühsung des ganzen Semäldes der Zeit allerdings auch scharfe kotirung der gräulichen Zustände unter dem vorresormatorischen katholischen Klerus, dem höhern leider nicht weniger ils dem niedern. Meinhold vollbringt mit gewandter Hand urch ein paar Pinselstriche die gehörige Vertheilung von licht und Schatten, auf daß Jedermann sehe, daß "man den luther in Wahrheit einen Herfulem nennen möge, so bestimmt gewesen, den Augiasstall der Kirchen auszudingen, vie ja alle Keher es von Anbeginn gewesen seind."

Der hiftorische Roman selbst in der alterthumlichen Schreibveise, burch beren originelle Handhabung Dr. Meinhold ils Bater der "Bernsteinhere" berühmt geworden, ist zwar nicht vollendet; man sieht aber aus bem beigegebenen Propettus des durch ben Tod bes Berfaffers abgeschnittenen weiten Bandes, daß der glühende Eifer ihn von der religiösen Sauptfrage nichts für später aufsparen ließ. Er hat ein übervolles Berg icon im erften Bande vollig ausgeschutet. In der Darftellung ift der Gang eingehalten, daß die n ben Briefen an bie Grafin Oldofredi-Bager zu Lemberg ufgeftellten Cape jedesmal in dem darauffolgenden Stude ver Erzählung lebende Gestalt gewinnen und handelnd aufreten, und dieß ist mit solchem Erfolg geschehen, daß nanentlich die katholischen Helden des Romans bleibenden Ein= rud hinterlassen und man das Buch auch deßhalb gerne ofer als einmal liest. Meinhold's Vermächtniß bedarf aber sone Zweifel, schon um seines Zwedes und Verfaffers willen, jur weiteften Berbreitung unferer Empfehlung nicht.

VI. Dr. Deinrich Förster's gesammelte Kanzelverträge. Erster und zweiter Theil: Zeitpredigten, auf die Sonnstage bes Kirchenjahres gehalten. Dritte Ausgabe. Bresslau bei hirt 1852. S. X n. 324, 336.

Wir haben wohl nicht nöthig, bei einer Anzeige vorstes henden Werkes mehr als den bloßen Namen des Versassers myuführen. In der gefährlichsten Zeit des Jahres 1848 erschienen, sind Dr. Förster's "Zeitpredigten" nun in dritter

Auflage unverändert auf uns gekommen, und fie paffen für diese Tage wie für jene, weil sie einem Geiste entstammen, der unabhängig ist von dem wechselnden Cours politischer Aussichten. Wie viele von den religiofen Gegnern bes Domberrn Dr. Förster in Breslau möchten wohl Luft haben, ihre 1848ger Reden gleichfalls wieder auflegen zu laffen? Richt als wenn etwa der Autor der "Zeitpredigten" jene brohenden Erschütterungen nach Möglichkeit ignorirt batte. acceptirte sie vielmehr offen, aber ohne lleberraschung, und als das lange vorausgesehene Resultat wohlbefannter Buftande, zugleich ale Borboten noch viel schlimmerer Dinge. Seine Kanzel ift sich daher auch in den letten vier Jahren ohne alles échaussement gleich geblieben, und er spricht uns aus tieffter Seele, wenn er im Borwort zu diefer britten Auflage bemerft: "Es gibt Leute von einem unbestegbaren Optis mismus, in beren Augen die Gewitterwolken, welche unfern Horizont umlagern, sich täglich mehr zerftreuen. Rach ihrer Meinung kann es nicht fehlen, daß wir in fürzefter Frift einen heitern und klaren himmel über uns sehen. — Ihnen nun muß ich das Geständniß ablegen, baß ich von meinen, im Jahre 1849 \*) ausgesprochenen hinweisungen und Bertundigungen Richts zurudnehme, daß sie mir vielmehr beute noch ebenso begrundet erscheinen, als damals. Der Abgrund. an welchem das gegenwärtige Geschlecht steht, läßt fich mit den Blumengewinden patriotischer Phrasenmacherei nicht verbeden, und weder Eisenbahnen, noch Induftrie-Ausstellungen, noch Zollvereine, nicht einmal Kanonen und Bajonette, werden im Stande sepn, den Folgen zu wehren, die naturnothwendig kommen muffen. Diefen Folgen zu wehren, gibt es nur Eine Macht, eine geistige — die Kirche, wenn man ihr — dankbar und weise — die Freiheit, die kaum gewonnene, nicht verschränkt, diese Macht zu entfalten." — Benn aber hierin der Herr Verfaffer schon von seinem preußischen Baterlande nicht viel Gutes zu hoffen scheint, um wie viel mehr geziemt dann uns kleinen Potentaten der Troft: "Es gehört zu ber Beile-Defonomie bes Weltenlenfers und Bel tenrichters, die Menschen und Bolfer fich selbst strafen au laffen — burch ihre Berblendung."

<sup>\*)</sup> Borrebe gur zweiten Anflage.

## X.

# München erringt ohne Unterlaß!

's ift bes Gewinnens wie auf den californischen Goldfelbern ein Ende abzusehen. Es erringt burch alle casus vocationis, mb der jungfte ber Errungenen hat soeben seine captatio benevoentine, des Inhalts: einst Pantheift, jest "Theist"! — ausgehen affen "). Die Geset ber Ibeenaffociation find aber seltsam und mergrundlich, wie die apokalyptischen Zeichen der "Allgemeis en Zeitung." Der Eine benft sich unter bem kurzen Mosogramm M. C. geradezu die neuen Ehrentitel des modernsten Philosophen Morit Carrière verhüllt. Ginem Andern fällt ei ben zierlichen Wendungen des geschniegelten Aufsaves rohl gar jenes Dabchen aus bem befannten Restron'ichen luftspiel ein, beren in zuthunlicher Berglichfeit deponirtem Getandniß, daß sie auch schon einmal Rellnerin gewesen ne begeisterte Apostrophe begegnet: "D, Sie holde Unschuld, Sie! nun habe ich Sie erst nocheinmal so lieb!" Es ist vieleicht auch Gefahr, bei der gelassenen Sicherheit, mit der auf en alten Segel losgeschlagen wird, in die Fabel von dem obten lowen zu gerathen. Der Form nach ware aber dieser Bergleich hier offenbar unanwendbar. Was fann fich ferner teben, als die Bierlichfeit funftgeübter Disfant-Stimmen, mit zenen dem alten Marschall "Vormärts" der neueren Philoophie viele Jahre nach seinem Tode noch ein so seines Livera gesungen wird, und die Plumpheit der Fußtritte, mit velchen das bekannte Müllerthier sich an dem todten kömen erfündigte?

<sup>\*)</sup> Beilage jur "Allgemeinen Beitung" vom 3. Januer 1853.

Wer Raphael's Bild: Alexander und Rorane fennt, der wird fich an dem Herrn Dt. C. lebhaft den fleinen Genius jenes Bildes vergegenwärtigen, ber ba in ben Panger bes Belben geschlüpft ift, und mit Banden und gufen auf bem Boden herumfrappelt. Mit ebenso schelmischem Gefichtden blickt der zierliche Correspondent der "Augemeinen" aus der Rüftung Hegel's hervor, als wollte er fagen: "ba feht einmal her, um wie viel mir ber Panger des großen Alexander zu klein ist!" Emancipirt von der strengen Methode philosophirt es sich ja so leicht, und man geht auf allen Bieren bequemer und ficherer, während Hegel vor eitel Schauen nach dem Allgemeinen über die Idee hinübergestolpert, und burch ein Bersehen seiner Methode in den Pantheismus gefallen ift. Darum ift es auch überaus rührend anzusehen, wenn nun der Kleine versucht, eine eigene Stellung anzunehmen, ober mit bem Panger bes ftarfen Macedoniers zu entlaufen, und gewissermaßen einen Fortschritt zu machen. Auf ber geneigten Ebene dieses Fortschrittes braucht er sich hie und da nur ein wenig in die Stahlringe der Hegel'schen Begriffe zurudzuziehen, so mit aller Gemachlichkeit den Berg binumterzufollern, und dann unten angefommen Sande und Füße wieder herauszustrecken, um mit lautem Jubel auszurufen : " Seht, ich habe den Hegel überholt, und mittelft seines. Spftems einen ganz neuen Standpunkt errungen." Und wie fich benne der Gute bei diesem Standpunkte ohnehin schon im Thale befindet, so braucht er sich auch nicht lange zu buden nach der Pfüte, um das Rind des neuen Standpunktes zu taufen-Er nennt es "Theismus", und hat damit ben Bantheismus und den weiland modischen "Deismus" Boltaire's unt seiner Brüderschaft zugleich hinter sich gebracht. Wie kunftreich und wie geiftreich zugleich! Wie schon das 🏖 und 🍆 gegenüber dem veralteten D fich ausnimmt!

"Bo Starfes sich und Milves paaren, Da gibt es einen guten Klang."

Die Erfindung des Unterschiedes von D und Th ins Begriffe des höchsten Wesens ist aber nur der sormelle oder künstlerische Fortschritt, der philosophische geht auf den "Kerne der Sache." Der Gott der alten Deisten brauchte sich gar nichts um die Welt zu kümmern, der der neuern Theisten aber muß sich allerdings sehr um sie kümmern. Denn er ist ja ein subjektives Wesen, welches ein Objekt außer sich sehen muß, um etwas zum Densen zu haben. Diese objektive Idee, zu welcher Gott sich als Subjekt verhält, ist doch wohl ewig wie er selbst; denn wenn er ein ewiges Subjekt seyn soll, hat er ein ewiges Objekt außer sich sehr von Röthen, er

paben, wie Herr M. C. das Th? Demohngeachtet ist dieser Bott zugleich wieder "das schöpferische Ich des Universums"\*), and also wohl selbst mitten im Universum als seiner Perispherie, ohne welche er nicht Mittelpunft und schöpferisches Ich des Ganzen seyn könnte. Man sieht, wie geheimnisvoll und vielgestaltig dieser "Theismus" ist, mit seinem Begrisse von Gott, der einmal mitten im Universum sist und dort sich erfast, indem er das Universum als die Rehrseite seines Ichs hervordringt, dann wieder gemüthlich außer diesem Universum als Subjekt sich dasselbe betrachtet und bedenkt, und wenn er mit seinem Denken fertig ist, auch den Menschen dasselbe

betrachten läßt \*\*).

Feuerbach's rabulistischer Rechtsverstand fordert das Denten als Monopol des Menschengeistes, Carrière's unschuls bige Ruse aber schlägt sittsam die Augen nieder und spricht: "3d will vor Gott nichts voraus haben; erft Gott, bann Wer könnte eine so holde Unschuld franken und etwa nach bem Grund und Zusammenhang dieser widersprechenden Beftandniffe einer schönen Seele fragen? Wer mochte ihr die Kreude über ihre von der Hegel'schen Methode und Conjequenz emancipirte philosophische Jungfräulichkeit verfümmern? Steht ihr dieses Lächeln demüthiger Genügsamfeit doch gar o bezaubernd! Denn als Bescheidenheit muß es mohl ausgelegt verben, daß die sittsame Jungfrau nicht wie der Begelische Panheismus einen abfolut allgemeinen Gedanfen verlangt, sonbern mit gottlichen und menschlichen Privatgedanken zufrieden ift. Roch viel weiter als die Hegelianer, sind aber in der Erkenntniß der neuesten philosophischen Errungenschaften offenbar die Chriten zurud, die sogar an einen Gott glauben, welcher der Schöpfung und des subjektiven Denkens zu seiner Bollkoms menheit nicht bedarf, sondern für sich in seinem ewigen dreis perfonlichen Leben unendliche Bollfommenheit und Geligfeit befist.

Aber — wie bequem und leicht ist eine Philosophie, die weder einer Methode noch eines Inhalts bedarf, und doch solche Fortschritte macht! So populäre Schönheit und Unsschuld ist in der Philosophie bis zur Stunde unerhört gemes

<sup>\*)</sup> Bergl. D. Carrière's Runft Schwindeleien in Raumer's "his fterischem Taschenbuch" 1853, gang am Ende.

<sup>&</sup>quot;Auf dem Standpunkte ber abstrakten Ideenlehre (sagt Gert M. C. in der "Allg. Zeit." l. c.) kann nicht beharrt werden; die Idee ist Gedanke eines Subjekts, nur des Menschen, sagt Feuerbach, Gotztes und bann des Menschen, sagen wir Andern" — "wir Anstern", nämlich Carrière nomine der benkenden Menschheit contra Ruhestörer L. Feuerbach!

sen! — In reizender Verwirrung werden nun die Ersinstungen der subjektiven Unabhängigkeit.\*) sich herbeidrängen, und besonders auf dem Gebiete der Kunst wird das individuelle Urtheil, das sich so lange vor dem Zwangshemde der spstematischen Untersuchung geniren mußte, große Eroberungen machen. Wäre der Retter nur früher gesommen, so wäre jest die "neue Kunstdüthe" schon eingeleitet, und es hätte gewiß mit dem zeitgemäßen Baustyl nicht erst jüngst fallirt. Denn nun erst sind dem Genie die Flügel losgebunden, seit der Zwang der Methode durch die neue Philosophie gebro-

chen ift.

Gludliche Jugend, wie wirft bu schwärmen in bem bunten Garten des neuen Paradieses, in welchem wieder Zeglie chem Zegliches zu sagen und zu benfen erlaubt ift, mas ihm der individuelle Sinn eingibt! Wie begierig wirft du nach Erfenntniß streben, wenn die Muse Carrière die Gebeimniffe ber Schönheit entfaltet, und in vielversprechender Unfculd auf bem Katheder sich alles 3manges entfleidet! Glückliches Munchen! wie froh erstaunt kannst du jest in die Welt schauen, ba in beinen vom "politischen Rachtwächter" angefungenen Mauern nun auch der Drache des Hegelischen Pantheismus enb. lich am neuerfundenen "Deismus mit Th" des jammerlichsten philosophischen Hungertodes verftorben ift! Run werben fich die süddeutschen Stockgläubigen endlich beruhigen, wenn fie Cinon's Betheuerungen über die Unschuld und Frommigfeit bes hölzernen Schaugerüftes vernehmen, das von den abziehenden Pantheisten in Form eines "theistischen" Roffes vor ben Dauern der alten Beste zurückgelaffen wurde. Bas konnen fie Besseres thun, als Aniegürtel und Strumpfbander zusammenfnüpfen, um den theuren Gaul in ihre Mauern zu ziehen? Der bose Geift des Pantheismus, der in Lindemann's und Prantl's Vorlesungen gesputt haben soll, ift handfest ausgetrieben, und es ift wohl feine Gefahr, daß selbiger Damon, wenn er das Saus leer und mit Befen gereiniget findet, jurudfehre und noch fleben andere Beifter mit fich bringe, Die schlimmer find als er. Gott weiß, was ohnehin schon Leute bie man in offenem Drud als "bayerische Stodpatrioten" unb Satelliten der "bayerischen Großmacht" anschmärzt! - aus · bem fernen "Auslande", foweit es feinen "Ruf" hat, über ihr Heimathland für ärgerliche Dinge in öffentlichen Blattern lesen muffen! Sie loben gern, mas zu loben ist!

<sup>\*) &</sup>quot;Gerade weil er (hegel) auf die Macht bes Ganzen, auf die Besenheit ber Gattung Nachbruck legte, verfürzte er bas Recht der Individualität und Subjektivität." Carrière in eodem.

## XI.

# Christenthum und Humanismus.

## Erfter Artifel.

Shein und Befen ber menfolichen Bilbung.

"Also wieder viel zu früh! Auch recht, so habe ich Zeit und Gelegenheit, ehe die Symphonie beginnt, mir eine stille Ede jum Rachbenken ju suchen; eine Zeit, welche jum Rachkinken angewendet werden kann, ist nicht verschwendet." Eben hatte ich eine Uebersetzung pindarischer Oden bei Seite ge= legt, und die schöne Anordnung der dichterischen Composition iberdacht, die in dreifacher Gliederung sich ordnet, an der dann das Mittlere, die eigentliche Säule des Baues, sich wieder dreifach gliedert, so daß also das Ganze zwischen Dreiund Fünfzahl im harmonischen Einflang um seinen Gegenkand sich bewegt. Dabei kam mir nun die Anordnung der sogenannten Symphonien in den Sinn, die befanntlich im-Worin liegt mer aus vier Gliebern sich zusammenfügen. nun der Grund bieser Fünf = und Biertheiligkeit? eigentlichen Musikverständigen mag eine solche Frage wohl tomisch vorkommen, denn für ihn versteht es sich von Telbk, daß in einer Symphonie, und sogar in einer gut ausgführten Sonate, auf das Andante ein Adagio, und darnach das Allegro ober Scherzo, und nach diesem das Finale folgt. IIII 10

····· jeere prenjagen and regijagen & Gemalbe, eine Landschaft zum Beispi gegliedert senn, wie eine solche Ot die Vierzahl eine geregelte Gliederun einfach das Thema ausgesprochen, u den Abtheilungen durch die beiden und Trauer durchgeführt, und endlich durch das Bewußtseyn der Gegensa boberen Einheit geleitet und in ihr g gibt gleichsam bas erfte, ungetrübte Sehnen zu erkennen; bas Finale fa Rampfe bes Lebens bemährtes, erp Bewußtsenn auf; Die dazwischen lieg gen diesen Rampf selbft. Die pinde nur in diefer Bewegung noch weiter Gegenstand zuerft bloß als Erzeugniß fterung ein, läßt biefe Begeisterung des subjectiven Lebens hindurchgeben eine gerechtfertigte, bewußte, vollende beruhigte, gleichsam auf dem Siege übermundenen Objectivität gezogen ! bas Bemuth einziehen Das mare im that und ihrer harmonischen Verslechtung hervor, kurz es ist nicht die Iweigliedrigkeit des Seelenlebens, die in der Musik herrscht, sondern der dreifach strebende und in Dreien einheitliche Geist, der hier dem Gegenstande die Ordnung und Schönheit verleiht.

Unterbeffen, daß ich so bem gleichmäßigen Berhältniffe von Rufif und Dichtung nachgrübelte, hatten meine beiden Rachbarn in eine andere lebhafte Discussion sich eingelassen. "Aber fagen Cie mir", borte ich den Einen ausrufen, "wie fommen Sie benn eigentlich hieher? Sind Sie doch meines Wiffens Zeitlebens nie ein besonderer Freund der Mufif und, wenn ich nicht irre, früher sogar ein abgesagter Feind derselben gewefen! Haben Sie sich nun endlich doch bekehren laffen ?" "Wie Sie das nennen wollen", entgegnete ber Andere, "bekehren ober nicht! Ich bin eigentlich noch kein Freund bee Rufif; allein ich bente, wo ber Mensch irgend Etwas lernen fann, da muß er die Gelegenheit benüten. Insbefons dere darf er nicht versaumen, sich zu bilden, wo er kann, und mas man nicht versteht, das eben muß man lernen." So Etwas hört man nicht alle Tage, dachte ich, da mußt bu Acht geben; wenn es ihm nur gefällt, einem so unberufenen Schuler seine Erfenntniß mitzutheilen. Meine Aufmerksame feit schien ihm aber zu gefallen, und ganz behaglich fuhr er jort: "Sehen Sie, ich bin ein noch junger Arzt. Meine Praris ift allerdings noch nicht bedeutend, dennoch habe ich bereits hinreichende Erfahrungen gemacht, um zu wiffen, baß es vor Allem auf die Runft ankommt, sich in die Leute zu schicken. Die gnädige Frau, welche den Arzt holen läßt, weiß nicht, wie er in seiner Wissenschaft zu Hause ift, und fragt auch nicht barnach; fie sieht nur barauf, ob er fie une inhalt, ob ihr seine Manieren, sein ganzes Aeußere gefällt. Inch der leiseste Delgeruch, den seine Studirlampe etwaden Fingerspiten mitgetheilt, ift ihr misbehaglich. Dagegen soll er irgend etwas Neues, Interessantes zu erzählen wissen, von Theatern, Ballen und Musik mit ihr plaudern, allen-

falls ihr auch mittheilen, welche Bilder Aufsehen erregen, wie ber ober jener Acteur seine Rolle gespielt. Der Argt soll gleichsam ihren Hausgelehrten vorstellen, von Allem wiffen, über Alles ein Urtheil abgeben. Daß er vielseitig gebildet sei, fordert man vor Allem von ihm. Darum besuche ich Theater und Concerte, selbst die Bildergallerie barf ich nicht übersehen, um gelegentlich auch von einem alten Meister ein Bortlein mit darein zu mischen. Es macht fich immer gut, wenn man die Runftfennerschaft so ein wenig in's Große treibt. Man nimmt es einem gar nicht übel, wenn man die neueften Portraitmaler mit einem Bandyd und Titian gufammenstellt und fie etwa, besonders wenn ber Maler bas Bilb ber Dame bes Hauses selbst gemacht, gelegentlich bem Belasquez vorzieht, wenn man von bem Zarten, Sinnigen, bem feinen Geschmack ber Reueren spricht. Auch hie und ba eine Anekdote von alten und neuen Meistern zu wiffen, ift gut; dadurch erwirbt man sich Vertrauen. In allen Dingen ift die rechte Runft, sein Glud zu machen, bie, fich in die Zeit zu schiden. Man muß die leeren Schultheorien abschütteln und fich in das praftische Leben finden. Der Rechtsgelehrte, ber Theologe muß sich in die Launen seiner Borgesetten fügen, ber Arzt ift von seinem Publikum abhängig. Hat er sich aber erft den Ruhm eines allgebildeten praktischen und verständigen Mannes erworben, bann ift sein Glud gegrundet. Der anadige herr wird ihn für einen gelehrten Arzt erflaren, weil die Frau des Hauses ihn geistreich findet. Der Bürger aber wird nicht unterlassen, einen Arzt zu consultiren, ben die Herrschaft für ben geiftreichsten Mann erflart. Es forbert ja seine bürgerliche Ehre, es seinerseits wieder so vornehm als möglich zu geben. Wie würde ich morgen vor ber feingebildeten Baronesse bestehen, wenn ich auf die Frage, ich im Concerte gewesen, mit Rein antworten mußte. Ohne die entschiedenste Nachweisung der Unmöglichkeit ware mein Ruf für immer erschüttert. Schon daß man mich hier fieht,

trägt zur Bermehrung meines ärztlichen Ansehens bei." "Das habe ich freilich nicht gewußt", erwiderte sein Rachbar, "baß du feit den Flegeljahren unsers Burschenlebens ein so kluger und feinberechnender Praktikus geworden bift. So aber, wie du die Sache ansiehst, muß ich dir freilich rechtgeben. Rur, meine ich, hat das, was du sagst, auch noch eine weitere; allgemeinere Bedeutung. Ueberhaupt scheint es mir zum rechten Lebensgebrauch zu gehören, Alles mit Gefühl und Geiomad zu genießen. Was willst du mit bem Gelehrten, ober gar bem Handwerker? Es fehlt ihm das acht Menschliche, die Politur der Welt. Es sind edige, staubige Möbel, denen jede Eleganz und Feinheit abgeht. Sie verstehen nicht mit Sinn und Geift zu leben. Sie find bloß, aber sie leben eis gentlich nicht. Wie fab, wie abgeschmackt und langweilig if ein Leben ohne diesen Glanz, mit bem die Kunst es umgibt, vie arm ohne den Reichthum und die Mannigfaltigfeit des Schönen und Gefälligen, womit Genie und Talent das Leben verzieren? Der ift nur ein halber Mensch, ja gar kein Renich, ber ben Sinn für die Anmuth und besonnenen Gebrauch des Lebens, für gefelligen Berfehr und garte Gefälligfeit des Umgangs, für den reichen Austausch der Gedanien und lebenswarme Berkettung der Gefühle verloren hat. Darum lob ich mir beinen Borsat, diese Auen des guten Geschmads und gebildeten feinen Wiffens, ben Staub und Modergeruch der trockenen Gelehrsamfeit vermeidend, zu durchwandeln. Du wirst baburch nicht nur das Eine gewinnen, ju erwerben, wovon man lebt, sondern auch die Kunst erwerben, angenehm und vernünftig zu leben. Das Schöne wird sich mit dem Rütlichen verbinden, und des hochberühmten Lebemanns ber Dichter, des praftischen Borag, golbener Spruch an dir sich bewahrheiten: "Alles in Einem besitht, wer das Rütliche eint mit dem Schonen.""

Der Anfang der Symphonie verhinderte leider die Fortssehung dieses Panegyricus auf den neuesten guten "Geschmack."

3ch vergaß, ber moberne gute Geschmad moge es mir vergeihen, fogar die beiben Lobredner besselben über bem Meisterwerf des Compositeurs. Es war nämlich die Symphonia eroica Beethoven's, die eine auf wirkliche Bilbung bes guten Beschmades, wie es scheint, achtende Direktion bem Publifum vorführte. Ich weiß nicht, ob ich ben Sinn bes Componisten gefaßt, aber mir bauchte, als fahe ich einen homerischen Geift ein großes Schlachtengemalbe entrollen, in welchem abwechselnb bie Achajischen und bie Trojischen Helben in bas Kampfgewühl fich fturgen, und wenn sie ben Gegner mit fiegenber Sand überwunden, bann in triumphirender Freude ihm die Ruftung rauben. Wenigstens ber erste Theil scheint so etwas zu wollen. Dem einzelnen Tone wachsen so zu fagen im Siege bie Schwingen und er eilt im raschen Fluge jum Triumphe seiner Rraft. Wie in Homer's Gefängen bie Helben, fo beingen die einzelnen Instrumente und Tone vorwärts, in bie vorbersten Schlachtreihen, und bort jauchzen fie in ihrem Siegesmuthe noch einmal laut auf und schleubern die Lanze bes Wohllautes tief in die Bruft bes Hörers; bann vereinigen bie Mitfampfer fich mit ihnen, und es erhebt fich ein Schlachtlarm von Tonen, bis es wieder einem gelingt, vor ben ans bern her seinen Siegesgang zu verfolgen. Go erneuert fich bas Kampfspiel immer wieber, ohne zu ermüben, weil es immer wieder in andern schönen Berhältniffen auftritt. Der zweite Theil läßt bagegen bie ernste Trauer bes verkannten Heldenmuthes hören, die erst allmählig wieder zur tobesmus thigen Begeisterung anwächst. Der Held wird vergeffen, verachtet; aber Patroflus' Tod weckt die alte Gluth, und durch die Trauer brechen die Tone der sieggewohnten Krast fcon hindurch, die dann im britten Theil zum ftolgen Uebermuth erwachsen, der die Trauer nicht mehr auffommen läßt. Anfangs zwar ift die Freude nur wie Hohn, wie Grente bes alten Muthes. Der vergessene Held spottet gleichsam seis nes Schmerzes, indem er der Wehmuth die Tone der Freude

leiht. Allmählig aber bleibt die Siegesfreude allein zurück, und erinnert sich an den ersten Jugendmuth und an die düstere Iweiselsnacht der Vergangenheit im letten oder vierten Gliede nur mehr mit ruhiger, selbstdewußter Sicherheit der geprüften Kraft. Das Anschwellen und Aufbäumen der Tonwogen geht in den gleichen stolz und sicher, aber ruhig und demüthig zugleich hinwandelnden Stromesgang über, und versöhnend löset zulet in ihm die Krast durch die Trauer zur Wilde sich auf.

Db mein allseitig' gebildeter Nachbar barüber mit mir Einer Meinung gewesen ware, möchte ich fast bezweifeln. Bas er aber darüber gedacht, hatte ich leider über dem elgenen Denken überhört. Nur als er im lebhafteren Eifer feinem lernbegierigen Freunde auseinandersette, wie viel durch die neueste Direction das Orchester gewonnen, wie eract die gange Ausführung gewesen, wie Der und Jener zu ben beliebtesten Birtuosen gehöre, und burch seine Mitwirfung an der Verherrlichung des Abends einen rühmlichen Antheil genommen, da konnte ich mir ohngefähr benken, wie tief ihm bas Ganze zu Herzen gegangen, und es war darum in der That taum mehr nothwendig, zu hören, wie er weiter die Einbrude des fritischen Blides schilderte, mit dem er unterdeffen die Bersammlung gemustert, und wie ein ausführliches Urtheil er über die Anzüge ber Anwesenden abzugeben mußte. Allerdings gehört ja auch dieses in den Bereich des guten Geschmads und ber vielseitigen Bildung. Db aber auch Beethoven an einen folden Geschmad gedacht, als er ben Strom der Tone, der durch seine Symphonie rauschend hindurchfließt, entfesselte, darf wohl mit Recht bezweifelt werden. Mir scheint, er habe sich ein anderes Publikum für seine Berte gebacht. Solches ift für Rossini's Compositionen gemacht, die ebenso spielend als gedankenlos über die Tiefe ber Empfindung hinweggleiten, wie das Publifum, das ihnen juzuhören pflegt. Da ist feine gerabe, einfache Bewegung ber

### Chriftenthum unb Gumanismus.

fonbern, wie bie Bierathen bes frangofifchen Baue frause, in unfagbaren Wellenlinien fich gerfpiltegung, bie nirgends einen Anhalt und Rubepunft, in bleibenbes Gefühl, nirgends eine in fich berupeit gestattet. Bahrend bie Sarmonie in ber meinigen, bann aber wieber gewaltfam Maes über-Begleitung ohnehin beinahe verschwindet und ber Bebante gang aus bem Gebiete ber Composition ift, wird in biefer unnatürlichen Bewegung bes fectirtheit gefteigerten Affectes auch noch bas Bent, und bie innerfte Empfindung ale bloges Spiel Rederei ober gebantenlofe Ceremonie proftituirt. ber Ernft bes lebens unter ber augenblidlichen ulich verschwunden ift, tann biefer frause Sumor ifchen Bauftyle und ber neuern italienifchen Operneine Bebeutung haben. Das find Batteau's fich öhnenbe und mit ber eigenen Ungeftalt Scherg treis

Bruden, Saufern und Figuren ift an einander gereiht und auf einander gehäuft, nicht damit fie mit einander etwas bebeuten sollen, sondern nur, damit der große vieredige Raum ausgefüllt ift, ber nun einmal mit landschaftlichen Gegenstänben vollgestopft werden sollte. Eigentlich gehört keiner zum anbern, feiner erflart ben andern, feiner ift nothwendig jum Bangen, aber jeder macht doch wieder für fich Anspruch, etwas vorzustellen. Da ift eine landliche Scene unmittelbar an die Thore eines fürstlichen Schlosses gerückt, und die alte Mable mit ihren Bafferradern und zertrummerten Holzbauten fieht zunächst neben einer griechischen Gäulenhalle, die durch bunfle Tannen gar reizend mit einer nahe liegenden Stadt in Berbindung gebracht ift. An heerden, Bafferfallen und blauen Bergen darf es natürlich auch nicht fehlen — dieses bunte Gemengsel soll dann eine fünstlerisch ausgeführte Landschaft barftellen. Rach Sinn und Inhalt babei zu fragen, so ungesittet wirst du boch nicht seyn! Frägst du denn in einer Abendgesellschaft die Dame des Hauses um ben Inhalt, den die ununterbrochen fortgesponnene Unterhaltung der buntgemischten Gesellschaft haben soll. Du siehst ja doch, wie ihre Ausmerksamkeit im höchsten Grabe gespannt ift, daß der Bechsel der Unterredung immer von einem Gegenstande jum andern überfpringe, und nicht etwa über fünf Minuten lang eintonig bei bem gleichen Gegenstande verweile, vor Allem aber, daß nicht etwa gar eine minutenlange Pause eintrete. Je mannigfaltiger, besto reizender. Es soll ja doch Jeder Gelegenheit haben, das Seinige zu dem bunten Gemische des Bangen beizutragen, und Reiner soll fühlen, daß es ihm irgendwo an der zureichenden Kenntniß fehle. Bor Allem aber foll dem Cirfel auch nicht der entfernteste Gebanke an die Unzureichenheit der ganzen Unterhaltung auffeimen. nichtssagender, desto besser, je weniger Inhalt, desto mehr Richt darum handelt es sich, was man spricht, sontern daß gesprochen wird, und daß Jeder Gelegenheit habe,

### Chriftenthum unb humanismud.

pe eingelernten Phrasen und Einfälle zu Martte zu Dir ift freilich bei einer folden Unterhaltung imfabe ich bie jammernbe Beit unter ben eifernen Bab-Langeweile in fleine Stude und Spane gerfagen, t, wie mit anbern Gagfpanen, hernach bie Dagb n bes Bimmere putt, in bem ble Unterhaltung gede. Und boch bift bu noch gludlich zu preisen bei irtigen Conversation, gegen ben Armen, ber in bie ft von eingeschulten Sachmenschen gu gerathen bas at, und verbammt ift, fich ftunbenlang vom trodenrlei mit Staub überbeden gut laffen, ber bir ben erfett und ben Geift erftidt, wenn er nicht burch Blucht fich rechtzeitig bem fonft fichern Tobe ents Benn ein folder Pebant, ber von bem gangen reirmeglichen Leben nur Gines weiß, Diefes Gine imer auf's Reue bis in bie fleinften Fafern gerlegt, chtigfte Beobachtung in feinem Gefchafte taut und

über eine faubaufwirbelnbe, wüstentrodene Gelehrsamkeit aller Wiffenschaft ben Scheibebrief geben. Wenn bas, was wir Bildung nennen, nicht ber wilde Feigenbaum ift, auf ben weiland Zachaus gestiegen, weil er klein von Statur war, um ben Heiland zu sehen, ben er vor ber Menge bes umgebenden Bolfes nicht zu sehen vermochte, ohne eine natürliche Leiter, die ihn über bas gemeine Bolf erhob; wenn Runft und Wiffenschaft für ben Menschen nicht zur himmelbleiter werden, auf welcher bie Engel ber Offenbarung eines höheren Lebens auf = und niedersteigen, mahrend die Seele traumend auf ber harten Erde ruht, und bas haupt an den ölgetränkten Stein der Religion sich lehnt - bann ift all unfer Streben und Reben von Bildung ein nichtssagendes und vergebliches. Db aber das, was wir Bildung nennen, als solche himmelsleiter uns bienen mag? bas ift bie Frage, über die jest und von jeher so viel hin- und hergestritten wurde.

Jeber hat in diesen Dingen seine eigenen Erfahrungen, und wie die Erfahrungen verschieden sind, so ist natürlich auch das Resultat unserer daraus abgeleiteten Schlusse verschieden. Die Beispiele an sich und Andern lehren nur, wie man da und dort sich geirrt, und nicht, wo allgemein die Bahrheit zu suchen sei. Werben aber bann erft bie Beugniffe aus der Geschichte herbeigezogen, so wird die Frage vollends bis in's Undurchbringliche verwickelt. Die Zeugniffe der Geschichte mögen flar seyn und mahr, aber die Boraussetzungen, die man ihnen unterstellt, die Folgerungen, die man aus ihnen zieht, sie sind es in der Regel nicht mehr. Die Thatsachen der Geschichte sind wie die Steine eines funfigerecht gebauten Tempels, die in Trümmern zerftreut umberliegen, und nur für ben verständlich find, ber bas Befet ju erkennen vermag und die Form, mit benen ber ordnende Beift, der die Geschicke der Menschen leitet, fie weiland zusammengefügt.

Wollen wir darum in Fragen dieser Art überhaupt zurechtfommen mit unserem Urtheile, so muffen wir die Sache, die in Frage gestellt ift, für sich untersuchen und fie in dem ihr selber eigenen Gesetze und Berhaltniffe betrachten; bann werben auch die Berhältnisse von Zeit und Raum verständlich werben, in soferne fie mit ber Sache selbst zusammen. bangen. Wenn wir nun ohne alle Rebenbeziehung fragen, mas Bildung sei, so wird uns zunächst bas Wort felbft ben erften Fingerzeig zur Erfenntniß seines richtigen Begrif. fes geben. Gebildet ift nur basjenige, worin ein bestimmtes Bild sich ausgeprägt. Bild aber nennen wir Alles, was nach einer gewiffen Aehnlichkeit mit einem bestimmten Begenstande aus einem andern Stoffe geformt ift. Wenn ein Maler die Farben so auf die Leinwand aufzutragen versteht. daß auf berfelben eine Aehnlichkeit mit irgend einem andern Gegenstande, z. B. mit einem Menschen ober Thiere, fic unsern Augen darstellt, so nennen wir dieß ein Bild, und bie vorzüglich bildende ober plastische Runft nennen wir bie, welche aus Stein, Holz ober Erz bie Gestalt bes menschliden Leibes hervorzubringen versteht. Es muß also, bamit ein Bild zu Stande gebracht werde, irgend ein Stoff nach einem zu Grunde liegenden Urbilde umgestaltet werben. Co nennen wir barum auch ben Menschen gebildet im Gegensate zu bem Ungebildeten, wenn in ihm die natürlichen Rrafte und Begierben nach einem höhern Urbilde umgewanbelt und gestaltet werben. Je mehr bie Aehnlichkeit mit bem Urbilde in der Erscheinung sichtbar hervortritt, um so gebilbeter ift ber Mensch. Bur Bildung gehört also bas Lebendigwerden eines Urbildes im Menschen und das Hervortreten dieses Urbildes in die Erscheinung an den natürlichen Wenn die Kräfte des Menschen nicht nach diesem Urbilde um - und neugestaltet werden, ift der Mensch eben so wenig gebildet, weil ja kein Stoff da ist, der nach einem höhern Bilbe gestaltet murbe, als wenn biefes höhere Bilb . selber fehlt, nach bessen ursprünglicher Schönheit ber außere Stoff ber menschlichen Rrafte gestaltet werden fann.

Beffen Bild nun aber fann bem menschlichen Geifte in der Umbildung seiner Kräfte als Urbild dieses seines Strebens vorschweben, wenn nicht bas Bild beffen, der ben Denschen von Anfang an nach seinem Bilbe und Gleichniffe geschaffen, der den Menschen nicht zum Handwerfer, oder Gelehrten, ober zu irgend einer Standesperson, sondern zum Menschen gebildet, ber ben Reichthum ber unendlichen Ratur vor bem Menschenblicke aufgeschlossen, damit er an diesem Reichthume außer ihm den Reichthum des in ihm ruhenden Lebens der Erkenntniß saffen und in diesem Reichthum der Erfenntniß seine Aehnlichkeit mit bem Schöpfer erfassen moge? Rach wessen Bild soll ber Mensch seine Kräfte umgestalten, wenn nicht nach bem Bilbe besjenigen, ber bie menschliche Ratur aus Liebe zu den Menschen angenommen, und in biefer gottlichen Liebe sich zu den Menschen erniebigt, der nicht König oder Handelsmann, nicht irgend eine große Stanbesperson, sonbern einfach Mensch geworben, um in dieser freien, allumfassenden Liebe ben Menschen bas Eine Ziel seiner Freiheit zu offenbaren?

Bildung nenne ich also die Ausgestaltung des innern Menschen und aller seiner Kräfte nach dem Borbilde des geoffenbarten göttlichen Urbildes. Benn die göttliche Liebe, gleich einer Sonne, den Geist des Menschen erleuchtet und erwärmt, und alle seine Kräfte zur steien Entwicklung ihrer höchsten Macht erweckt, dann ist in dem Menschen die wahre Bildung lebendig geworden. Dassienige also, was den Menschen an sich, was sein eigentlichstes inneres Leben ausmacht, ist der Grund oder der Stoff der wahren Bildung; die Umgestaltung dieses Stoffes aber, nach einem höheren geoffenbarten Urbilde, ist die freie Form, in welcher dieser Stoff zu einer neuen Gestalt umgewandelt werden muß, und diese Umwandlung nenne ich Bildung.

Dber ift es euch vielleicht lächerlich, ihr Rachfolger bes Kallifles und Polos! daß ich von einer Offenbarung rebe, und vom Glauben in der freien und felbstständigen menschlichen Bilbung? Es dunkt euch wohl zu niedrig für ben Denschen, erft an eine höhere Offenbarung sich zu halten, und von dieser das Urbild der eigenen Entwicklung zu verlangen? Ihr wißt ja, daß der Mensch sich selbst genug ift, und Alles aus sich vermag; daß er kein anderes Ziel seines Strebens kennen barf, als nur sich selbst bis in's Unendliche zu vervollkommnen; in biesem Streben und Ringen barf er barum nie ein Ende erreichen, denn ber Rampf ift ja bas Leben. Wie klug und weise! Nur Schade, daß diese Weisheit so inconsequent und so unvernünftig ift! Sagt boch, ihr Marktschreier der Weltweisheit, wo bleibt denn der Anfang und bas Biel dieses Strebens und Ringens? Man strebt wohl, um nichts zu erstreben, als bas Streben selbst, bas man icon bat? Wo bleibt die Vollkommenheit, die nie erreicht wird, und woher kommt dem Strebenden die Macht, das Unvollkommene aufzuheben, ja woher auch nur die Idee von einem andern, bessern und vollkommneren Leben? Also bem gebilbeten Manne fommt es zu, für Alles einen vernünftigen Grund ju haben? Zugestanden, ihr Herren! aber dann mußt ihr boch einen Unterschied machen zwischen vernünftig und unvernunf-Bernünftig ist aber doch wohl nur dasjenige, was mit Bewußtseyn seines Grundes und Zieles ausgeführt wird? Beldes ift nun ber Grund ber menschlichen handlung, und welches ihr Ziel? Das Vernünftige wird wohl durch bas Bewußtseyn von Grund und Ziel des Daseyns von allem bem fich unterscheiden, was feine Bernunft hat? Aus welchem Grunde unterscheidet der Vernünftige bas Unorganische von bem organischen Wachsthum ber Pflanzen, von der freien Bewegung des thierischen Lebens? Das Bewußtseyn dieser Unterschiede findet er in den Reichen der Natur selbst nicht; vielmehr findet er diese natürlichen Bildungen in sich wie

bazu aber auch noch bas Bermögen, von diesem Unbiebe ein Bewußtseyn zu haben, barüber benten und fpreund seine besondern Ansichten sich bilden zu konnen. b nun auch ber Einzelne für Ansichten haben mag, baruwollen wir dießmal nicht streiten; die Hauptsache ift, Beber seine Ansicht haben, und daß er, wenn ihm eine me, bavon verschiebene begegnet, bann barüber streiten, bie Gründe dafür und dawider bei sich erwägen kann. en sind wir also gewiß, daß wir uns wesentlich von der gen Ratur unterscheiben, und daß die ganze Ratur nur einen Sinn hat, wenn es auch Wesen gibt, welche Bewußtseyn von solchem Unterschiede haben. In dieser sicht ift somit der Mensch der Abschluß der natürlichen widlung, indem die Ratur in ihm ihre Bebeutung und Biel gesunden hat. Wo nun aber soll das Ziel des ischenlebens zu suchen senn? Doch nicht wieder in ber r, benn bas Ziel ift boch höher, als ber Grund. Wenn die Ratur um des Menschen willen ist, so ist der Mensch um ber Natur willen, außer nur in so ferne, als sie ihn erst vollendet ist. Dann mußte also der Mensch um eines höheren Zieles willen senn, oder um seiner t willen. So lange aber ber Mensch strebt und ringt, er offenbar ein Ziel vor Augen, welches noch außer ihm nd nicht in der Natur. Wo soll aber dieses Ziel senn, n nicht in einer höhern Wesenheit, nach der er erft auft, und die er weder in der Natur vorfindet, noch in sich r hat? Collte nun aber dieses Höhere weniger seiend , als das Niedrigere, und muß nicht der Mensch mit erften Bewußtseyn, daß er ist und strebt, sogleich auch feinem Bergen anerkennen, bag bas Biel alles feines ebens viel mehr das Seyn und das Leben in sich haben i, als er selbst und die ganze Natur außer ihm ? Run ser freilich nicht, welch eine Beschaffenheit bieses Sobere sich selber hat, und darüber kann er in immermährender

Täuschung sich befinden, ja er muß sich sogar im Irrthum über die Wesenheit dieses Wesens besinden, weil er keinen richtigen Maßstab für die Erkenntniß desselben haben kann, wenn dieses Wesen nicht wieder seinerseits durch freie Liebe sich ihm offenbaren und zu erkennen geben will.

Wie also der Mensch vernünftig denkt und unterscheibet, muß ihm zulett auch die Wichtigkeit und Rothwendige feit einer folchen Offenbarung einleuchten, und muß ihm um so mehr einleuchten, je klarer und vernünftiger er benkt. Also, meine lachenden Herren! waren wir doch wieder in Folge eures eigenen Zugeständnisses an bemselben Puntte angefommen, ber euch zuvor so lächerlich erschien. Bir bebanken uns barum nur um fo lieber für ben von eurer Seite erhobenen Zweifel, als uns berselbe gerade in ber zuvor gefundenen Bestimmung, wenn auch von der entgegengeseten Seite, zu dem gleichen Biele geführt und in fo ferne in ber ersten Erfenntniß bestätigt hat. Db man von dem Glauben an die göttliche Offenbarung, ober von der natürlichen vernunftigen Unterscheidung ausgeht, es ergibt fich überall baffelbe Resultat, daß die mahre Entwicklung der menschlichen Rrafte durch das Entgegenkommen einer höheren Liebe bedingt ift, und daß das Licht der göttlichen Liebe, in die menschliche Ratur herniederleuchtend, in derfelben wieder eine höhere Umgestaltung ber natürlichen Rrafte erweden muß. Die auf's Söchste gesteigerte Regsamfeit ber menschlichen Rrafte wirb, ohne ein höheres Biel, nur ein Berrbild bes mahren Menschen erzeugen, und was auch ber Mensch an reichem Biffen und sonstigen Eigenschaften sich erwerben mag, bas wird Alles ohne jenes Urbild nur als Verbildung angesehen werben muffen, wird zulett zur Miggestalt statt zur schonen Wohlgestalt sich vermachsen und verknöchern. Bildung if nur bann möglich, wenn nicht einzelne Rrafte für fich jum Entfalten fommen, sondern alle einzelnen Rrafte miteinander zu einer schönen Einheit und Wohlgestalt sich vereinigen.

Wie aber ber dienende Stoff ohne die belebende Ibee nicht zur schönen Wohlgestalt aus und umgebildet wird, so sann auch die höhere, vom Himmel-den Menschen verliehene Kraft nur in so ferne den Menschen wahrhaft zu seiner recheten Bestimmung umgestalten, als sie die ihm angebornen natürlichen Kräste ergreist, und in diesem gegebenen Stoffe des Bild des höheren Lebens erzeugt. Darin besteht die Gottähnlichseit des Menschen, daß in den Formen der Menschenkraft das Göttliche erscheint. Nur der Versucher und seind des Menschengeschlechtes konnte dem ersten Menschen den Rath geben, Gott gleich werden zu wollen; die wahre Religion aber wird ihn nur lehren, wie er durch rechte Entwicklung und Bethätigung seiner natürlichen Kräste Gott wahrhaft ähnlich werden soll.

Es ift unmöglich, daß die Sonne ber göttlichen Offenbarung in dem Menschen nicht ebenso, wie die natürliche Esnne auf der Erde, die in ihm ruhenden Rrafte weden, und mm Bluben und Früchtetragen entfalten follte, wenn fie bas menschliche Berg wirklich mit ihrer belebenden Barme getrofsen hat. So lange diese Kräfte in dem Menschen nicht einen hobern Schwung nehmen, nicht in ihrer eigenen Ratur ngriffen und erneuert werden, ift auch der Glaube in dem Renschen nicht lebendig geworden. So wenig als die Bluber Erde schon fertig auf Flur und Wiesen niebersallen, so wenig werden die Blumen des Geistes als schon intige Formen vom himmel in die Menschenherzen hineinseschneit; sondern sie muffen bort, von diesem Connenlichte semedt, allmählig machsen und zur Bluthe sich entfalten, wie bie Blumen der Erde. Der Aufblick ju jener Conne aber, und die durch die Religion auf die Geisteswelt niederwirkenden Etrablen derselben geben der Entwicklung der natürlichen Krafte bas rechte Wachsthum und die höchste Vollendung. Bur mahren Bildung gehört darum die von Oben verliehene höhere Erkenntniß und Kräftigung, durch welche der menschliche Wille zu seinem Urbilde geführt wird, und die Durchbringung und Erneuerung der natürlichen Kräfte im Willen. Rur wo Stoff und Form in dieser Weise harmonisch sich verbinden, entsteht das wahre Bild des vollsommenen Menschen in dem Leben tes Einzelnen. Wie darum der natürlich strebende Mensch nach der Vollendung seines Strebens in der Religion ringen muß, wenn er jene höhere, das höchste Urbild nachahmende Bildung erreichen will, so muß der wahrhaft religiöse Mensch seine Liebe zum höchsten Urbilde in die natürlichen Kräfte eintragen, denn das ist der Grund, in welchem der höchste Bildner das Maß seiner Vollendung ihm vorgezeichnet, damit er in dem, was von Ratur aus sein ist, dessen theilhaft werde, was er durch Freiheit und Liebe zum Höchsten innerhalb dieser natürlichen Gränze zu erreichen vermag.

Wenn ich so die Menschen bald die Religion verläugnen sehe, um ber natürlichen Bildung willen, und bald wieder von einer Religion fie reben hore, welche bie natürliche Bilbung entbehren und ben Menschen unmittelbar zur Anschauung bes Höchsten emportragen soll, muß ich immer meines Großvaters gebenken, welcher in biefer Sinficht manchen vermeintlich Hochgebildeten, obwohl selbst nach bem Urtheile der Menschen ein ungebildeter Mann, zu einem nicht gang zu verachtenben Borbilde bienen konnte. Großvater war nämlich ein guter Fußganger, und wenn er nun mit seinem damals noch in den niedern Rlaffen Rubirenden Enkel so manche Fußreise durch das maldige Bügelland feiner Beimath unternahm, fo pflegte er im Gewirre ber vielfältig fich verschlingenden Thaler mich immer barauf aufmerkfam zu machen: wie wunderbar boch Gott Alles eingerichtet habe, indem alle Wässerchen zwischen den Bugeln wieder ihren Abfluß fanden. Ueber diese Bermunderung wird nun wohl jeder in den Gesetzen der Physik erfahrene, Audirte, gebildete Mann, der durch sein Studium begreift, daß

in einem sandigen Hügellande die Waffer durch ihre physische Beschaffenheit sich von felbst ihren Abfluß verschaffen, wieder fich verwundern, und vielleicht im herzen unwillfürlich über die vermeintliche Einfalt eines in der Physik unerfahrenen Mannes lächeln. Demohngeachtet scheint es mir, baß mein Großvater bei Allem bem gang auf bem rechten Wege gur wahren Bildung gewesen, und berselben vielleicht naber gefanden, als mancher Studirte, ber baffelbe Ereigniß, weldes meinen Großvater an einen ewigen Bildner ber Dinge einnerte, auf phyfische Weise zu erklären vermag, ohne babei an einen höheren göttlichen Urheber erinnert zu werden. Freilich wird man sich nicht enthalten können, zugleich zu bebauern, daß ein Mann, ber offenbar burch eigenes Rachdenken auf diesen Bergleich gefommen war, nicht von Jugend auf in menschlicher Erfenntnis hinreichend unterrichtet gemefen, um auf eine ber Offenbarung gottlicher Macht und Liebe fic mehr annähernde Anschauung zu kommen, und in reis derer geistigen Fulle ber Erkenntniß beffen sich zu erfreuen, was er in entfernter, unpaffenber Bergleichung zu ergreisen juchte. Seine religiose Begeisterung wurde dadurch an Innigfeit nichts verloren, an Reichthum und Wahrheit aber um so mehr gewonnen haben.

Wenn die Liebe zum Höchsten uns das Ziel unserer Thätigkeit nahe bringt, so wird diese Liebe durch den hinzustommenden Reichthum der Erkenntniß gewiß nicht verrinsgert, sondern vermehrt. Der Vater und der Sohn wollen durch den Geist in dem Menschen ihr Ebenbild vollenden, darum muß der Reichthum, den der ewige Vater über die Schöpfung ausgegossen, so wie die Einheit des Lebens, die ter Erlöser in der Liebe geoffendart, sich immerdar einander vechselseitig ergänzen und bestätigen. Hätte der religiöse Glaube meines Großvaters die entsprechende natürliche Entsvidlung der Geistesfräste zur Stüße gehabt, welchen Reichstum der Erkenntniß würde sein Glaube und seine Liebe

errungen haben? Hätten dagegen manche Gebildete und Sochstudirte seinen Glauben und die begeisterte Ginfalt seis nes Herzens, welche Rraft und Innigfeit wurde bann ihr Leben burchdringen, und demselben eine höhere Barme und Bebeutung verleihen, ftatt daß sie es ohne diesen Glauben und ohne diese Liebe in fruchtlosen Widersprüchen zersplittern. Wahre Bilbung ift eben nur ba, wo Religion und natürliche Entwicklung fich begegnen, und in der Harmonie beider die menschliche Kraft ihre Wurzel tief in den Boden des Lebens fenft, den Stamm aber sehnsuchtig nach Dben treibt, und im freien Lichte religiöser Erhebung zur schönen Blüthe sich entfaltet. In einer solchen harmonischen Entwidlung ift ebenso Einheit zwischen bem himmel und ber Erbe, zwischen menschlicher und göttlicher Ratur, wie in bem driftlichen Glauben Göttliches und Menschliches in ber einen Person des gottmenschlichen Erlösers Eins geworden find. Diese Bildung ift es, welche ebenso mahrhaft driftlich, als wahrhaft menschlich, ebenso zeitgemäß, wie über allen Zeiten ist, weil sie in den vorzeitlichen Gesetzen und in der ewigen Bestimmung der menschlichen Ratur ihren Grund hat. Diefe in göttlicher und menschlicher Ordnung zugleich gegrundete Umbildung und Ausbildung des Menschen nach allen seinen ihm wesentlich eigenthümlichen Kräften wird barum auch nur durch die wahre Erkenntniß des höchsten Vorbildes, des Mensch gewordenen göttlichen Wortes erreicht, auf beffen Ankunft die Kirche in dieser doppelten Beziehung die Berse bes Psalmisten anwendet: "rorate coeli desuper":

Regnet Wolfen ben Gerechten, laßt ihr himmel niederthauen! Deffne sproffend Erte beinen Schoof, und laß uns ten Erretter schauen.

## XII.

### Benedict XIV.

In ber großen Reihenfolge der Papfte ift Benedict XIV. burch Einen Umstand ganz besonders ausgezeichnet; ihm ift es nämlich, ohne daß er ben Rechten ber Kirche Etwas vergeben hatte, wie nicht leicht einem Andern gelungen, fich bas Wohlgefallen und die Zuneigung seiner Zeitgenoffen, selbst vieler Gegner ber Kirche, zu erwerben. Wenn man ihn barum zwar noch keineswegs für bas Ibeal eines Papstes zu halten hat, benn sein Charafter entbehrte auch nicht mancherlei Schwächen, so wird man doch von allen Seiten zugestehen muffen, daß fich in ihm eine große personliche Liebensmurbigfeit mit aufrichtiger Frommigfeit, mit Festigkeit bes Glaubens und der dadurch bedingten Handlungsweise eine sehr ausgebreitete und tiefe Gelehrsamkeit vereinigt habe. Reinen und unbestedten Lebenswandels war er boch gang ber Mann bes achtzehnten Jahrhunderts, aber er war unftreitig die liebenswürdigste Erscheinung, welche bieses hervorzubringen ver-Richt eine Geschichte seines langen Pontifikats, sonbern einige Buge, welche ein anschauliches Bild seiner Personlichfeit geben sollen, sind ber Gegenstand ber nachfolgenben Beilen.

Prosper Lambertini — dieß war sein Familiensname — wurde am 31sten März 1675 zu Bologna geboren. Ihm kam für seinen ganzen Lebenslauf der Rame eines seit dem zwölsten Jahrhunderte berühmten Geschlechtes und eine vortreffliche Erziehung zu Statten, welche ihm seine Ettern Marcellus Lambertini und Lucretia Bulgarini zu Theil werden ließen. In Paul Pasi erhielt der heranwachsende Knabe einen sehr ausgezeichneten Lehrer, der in seinen Tugenden den Borbildern besserer Zeiten glich, und in seiner Unterrichtsweise ganz auf der Höhe der seinigen stand. Vornehmelich verstand er es, die außerordentliche Lebhastigseit des ihm anvertrauten Zöglings in eine richtige Bahn zu lenken, und das Feuer desselben sur die Wissenschaft zu gewinnen, so zwar, daß von dem noch kleinen Prosper mit Recht gesagt werden konnte: "seine Bücher sind seine Puppen."

In seinem breizehnten Lebensjahre fam ber junge Lambertini in das Collegium Clementinum nach Rom. Hier wurde Papft Innocenz XII. bei Gelegenheit einer von jenem gehaltenen Rebe zuerst auf ihn aufmerksam. "Dieß ift ein fleines Phanomen", sagte ber Papft, "welches noch ein Bunber werben wird, wenn man nur barauf bebacht ift, seinen Geist mit der Flamme ber Religion zu erleuchten." Racht bem Papfte, welcher ihm ein Beneficium zu Bologna gab, interessirte sich gang besonders ber Cardinal Davia für Lambertini, und unterftutte ihn bei feinem Studium ber Theologie vielfach mit seinem Rathe. Ganz besonders feffelte ben Jungling die Lecture der Kirchenväter, und unter biefen war es vorzugsweise ber heilige Thomas von Aquino, bem er fic mit großem Eifer zuwendete. Sein liebster Aufenthalt war bamals die herrliche Bibliothet der Dominifaner bei St. Maria sopra Minerva; hier legte er das Fundament zu jener Gelehrsamfeit, welche noch jest die Welt staunen macht.

Sehr bald eröffnete sich ihm auch eine praktische Laufbahn, für welche ihn sein gründliches Studium sowohl des canonischen, als auch des Civilrechts befonders befähigte. Rachdem er eine Zeitlang dem berühmten Advofaten Giustisniani zur Seite gestanden hatte, trat er bald selbst in dieser Eigenschaft bei dem Consistorium auf, wo eine solche Stelle regelmäßig von einem Edelmanne aus Bologna besleidet zu werden pstegte. Er füllte sein neues Amt vollständig aus; ohne alle Chifane war er ein Advosat, dessen Rathschläge so sicher waren, wie das Geset, und dessen Arbeiten so gründlich und zugleich so schnell vollendet wurden, daß seine Clienten nichts Besseres wänschen konnten. Seine Stellung versichaffte ihm aber auch die Gelegenheit, eine Menge von Berschungen anzuknüpsen, welche für sein ganzes späteres Lesben von größter Wichtigkeit waren.

Bahrend er fich nun feinem Amte mit aller Anftrengung seiner Rrafte widmete, ließ er boch in seinem regen Eifer für die Biffenschaft nicht nach; es gab feine Bibliothef, die er nicht burchftobert, fein gutes Bud, bas er nicht, wenigkens ber Hauptsache nach, fennen gelernt hatte. Täglich faft sah man ihn bald dahin, bald dorthin eilen, sobald es nur irgendwo eine neue Medaille ober ein aufgefundenes Manuscript zu sehen gab; auch auf die Kunfte verlegte er sich, und fein Frember, von welchem er hoffen fonnte, sich neue Belehrung zu verschaffen, blieb ihm unbefannt. "Es fommt wir nicht darauf an", pflegte er zu sagen, "ob die Leute reich oder arm sind, denn die Armuth befindet sich oft in der Gesellschaft großer Talente." Bei dieser Richtung erklärt es nch von selbst, marum er eine so große Verehrung vor der Congregation von St. Maurus hatte; er nannte fie oft "ein Rest von Gelehrten." Ramentlich trat er mit dem berühmten P. Montfaucon in eine nähere Verbindung, der ihn schon damals burch bie Aeußerung charafterisirte: "so jung er ift, so hat er zwei Seelen: die eine für die Wiffenschaft, die andere für die Gesellschaft."

Bald stieg Lambertini zu einer höheren Stellung em-

por; er wurde zum Promotor sidei ernannt. Dieß war alletbings ein außerft schwieriges Amt, welches er mit unermubeter Corgfalt verwaltete. Die Rachwelt verdankt biefem neuen Beschäftstreise Lambertini's sein großes Wert: de servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione, welches in ber Gesammtausgabe seiner schriftkellerischen Arbeiten allein acht Bande einnimmt. Dieses Buch ift nicht bloß eine Fundgrube ber Gelehrsamkeit, sondern auch zugleich eine reichhaltige Sammlung hochst interessanter Erzählungen und Berichte. intereffant find Lambertini's eigene Meußerungen über fein Buch, die sich in einem Briefe an ben regulirten Chorherrn Galli (den er felbst nachmals zum Cardinal erhob) finden. Diesem schrieb er: "Ich hätte mich allerdings zu wehr glänzenben Studien, wozu mich auch mein lebhafter Beift antrieb, hinwenden fonnen; aber in meinem Innern fühlte ich mich von der Religion felbst berufen, für ihre Berherrlichung w arbeiten, und da ich frühzeitig mit ben Beatifications - Prozessen mich zu beschäftigen Gelegenheit fand, so wurde es min auch leicht, mich biesem Gegenstande zu widmen. 3ch ergrif benselben um so bereitwilliger, als das Berfahren bei ber Canonisationen faum irgend Jemand außer ben hiebei beschäftigten Personen befannt mar. Es gab faum einen Tag, wo mich nicht die Forschungen, die ich machen mußte, aus nehmend ermüdet hatten; aber so wie man die Langeweile einer weiten Reise nicht inne wird, sobald man in Gesell schaft ift, so vergaß ich die Mühe über der Freude, Mitar beiter zu haben, die mich bei meinem Werfe unterftusten: ich murbe aus Furcht, mich zu verirren, über meine Ginsam feit erschrocken seyn, wenn ich wirklich allein gewesen ware Ueberdieß, wenn mein Beift dictirt, führt mein Berg bie Fe der wegen der lebhaften Freude, die ich darüber fühle, de Religion nüplich sehn zu konnen. Es ist nothwendig, bat ein Schriftsteller gang und gar bei seiner Arbeit sei, um aus derselben eine völlige Befriedigung gewinnen zu können, unt

wenn er fie nur um zeitlichen Bortheils willen ober aus Eitelfeit anfast, so ift seine Seele nur halb zufrieben, und seine Arbeit ift für ben himmel verloren. Die Rleinigfeiten, Die ich in meiner Jugendzeit schrieb, haben mich nur insofern erfreut, als sie mich zu gründlicheren Dingen hinführten. Ich mochte fie mit Steinen vergleichen, welche man in einen reißenden Bach wirft, ben man überschreiten will, und die, indem man auf fie tritt, jur Erreichung des Bieles bienen. Benn die kleinen Anwandlungen von Ungebuld, welche bieses umfangreiche Werf mir verursacht hat, etwa burch Rommata und Punfte bezeichnet maren, so gabe bieß eine zweite Interpunctation ab, welche feiner andern Plat ließe. Sie tennen meine Lebhaftigfeit; ich mag es nicht, bag meine Feber, in Erwartung eines Gebankens, in ber Luft schwebt. Die Religion aber, indem sie mir die Farben und Pinsel lieh, hat mich in die Lage versett, auf eine dauerhafte Weise ju malen; es gibt nichts Höheres, als Das, mas fie uns bietet, und auch die Philosophie ist nur so lange schon, als sie ihre Schönseite ihr leiht, weil sie Zeit und Ewigfeit umfaßt. Als ich mein Werk gedruckt vor mir liegen fah, sagte ich zu ihm: fürchte bich nicht hindurchzumandeln durch die Sophismen, Spisfindigfeiten und Schlechtigfeiten dieses Zeitalters. Die Wahrheit, welche bein Wesen bildet, wird dich schüßen trot der Irrthumer und Schwächen, und wenn die modischen Schriften, die nur durch ihre Phrasen blenden, verschwuns ben seyn werden, so wirst du noch leben und von verständis gen Menschen gelesen werden. Dieß ift das lette Lebewohl, welches ich meinem Buche sagte, indem ich es als ein mir Theures an mein Berg brudte, nicht deshalb, weil es aus meiner Seele entsprungen ift, sondern weil es, wie ich hoffe, mein Fürbitter bei Gott jur Bergebung meiner Rachlässigfeis ten und Fehler senn wird."

Diese Gesinnung ist auch dem Buche eingehaucht; es ist in einer so beredten Sprache geschrieben, daß es die Herzen ber Leser bewegen muß. Darum hat es auch stets ben Erfolg gehabt, daß selbst solche Personen, die ganz gegen die Canonisationen eingenommen waren, durch die Lecture Dieses Buches völlig gewonnen und davon überzeugt wurden, wie ftreng und gewiffenhaft Rom bei ben Seiligsprechungen verfahre. Befannt ift bie Geschichte, wie Lambertini zwei Englander, die eben hieran zweifelten, burch die Borlage von dahin gehörigen Prozesakten, und zwar solcher überzeugte, die sich auf Personen bezogen, welche wegen einiger scheinbar unerheblichen Einwände bes sogenannten Advocatus diaboli nicht heilig gesprochen worden waren. Für ben sprubelnben Wig Lambertini's bot auch Dieses Berhältniß öfters eine Beranlaffung; so bemerkte er von bem spanischen Franzisfaner Baenza, welcher in Rom einen Canonisations-Brozes betrieb, und, wie es schien, um langer bie Diaten ju genießen, benfelben verzögerte: "er bringt leise allerhand Einwendungen gegen seine Seilige vor, und macht fich jum Advocatus diaboli, statt ber Advocatus Dei zu seyn."

Von Papft Clemens XI. (Albani) wurde Lambertini jum Canonicus von St. Peter ernannt, balb barauf auch jum Pralaten, alebann wurde er Consultor S. Officii, Mitglieb ber Congregatio Rituum unb Immunitatum ecclesiasticarum, und Sefretar ber Congregation Concilii; ja, gleich als ob er für jedes Amt tauge, ernannte ihn Innocenz XIII. (Conti) jum Canonisten ber Ponitentiaria. Jeber staunte über seine Liebe zur Arbeit und über bie Leichtigfeit, mit welcher er in allen jenen verschiebenen Aemtern arbeitete. "Ich glaube gar," schrieb er an Quirini nach Monte Caffino, "man meint, ich hatte brei Ropfe, fo überhäuft man mich; für jeden biefer Plate brauchte ich eine eigene Seele, mahrend bie meinige faum mich felbst zu regieren vermag." Rein Anderer wurde dieß Alles haben auf sich nehmen können; aber berfelbe Lams bertini, welcher die verwideltsten Materien aufhellte, die ab-Aractesten Autoren compilirte, mit größter Ueberlegung und

Besonnenheit die vortresslichsten Entscheidungsgründe für richterliche Urtheile zusammenstellte, erfüllte Rom mit seinen Bonmote, und wußte alle Leute mit seiner Gelehrsamseit, Anmuth und Heiterkeit auf's Anziehendste zu unterhalten.

Rach bem Tobe Innocenz XIII. bestieg Benedict XIII. (Drfini) ben papftlichen Stuhl. Die Regierung bieses bemuthigen und für die Reformation der Sitten des Clerus eifernden Rirchenfürsten ift leider durch ben großen Ginfluß bezeichnet, welchen ber berüchtigte Coscia auf ihn und auf bie Leitung aller Angelegenheiten gewann. Benebict ernannte lambertini zum Erzbischof von Ancona; allein er ließ ihn erft nach Beendigung bes im Jahre 1725 zu Rom gehaltenen Conciliums nach seinem Bestimmufigsorte abgehen; Lambertini's Rath war bei dieser Kirchenversammlung unentbehrlich gemefen. Auch in feiner neuen Stellung zeigte er, wie er jedes ihm übertragene Amt in seiner eigentlichen und mahren Bedeutung erfaßte; es war, als ob er zu biefem auch wieberum gang neue Krafte mitgebracht habe. Vor Allem richtete er fein Augenmerk barauf hin, mit seinem Glerus in die möglichst innige Berbindung zu treten, und auf die Wieder-Berftellung der in Verfall gerathenen Disciplin in seiner Dio-Cese zu wirken. Dazu erschien ihm als das geeignetste Mittel Die Spnode, und so sieht man ihn hier zuerst praktisch bieses wichtige kirchliche Institut handhaben, über deffen Bedeutung er ber Rachwelt das nach bemselben benannte unsterbliche Werf hinterlaffen hat. Trop aller Arbeit behielt aber Lambertini bennoch Zeit übrig, Birgil, Horaz, Plinius, Cicero und Seneca, nicht minder Dante, Ariost und Tasso zu lesen. Bon ben alten Classifern sagte er: "sie erquiden mich nach meiner Arbeit, sie rufen mir die glückliche Zeit zurud, wo ich nur mich selbst zu leiten hatte und ohne Muhe und Sorge war," und von jenen neueren Dichtern: "es begegnet mir wohl manchmal, daß ich mir inmitten großer und schwieriger Arbeiten diese leichtere Beschäftigung mable; sie dient mir

#### Benebici XIV.

gleich bazu, um meinen Gebanken die treffendste und Ausbrucksweise zu geben." Seine eigentliche Kraft rie für sein Amt und seine Thätigkeit schöpfte er bem Umgange mit Gott. So lebte er, ein Mann tes, ganz den Pflichten seines erhabenen Hirtenamsihn Benedict XIII im Jahre 1728 zum Cardinal sanctissimae crucis ernannnte.

ber Papft balb barauf zu Anfang bes Jahres 1730 war, schien Davia die gegründetsten Ansprüche barsten, sein Nachfolger zu werden; indessen die mächsteil im Conclave richtete ihr Augenmert auf den Corsini, mit welchem jener schon seit lange in einem n Verhältnisse gestanden hatte. Mit den Worten: mie vendette" gab sedoch Davia dem Gegner seine und so bestieg dieser unter dem Namen Clemens apostolischen Stuhl. Mit vielen andern vortresslichen sten verband ber neue Papst auch die, daß er eine

tung angebeihen zu lassen, griff er doch nicht vorschnell ein, sondern bestrebte sich, in allen Verhältnissen auf's gründlichste den wahren Thatbestand zu erforschen, und erst nach reislicher Erwägung desselben seine Entscheidung abzugeben. "Ich warte nicht," sagte er mit Beziehung hierauf, "dis die Wahrsbeit zu mir sommt, sondern ich gehe, um sie aufzusuchen; ste hat einen so hohen Rang, daß man sie nicht im Vorzimmer warten lassen darf."

Als eine besondere Pflicht legte ber neue Erzbischof es nich auf, wöchentlich einmal bas Grab jenes großen Ordenskifters, reffen fterbliche Gulle in Bologna ruht, zu besuchen; hier verrichtete er seine Andacht, um burch seine Fürbitte bie Rraft für sein schweres Amt zu erlangen; er pflegte bann bei den Söhnen des heiligen Dominicus einzukehren und sich mit ihnen über religibse und wissenschaftliche Gegenstände gu unterhalten. Daß er, burchbrungen von dem unendlichen Berthe der Diocesanspnoden, diesen eine gang vorzügliche Aufmertsamkeit zuwendete, verstand fich von selbst. Er ließ der Versammlung selbst die Visitation der Diocese vorausgeben; hier verschaffte er sich Kenntniß von Allem, was für die Bedürfnisse ber Diocese nothwendig war, und richtete barnach die auf ber Synode seinem Clerus mitzutheilenden Berordnungen. Rach biefer Versammlung diente ihm dann wieder die Bisitation sowohl zu jenem Zwecke, als auch bazu, um sich davon zu überzeugen, in wie weit die Synodalstatuten zur Ausführung gebracht seien, und welche Erfolge fie gehabt hatten. Gerade auf diese Visitationen legte er einen so hoben Werth, baß er einst, als einige seiner Berwandten fich bei ihm über Vernachläßigung beschwerten, ihnen antwortete: "seit die ganze Diocese meine Freundin geworben ift, so hore ich niemals auf, meine Brüber und Rinder zu besuchen.

Es konnte nicht fehlen, daß um einen solchen Mann sich Alles sammelte, was Bologna in geistiger Beziehung Be-

#### Benebict XIV.

aufzuweisen hatte; ausgezeichnete Personen bilbeten ebung: Manfredi, Becari, Galeaggo, Banotti unb murbige Umabeo belle Lange, Graf von Cala, ber nachmaligen Cardinale Amadeo belle Lange, welunft des Konige Bictor Amabeo eingebust hatte, ne Umgebung und erfreuten fich feines geiftreichen Seine Begenmart mar ftets belehrend; er befaß ichergend Unterricht ju geben, und bie Unterrebung velche nur angenehm ichien, mar febr oft jugleich Grabe nublich. Freilich blieben bem Ergbifchof von nur menige Dlugeftunben übrig; fo meit er biefe n Freunden ichenfte, benütte er fie vorzüglich gur feiner Berte. "Meine Feber", fagte er, "ift meine ibin; ich gebente weber meiner Duben noch irgend nannehmlichkeiten, wenn ich fie fo inmitten meiner umberfpagieren laffe; balb entfaltet fie vor mir ein umenbeet, balb gaubert fie mir eine geiftige Belt ren Retractiuna ich gern nermeile "

gute Meinung, die er von ihm habe, aufzugeben. "Guer hoher Rang," fuhr er in bem Schreiben fort, "fest Euch leicht ber Täuschung aus, ber ich weniger unterworfen bin, um so mehr, da ich Zeit und Gelegenheit habe, die Dinge genau zu untersuchen. Auch murbe ich ben Bicar fogleich aufgeben, wenn ich ihn schuldig fände; allein ich kenne ihn, und ich bitte alle Tage unsern göttlichen Erloser, daß er mit seinem Vicar auf Erben so zufrieden senn moge, als ich mit bem meinigen." Elemens XII. nahm diesen Scherz mit Gute auf; er kannte Lambertini, und so wie er ihn als ben ausgezeichnetften Gelehrten seiner Beit burch ftetes Befragen um seinen Rath und sein Gutachten ehrte, so wußte er es auch ju würdigen, mas biefer von fich felbft fagte: "3ch bin, fo viel ich es vermag, Sklave meiner Pflicht, aber um mich zu zerftreuen, erlaube ich meinem Wis einige Freiheiten; bas ift mein alter Ramerad, ber mich noch nie verlaffen hat, und ba eben unsere Genoffenschaft schon eine alte ift, so bediene ich mich feiner nach Belieben."

Das obige Beifpiel bient als Beleg, wie Lambertini felbst gegen ben Papft sich furchtlos eines Mannes annahm, von deffen Unschuld er überzeugt war; ein anderer Borfall läßt erfennen, wie sogar auch ba, wo wirfliche Schuld vorlag, die Liebe es war, welche jenen in seinem Urtheile leitete. Pfarrer, welcher wegen seiner groben Bergehungen auf bem Punfte stand, sich burch Flucht ber Schande zu entziehen, erhielt unerwarteter Weise einen Besuch seines Erzbischofs. "Gott allein," sagte bieser zu bem Staunenben, "banke ich die Gnade, wenn ich mich nicht schwer verfehle; ich komme ju Ihnen, um mit Ihnen zu weinen, nicht um Ihnen Borwurfe zu machen. Das Mergerniß, welches Sie gegeben haben, fann nicht anders wieder gut gemacht werden, als badurch, daß Sie gutwillig die Pfarrei verlaffen; ich biete 36nen ein eben so gutes Beneficium an, benn ich will Ihre Lage nicht verschlimmern. Wohlan benn, sündigen Sie nicht

#### Benebict XIV.

emen Sie mich als Ihren Bater, welcher über i, ber ihm stets theuer bleibt, Thranen vergießt; e mich ab und zu, ein Diener des Altars sollen eehrt senn. Der Pfarrer, bis ins tiesste Innere uschlang dankkar seine Anie, und zog sich in ein ich, wo er in bußsertiger Reue verharrend der zusen Liche seines Oberhirten dis an sein Lebensende eblieben ist.

Lambertini so milbe handelte, wo er als Bischof läßt sich leicht denken, daß er für persönliche Benicht empfänglich war. So hatte einst ein schlechene bittere Satyre auf ihn gemacht. Er fühlte sich verlet, daß er dieselbe eigenhändig auscorrigirte, m Dichter mit dem Bemerken zusendete, in dieser ibe seine Arbeit wohl besseren Absatz sinden.

ehn Jahre hindurch hatte Lambertini fegensreich Bologna regiert, als ber Tod Clemens XII. († Echerz abzugewinnen, und so sagte er eines Tages in ber Bersammlung der Cardinale: "wollt Ihr einen Beiligen, so ablt Gotti, wollt Ihr einen Politifer, so nehmt Aldobranini, wollt Ihr einen gutmuthigen Alten, so mahlt mich. de Cardinale, unter welchen Albani fofort Lambertini proonirte, fanden in dem hingeworfenen Scherze eine geeignete Bermittlung, um endlich zu bem gewünschten Resultate zu elangen; Lambertini mar allen Parteien genehm, auf ihn, n welchen Riemand zuvor gebacht hatte, fiel am 17. Auuft 1740 die Wahl. Daß in jenem Scherzworte nicht ine Bewerbung um das Pontificat zu suchen ift, barf oohl mit Bestimmtheit angenommen werden; abgesehen, baß derartiges überhaupt nicht in bem Charafter Benedicts IV., wie sich Lambertini nunmehr nannte, lag, so würde r unstreitig nie mit jener ihn auszeichnenden Ruhe und Beiftesfrische fein schweres Amt haben verwalten fonnen, venn er Urfache gehabt hatte, sich in dieser Beziehung irgend inen Vorwurf ber Ambition zu machen. Wir erinnern das egen an die schrecklichen Seelenleiden des ebenfalls perfonch ungemein liebenswürdigen Clemens XIV., ber, wie es en Anschein hat, von einem solchen Begehren nach ber Tiara icht gang freizusprechen senn burfte. Die Burde bes Ponticats empfand aber auch Benedict XIV. im vollsten Maße, mb er mochte sich oft nach seinem Erzbisthum Bologna zuüdsehnen. "Ich kenne mich nicht wieder," schrieb er bald ach seiner Thronbesteigung an den Bischof von Spoleto, fo bin ich überhäuft mit Beschäftigungen und mit Gtifette; san legt mich wie in Fesseln durch häufige Besuche, man rftickt mich mit Lob, und unabläßig muß ich rudern gegen en Strom von Lugen, die ich als Wahrheit annehmen foll, nich wehren gegen bas Gift bes Stolzes, welches man mir infloßen will, und gegen die Zudringlichkeiten und Unanrehmlichkeiten aller Art, welche die Zugabe des Papstthums ind. Bittet Gott, daß er die Gewalt, die ich leide, anrechne.

#### Benebict XIV.

et mir oft, bag ich einen Brief zweis, ja breimal m anfangen muß, und bas nennt die Belt Chre alt fie für bie bochfte Gludfeligfeit; mas mich anbin ich bereit, Beugnif abzulegen, bag in meiner, abenen Stellung nichte Unberes ju finben ift, ale t Furcht fur biefe Welt und fur bie Emigfeit." pict XIV, hatte ben apostolischen Stuhl in einem n verhängnifvollen Beitpuntte bestiegen; furg juvor ich ber Große feinem Bater in ber Regierung geige Monate nachher Raifer Rarl VI. geftorben. , welche biefer ber von ihm entworfenen pragmas netion gebracht hatte, maren fruchtlos gemefen; er mußte fich ihre Erblande ertampfen. Deutsch-Italien murben ber Rriegeschauplas, und es mar Bapfte, als bem Regenten bes Rirchenftaates, bie Mufgabe gestellt, in biefen Sturmen bie Rentralis Landes jur vollständigen Anerkennung ju bringen.

thäuser eine Zeitlang bei ihm bleibe, und ber Papst hatte ben Prior ersucht, diesem Verlangen nachzusommen; bennoch hatte dieser nicht gewillsahrt. In Folge dessen schrieb ihm Benesdict: "Wisset, daß ein Papst besiehlt, wenn er die Güte hat, zu bitten, und daß ich gerade so gut das Recht habe, einen Orden aufzuheben, als einer meiner Vorgänger, ihn zu beskätigen. Ich din Dersenige, der es vermag, seden Religiossen, den ich will, aus dem Kloster herausgehen zu lassen. Bisset, Stillschweigen und eure völlige Unterwerfung unter meinen Besehl hat einzig und allein eure Antwort zu sehn."

Mit Gulfe seines Ministers gelang es Benedict XIV., mit allen auswärtigen Machten fich in ein befreundetes Berhaltnif zu fellen; großen Fürften verlieh er wegen ihrer Berdienste um die Kirche, oder zur Anfeuerung, sich beren neue ju erwerben, sehr ausgezeichnete Prädicate. Jenes war die Rudficht, welche ihn bewog, Maria Theresia als Königin von Ungarn bei bem Titel: "apostolische Majestat" zu bestätigen; letteres, den König von Portugall als ben "getreueften Ronig" zu bezeichnen; dieß hinderte ihn jedoch nicht, diesem Fürsten, als er die Romination eines Unwürdigen zu einem Episcopat vornahm, einen sehr entschieden tadelnden Brief ju schreiben. Er sagte barin: "Es ift von der außersten Bichtigfeit für die Religion, daß die firchlichen Pfrunden nur an solche Geistliche gegeben werben, welche Renntniffe befigen und tugendhaft find, und es muffen die Fürsten dereinst hierüber die strengste Rechenschaft vor dem Richterstuhle Gottes ablegen; die Menge unthätiger Priester und solcher, die Aergerniß geben, ift die schmerzhafteste Wunde, welche der Rirche geschlagen werden kann, und das beste Mittel, fie mit tauglichen Seelenhirten zu versehen, ist Das, baß man Richts auf Bewerbungen, und noch weniger auf die Bewerber gibt."

So eifrig sich Benedict den Frieden mit den weltlichen Mächten angelegen seyn ließ, so war es doch nicht immer

möglich, benselben aufrecht zu erhalten; insbesondere nahmen die Mißhelligkeiten mit ber Republik Benedig, wegen ber Theilung des Patriarchates von Aquileja, einen fehr ernften Charafter an, und noch bedrohlicher gestalteten sich die Berhaltniffe mit Preußen, obschon auch hier Benedict Alles aufbot, um vermittelnbe Auswege zu finden. Bir rechnen bagu nicht den Umstand, daß er ber erste Papst mar, welcher ben bisherigen "Markgrafen von Brandenburg" als König begrußte, sondern alle jene ungähligen Bemuhungen, Friedrich ben Großen zu einem milberen Berfahren gegen bie fatholische Rirche in dem neu eroberten Schlesten zu bewegen. Rur die Weisheit und Ruhe bes Papftes, gegenüber ben Gemaltthaten des Königs, und der dazwischen tretende Tod des Fürstbischofe Schaffgotsch von Breslau verhinderten ben unmittelbar bevorstehenden Bruch, ein Wegenstand, worüber bas fürglich erschienene Werk von Augustin Theiner (Bustande der fatholischen Rirche in Schlesien von 1740 bis 1758, und die Unterhandlungen Friedrichs II. und der Fürstbischöfe von Breslau, bes Cardinals Ludwig Philipp Grafen von Sinzendorf und Ph. Gotth. Fürsten von Schaffgotsch, mit dem Papst Benedict XIV., mit Dofumenten aus bem geheimen Archive bes beiligen Stuhles. 3mei Bande. Regensburg 1852) gang neue Aufschluffe verbreitet.

In allen diesen Berhältnissen wurde es Benedist XIV. nicht schwer, seine Hauptmarime: "der Papst musse in ihm dem Souverain vorgehen", durchzusühren, allein bei weitem schwieriger war dieß in Angelegenheiten des Kirchenstaates. Die Römer trennten hierin sehr scharf den Papst von dem Landesherrn, ja sie gingen noch weiter, sie trennten auch Benedict XIV. von Prosper Lambertini, und hielten sich für befugt, gegen den letztern so manchen, mitunter herben Tas del auszusprechen. Insbesondere warf man Benedict XIV. vor: es mangle ihm an Energie und Entschiedenheit, er sei mehr Gelehrter als Regent, er sehe seine Würde durch zu

große Herablaffung und seine Scherze herab, und bergleischen mehr.

Wollte man auch bieß Alles zugeben, mas jedoch nur in einem wohlverstandenen Sinne theilweise geschehen fonnte, so braucht man nur einen Blick in die gesetzgeberische Tha. tigfeit dieses Papstes zu werfen. Allerdings schöpfte hier Benedict aus bem unermeßlichen Schape von Erfahrung und Beisheit, welchen die Romische Kirche seit so vielen Jahrhunderten gesammelt hatte; allein bennoch tritt auch hier seine Individualität auf eine ihn ganz besonders empfehlende Beise sehr' beutlich hervor. Jene vier Banbe seines Bullariums enthalten so viele herrlichen Bemerkungen, so viele weisen Entscheidungen, die unmittelbar ihm ihren Ursprung verbanfen, daß man in der That zu einer nur fehr gerechten Bemunderung dieses Papstes hingerissen wird. Es ift mahr, es tritt auch hier jenes Streben nach Bermittlung, wie dasselbe überhaupt dem Charafter Benedict's eigenthumlich ift, jenes Bogern, eine vollig entschiedene lette Bestimmung ju treffen, öfters hervor; allein mer wollte dieß absolut tadeln, besonders in einer Zeit, in welcher die Rirche einen fo gro-Ben Eintrag an ihrem Einfluß erlitten hatte, in welcher nur mit Dube die letten Bollwerke vertheidigt werden konnten, und ber Sturm der Revolution immer naher heranbrauste. Daß Benedict XIV. in seinen Aeußerungen hin und wieder erwas weiter gegangen senn mag, als man es von ihm hatte ermarten follen, mag zugestanden werden, indeß ging bieß doch nicht so weit, daß praktisch ein völliges Aufgeben von Principien sich daran angeschlossen hätte. Wenn Benedict ben Großtürfen freundlich empfangen und ihn zur Liebe gegen bas Dberhaupt ber Rirche stimmen wollte, wenn er mit Protestanten in brieflichem Verfehre stand, und insbesonbere vielen vornehmen Englantern wirklich eine solche Liebe einflößte, daß einstens einmal einer berfelben ausrief: "Welch ein Mann! wenn der nach London fame, so machte er uns

Alle zu Papisten" - so kann man baraus boch wohl nicht mit Recht einen Vorwurf gegen ben Papft ableiten; allerbings besaß er nicht die Energie eines Gregor VII. und Innocenz III., allein er war boch, trot mancher Mängel und Fehler, für seine Beit ber rechte Papft; er gab barum boch bem Protestantismus Richts nach und hat, außer ber Liebe, die er als Bater der Christenheit auch den Irrenden schuldig war, ihnen Richts gegeben, wodurch ein firchliches Princip verlett worben ware. Es war bieß auch von dem Manne nicht zu erwarten, der lieber den Abfall Bieler vom Chriftenthume geschehen ließ, ale bas Berbleiben berfelben in ber Rirche burch eine Nachgiebigfeit gegen Sitten und Gewohnheiten zu ertaufen, die ihm, wie die malabarischen und dinefischen Gebrauche, ale unvereinbar mit ben Grundsagen ber Rirche erschienen. Jene andere Meinung, welche er noch als Confiftorial - Advofat einst im Scherze gegen Montsaucon aussprach: "Etwas weniger gallifanische Freiheiten von Eurer, etwas weniger ultramontane Ansprüche von unferer Seite würden die Dinge wohl in das rechte Geleise bringen" - batte er als Papst wohl aufgegeben, ba seine klare Einsicht ihn endlich von der Unmöglichkeit der Bermittlung des Gallicanismus mit bem göttlichen Rechte bes apostolischen Stuhles hinlanglich überzeugen mußte.

Daß es aber Benedict XIV. hin und wieder wirklich ander Energie mangelte, zeigte sich allerdings vorzüglich in der Regierung des Kirchenstaates; hier geschah, troß mancher Commissionen, welche zur Berathung über verschiedene Berwaltungsgegenstände niedergesetzt wurden, nicht viel; die Waßregeln, welche man ergriff, beschränkten sich darauf, das Land vor wirklicher Roth zu bewahren, auf die Erhaltung der Galeeren, auf die Zerstreuung der Contrebandiers, vornehmlich an der neapolitanischen Gränze, und auf die Errichtung einiger Fabrisen; zu durchgreisenden Raßregeln, namentlich zu Veränderungen in den Verwaltungsbehörden,

fonnte fich Benedict nicht verstehen. "Ich bin zu alt", pflegte er zu sagen, "und weiß nicht, ob mein Rachfolger ein soldes mubsames und fostspieliges Unternehmen weiter fortführen wird." Auch übte der Papst vielleicht zu große Rachsicht in Betreff ber Bestrafung grober Verbrechen, indem er nur ju febr jur Begnadigung geneigt mar. Er selbst mar sich seines Mangels an Energie bewußt, und man ergablt sich von ihm eine in Dieser Hinsicht charafteristische Anefdote. Als er eines Tages zu Albano in dem herrlichen Garten ber Rapuziner einen Spaziergang machte, gewahrte er zwei junge Geiftliche, welche in einem fehr lebhaften Gespräche begriffen waren. Bon ihnen ungesehen, vernahm er, wie er selbst ber Gegenstand ihrer Unterredung mar, und wie sie Beide barin übereinkamen, baß er zwar viele vortrefflichen Gigenschaften besite, baß er aber viel zu schüchtern sei und burchaus nicht den Duth habe, Dasjenige zu thun, mas man von seiner tiefen Einsicht zu erwarten berechtigt sei. Plotlich trat er aus dem Gebüsche, welches ihn verborgen gehalten hatte, hervor. "Cehet hier", rief er sie an, "Euren Bater und Euren Meister, über den Ihr urtheilet; indeffen, da Ihr jum Theil die Wahrheit geredet habt, so sollt Ihr auch Guren Lohn haben." Er fragte die Zitternden um ihre Ramen, und bald barauf erhielt Jeder von ihnen eine einträgliche Pfründe.

Es läßt sich in der That nicht in Abrede stellen, Benesdict XIV. hatte gegen den Ausgang seiner Regierung bei den Römern, die seine Thronbesteigung mit dem größten Jubel begrüßt hatten, etwas eingebüßt. Man gibt dieß zum Theil auch einem Umstande Schuld, dem allerdings eine sehr uns günstige Seite abgewonnen werden konnte. Der König von Spanien nämlich fand für gut, alle diesenigen seiner Untersthanen, welche in Rom studirten, zurückzurusen und zu forsdern, daß sie ihre Studien in Spanien machen sollten. Statt zu protestiren gegen eine Waßregel, durch welche die Kirche

Eintrag erlitt, ba auf diese Weise ein schönes Band, das den jungen Clerus an Rom fesselte, zerrissen wurde, schloß man mit dem Könige einen Vertrag, durch welchen bloß der pecuniäre Ausfall gedeckt wurde, den die Stadt Rom durch das Weg-bleiben so vieler Studirenden erlitt; da diese Subsidien aber in die Staatskasse sloßen, so kamen sie denen, die wirklich eine Einduße erlitten, auch nicht einmal, wenigstens nicht unmittelbar, zu Gute. Bei dieser Disstimmung nahm man nun dem Papste seine gelehrten Studien und seine Bonmots übel auf; aber selbst die letzteren verdienten wohl nicht eine so strenge Auffassung, wie man sie ihnen östers, und zwar in der oben bezeichneten Richtung, zu Theil werden ließ.

Daß Benedict auch ale Papft den Wiffenschaften mit gleichem Eifer ergeben blieb, fann ihm boch nur zur Ehre angerechnet werben. Es war gewiß eine sehr unschuldige Freude, die er bei dem Erscheinen des von dem gelehrten Affemani ausgearbeiteten ersten Banbes bes Ratalogs ber vaticanischen Bibliothef, oder damals in seiner lebhaften Weise äußerte, als ihm Monaldini die neue Ausgabe der mozarabischen Liturgie überreichte. Benedict war eben felbft ein großer Gelehrter, und wenn diese Eigenschaft für ben obersten Hirten ber Rirche auch keine unumgänglich nothe wendige ift, so ist sie boch eine von denen, welche ihn, nacht Demuth und Frommigfeit, am meiften zieren. Dan mag ihm baher auch gern ben Scherz verzeihen, wenn er sagte: in frühern Zeiten in seiner Casuistif fehr zweifelhaft gewore ben zu fenn, ob es einem Gelehrten nicht gestattet fei, aus fremben Bibliothefen sich heimlich Dubletten anzueignen.

Bei der Geistesrichtung Benedict's XIV. war es begreifelich, daß er auch als Papst keinen Umgang lieber hatte, als den mit andern Selehrten. Wenn der Tag von fünf Uhr Worgens dis neun Uhr Abends, mit wenigen Unterbrechungen, den Seschäften gewidmet war, und Benedict so gebunden sich gefühlt hatte, als ob ihm nur noch die Hand zur

Ertheilung des Segens freigelassen sei, da ruhte er in vertraulichem Gespräche über wissenschaftliche Gegenstände von den Mühen aus.

Bu ben Personen, welche ber Papft wegen ihrer Gelehrsamfeit ungemein hochschätte und eben deshalb gern bei sich sab, geborte insbesondere auch der Cardinal Passionei, bessen Kopf felbst eine Bibliothet zu nennen war. Bei Frascati hatte fich dieser eine kleine Billa gebaut, welche mahrend des Landaufenthaltes ihres Besitzers ein Sammelplat ber Gelehrten wurde; Diese übrigen bezeichneten sich als Bruder, ber Cardinal als Prior, der seine Obergewalt nur bazu geum eine völlige Freiheit ber miffenschaftlichen Discuffion aufrecht zu erhalten. Dennoch hatte biefer ausgezeichnete Mann manche Eigenheiten, namentlich ließ er fich von einer völlig einseitigen Leidenschaftlichkeit gegen die Drden überhaupt, und namentlich gegen die Jesuiten, beherrschen, die sogar so weit ging, daß nur der Anblid eines ron einem Mitgliede der Gesellschaft geschriebenen Buches ihn in heftigen Born bringen konnte. Benedict XIV. machte sich ben Spaß, eines Tages Busenbaum's Moraltheologie in Passionei's Bibliothek, und zwar an einen Ort stellen zu laffen, wo ihm bas Buch sogleich in die Augen fallen mußte. Der Cardinal tritt hinein; bas Buch sehen und in seinem Born jum Fenster hinauswerfen war Gince; in bem Augenblick kam aber auch ber Papst hinzu, und als bieser ihm in gewohnter Beise mit freundlichem Rächeln bie Benediction entheilte, wurde Passionei boch inne, wie leidenschaftlich und lächerlich fein Benehmen gewesen sei; er foll sich seitbem biese Ranie abgewöhnt haben. Uebrigens war auch Benedict XIV. gerade nicht ein Gönner ber Gesellschaft Jesu, was um so auffallender erscheinen muß, als er gewiß Derjenige war, welcher einestheils die Berdienste ber Jesuiten um die Rirche überhaupt, und um die Wiffenschaft insbesondere hinlanglich ju würdigen verstand Allein es möchte ihn wohl der Umstand von ihnen etwas ferner gehalten haben, weil fie fic in jener Zeit in die Politik eingemischt hatten. Die Gesellschaft hatte selbst schon frühzeitig gerade in dem Verkehre mit den Höfen eine große Gefahr sehr richtig erkannt, und es waren sehr weise Vorschriften gegeben worden, wie, wenn die Stelle eines Beichtvaters eines Fürsten nicht abgewiesen werben fonnte, die außerste Borsicht und die möglichfte 216sonderung von allen übrigen Berbindungen mit dem Bofe beobachtet merben follte; allein bieß mar nicht immer burchzuführen, und somit die Gefahr nicht abzuwenden. Benedict XIV. war aber weit bavon entfernt, die Gesellschaft Jesu nicht in jeder Weise zu ehren und auch die Berdienste, die sie in jener Zeit sich erworben, gebührend anzuerkennen. Er brudte bieß insbesondere dem schwer erfrankten Zesuitengeneral Bisconti aus, als er benselben auf seinem Schmerzenslager besuchte. "Ich wunschte, baß Ihre Stelle stells von Ordensmännern eingenommen werde", fagte er biefem, "welche Ihre Rlugheit und Ihre Methode zu regieren besigen; denn Körperschaften, welche viele Mitglieder gablen, konnen ihre Regularität nur burch ben Ginfluß ihres Baup. Benedict hatte indes eine Ahnung von tes bewahren." Dem, was der Gesellichaft Jesu bevorstand; so sagte er ju Centurioni, dem Nachfolger Bisconti's: "es ist ein Glaubenssat, daß ich einen Nachfolger haben werde, aber fein Ordensgeneral fann baffelbe von sich sagen." .

Um aber zu ben gelehrten Freunden Benedict's zurückzukommen, so ist vornehmlich der Cardinal Duirini oder Duerini zu nennen. Dieser hat auch für Deutschland in sofern eine Wichtigkeit erhalten, als er mit König Friedrich dem Großen in lebhaftem Briefwechsel stand, und ihm die Katholiken Berlins die Erbauung ihrer St. Hedwigskirche verdanken. Ueberhaupt ließ er sich den Kirchenbau sehr anzgelegen sehn, und da er, nicht ohne einige Eitelkeit, geswöhnlich seinen Ramen auf dem Frontispice mit goldenen Lettern andringen ließ, so machte einstmals der Cardinal

Borto-Carrero, als ihn ein Geistlicher um eine Empfehlung m Duirmi bat, den Scherz, daß er ihm sagte: "Rennen Sie sich Kirche, schreiben Sie seinen Ramen auf Ihre Eitrne, und Sie werden von ihm Alles erhalten, was Sie vollen." Duirini betheiligte sich auch vielsach bei dem Streite mit Benedig, und hielt sich für befugt, dem Papste bei dieser Gelegenheit einige mehr als freimuthigen Aeußerungen zu machen, wobei er sich auf das Beispiel des heiligen Bernhard berief. "Aber", entgegnete ihm Benedict, "wir leben ja im achtzehnten Jahrhunderte, und einen zweiten heiligen Bernhard kenn' ich nicht."

Im Gegensate zu Duirini's Eigendünkel \*) war die Bescheidenheit und ein liebenswürdiges Ebenmaß in seinem ganzen Wesen der Schmuck, mit welchem der berühmte Gerbil seiner gründlichen Gelehrsamkeit ein vorzügliches Relief gab; auch ihn zählte Benedict zu benjenigen, welchen er sein ganz besonderes Vertrauen schenkte.

Was nun die Neigung Benedict's betrifft, sich selbst und seine Umgebung durch Bonmots zu erheitern, so hat er diese freilich auf den papstlichen Stuhl mitgebracht und sie in seiner neuen Würde nicht abgelegt. Diese Neigung schien in der That mächtiger zu sehn, als er, und er war so voll von Humor, daß dieser bei seder Gelegenheit sein Necht geltend machen wollte. Indessen war sich Benedict auch dessen bewußt, daß ein Scherz, zu rechter Zeit angebracht, mitunter auch seinen Ruhen habe. "Mehr als einmal", bemerkte er hierüber, "haben mich solche Scherze aus einer Verlegenheit gezogen, und wenn ich ein Lehrbuch für Staatsmänner anzusertigen

<sup>\*)</sup> Bon seiner Diocese Brescia aus schrieb er an einen Freund nach Rom solgende Opstichen:

Qui frustra Romam Romana quaeris in urbe Verte pedes, Romam Brixia sola dabit; Munificum ostendit cleri, populique parentem, Docti et magnanimi Principis efficiem.

batte, so wurde ich ihnen den Rath geben, sich ihrer zu bedienen. Auf diesem Wege werben Fragen, benen man gern ausweicht, weit hinweggeworfen, und es wird leicht ber Faben einer Conversation abgebrochen, die man nicht gern fortführen mag. " Es enthalten die vorstehenden Mittheilungen eine Menge ber Lambertinischen Bonmots, und es läßt fich nicht läugnen, daß in den meisten von ihnen wirklich ein attisches Salz enthalten ift, aber auch bas nicht, daß Benedict bisweilen allerdings das richtige Maß überschritten haben durfte. Um noch ein Paar Beispiele anzuführen, so war es unter Anderm der harthörige Philosoph und Reisende De la Condamine, welcher ihm mehrmals ein folches Bigwort entlocte. Bei einer Gelegenheit bat biefer ben Papft um eine Dispensation in Betreff ber von ihm einzugehenden Ehe. Bergnügen", sagte Benedict, "gewähre ich diese, und zwar um so lieber, als die Taubheit, an welcher Sie leiden, unstreitig viel zum Frieden Ihrer Che mitwirfen wird." Ein anderes Mal fam Condamine bem Papft, indem er fic bemühte, ihn leichter zu verstehen, mit seiner frischgepuberten Perude in's Gesicht und wollte, als er sein Bersehen bemerkte, ben Schaben baburch gut machen, daß er sein Taschentuch herauszog, um bem Papst ben Staub von ben Wangen zu wischen; Benedict konnte sich des Lachens nicht erwehren und fagte: "Er ist nach Rom gefommen, um uns den Beweis zu führen, daß ein Geometer fein Söfling ift. "-Als in einer Audienz, welche er dem venetianischen Gefandten ertheilte, dieser in einer längern Rede seine Angelegenheiten auseinandergesett hatte, und bann boch noch ben Papft, als dieser zu antworten begonnen hatte, unterbrach, rief Benedict ihm zu: "Wissen Sie, Herr Gesandter, daß Pantalon schweigt, wenn der Doctor spricht ?!" - ein Wort, welches burch ben Umstand seine Bedeutung erhält, daß in der italienischen Romodie der Doctor stets ein Bolognese, und Pantalon ein Benetianer ift. — Bei Gelegenheit der Frohnleichnamsprozession hatte ein Fremder die Aniebeugung, zum Aergerniß

Bieler, verabsaumt; als man dem Papste davon sprach, entschuldigte er ihn mit dem Scherze: "Gewiß ist's ein Franspse! dem muß man das freilich wegen der gallicanischen zu Gute halten."

Die heitere Laune verließ ihn auch in seiner letten Krankheit nicht; er mußte sich eine schmerzhafte Operation gefallen laffen, welche sein Chirurg Ponzio vollzog; nachdem fie vorüber mar, sagte er: "passus sub Pontio." Im Gefühle bes Herannahens seines Tobes verlangte er nach ben Sterbsakramenten, die er mit größter Andacht empfing. Alle Umfichenden weinten, und er troftete fie mit den Worten: "Es ift sehr gütig und freundlich von Euch, daß Ihr um einen Breis trauert, welcher burch seine Ungebuld und seine Fehler Euch so lange geplagt hat. Ich lasse Euch in Gottes Hand jurud, ber ift ber beste aller Meister und ftirbt niemals; ich werde alsbald in Stillschweigen und Bergessenheit die einzige Stelle einnehmen, die mir gebührt." Ginen Geiftlichen aus seiner Beimath, der sich seinem Bette näherte, erfannte er noch und sagte ihm: "Der arme Prosper steht im Begriffe, selbst seinen Ramen zu verlieren; sic transit gloria mundi." Da versagte ihm die Stimme, er blidte gen himmel auf, und seine Seele stand vor Gott!

Der britte März 1758 — dieß war Benedict's XIV. Todestag — versette ganz Europa in Trauer; nicht bloß die katholische Welt ward von dieser erfüllt, sondern auch die Protestanten nahmen lebhaften Antheil daran, ja sogar reformirte Prediger hielten ihm von der Kanzel herab Trauersreden. Für die Kirche war sein Tod ein großer Verlust; allein sie braucht nicht zu trauern und sich für verlassen zu halten, wenn sie nicht Petrus und nicht Paulus, nicht Gregor und nicht Benedict sieht; für die Väter sind ihr die Söhne geboren, und aus der Nachsommenschaft die Väter erwachsen!

# XIII.

# Gloffen zur Tagesgeschichte.

I.

Die Universität Freiburg und die babische Bureaufratie.

Baben leuchtet wieber voran am firchen politischen himmel, und bas ift ein sicheres Betterzeichen, wenn auch tein gutes. Es ftand icon bebenflich, als vor neun Denaten ber Trauermeffen-Rumor alle Zeitungen in Bewegung feste, bis wider Aller Erwarten firchliches Recht und gefunder Menschenverstand in dem Wort des Erzbischofs von Freiburg die Oberhand behielten. Doch wußten damals wohlmeis nende Freunde des Farbenspiels, das auf der Karte Deutschlands ju Recht besteht, noch Troft zu fassen. Der Stern des babischen Josephinismus — meinten sie — sei trot Albem am Untergehen; das durfe aber bei seiner knurrigen Condition nicht verwundern, wenn er jum zornigen Abschied noch einen Funken-Buschel über die Granzen bes Horizonts emporwerfe, und bie aufathmenden Gläubigen anderer Sterne erschrede. Bie arg irrten sie sich! In Wirklichkeit war der unselige Stern nie von seinem Zenith gewichen; nur verzogen fich die verhüllenden Wolken der Revolution etwas langsam. Baben ift nicht gesonnen, die "geistige Macht" sich schmälern zu

leffen, die "das Gewicht auch eines kleinen Staates bis zu when Grade mehren fann" \*). Diese "geistige Macht" aber ift bureaufratische Freisinnigfeit, mit ben Schönheits-Pflästerden fünftlerischer und gelehrter Mäcenatenschaft verkleistert, mb die Freisinnigfeit ber Bureaufratie besteht in instinktmifigem Antagonismus gegen alles Positive in Religion wie in Politik, wider Dogma und Recht. Je mehr man, durch nfahrene Züchtigungen eingeschüchtert, auf politischem Gebiete Borficht einhalten muß, desto dringender ift das Bebufniß, auf bem religiösen sich zu entschädigen. Go vermag auch die ausgebildetste Despotie und der endlose Belagerungsjuftand mit bem Ruhm bureaufratischer Freifinnigfeit zu glanjen, und so allein fann Baben bei ber altgewohnten Rote ber Eminenz sich erhalten. Es ift bloß die Frage, ob es die Concurrenz in "geistiger Macht" aushalt, die von Munden her vernichtend broht! Richt umsonft ift man in Baden selbst bereits der Ansicht, was deßfalls in Munchen geleistet verbe, "fonne nur Bewunderung erregen."

Bureaufratische Freisinnigfeit ift für ben babischen Staatsdienst unentbehrliches Requisit; dabei besteht nur die Clausel,
daß Reiner in politicis sie zu weit treibe, wie die rothen Helden und Landesherren von 1848 leider in einigen Punften
gethan haben. Aber noch viel schärfer, als berlei Erceß,
muß nothwendig der Mangel jener Freisinnigseit selbst an
den Einzelnen verpont sehn. Er ist in Wahrheit ein offemes Attentat gegen Badens Suprematie durch "geistige
Macht", und um so abscheulicher gerade in diesem Augenblicke, wo die Concurrenz von Seite des großen Flügelmanns
im dritten Glied der deutschen Trias täglich gefährlicher wird.
Man spricht leider nur zu oft über badische Dinge, ohne
rechte Kenntnis von dieser Lage! Seitdem der Riese in DeutschLand ausgehört hat, vom Mückensang zu leben, ist den Kleinen

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 16. Janner.

das Feld allein geblieben; es fragt sich nun, welcher auf bem Felbe ber Größte seyn wird. Das ist der richtige Masstab für alle staatlichen Phanomene, z. B. in Baben. Man hat fich unter Anderm fehr gewundert, daß dafelbst Berr Dr. Beiß nicht nur ber halbofficiellen Redaktion eines Freiburger-Blattes, sondern auch eines magern Docenten-Stipendiums entset murde, bloß beshalb, weil seine Zeitung es fanonisch und logisch fand, daß katholische Seelenmessen für den verftorbenen protestantischen gandesherrn nicht gefeiert würben. Herr Dr. Weiß, hieß es, habe boch mit einem mannhaften Muth, ber in Baben selten gewesen, ber flegenben Revolution widerstanden und ihr den Eid der Treue verweigert. Er hatte, meinte man, beshalb Achtung seiner confervativen Ueberzeugung verdient. Welch' schiefes Urtheil! Das Benehmen des Dr. Weiß war ja weder badische noch baperische conservativ, b. h. gouvernemental ober regierungsfreundlich. Es if mahr, die rothen Landesherren hatten damals ben legitimen Landesherrn sammt ber Regierung über die Granzen gejagt; aber nichts bestoweniger mußte jeder mahre Patrist das von der Regierung steis gehegte und gepflegte Princip auch in seiner praftischen llebertreibung noch achten und ehren. Herr Dr. Weiß dagegen warf schon durch unartige Weigerung, zur badischen Republik zu schwören, einen farfen Schatten auf seine Freisinnigkeit, und erwies fich vollig berselben baar und ledig, als er sogar von positiven Dingen auf religiösem Gebiete zu sprechen anfing. Solche Leute find babisch - unzweckmäßige Staatsbürger — bas liegt auf ber Sand; benn von ihnen droht dem babischen Princip die ärgste Gefahr, bem Princip der Kleinen für alle ihre 3ufunft, wenn sie nämlich eine solche haben sollten. konnte dieselben bewegen, bas flare Princip durch Eidesmeis gerung zu compromittiren? Haben nicht die trefflichften Lichter des badischen Staats, hoch und nieder, gelehrte und ungelehrte Beamten, burch leuchtenbe Beispiele gezeigt, wie bas

Princip burch eine unbedeutende reservatio mentalis gegen den momentanen Erces zu retten sei? ober wie es sammt ber Berson salvirt werden konne unter das Spripenleder? Die conservative Welt, so weit es ihr an freisinnigen Einsichten fehlt, schrie freilich: "Pfui der feigen — Helden!" über jene Ranner, die burch geistreiches Berftedensspiel ben badischen Chrenpreis retteten; aber Gott ift noch gerechter, als die preußischen Augeln, die Ehrenmanner find gerächt und werben es noch mehr werden!

Es versteht sich, daß die badische Bureaufratie bennoch immerhin auch ben Erces bes Princips verfolgt, wenn er mit gehöriger Recheit und in nicht allzustrengen "wissenschaftlichen Formen" auf politischem Gebiete auftritt, nicht zus frieden mit bem seiner Billfur preisgegebenen religiösen. Co hat man jest die neueste Schrift des Professor Gervinus, über bie Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts, in Baben und Bapern mit unerhörter Strenge unterdrudt, und bort das Strafrecht gegen ihn aufgerufen. Jedermann weiß, wie Gervinus den rothen Landesherren von 1848 in die Hände gearbeitet, menn er auch befondere Passion für den Barrifadenkampf durch persönliche That nicht erwies. Er saß aber tros Dem nach wie vor in allen Ehren zu Beibelberg, und wenn man jest den berufenen Kanzler des Hauses Gotha und Ehrenhold des Rongeanismus strafrechtlich verfolgen mill, so ift nur sehr zu munschen, daß dabei nicht Furcht und Aerger bas Rechtsgefühl übermaltigen. Gervinus magt freilich, selbst ben Generalpächtern ber "geistigen Macht" in Deutschland in's Gesicht zu sagen: weit entfernt, eine solche Macht durch ihre "neuesten Thaten" geschaffen zu haben, hatten sie sich noch dazu "bei Bielen die letten moralischen Stupen entzogen" — und mas solcher bittern Worte mehr find. Aber es hatte gewiß nicht viel zu bedeuten, wenn ein Feind des Princips sich so ausspräche; nur daß ein Gervinus es sagt, ift schmerzlich und gefährlich! Batte er seine

#### Gloffen jur Lagesgefchichte.

e nicht billig auf Desterreichs Finsterniß und Preusielicht beschränken sollen? Undank thut weh! Im ist der Beweis ohne Zweisel leicht zu führen! daß jene Aussage der Heidelberger Celebrität nicht nur sondern auch unwahr und verläumderisch sei, und eitens das Princip in seiner freien Entwicklung in Seiten hin nicht den mindesten Zwang leide, wie s, auf Belagerungszustände, Polizel-Willar u. f. w. id, boshaft behauptet.

fer Undant ist wirklich betrübend! Die "Gebildeten" solfsstämme hat die Herrschaft der "geistigen Macht" rschrift des Princips sorgsam erzogen, und jest spresselben bei seder Gelegenheit ihr Anathem en bloc, agloser Polizei-Ausstellungen gegen einzelne Ercesse. Die ung ist himmelschreiend. Welche Garantien gibt z. B. seinzige Bayern für die Unwandelbarkeit der jüngsten Treue! Wer besien freisinnige Nergangenheit

Jener Undank hat aber noch eine andere sehr bedenkliche eite! Er beweist, daß die rückschosen Ritter des Prin
18 sich schon mächtig genug fühlen, um selbst die katholis
12 Kirche als ausreichende "moralische Stühe der monarsichen Gewalt" nicht mehr so sehr, wie früher, fürchten zu infen. Sie könnten sonst nicht gerade jeht so schonungslos gen die dureaufratische Freisinnigkeit austreten, wo diese i getreuesten Dienste des Princips den Kampf gegen das skiivste unter dem Positiven, gegen die Kirche, von wenn eröffnet. Das war doch sonst immer das unsehlbare littel zu momentaner Versöhnung mit der offenen Revolusm! Zeht aber tritt sie in demselben Augenblicke mit den unsekten Drohungen unrettbaren Verlorensens auf, wo an, den Fuß auf die Kirche geset, den Gipfel "geistiger lacht" zu erklimmen gedenkt!

Richt als wenn diese Strebungen dider Weihrauchwolken Mig entbehrten; aber die rechten Leute rauchern eben nicht n Herzen. Ce ift barum fehr nöthig, daß z. B. in apern protestantisch-"Conservative" mit verdoppelten Rraft tabbudelnd und lobpreisend eintreten, um den nothe rftigsten Effett zu machen. Das Organ bes Oberconsiftoil- Prafidenten harles geht benn auch mit rühmlichem fer voran. Dr. Harles soll zwar, wie man sagt, im stil-1 Bergen Altlutheraner von ziemlicher Muthigfeit fenn, id es zeigt fich diesen Augenblick in Baden, mas die thertreue Richtung von dem bureaufratischen Liberalismus i gewärtigen hat. Dennoch überfließt sein Organ von dem 36 der "charaftervollen Haltung", des "jedenfalls fehr beutungsvollen Berfahrens" gegen bie "Sierarchie", meles die gutfatholische Regierung" in Bayern zum Boble der fatholischen Rirche" einhalte. Pfui, der Heuelei! Da sagen auswärtige Blätter \*) boch noch mit ehrlicher

<sup>\*) 3.</sup> B. tas "Westphälische Kirchenblatt".

Offenheit, was sie benfen, wenn sie berichten: "ber protestantisch-gesinnte Hof zu Munchen" organistre für fein tatholisches Bolf vorerst "eine protestantische Universität an ber Stelle ber alten katholischen." Wenn wir aber von ber, gutfatholischen Regierung" Bayerns abstrahiren, so behauptet bas harles'sche Organ \*) allerbings mit Grund: bas Bapern "ben subeutschen protestantischen Staaten jedenfalls eine gute Borhut gegeben, welche um so wichtiger für fie geworben, als es für protestantische Regierungen immer schwieriger und bebenklicher fei, gegen die Hierarchie in ihren Forderungen fich zu entscheiben, weil es in diesem Falle leicht als Feind schaft gegen die fatholische Rirche überhaupt erklärt werbe. Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß wirklich das Gewicht ber "guten Dienste" Bayerns unberechenbar babei ift, wenn Die Machte der oberrheinischen Rirchenproving ben Bischöfen ihrer Territorien von Allem dem nichts gewähren, was firchliches und politisch positives Recht ihnen zusprechen. Daß ihnen burchaus nichts gewährt werde, gebietet aber bie "geistige Macht" im hintersten Gliede ber beutschen Trias aus bem Gesichtspunfte gefährdeter Großmachts - Erifteng als conditio sine qua non, und es fragt sich bloß noch um den ben Bapern für die "guten Dienste" bavontragen wird. Herr Gervinus wenigstens findet fich leider nicht bewogen, Bayern auszunehmen!

Und doch ist selbst Baben schon in Eifersucht entbrannt, wohl nicht ohne Grund! Das Meisterstück der fühnen Recken vom Princip ist und bleibt in alle Ewigkeit: der katholischen Jugend, sobald sie Meister sind, jedesmal auf Generationen hinein die Quellen der Lehre am Ursprung zu trüben, welche der fromme Sinn gottseliger Vorsahren ihnen stiftungsmäßig geöffnet hat. Unläugdar wäre es ungerecht, verkennen zu

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für Protestantismus und Rirche. 1852. 6. 876.

wollen, was Baben an feiner "fatholischen" Universität Freiburg hierin icon Großes geleiftet hat; aber in unseren Tagen hat es fich benn doch an Rührigkeit nur zu fehr überholen laffen. Es ist mahr, daß man in Baben nur nicht gang ex officio zu den Gastvorlesungen der wandernden Romfreffer Schenkel und Sundeshagen befiehlt, dagegen erfreut fich bas Brincip allzu forglicher. Pflege, als bas nicht biftorische Bortrage "vom fatholischen Standpunfte aus" polizeilich verboten werben müßten, trot ber gesetlich bestehenden "Lehrfreiheit". Aber — Diese Strebnisse in allen Chren gehalten! — auf die Universität Freiburg hat man fie boch nicht emfig genug concentrirt. Gie mußte fonft bereits völlig protestantifirt, oder - noch besser und für alle Bech. selfalle ficherer! — in ihren katholischen Fonds der "Paritat" Beibelberg's einverleibt sonn. Betrachte man nur, mie weit Die alma mater in Dunden ingwischen vorgeschritten ift!

Es ift eine befannte Thatsache, daß die antikatholischen Sippen. so lange sie in ber Minoritat operiren, immer unb allenthalben von mundersamer "Tolerang" gluben, für "confeffionellen Frieden" schwärmen, und ihm zu Lieb das fremde Bortlein auf die Goldwage legen, nach Umständen sogar auch tas eigene. Aus solcher drudenden, zwang = und peinvollen Lage ift die Minorität in Munchen nun endlich glanzend befreit, indem man sie durch fremden Buschuß zur entschiedenen Rajorität energisch promovirte, und schon gerirt sie sich, als wenn es altes Herkommen mare, mit naturmuchsiger Arros gang in ber neuen Rolle, veranstaltet öffentliche Demonstrationen, trommelt pele-mele zu Zweckeffen herbei, mas nur immer das Couvert bezahlt, bleibt in corpore von der öffentlichen Antrittsfeier des zufällig fatholischen Rector magnificus meg, und besudelt dieselbe hinterher noch judenbubisch in der "Allgemeinen Zeitung". Was hatte man aber nun, im Bergleich mit diesen Progressen, nicht erft zu Freiburg in berselben Zeit ausrichten fonnen, nur einige Energie vorausgesest!

#### Bloffen gur Tagesgefchichte.

as Princip greift gwar enblich auch in Freiburg trafaber leiber faft ju fpat für Behauptung bes erften in "geiftiger Dacht"! Das alte Juwel im ganbe ber ben Baperfürften foll icon ber Bollenbung feines Schliffe burch Rante's Benie, Befchichte gu machen, nseben, mahrend man in Baben eben erft baran ift, Brofefforen Schlener und Bug vom Balfe ju icafteben boch in Freiburg bie Dinge an fich ungleich gunür die Administratoren ber "geistigen Macht" im hins lieb ber Trias. Gelbft von ben funf Theologen ftreit bloß zwei fur ben nach Stiftung und Recht fatho-Charakter ihrer Universität, und im Gangen beträgt hl biefer Betreuen nur feche, barunter ber rebliche ant Gforer: Die 21 laifchen Profesjores ord. jab. ter fich bereite acht Brotestanten und funf "Ratholiie ihre Rinder aus gemischter Che protestantifch erziehen - gludliche Broportionen, welche in Munchen leiber

an Gehalts-Duantum burchgehends jurud. Reiche Opfer liegen auch überdieß für bie Mehrheit immer bereit; so jum Beispiel vor einigen Monaten 2100 Gulden Gehalt und 800 Gulben Zugkoften ju unverzüglicher "Gewinnung" Des ordinaren Philologen Bergf, als Dr. Bod in Bruffel, in ber Allgemeinen Zeitung" als der beste historische Philologe Deutschlands anerkannt, von ber Minderheit vorgeschlagen, auch noch die 1200 Gulben eventuellen Gehalts ber Universität ju schenken versprach, beren Schüler er felber gewesen. Borschläge der Mehrheit finden überhaupt immer so geneigtes Dhr, daß zu verwundern ift, warum nicht auch ber zum Rongeanismus übergetretene Dr. Schreiber bem Lehrstuhl erhalten blieb. Dagegen läßt sich benn bankbarft bie paritatische Majorität auch zu Allem brauchen, nur nicht zu mabrer Baritat; feit gehn Jahren im ausschließlichen Befite ber hochsten academischen Würden, allein vertreten in bem sich selbst erganzenden Senat, allmächtig im wirthschaftlichen Verwaltungsrath, gebenkt sie nun felbst, die noch vor vierzig Jahren mit aller Macht vertheidigten corporativen Rechte ber Universität über ihr Vermögen unter Curatel zu stellen, und damit selbst den ersten Grund zu der von Dben sehnlich gewunschten Vermandlung bes großen Grundbesiges der Hochschule in die Willfür einer beweglichen Rente zu legen, mobei ber Anfang mit der Mobilmachung des fatholischen Stipendien-Fonds von einer halben Million zu einem "Gesammtfond" gemacht werben durfte. Ueber biefe milden Stiftungen der allerausgeprägtesten fatholischen Tendenz verfügen ja ohnehin schon Protestanten, protestantische Studenten leben in ihrem Genuß, und man schämt sich ebensowenig, ber Tenbeng ber menschenfreundlichen Stifter 3000 fl. jährlich zur Dotation der Majoritätszwecke abzustehlen Nur Ein Beispiel möchten wir angeführt sehen, baß Ratholiken sich an Anbersgläubigen solcher Rechtsverletzungen schuldig machten! Freilich muß man erwägen, daß das große Princip jeden llebergriff

### Bloffen gur Tagesgefchichte.

onfren vermag, barum wundert man sich auch nicht roch heutzutage über jene unmotivirte Procedur ges babische Republik von 1849 — die üppigste Frucht

em abermaligen Siege bes großen Princips gebahnt; baher so langsam? Man greift erst jest nach r und Buß, und wie langweilige Umständlichkel. Geschäftsganges noch bazu! Der geistliche Rath r soll sich binnen brei Monaten um eine Pjarrei bei Bermeibung bienstpolizeilicher Ginschreitung von Unverträglichkeir". Dhue Zweisel wird sich aber ber e verantworten wollen, und etwa sagen: Christus ber und "unverträglich" gewesen, wo er Necht und Gesch Füßen treten sehen! Darauf wird bie badische Buserwidern: Rubrifat sei hiemit anzuhalten, Christum i feinen guten Seiten nachzuahmen, nicht in seinen

fatholische Muster Universität zu gründen. Darüber lag die badifche Bureaufratie im Starrframpfe feche Monate lang; Brentano, Sigel, Gogg u. f. w. hatten fie bei weitem nicht fo febr alterirt. Endlich griff fle jum Rothftift, und auf Grund der angeröthelten Stellen im corpus delicti erflärte Der Freiburger Senat in gewohnter Unterthänigkeit: aller Maßen könne, wie von hohem Ministerio fragend angebeutet worben, ad 1. ber Berfaffer eines folchen Buches nicht mehr Fenn, mas er seit fünfundzwanzig Jahren gewesen, id est Badischer Professor, und ad 2. habe Rubrifat zwar so viele Buborer, ale Die übrigen Freiburger Juriften zusammengenommen, erscheine aber als Lehrer um so mehr entbehrlich, als anzunehmen sei, daß er die Ansichten seines Buches auch ex cathedra verschleppe. Aber trot bes gemeffenen Geschäfts. ganges ift hohem Ministerio und gelehrtem Senat boch noch ein fataler Lapfus paffirt! Das Bub'iche Buch ift nämlich auch ber Störung bes "confessionellen Friedens", und respettive ber Schmahung bes "evangelischen Befenntniffes", beflagt, namentlich auf Grund einer did angeröthelten Stelle über die verschiedenen Elemente im Reformations-Heer von 1525. Nun ift aber biese Stelle wortlich einem guten Protestanten entnommen, herrn B. Menzel in Stuttgart \*), welchen zu citiren herr Dr. Buß bloß, gleichsam bivinatorisch, vergeffen hat. Richt jedoch, als wenn bas bem Princip im Geringsten Eintrag thun fonnte!

Wir verweilten lange bei diesen Zuständen, nicht nur, weil sie zugleich ein treues Spiegelbild von der Zufunst der höckken Lehranstalten für die katholischen Bayern, sonstern weil sie überhaupt von allgemeiner Bedeutung sind. Im Ramen der "Parität" ist Freiburg so weit gesommen, wie der Augenschein lehrt, und dieser Rame ist nicht nur für

<sup>\*)</sup> Bgl. die Recension über Jorg's: "Deutschland in der Revolutionss Beriode von 1522 bis 1526" in Menzel's Literatur:Blatt.

Freiburg eine boppelte Luge. Weber rechtlich ift Freibu paritatisch, noch würde das große Princip je auch nur ei thatfachliche und aufrichtige Paritat bafelbft ertragen fonne Rechtlich ift die Universität katholisch, und thatsächlich wi fie protestantisirt. Daß ihr in letter Instanz bie schon i Jahre 1817 beschloffene, und bloß durch den heiligen Stu verhinderte ganzliche Aushebung broht, ift bas Einzige, w Munchen vor ihr voraus hat. heibelberg's Paritat, 1 schon seit 1803, auf Grund neuer Dotirung aus fatholisch Rirchengutern, auf bem Papier fteht — wurde ja felbft in bi sem Falle Alles ersegen, wie benn auch in Bapern jur & schämung ber über Entfatholisirung ihrer Universitäten schri enden Ratholifen immerhin noch der erschütternde Staatsftrei in Petto ift, daß man eines schönen Morgens Erlange für - paritatisch erflärt. Dann mare in ber That Mu gleich und eben, wenn auch gegen Recht und Gefet.

Die rechtlichen und historischen Grundlagen ber Univ fitat Freiburg fallen, wie die Zeit ber Stiftung, Bur für Punft mit benen ber Münchener Hochschule zusamme Im Jahre 1456 von Erzherzog Albrecht VI. gestiftet " Verbreitung und Vertheibigung bes fatholischen Glaubens gleich einem ewigen Anniversarium, um für ben Funbal "ben ewigen Gott in Barmherzigkeit zu ermildern und hulden", und bes gefammten Erzhauses "ewig Seelenheil bauen", durch Incorporirung zahlreicher Kirchenpfrunden ei herzoglichen Patronats, die noch jest über 50,000 fl. jahrl abwerfen, dotirt, von dem Baseler Bischof als Rangler giert, bis im Anfange biefes Jahrhunderts bas alte Bisthi selbst verschwand — war die Universität Freiburg de je und de facto, vor Papften, Kaisern und gandesherren, collegium ecclesiasticum, und ihr ausschließlich katholisc ist durch ben Reichs Deputations - Hauptschl Charafter im Allgemeinen, und im Besondern durch das badische C ganisatione - Edift von 1803, wie durch die Berfaffung Urfunde von 1818 garantirt. Dennoch ist Freiburg "fattisch keine katholische Universität mehr" — wie ein officielles "Programm" von 1846 sich ausdrückt. Warum? Antwort: "Die Geschichte ist darüber her gewesen"
(sic)! \*) — "denn die Freiheit des Gedankens läßt sich nicht
für alle Zufunst durch eine Rechtsformel ausheben!"

Man sieht, das einzige faktische Recht, welches für bie nach den Quellen des positiven Rechts, vom westphälischen Frieden an, katholischen Universitäten Babens und Baperns übrig geblieben, ist das Recht der Willfür. Es mare Sache bes Bundestags, das fatholische Bolf bei jenen "Rechtsformeln" überhaupt, nicht bloß bezüglich ber Universitäten, zu handhaben, gegen bie einzelnen ganbesherren, welche selbst bloß vermöge gewisser "Rechtsformeln" seyn sollen, was fie sind. Aber die deutschen Ratholifen haben dort nur Einen Bertreter gegen die "Freiheit des Gedankens", und fie durfen eine Rettung ihres Rechts schwerlich hoffen, wenn nicht etwa einstmals das erhabene Wort: "Die Geschichte ift barüber her gewesen!" — weitere Anwendung finben, und endlich auch bas große Princip im Strubel einer anbern, als ber beliebten, "Freiheit bes Gebankens" mit fich fortreißen sollte. Wer die großen Zeichen der Zeit versteht, den sehen wir bestissen, freiwillig Gerechtigkeit zu üben.

Der zarte Berfaffer, Professor juris von Woringen in Freiburg, soust aus Berlin, batte sich auf jene Behauptung beschränken und sie einsach auf ben flaren Augenschein Küben sollen. Indem er aber, gegen die Schristen von Buß und Weber, die rechts liche Parität der Universität nachweisen wollte, brachte er tie läscherlichsten Einfälle zu Tage. Um ihr den firchlichen Charaster, den die Gegner unter Anderm aus ihrer Dotirung mit incorporitzten Pfründen ableiteten, abzuläugnen, verwechselte er z. B. den Ausdruck "Kirchleihe" (Verfügungsrecht über incorporirte Pfrünzben) mit einem weltlichen "Lehen", und behauptete daher: "War tie Universität pastor primarius, so war sie es so, wie es ver ihr der Erzherzog war." Der Erzherzog — pastor primarius!

Gloffen jur Tageegefcichte.

11.

## Eichhorn und Dabial.

(3ur Warnung für rebliche Protestanten.)

es ehrenvolle Ausnahmen gibt, wissen wir, und hiemit zuvörderst laut bezeugt haben! — aber in muß die katholische Welt mit Schmerz sehen, daß die verschiedensten unter den unzähligen protestantisattirungen sich rücksichtslos vereinigen, sobald es erstt, Beeinträchtigungen oder Gewaltmaßregeln zu gen, zu vertheidigen, zu lobpreisen, welche von tischer Willfür gegen die Kirche beliebt werden, oder zweitens gilt, irgend eine verdrehungsfähige in achkstiester Walemit gegen die Kirche auszuben.

Diese angeblich gläubig conservative Partei bemüht fich, nach Ausweis ihres Organs, mit aller Oftentation, durch herzinnigen Beifall die Regierung in ihren befannten Grundfaten gegen die fatholische Rirche bes Landes ju ermuntern. Beiß sie vielleicht nicht, daß diese ein zweischneidiges Schwert find, welches über furz oder lang fie felbft treffen fann und treffen muß? Wenn sie es weiß, mit welchem Ramen soll man ihre Taftif brandmarfen? Sie weiß es aber unwidersprechlich! Sie fann sich nicht verhehlen, das das Princip des belobten Verfahrens gegen die fatholische Rirche im eigenen ganz dasselbe ift, welches in biesem Augenblide ihre altlutherischen Glaubens - Genoffen in Baben in einer Beise tyrannisirt, daß sie nun unter herzzerreißenden Rlagen jum allgemeinen Gebet für Baben auf benfelben Streifen Papiers auffordern muß, welche ben Preis des Princips in seiner Direktion gegen die Ratholiken Baverns in alle Welt tragen! Gie weiß, daß die "unirte Rirche" Babens "auch auf firchlich-biplomatischem und politisch-bureaufratischem Wege gemacht worden ift." Run wohlan! fiat applicatio!

Baben ist nämlich weit entfernt, das große Princip etwa nur einseitig gegen die glaubenstreuen Katholisen zu handhaben. Die dortige Bureaufratie war zwar allerdings stets bemüht, dem Protestantismus die unbedingte Herrschaft über das zu zwei Drittheilen katholische Land zu bereiten; dazu hat sie sich aber ihren eigenen Protestantismus geschassen, in ihren Conferenz-Sälen eine "unirte Kirche" ausgearbeitet, in ihren Conferenz-Sälen einen specifischen "Landes-Ratechismus" spilisirt, und wer nicht zu diesen Symbolen schwört, der ist noch mehr ein verruchter Feind der "geistigen Macht" Bardens, als Buß und Schlever, und Andere, denen man ihren mit der Muttermilch eingesogenen Obscurantismus doch imsmerhin noch zu gute halten muß. Gegen jene dogmatischen Leiftungen der badischen Schreiber schlugen nun zwar schon

## Gloffen gur Sageegeschichte.

ricollenen "Rirchentage" nicht geringen garm n ein Wert int Intereffe rationalistifcher Bufton dt minber benn Rom, eine "Ausgeburt ber Alles jeboch hatte wenig genirt, ba bereits ber berftbifcofliche Ufus etablirt ift, die firchentaglieinfach mit eremplarifder Grobbeit abgufpeifen. glaubliche mar gefcheben! Gin babifcher Dorfne Gichhorn, fage Gin Baftor, "feste alle ffichten hintan" - wie bas Barlefiche Drne fanftes Errothen melbet - und wurde Im n Baben - "Butheraner." Boll Entfegen ange babifche Bensbarmerie auf bie Beine und Dberfirdenrath" in Rarieruhe ju Gulfe, ber reits feit zwei Jahren ben armen Gichhorn, um rafc eine ecclesiola aus Berachtern bes rescriptechismus fammelte, megen "Brofelyten - Das Drohungen, Brutalitaten, Polizei-Uebermachung,

unirten Abendmahl treiben. So verfahren Leute, welche sich selbst des "lutherischen Bekenntnisses" rühmen, und namentslich "der in Baden immer tieser wurzelnde Pietismus mit seinen weitverzweigten Schattirungen" — nach dem frühern Borgange Preußens — noch zu dieser Stunde gegen treue Bekenner der "reinen schriftmäßigen Lehre, wie sie die Väter vor 322 Jahren in Augsburg vor Kaiser und Reich bezeugt und bewährt haben!" \*)

Man follte nun gewiß glauben, Gin Schrei ber Entrüftung über die unirten Rirchen-Schergen in Baden mußte aus bem gangen protestantischen Deutschland, ja Europa, erschallen! Aber nichts weniger als bas! Die "Altlutheraner" in Preußen klagen, indem sie seufzerreiche Lamentationen veröffentlichen, das ganze protestantische Deutschland an, daß es - etwa mit Ausnahme einer fleinen Collefte für bie bitterfte Armuth ber Verfolgten — bei ben babischen Attentaten gegen das "Evangelium" ftumm, wo nicht gar falt und gleichgultig geblieben sei. Auch bie "Kreuzzeitung" und bas Harles'sche Organ außern tiefen Rummer über bicfe eiskalte Theilnahmslosigkeit, die "weder dristlich noch deutsch" sei. Bermögen fie vielleicht aber auch zu läugnen, baß bieselbe consequent ift? Ober stehen etwa Chrlichfeit und Offenheit auf ihrer Seite, wenn fie jest die Anwendung des großen Princips byzantinischer Bureaufratie gegen bie "Lutheraner" in Baben verdammen, und in demselben Athem die Anwendung bes nämlichen Princips gegen die katholische Rirche heilig sprechen? Man sollte meinen, für den ehrlichen Mann erübrigte, Angesichts bes schmählichen Gichhorn'schen Handels, nur die Alternative: entweder, mit den rationalifischen und indifferentistischen Befennern des "Erangeliums",

<sup>\*)</sup> S. die "Zeitschrift für Protestantismus und Rirche" Decembers Beft 1852 (ven "Aufrus" am Schlusse), vgl. "Rene Preuß. Zeistung". 1852. Rum. 300, 303.

veniger in der Richtung gegen Protestanten, als in der gesen Katholifen für gerechtsertigt erklären; oder aber das Princip rüchaltlos verwersen, in der Richtung gegen Katholifen so gut, als in der gegen Protestanten. Wir haben aber Eingangs die generöse Manier bezeichnet, wie jene Gläubig Conservativen sich aus der satalen Schlinge ziehen!

Auch unsere zweite Behauptung: immer einig in ber gehässigsten Anfeindung der Rirche! - findet an jenen babischen Standalen ihre Ilustration. Wie gesagt: Die Unioniften, Rationalisten, Indifferentisten und anderen Ctaatschriften mehr verhalten fich mäuschenstill in causa Eichhorn! Bie gehen es aber nun die Lutherisch - Gläubigen an, um die gange türkische Dufit gegen den schreienden Digbrauch bes Princips, bas ja nur gegen Ratholifen gelten fann, in's Felb ju heten? Das stimulirende Mittel, das fie brauchen, ift wahrlich beachtenswerth! Haben wir benn - fagen fie nicht auch getreulich eingestimmt in euren Sollenlarm von wegen ber Madiai's in Floreng, haben wir nicht mit euch blindlings in den Tag hineingetobt, und ist nicht ein Dienst des andern werth? Ja, die "Rreuzzeitung" versichert jest noch in gnädiger Inclination: "Angesichts der florentinischen Inquifition an den etwaigen puritanisch = reformirt = waldensischen Ingredienzen nicht mädeln noch Anftoß nehmen zu wollen." Daß aber alle "Rothrufe" bei den Rittern bes Brincips abprallen werben, liegt nur zu fehr auf der Hand; fie wiffen eben, daß in Baden das propagandirende Princip zu schonen und zu fraftigen, in Tostana bagegen ermunschte Gelegenheit gegeben ift, die Kirche zu verläumden. moge Eichorn sich selbst helfen, und seine "Lutheraner" besgleichen!

Rur das Halle'sche "Volksblatt für Stadt und Land" macht auch hier wieder eine ehrenvolle Ausnahme. Reineswegs geneigt, um den Preis des Mitschreiens gegen Baden das tostanische Reformationswerf unbedingt heilig zu spreden, erflatt es vielmehr: bas "Evangelium" sei in Baben, wie in Tostana verfolgt, hier wie dort unter dem Titel ber "Proselyten macherei", aber "die badische Berfolgung icheine noch schwerer zu wiegen." Denn wenn sie in Tostana von fatholischer Seite und in einem fatholischen gande "im Intereffe ber bort formell junachft berechtigten Kirche" gegen die (fremde), formell noch nicht anerkannte "evangelische" gehe, so sei fie dagegen in Baben von "evangelischer" Seite gegen die reine und schriftmäßige, auch formell vollberechtigte Lehre deutscher Reformation verhängt: "sowie benn auch in Baben nur die reine und unvermischte Schriftlehre von bem verfolgten Säuflein vertreten wird, während in Tostana, wie wenigstens behauptet worden ist, unter den gegebenen Berhältniffen möglicherweise eine puritanischereformirt-waldenfische Beimischung stattgehabt haben mag \*), bie nach Befinden an Savonarola erinnern könnte."

<sup>\*)</sup> Bas bas "Belfeblatt" hier unter allen möglichen Berclaufuliruns gen faum auszusprechen wagt, ift eine offenfundige und aftenmäßig erwiesene Thatsache. Englander und Balbenfer waren bie Bas ter bes florentinischen Protestantismus. Erstere machen bie große Rehrzahl unter bem Strome von Fremben aus, welcher nirgenbs mehr als in Florenz beständig burchzieht, auch von jeher nirgends lieber, als unter ber altbefaunten Liberalitat ber Tosfanis schen Regierung, theilweise jn langerem Anfenthalte sich nieberließ. Bon ben Familien biefer im Lante wohnenben protestantischen Fremblinge ging zuerft bie Propaganta aus; fie benütten naments lich auch bie Grundung von Rinberschulen und Bewahranstalten, um burch bie Rleinen auf bie Eltern Ginfluß zu gewinnen. Die Radiai's felbst hatten fich, bei einer englischen Berrschaft in Diens Ren Rebend, "im Forschen in der Schrift begegnet", wors ans eine heirath ward, nach welcher sie ein Micthhaus für Engs lander einrichteten. Die verponten "evangelischen" Fundgruben ber armen Berführten find Diobati's burch und burch verfälschte Uebersetung bes neuen Testaments und bas englische allgemeine

Bie verschieden gestaltet sich nun aber das Berhalten der deutschen Protestanten gegen die beiden Berfolgungen des "Evangeliums" — gegen die im eigenen Lande, wo es heis mathberechtigt, und gegen die im fernen Italien, wo es von höchst verdächtigen Subjekten eingeschwärzt ist! "Gegen das hierarchisch inquisitorische Versahren (in Toskana) sind alle treuen evangelischen Herzen im deutschen Vaterlande voll Eisfers und Erbarmens; es sehlt nicht an Zeugnissen in Wort und That; für die Madiai'schen Cheleute spricht sich Mitleid und Fürsprache laut und deutlich aus, unter Hohen und Riesdern, in den höchsten Lebenskreisen und in den untersten; — aber Zeugnisse für die Sache und Person der Eichhorn's

Gebeibuch, beibe in italienische Sprache übertragen. Und auch ber Graf Guicciardini, mit beffen Einziehung die Polizei im Jahre 1851 ihre Sicherheitsmaßregeln eröffnete, hing in ben Regen englischer Fremben; er ftand gerabe im Begriffe, nach England auszuwans bern, als er bei einem noch unmittelbar verher besuchten Conventifel aufgehoben wurde. Scibst hengstenberg's "Kirchen = 3els tung" (Dec. 1852) bemerft baher: "Das Buritanifc = Refors mirte, was ihr (ber Berführten) Typus zu sehn scheint, ift vielleicht nicht begabt, in romanischen gandern die Maffen bes Bolles gu burchbringen; aber es ift gang bagu gemacht, um in einer Dis norität die fostbaren Schape ungetrübter Beilewahrheit und heiliger Bucht vor einem Strome des Berberbens zu wahren." Also, jener finstere Manichaismus — esvterische Religion Italiens! ber Bahnfinn geht wirklich weit! Unter diesen Umständen ift aber erklärlich, daß das Urtheil gegen die Madiai nicht nur "Proselptenmaches rei", soubern auch "Läfterungen" und "öffentliche Gottlofigfeit" jum Borwurf hatte, was die "Kirchenzeitung" in's Dentsche überfest, wie folgt: das heiße, die "Stillen im Lande" um das Berbrechen ftrafen: "im Beiligthum ihres Saufes Gott ohne Bermittlung ber Maria und des Papftes zu bienen gewagt zu haben." Doch tann auch fie nicht längnen, daß die Ausbreitung des florentinischen Brotestautismus eine Errungenschaft von 1848 war, und namentlich in Auf. nahme kam, feitdem bie zwei, zur Bilbung einer neuen Gemeinbe berufenen, malbenfifden Brebiger in Gloreng thatig waren.

schen Cheleute und der versolgten Gemeinde in Baden sehlen bis jett gänzlich, wenn wir nicht etwa einige mehr
reserirenden Zeitungsartisel uns dasur anrechnen lassen mussen. Woher kommt das? woraus erklärt sich dieser aussallende Unterschied unseres Verhaltens zu Toskana und zu Baden? Darüber wäre sehr viel zu sagen und zu schreiben!"
— so äußert das "Volksblatt" selbst, indem es in augenscheinlicher Bestemmung das traurige Thema abbricht! Wir
aber haben uns in Vorstehendem bemüht, zu ergänzen, was
über die "an sich besremdende Thatsache" noch weiter zu sagen dem "Bolksblatte" nahe gelegen wäre.

Bahrend die unverfürzt fortdauernden Bühlereien ber protestantischen Propaganda in Italien nur zu flar beweisen, baß es bort auf einen Hauptschlag abgesehen ist, befam erft in den jungsten Tagen auch die Madiai Demonstration wies ber neue Rahrung burch die falschen Berichte englischer Zeitungen: Madiai sei im Rerfer gestorben. Außer dem unter Bobelregiment verrotteten Sardinien, ift es namlich junachst bas durch die fremden Zugvögel seit Jahren bearbeis tete Toskana, welches namhafte Erfolge verspricht. Reis nen Augenblick wenden sich die beutegierigen Augen von biefen zwei ungludlichen ganbern. Dem Moment entgegenharrend, wo die großherzogliche Regierung endlich wieder eingeschüchtert und wehrlos der englisch puritanischen Gotts seligkeit preisgegeben senn wird, mirft sich die Propaganda, unter Anführung bes unionistischen "evangelischen Bundes", mit ganzer Macht auf Sardinien und namentlich auf Savonen. Gerade in jenen Gegenden, welche einft die heilige Liebe eines Franz von Sales durch die bloße Kraft seines Bortes von dem finstern Alpbruden des Calvinismus befreite, herrscht jest ein Treiben ber propagandistischen Emisfare, bas ben 3med trefflich charafterifirt.

Sardinien ist aber nur Uebungslager für die Hälfte ber schwarzen Armee; ihr eigentlicher Bestimmungsort ist Tostana,

der maritime Rachbar des — Kirchenstaates. Hier Lust zu machen, ist unausgesetztes Trachten, namentlich jenes "Buns des", dessen scharf ausgesprochenen politischen Charafter selbst Protestanten beklagen, und hinter dem die reichen Gelds mittel der verschiedenen, besonders der englischen Societäten zu Missions-Iweden stehen\*) Einen neuen Anlauf zum Ziele

<sup>\*)</sup> Der Betrieb bes Evangelistrungs : Geschäftes wirb zunachft von Beufer : Bereinen geleitet, die wieber ein vollftanbig organifirtet, aber möglichst geheim gehaltenes Ret von Gingel : Comité's unter fich haben. Sie unterhalten, bloß in Savoyen, ein paar Du benbe von Wanberpredigern und Colporteuren, welche von Station zn Station ihre regelmäßigen Umzüge halten, und nicht nur ihre gebrudte Baare ben armen und unerfahrenen Leuten auf bas Unverschämtefte aufbringen, sonbern gerabezu mit flingenber Munge Refruten anwerben und ben Besuch ihrer Predigten Ropf fur Ropf honoriren. So wird auch in Chambery für bas gang tatholis sche Land eine protestantische Zeitung gebruckt und an die Leute — Ueberhaupt find bie "Apostel" reichlich mit Gelb verschenkt. versehen, bas ihnen regelmäßig in ungeheuren Summen aus England gutommt. Nicht umsonst bereiete erft jungft ein von verschies benen englischen Diffions, Bibel: und Traftatlein: Bereinen bevoll: machtigter Sefretar einer folden Gesellschaft auch bie bentscherbroteftan: tischen Granzbiftrifte, um fich perfonlich zu aberzeugen, wie über bie in üppiger Fulle vorhandenen Geldmittel ber englischen Propaganda am zwedmäßigsten zu bieponiren mare. Unter biefen Umftanben if es nicht zu verwundern, daß bereits vier bis fünf savopische Stabte zum Ban "evangelischer Tempel" prädestinirt find; bie Glaubigen biefer "Tempel" fann man ja bann gegen Baarbezahlung — mie: then, ober gar faufen. Dag wieber ber unionistisch enevangelische Bund" es ift, ber fich in Savopen bethätigt, geht übrigens flar ans bem Faftum hervor, bag an ben "Aposteln" irgent eine fbecis fische "Confession" nicht zu unterscheiten ift; fie predigen bie gun: damental=Lehren ber Reformation vom völligen Berberben ber menfch= lichen Ratur, von ber Rechtsertigung burch ben Glauben allein, von ber alleinigen Sufficienz ber Bibel u. f. w.; auf bie Unterscheibungsiehren ber protestantischen Setten selbst aber laffen fie fich nicht ein. Lafte: rung ber alten Rirche ift ihr hauptglaubenssat, und mit welcher Buth fie biesen vertreten, beweist bie Thatsache, baß sogar von

tanlaste gedachte Zeitungslüge, die man in England noch hin amplisicirte: Madiai sei auf Besehl des Papstes vergistet inden. Sogleich versügten sich die Londoner-Bundeshäupter I Deputation zu Lord John Russel, verlangend, daß an istana die Alternative gestellt werde: entweder seine "relisse Unduldsamseit" aufzugeben, oder Seitens "aller civiliten Rationen seden diplomatischen Berkehr mit ihm abgesichen" zu sehen. Und während Russel die Dränger seiner srichtigen Sympathien versicherte, ließ auch der berüchtigte ediger Kunze in der Berliner-Filiale des "Bundes" den ihrus ergehen: "In vielen Ländern würden bereits evansische Christen, die sich nicht scheuten, die Bibel zu lesn, gemartert und gequält; saktisch sei es, daß im Jahre 52 eine evangelische Kamilie in Florenz von der römisen Kirche abgeschlachtet worden."

Solchen Insamien gegenüber erfüllt es uns mit herzlisteube, ein Zengniß über die ganze Sachlage von eism Protestanten anführen zu können, dessen lautere Wahrstigkeit über allen Zweisel erhaben ist, und der vermöge ter genauen, durch persönliche und unbefangene Anschaus gewonnenen Kenntniß der italienischen Zustände wohltbig wäre, bei den eigenen Glaubensgenossen gehört zu rben, wenn nicht verstockter Haß ihre Massen taub und

einem farbinischen Tribunale, bem Appellgericht in Genna, in tiesen Tagen ein solches Subjekt, ein geborner Italiener, "wegen pretestantischer Proselytenmacherei" zu breijähriger Berbaus nung verurtheilt werben mußte, wozu die "Allgemeine Zeitung" (vom 26. Jänner) selbst die naive Bemerkung macht: "Dieser Spruch, bezeichnend für den Geist unserer Tribunale, beweist die alte Bahrheit, daß die Italiener wohl der Glandenslosigskeit versallen können, daß sie aber schwerlich semals vom Rathoslicismus zum protestantischen Bekenntniß übergehen werden." Allerdings! das ist es eben, was die Wühlereien der Propaganda zu einer Geisel Gottes für Italien macht! Um sie aber in Sarzbinten zu privilegiren, verlangt dort die liberale Rammer seht: Abänderung des Strascoder!

Prof. Dr. Leo in Halle, den wir meinen. In Erwiderung ) auf neuerliche Angriffe wegen seiner Ansichten von der katholischen Kirche, kommt er unter Anderm auch auf die Praxis des katholischen "Bibelverbots" zu sprechen, und nachdem er sich dahin erklärt: er habe nie gehört, daß ein frommer, wohlgesinnter Katholis, der die Bibel zu lesen wünssche, von dem Seelsorger daran sich gehindert fände — fährt er sort:

""Ja", sagst bu aber, "ber Papst hat bie Bibeigefellichaft eine Bestilenz genannt."" Richtig! bas hat er gethan - aber erftens mirft Du boch mohl zwischen ber heiligen Schrift und zwis fchen biefer Privatgesellschaft einen Unterschied machen, und jugeben, daß Umftande möglich find, unter benen bas Berfahren etner Privatgesellschaft von noch so guten Breden burch Deillofigfeiten in ber Diethobe gur Bestileng merben fonne. Bet uns hat allerdinge, jo viel ich weiß, bie Bibelgefellichaft nur Cegen gebracht; mir fällt es nicht ein, mich meinerseits im Dinbeften über die Bibelgesellschaft zu beklagen; aber habe boch die Gute und betrachte Dir einmal naber bas völlig geiftige und pietatelofe Berfahren fo mancher englischen Senbboten ber Bibelgesellschaft in den romanischen ganbern; wie ihnen zu Berbreitung ber beiligen Schrift zuweilen fast jedes Mittel recht zu febn scheint; wie fle dieselbe urtheilelos in die unberufenften, unvorbereitetften Sanbe nicht nur geben, sonbern mit ihr in ber Regel Nachweis fungen und Buweisungen anzubringen suchen, die fie mahrscheinlich in ihrer Beschränktheit für sehr unschuldig halten, die aber in biefen romanischen ganbern bie Geifter verwirren, ben fittlichen Lebensbestand gerreißen, alle Autorität ber gesellschaftlichen und firchlichen Ordnung anfressen, in jeder hinsicht revolutionar wir-Wenn ich die Gesammtwirfung ber englischen Umtriebe in Italien in ben letten gehn Jahren betrachte, so nehme ich es bem Bapfte nicht übel, menn er von feinem Standpunkte aus bie Bibelgefellichaft

<sup>\*)</sup> S. Halle'sches "Bolfeblatt" 1853. Rum. 4, S. 61 ff.

eine Beftileng nennt, benn obwohl fie in ber Rette ber englischen Bublereien in Italien, die dieg Land wesentlich mit in fo tiefes Unglud gefturgt haben, und weiter zu flurgen fuchen, leichtbin das unschuldigfte Glied ift, so ift boch ihr Bestreben ben anberen fouldigeren Gliebern biefer fceuslichen Dachinationen uns willfürlich auch zu Gute gefommen, und England zahlt an Italien, bem es Chriftenthum und driftliche Schule ursprünglich verbankt, diese Schuld in einer Beise gurud, die ihm noch schwere Berantwortung bei Bott bereiten burfte - und babei bilbe Dir nur nicht ein, bag Du in ben von ber romischen Rirche gum Theil in verhohlenfter Weise weit und breit in Italien in Folge biefer englischen Bublereien abtrunnigen Seelen etwa gute Protefanten zu feben bekommen murbeft! Bei ben am beften geschulten, am milbeften gesinnten wirft Du fast immer bem Beruche eines mpftischen Pantheismus, bei ber Mehrzahl aber ruchlosem Boltairianismus begegnen. Für folche Beifter bricht im beften Falle urtheilelofer, im schlimmeren Falle aber politischen und mercantilen 3meden bienender Gifer ber Englander die Bahn mit ber Bibel in ber Band - bie Bibel ift bie Schafebaut, in bie fich ber Bolf ftedt - und bas Refultat wirb, wie wir es noch erleben tonnen, vollständige religiofe Bermilberung, Bernichtung aller Bietat, aller Autoritat, auch der Autoritat ber Babibeit sebn. Db, bas arme Land! wie findlich schon mar noch Sitte und Gefinnung - wie acht menschlich, eingeboren human war noch bas Bolf, was barin mohnte, sobald man nur ein wenig von der Sittenverberbniß. Strafe ber daffelbe durchziehenden Fremblinge zur Geite ging! wie reizenb und entzudend mar noch bie fluge und feine Rindesnatur biefer Menschen vor breißig Jahren, und mas ift innerhalb der letten zehn Jahre baraus geworden! - Ja, Freund, wenn ich Bapft mare und Italiener, ich erhube meine Stimme auch gegen biese Umtriebe. Denfe nur an bie gum himmel ichreiende Schuld, die ber Gifer englischen Protestantismus und Mercantilismus burch fein Intereffe an ungarischen Berhaltniffen auf fich gelaben hat, in bornirter Berichleppung biefem gant fremder Unfichten und Betriebe in baffelbe, und ohne Zweifel mes ber bier noch in Italien aufhoren wirb, weiter auf fich zu laben."

### Ш.

Die katholische Fraktion in ber zweiten preußischen Kammer.

Wir wollen nicht wiederholen, aber wenn man die Urtheile für und wider die "fatholische Fraktion" abwägen will, darf man vor Allem nicht vergessen, daß bas Glaubensbekenntniß gewiffer combinirten Wehrheiten lautet: das große Princip taugt nicht gegen uns, wohl aber gegen bie Anbern! Die Bildung jener "Fraftion" hat baber gewaltigen Sturm hervorgerufen. Sie ift auch eine ganz neue Erscheinung, für Preußen nämlich, benn in Bapern fennt man die Sache an sich schon lange. Richt als ob baselbst die Katholiken je eine "Fraktion" gebildet hatten, wohl aber verstand sich eine "evangelische Fraktion", gleichviel unter welcher Gestalt, viele Jahre lang von selber. Jest existirt eine solche Fraktion in diesem Lande freilich nicht mehr, und zwar aus guten Grunden; benn wenn eine Religions-Bartei fich einmal augenscheinlich die allmächtige Oberhand verschafft bat, mußte eine parlamentarische Bereinigung jum 3mede ber Rothwehr allzu lächerlich erscheinen, als daß man fie auch nur um bes heuchlerischen Scheins willen wagen burfte. Gebrückt war man in Bayern zwar nie, man hatte bloß nicht immer die volle Herrschaft in Sanden; bennoch bilbete man eine "Fraktion", und Riemand fand das befonders verwunderlich.

Dagegen unterliegt jest die "katholische Fraktion" in Preußen den heftigsten Anseindungen, durch welche sich selbkt aufrichtige Ratholiken frappiren zu lassen scheinen. Rur finsdet, zum Glück! Riemand ihre Bildung lächerlich oder grundslos; vielmehr erklären die Einen sie für eine underechtigte Usurpation, die Andern einfach für sehr gefährlich. Unter den verschiedenen Einreden dieser Widersacher verdienen die jener Erstern kaum eine Antwort. Wie unsertig ist z. B. der Borwurf: in Preußen, wo keine protestantische Fraktion bestehe, habe auch eine katholische keinen berechtigten Boden! Als wenn dort nicht die durchgängige Majorität nur Eine "evangelische Fraktion" wäre! Im llebrigen ist es namentslich die "Kreuzeitung", welche die Illegalität der "katholis

schen Fraktion" durch die Behauptung zu beweisen sucht: ersten 6 seien katholische Kammer Deputirten nicht Vertreter der "katholischen Kirche", und zweitens dürsten sie in Rücksicht auf die protestantischen Wähler ihrer Kreise nicht specis

kich katholische Interessen verfolgen.

Run will freilich die angeseindete Fraktion Ersteres selbst nicht, und kann es nicht wollen. Wenn aber die "Areuzeitung" wirklich die katholischen Bischöse Preußens als die Vertreter der Kirche ansieht, so gebe sie Antwort: warum haben denn diese anerkannten Vertreter der katholischen Kirche ihres Landes auf ihre Reclamationen dis jest nicht einmal Empfangs-Anzeige, geschweige denn eine Resolution, erhalten? Oder hat sie etwa erwartet, daß der heilige Vater selbst an der Spite des preußischen Episcopats vor dem grüsnen Tisch des Herrn von Raumer zur Protocoll-Aufnahme erscheine, vielleicht, um sich neuen irvingianischen Bedenken bloszustellen, ob an der Vertretung der katholischen Kirche

nicht auch jest noch ein Mangel sei?

Biel bescheibener aber sind in der That die Ansprüche der .fatholischen Fraktion". Da gewisse den einzelnen katholischen Staatsburgern Preußens durch die Verfaffung garantirten religiosen Rechte verlett erscheinen, wollen ihre Bertreter dieselben auf verfaffungemäßigem Wege wieder beilen, durch ein Botum der Rammer, welche gesetlich als Wächterin der Berfassung eingesett ist; und da sie noch mehr falsche Freunde als redliche Feinde haben, fanden sie es gerathen, lieber unter sich zu bleiben, als, nach politischen Bruppirungen vertheilt, unter ben Schaaren der Gegner fich ju verlieren. Das ift einfach das Wesen der fürchterlichen .fatholischen Fraktion". Was aber ben zweiten Einmand betrifft, so wird den Interessen der protestantischen Wähler, wenn nicht anders das "Evangelium" nur durch Unterdrüdung der Ratholifen besteht, nichts dadurch benommen, daß die fatholischen Vertreter ihrer Kreise die verfassungemäßigen religiösen Rechte der fatholischen Staatsburger vertheidigen; wohl aber ift es, nach der angezogenen Theorie vom constis tutionellen Mandat, offenbar eine Kränfung der katholischen Babler, menn die protestantischen Vertreter ihrer Rreise für Preisgebung jener Rechte stimmen. Wie wird wohl die "Areuzeitung" desfalls ihre Freunde in der Kammer instruiren!

Bebenklicher ist allerdings die Einwendung Anderer: die Bildung jener "Fraktion" sei sehr gefährlich oder drohe es wenigstens zu werden! Nicht als wenn das Geschrei zu be-

achten ware: fie fei an fich eine Mistrauens - und Rriegserklarung gegen die Regierung, ober, wie die "Rreugzeitung" fich febr naiv austruckt, ihr Vorgehen fei zunbefugte Einmischung in allgemeine Verwaltungs-Magregeln"; benn wenn ein Minister maat, auf legislatorischem Wege festgesette Berfaffungetestimmungen mittelft administrativer Coleichmege ju confisciren, bann wird ihm billig der constitutionelle Krieg erklart, und ohne 3meifel ift die "Kreuzzeitung" felbst in viel geringerem Rechte, ihr zur Zeit wieder einmal beliebtes Broblem: ob conservativ und gouvernemental identisch seien ? entschieden mit Rein zu beantworten. Ebenso wenig konnen seit Langem abgenutte Krofodile-Bahren über "Storung Des confessionellen Friedens' Eindrud machen. Ja, wenn Die unglaubliche heuchelei Grund hatte: die fatholische Fraftion muffe - "erst Rampfe suchen und Gegensage hervorruien", bann ftimmten mir ein; aber ju laugnen, bag biefe nicht beneidenswerthe Rolle bas Ministerium felbft übernommen, hat fast Riemand mehr hinlanglich eiserne Stirn. Denen, welche dazu gedrängt haben, und in blindem Fanatismus "ben Staat jum Werfzeug ihrer confessionellen Parteizwede machen mollen" \*\*) - ihnen bleibt in der That die Schuld an allem Unheile, das durch die Rothwehr der Ratholifen entstehen fonnte.

Ein großes Unheil ist es schon an sich, baß durch die Schuld jener unverbefferlichen Fanatifer das Beiligfte, Der religiose Glaube ihrer Mitburger, gezwungen ift, auf der constitutionellen Arena Schut zu suchen. Mit Verfaffungs-Baragraphen muß bas feierlich garantirte Beiligthum bes Bewiffens gegen die Gewalt des andersgläubigen llebermuthes für sich streiten lassen; und mag die Entscheidung so ober anbers fallen, die traurige Nachwirfung fann nicht ausbleiben. Roch Schlimmeres zu verhüten, ist nun Sache ber "fatholischen Fraktion" selbst; denn unläugbar droht Gefahr: durch Bermischung der religiosen und politischen Standpunkte, g. B. rudfichtslose Verpflichtung auf den Buchftaben der Verfaffung, für und wider welche die linke und die rechte Seite der Rammer ftreiten, in eine jeder Compromittirung preisgegebene confessionelle Sonderstellung zu gerathen. Jene zwei angesehenen fatholischen Rammermitglieder aber, welche, mit ber Tendenz im llebrigen einverstanden, in der Angst Gespenster

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung vom 21 Janner 1853.

<sup>\*\*)</sup> wie herr Dr. Rintel in Broslau jest ber "Kreuzzeitung" in eis nem offenen Abfage : Briefe vorwirft.

hen, und aller Welt flagten, daß die fühne "Fraktion" an ter Klippe bereits gescheitert sei, thäten besser, sie durch ihre rsonliche Theilnahme bei der bisher grundsäplich und sale de bewahrten ehrenvollen Haltung sichern zu helsen. Maen ja doch dis jest die competentesten Richter, die preußisen "Constitutionellen" selbst, der Fraktion "das Wesen

ner Partei durchaus streitig \*)!"

Um den mahren Grund des einschückternben Geschrei's gen die Fraftion inne zu werden, denke man fich, die faölischen Beschwerden murden durch unmittelbare Intercession r Majestät erledigt! Db in Diesem Falle Die "Fraftion" iter die andern Parteien sich zerstreute, oder trop mancher erschiedenheit ber politischen Ansichten in dem gewohnten eleise bliebe, murbe bas bann nicht ziemlich gleichgultig ereinen? Gewiß! Es ift bemnach nur die bemonstrative Raolicitat, welche genirt. Die Besorgniß spstematischer Oppoion schützt man bloß vor, und den Doppelgänger der "iris en Brigade" mit dem ganzen Apparat bes englischen Contutionalismus an Coalitions = Mechanismus und Parlas Man weiß ja, daß in Preußen immerhin mts = Schacher. ch ber König Friedrich Wilhelm IV. regiert! Collte ce freib einmal dazu fommen, daß bort die Parteien regierten, dit auf historischem Boben, wie in England, mas unmögb ift, sondern nach bem von den specifisch = preußisch = proteintisch-driftlich=germanisch "Conservativen", vielleicht unwillrlich, intendirten Zerrbilte, mas nicht unmöglich ift- bann ng es geschehen, daß die fatholische und Die liberale Oppoion Einen Feind zu befämpfen haben.

Aus puren Utilitäts Gründen kann man über die elbesprochene Fraktionsbildung so oder anders urtheilen; bei n Reisten wird, wie immer, der Erfolg entscheiden. Aber denfalls hat sie — abgeschen von dem unausbleiblichen und ichft tröstlichen Rückschag nach Außen — schon einen grosn Sieg erkämpst, indem sie den confessionellen Feinden aus whem, und namentlich den "Kreuzzeitungs" Männern, undlich die Masse abgerissen. Es war schmerzlich, dieses durnal, dei der ersten entschiedenen Regurg des katholischen eistes auf dem legalen Gebiete der Kammerpolitik, in solcher leise alle conservative Anschauung von bestehendem positiven echte verläugnen zu sehen, um so schmerzlicher, als es dem vstem, nicht der Person, der ganzen Weltanschauung,

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung vom 28. Janner 1853.

nicht momentaner Verirrung in der Hite des Parteikampses, zu verdanken war, wenn die "Kreuzeitung" geradezu, der Berfassung und älteren wohlverbürgten Verträgen hohnsprechend, behauptete: die "Thatsache", etwa das sonst verdammte und als urrevolutionär versluchte sait accompli, gehe der "Rechtsfrage" vor, und demnach sei ihre Devise: "Preußen ein evangelischer Staat" — "kein paritätisches Preußen!"

Wie gesagt, ihre Confession ist unfähig, auf eigenen Füßen zu fiehen, es gehört zu der "Höhe der protestantischen Idee", daß die "Rirche" als concentrischer Kreis mit dem Staate sich bewege \*), und eine von unserm Staatswesen unabhängige firchliche Organisation ift für sie undenfbar — daher hat sie nur die Wahl zwischen einem "religionslofen" und einem "driftlich - confessionellen" Staate. confessioneller Charafter richtet sich bann nach bem sonft so grimmig verfolgten Majoritats-Princip ober, zu allem Unfinn hin, gar nach dem Befenntniffe der Regentenhaufer; die Consequenzen bebenkt man wenig, wie wir es thun, wenn wir z. B. sorgfältig vermeiden, von einem "fatholischen Bayern" zu reben. Bon Paritat der fatholischen Kirche in Preußen kann aber der "Kreuzzeitung" schon deßhalb nicht die Rede senn, weil "die römische Kirche bekanntlich noch ben Borzug hat, fich über die Granzen ber einzelnen Staaten hinaus zu erstreden" — und das ift in der That des Pubels Rern, das wichtigste Moment für protestantische Anschauung von seher gewesen; die katholische Kirche kann ja bemnach feinen "concentrischen Kreis" mit dem Staate Breußen bilden. Darum bleibt für das Rechtsgefühl der "Kreugeis tungs" = Partei nichts übrig, als der Kirche dort zwar die Parität abzusprechen, den "katholischen Mitunterthanen aber volle unverfümmerte staatsbürgerliche Gleichberechtigung" zu verheißen, wohlverstanden den — "einzelnen Ratholiken" und vorbehaltlich natürlich der Verbindlichkeit eines jeden "sonst alle Staatsburger gleichmäßig verpflichtenden Befebes für fie."

Auf Grund einer "Parität in die sem Sinne", die wohlwollend gewährt wird, darf dann auch "mit der versassungsmäßig zugesicherten Selbstständigkeit der Römischkatholis

<sup>\*)</sup> wie das oftgenannte baverische Organ (1852. S. 376 ff.) verks chert, und namentlich auch die Dankbarkeit der katholischen Fürssten bafür anspricht, da besonders ihnen jene Idee der Reformation von höchstem Nupen gewesen.

schen ohne Rudhalt und Hintergebanken Ernst gemacht" werden. Rur schließt "dieser Sinn" Maßregeln nicht aus, wie 1. B. die von der fatholischen Fraktion jest aufgemusten; deshalb hatte auch die "Kreuzzeitung" nie ein Wörtlein des Tadels dagegen gefunden; deßhalb haben sammtliche proteftantischen Ausschußglieder die Beschwerden der Ratholifen für ungegründet erflart, und beshalb wird ber "Rundschauer", als ihr wohlverdienter Referent, mit seinem Rechtsgefühl nicht im Geringsten in Collision gerathen, es mußte ihm benn nur einstens ploglich die Sophistif jener Paritats-Definition auf das Berg fallen. Richt nur die befannten Erlaffe gegen die Missionen, die Jesuiten und ihre Schulen, so wie die brutale, wenn auch nicht zum Bollzug gekommene, Erekution berfelben gegen ein paar arme, von schweren Mühen ausruhenden Jesuiten in Sigmaringen, nicht nur z. B. die mufterhafte "Paritat" ber Universität Bonn, überhaupt nicht nur eine allenjallfige Erhöhung des Cultus - Budgets behufs Vermehrung der firchlichen Mittel jum "Schute Des Protestantismus" und erneuerter Geltendmachung "Breußens als protestantischen Militarftaate", der "bedeutungevollsten Position seiner europaischen Machtstellung" \*) - noch viel mehr läßt fich aus ber "Parität in diesem Sinne" pressen. Da ce in Paritätsfragen wohl "einzelne" Protestanten geben mag, "einzelne Ratholiken" aber, welche der Paritat für ihre Person sich erfreuten, ohne Paritat ihrer Rirche, nicht eriftiren, so ift fie an fich nur eine unwürdige Illusion.

"Preußen ein evangelischer Staat", vielmehr: "catexochen der evangelische Staat!" — damit ist Alles gesagt. Rur in der Begründung dieses Fundamentalsates ist ein neuer Schritt geschehen, indem Reserent: "Rundschauer" ihn endlich in letter Instanz auf die "Person lichfeit des Staates" zurückührt. Der Staat Preußen ist eine Person; er muß daher eine Confession haben, dieß kann historisch und politisch nur die "evangelische" senn; Preußen mit seinen durchaus ungleichartigen Bestandtheilen ist "ultramosnarchischer Ratur", ist "eben nur Staat, so weit es Leid seines Königs ist"; es ist demnach ein unicum unster den Staaten; Belgien kann einen protestantischen, Sachssen einen katholischen König ertragen; "aber ein römischstatholischer König von Preußen — die politische Phantasse versagt ihren Dienst auf die Frage, was dann

<sup>\*)</sup> S. Allgemeine Zeitung vom 22. Nov. 1852.

aus dem preußischen Staate werden würde." Diese Sate lassen wir unter kaltem Schauer aus dem Wust salbungsvolsten Pomps und diktatorischer Logik der neuesten "Rundschau" hervor. Also, das ist ihr "Preußenthum"! Und wir wunderten uns noch, daß den Vertretern der katholischen Parität "außerpreußischer Patriotismus", "katholische Demokratie", "nackteste Gewissenslosigkeit" in's Gesicht geworfen wird; Hochverrath wäre ja demnach das rechte Wort! Denn der Staat ist "der Leib des Konigs", und als solcher die

Levangelische Fraktion".

Gott bemahre uns vor einer berartig "conservativen" Theorie — die in ihren Consequenzen um fein Saar beffer if, als die sociale Demofratie \*) - wie in allweg, so namentlich unsern protestantischen Mitbürgern gegenüber! Für sie haben wir ftets dieselbe Paritat in ben überwiegend fatholis ichen gandern Deutschlands angesprochen, wie für bie Ratholifen in protestantischen, obgleich die "Areuzzeitung" behauptet: es feien ihr, besonders bezüglich Baperns und Desterreichs, "ähnliche Aeußerungen bes Rechtsgefühls von fatholischer Seite noch nicht zu Gesicht gefommen"; auch in Diesen Blattern ift es wiederholt \*\*) geschehen, übereinftimmend mit dem jungsten Sendschreiben des berühmten Rirchenrechtslehrers Walter in Bonn an den "Rundschauer"; und wenn die "Bolfshalle" ben Gegnern zuruft: "Gebt uns die Paritat in Preußen, wie ihr sie in Bayern habt!" so widersprechen wir nur deßhalb, weil dabei die Protestanten in Preußen offenbar zu furz famen. Man beliebt, obwohl die ganze Frage einzig und allein von concreten, durch Jahrhunderte gewordenen Rechts Berhältniffen in Deutschland handelt, auch noch die Staaten romanischer gander vorzuschüßen, welche bis jest das größte staatliche linglud, die religiöse Zerrissenheit, von sich fern zu halten vermochten und ihre Gesete barnach eingerichtet haben; beshalb moge bloß die Gegenfrage erlaubt seyn: warum der lutherifce Erzbischof von Upsala tein Sterbenswörtchen über jene

Demokratie unsere Volksmassen mit einer Art von "Personlichs feit" des Staates zu dupiren. Bon jeder Unbequemlichkeit sollte der "Staat" befreien, jede Last er tragen, ohne alle Incommodistung seiner Angehörigen; "das muß ein erschrecklich reicher Mensch sen, der Staat!" — sagte daher damals ein armes Bäuerlein und was hat vor seiner Anschauung von der "Staats: Personlichs feit" die des "Rundschauers" voraus?

\*\*\*) S. 1. B. hist.: polit. Blätter Bb. XXX, S. 87 s.

Abresse verlauten läßt, in welder das resonnirte Oberconstederum zu Paris vom schwedischen Episcopat Begutachtung eines Toleranz-Ebists sorberte?

Bas werden aber endlich die parlamentarischen Ersolge der "katholischen Frakton" seyn? Es ist ihr einmal gelungen, das allgemeine Interesse ihren Beschwerden — die man bereits "katholischen mehr — zuzuwenden, und den hohen Ton jenseits alsbald heradzustimmen. Hieß es ansangs: es sei nichts um die Bedrückung jener Kirche, so lange immerhin noch Issuiten umherziehen, und geheime, von Riemand controllisdere Beichte hören dürsten, Ausländer, die nicht vom Staate bestätigte Beamten seien, gleich den "evangelischen Keisererdigern", so lange andere "Consessionen " wie Kongeaner und Inden, denseiben Beschätische Naristen unterlägen u. s. — so sah doch zundicht die dem mehratische Freiste kein, das es principiell mit der Verfassungsmäßigseit der bestagten Ministerialerlasse kreiste schungen aber kein seigen Kinsterialerlasse kreiste schungen keinsterialerlasse kreiste schungen keinsterialerlasse kreiste schungen keinsterialerlasse kreisten, selbst die ofseile Presse wußte endlich ihren Wortlaut", welcher allerdings katholische Gewissen beunzuchigen sonnte, mit der Verfassung katholische Gewissen beunzuchigen sonnte, mit der Verfassung katholische Gewissen beunzuchigen, und in den Kammer-Ausschüsse erklätungen! — darauf hinaus: die berusenne Erlasse sien eretet man sich zulest — namentlich das Ministerium unter den versöhnlichen an höhere Verwaltungsbeamten, für die Dessenst. De es nun zu dem Standale kommt, oder nicht, das die Katholisen und die kinfe in obsentialter Natur gewesen! Ob es nun zu dem Standale kommt, oder nicht das eigene Geständniss ihrer seigen und lichtscheun mit dem zugestandenen guten Rechte in der Minorität bleiden — jedensalls ist die "Parität in diesem Sinne" durch das eigene Geständniss ihrer seigen und lichtscheun Lüde über alle Erwartung hinaus gründlich blamirt, und man kennt sür de Versartung hinaus gründlich blamirt, und

Gloffen gur Tageegefcichte.

#### IV.

### r Tob bes Carbinals von Breslau.

ber Cardinal-Erzbischof von Diepenbrod ist vielleicht ft XIV. fein hoher Kirchensurst mehr gestorben; so Allen, ohne Unterschied des consessionellen Stands in Tod als ein schwerer Verlust für ganz Deutschwert. Und doch war es ein strenger Act firchlichen mit dem er noch zulest vor Deutschland auftrat, langen Leiden ein Leben voll Muth und Würde, liste und Liebe im Herrn beschloß. Vollsommener frommer Priester, gewandter Weltmann und praseter, begeisterter Dichter und Vater der Armen—ganzer Wann für den dornenvollsten Thron in der rer Tage. Darum bestürmten Tausende den Himmel seine Erhaltung und nun, so Gott anders gesehren sie sich taum trüber Gedansen: das Einer Andern dahingeht von allen den glänzenden Nasio lange der Stolz und die Freude der Katholisen

## XIV.

# protestantisches Berfahren gegen Katholiken.

Db auch Schiller's "Morbbrenner Tilly" durch die uneifelhafteften Actenftude und hiftorischen Beleuchtungen langft berlegt ift; ob Wilhelm von Schut bas Dunfel, welches rch so lange Zeit die Bartholomausnacht umhüllte, langft fgehellt hat; gegnerischer Seits halt man noch immer mpfhaft fest an ben traditionell verehrten Entstellungen, b wagt man es gleich nicht mehr, so laut bamit herumzutern und so ted bamit herumzusahren, so mussen sie wenigne ale Thatsachen, über welche tas lette Wort noch nicht procen sei, je zuweilen gespensterhaft im Hintergrunde rüberzischen. Dafür hat man sich wieder Behelse zurechtmacht, die mit gleicher Recheit losgelaffen merden, wie ift burch manche Decennien in gahllosen Schriften "für bie ebildeten", "für bas Bolf" und "für die Jugend", selbst ür Töchterschulen", jene haben herumlaufen muffen. Dahin boren 3. B. "reformirte Missionare" des Erlanger's Ebrb, die in Brafilien durch Katholiken ihren Tob gefunden tten, und welche "die wenigen katholischen Missionare, die Beidenlandern durch Beiden denselben erlitten, weit über-

### Proteftantifches Berfahren gegen Ratholiten.

mas Beranlaffung gegeben bat, Grn. Ebrarb Biener - Rirchenzeitung zu ersuchen, in bes Proteampfer's "Japan" nachzusehen, wie vielen eingehriften und Diffionaren biefes Reiche bas hollandin nach Sanbelsgewinn ben qualvollften Tob berei-In neuefter Beit muß nun Plus IX mit all bem iben werben, wolches ber Dreibund eines wortbruonige, eines hochverratherischen Abele und einer mit und Dolch ausgestatteten Meuchlerrotte in ben ver-Bebieten biefes Landes vergoffen hat. Endlich fommt ber Literat Gelger berbei und fpricht, ale gabe es dicte, und als hatte er all fein Wiffen von der Firma und Campe in Samburg erborgt, ober von bem bes .. neuen foniglich murtembergifchen ganbestaentlehnt - von geiner Rirchenregierung, Die Blut nen vergoffen habe"; mogegen es fich gleichfam verftanbe, bag bie fleinen Unbequemlichfeiten, bie

liebe ober (wenn bieses Wort zu bogmatisch klingen sollte) die fleckenfreieste Humanität Beweggrund und Ausdruck alles Berfahrens gewesen sei.

Richts ift unausgiebiger und unwirksamer, als Phrasen, Declamationen und Wortmachereien bas Gleiche gegenüber tellen zu wollen; immer bleibt bemjenigen ber Sieg, beffen Feber zulett flumpf wird, beffen Lunge am langsten es aushalt. Die nacten, concreten Thatfachen find die einzige und wahrhaft gefeite Waffe, mit welcher man jenen entgegentreten barf. Dergleichen Thatsachen, seiner Zeit durch Augen = und Ohrenzeugen, und feineswege in zornglübenber ober gallichter Stimmung, sondern mit bem unverfennbaren Befühle tiefer Wehmuth, wenn gleich zwischendurch tonenber gerechten Entruftung, niedergeschrieben, wollen wir hier zujammenftellen, bem Lefer es überlaffend, an ihrer Sand jenes raftlose Poltern ber Gegner der Kirche über grausames, bis zur Entmenschung sich steigerndes Walten zu bemefsen und zu würdigen. Dieselben sind einem Tagebuche entlehnt, welches zwar einzelnen Forschern schon längst befannt, jedoch erst im Jahre 1851 unter dem einfachen Titel: "Chronif der Stadt Olmus über die Jahre 1619 und 1620" in den Schriften der historisch - statistischen Section der f. f. mabrisch - schlefischen Gesellschaft des Aderbaues, der Raturund Landesfunde durch den Benedictiner von Rangern, P. Beba Dubif, veröffentlicht worden ift, jedoch in weitern Areisen schwerlich zur Kenntniß gelangen durfte, mas die inhaltsschwere Schrift um so eher verdiente, ba sie in so mancher Mittheilung ein Bild des Jahres 1848, nur in die Bewander jener Zeit gehüllt, uns vor Augen führt, bloß darin verschieden, daß dabei noch ein Kern herzhaft Auftretenber und für ihre Ueberzeugung warm Sprechenber jum Borschein kommt, mas einzig dem durch regiminelle Magres geln damals noch nicht abgemagerten fatholischen Bewußtseyn zu verdanken ift — eine Wahrnehmung, welche zu Bergleis chungen zwischen damals und jett gewichtigen, obzwar keis neswegs besonders erfreulichen Stoff bietet.

Versaffer dieses Tagebuches ist höchst wahrscheinlich ber Olmüßer Stadtrichter Johann Scintilla (Funke), ein entsschieden katholisch fühlender und handelnder Mann, wenn er auch zur Zeit der protestantischen Vergewaltigung besagtes Amt führte, und deswegen des Beiseyns dei Sarkander's Folterung sich nicht entschlagen konnte, was ihn auch in der Folge vor die "Consiscations-Commission" führte. Doch heißt es in deren Protokoll: "ist als Richter dei des Sarcandri tortur geweßt, Jedoch metu secit, und hat ansenliche Merita undt Zeugnußen, daß Er die Heilthumben (Reliquien) conseruirt undt den Catholischen vil guets gethan."\*)

Scintilla beginnt seine Schrift mit ber Erzählung, wie Anfangs Mai 1619 ber unkatholische Theil ber mahrischen Landstände der bohmischen Rebellion sich theilhaftig und den Anfang bamit machte, baß er bie vornehmften fatholischen Berren nebst bem utraquistischen Carl von Zierotin, Die felnem Unterfangen nicht beitreten wollten, in Berhaft nehmen ließ. Sobald dieses in Olmüt, deffen Einwohner der Mehrzahl nach gut fatholisch waren, befannt wurde, ließ ein "ehrfamer, mohlmeiser" Rath die Stadtthore schließen, bewachen und auf den 10. Mai die Bürgerschaft auf das Rathhaus berufen, um ihr, was in Brunn vorgegangen, zu eröffnen, fie ihres Eides und ihrer Pflicht gegen König Ferdinand ju erinnern und zu fragen: ob sie, "wie getreuen, lieben und aufrichtigen Bürgersleuten" gebühre, ihres Eides eingebent fenn, mit dem Rathe stehen, heben und legen, ja mit ibm leben und sterben wolle? Dieser Eröffnung bedankte fich bie Bürgerschaft, bat (herkommlichem Brauche nach), ihr einen "Abtritt" zu gestatten, worauf sie bas Vorgetragene beber zigte, und bem Rath zurückerbieten ließ: "Jeber wolle nach

<sup>\*)</sup> Dubif, 3. P., Ceroni's Sanbichriften: Sammlung. Brun 1850.

Eib und Pflicht zu J. Kön. Maj. Ferdinando und einem ehrsamen, weisen Rath, als ihrer geliebten Obrigseit, stehen, wie schuldig, Ehr, Gut, Leib und Blut lassen." Dafür wurde gedankt, die Versammlung wieder entlassen.

In dem gleichen Augenblicke erschienen vor einem Thore zwei Reiter und begehrten Ginlaß, weil sie von den Landcommiffarien etwas mitzutheilen hatten. Gie erhielten abschlägige Antwort. Nachmittags famen zwei Wagen, von zwei Corneten Reiter begleitet, die bas Gleiche verlangten. Da wurden vier Rathsverwandte auf ben Wall geordnet, um über den Graben hinüber ben Angefommenen zu verbeuten: ohne Bustimmung ber gangen Bürgerschaft fonne in ihr Gesuch nicht eingewilligt werden. Diese murde wieder versammelt und abermals scholl auf die Frage: "ob sie mit einem ehrsamen Rath stehen, heben und legen wolle", aus allen Rehlen: Ja, Ja! — Den angefommenen Commissarien aber und ben Reitern dauerte bie Sache zu lange, sie begaten sich in ein benachbartes Dorf, und überfandten von da aus dem Rathe eine Protestation gegen dieses Berfahren; beharre berselbe, in dieser Weise gegen die Landschaft (von dem Landesherren war schon keine Rede mehr) sich zu stellen, bann hatte er die Schuld sich selbst beizumessen, wenn fie mit größerer Macht heranzögen. Rath und Gemeinde beschlessen darauf, die Commissarien, jedoch bloß mit zwanzig Pferden, einzulassen, deren Werbung anzuhören. Allein jest schon sette ber kleinere, babei (wie bei bergleichen Borgangen überall) stürmischere Theil unkatholischer Bürger es durch, daß unverweilt (es war Abends acht Uhr geworden) zwei Rathsvermandte sammt zweien aus ber Bürgerschaft zu den Commiffarien hinausgehen sollten, der Zögerung wegen um Berzeihung zu bitten, auch sich zu entschuldigen, daß in so gefährlicher Zeit Riemand mit zahlreichem Geleite in die Stadt fonne eingelaffen merben; am folgenden Morgen um acht Uhr sollten jene ihren Auftrag eröffnen. Schon jest hat-

### Proteftantifches Berfahren gegen Ratholifen.

bgeordneten bes Rathe aus Albrecht Ceblnigfi's rte Worte ju horen über widerfahrene Geringicad mollten bie Commiffarien bes anbern Morgens Bei ihrem Erscheinen zeigten bie Utraquiften belblechts lautes Frohloden, bie Ratholifen maren ib fcweigfam. Ginige Rathsberren holten fie auf thaus ab, mo Cedlnigfi figenb bie Frage ftellte: ob Gemeinde versammelt fei? Darauf übergab er ein ber mabrifchen Stanbe (welchen Ramen ber unfatheil berfelben fortan ausschließlich für sich in Anm), mit bem Beteuten: mas barin befohlen fei, habe Da aber bie leberfdrift meber an gu vollziehen. d an bie Besammtgemeinbe, fonbern bloß "an bie e Gemeinde ju Dimus" fautete, veranlafte ber Bürgermeifter (ber Chrenmann hieß Bacharias Dane Befprechung bes Rathes, welche bahin ausfiel :

wären, zu wählen. Wer der einen ober andern dieser Forderungen entgegentreten murde, sei bei dem Ropf zu nehe men, wozu die Commissarien mit hinreichender Bollmacht ausgestattet wären. Diese Bollmacht übren sie alsbald badurch, daß sie dem Rath erklärten, seine Besugniß habe nun ihr Ende erreicht, andei die Auslieserung der Stadtund Rathhausschlüssel verlangten, die "evangelische Gemeinde" aussorberten (somit waren die Katholisen bereits rechtlos erlärt), am nächsen Montag (diese Verhandlung siel an einem Sonntag vor) einen neuen Rath zu wählen.

Bei biefen gewaltherrifden und alle Rechte ber Ctabt darniebertretenben Forderungen erhob fich ber Rathealtefte, Bartholomaus Beilig, und mit ihm ber gefammte Rath, mb erflarte mit traurigem Blid, aber mit befcheibenen und flaren Worten: "ein ehrfamer Rath fei burch G. R. DR. and bes ganbes Unterfammerer ju feinem Umt berufen, mit ben Schluffeln betraut worden, nur bem ganbesherrn ftebe et gu, ihn beffen gu entheben. Collte wider Berhoffen an Bren Berfonen, Memtern und Schluffeln Gewalt geubt merben, fo mußten fie es ber Beit, Gott und gur Berantwortung benen anheimftellen, bie beffen fich unterminben wolls ten." Dem entgegnete Ceblnipir: "bie Ctanbe begehrten nichts gegen 3. DR. vorzunehmen, Diefelben erfennten ibn ale ihren allergnabligften Raifer \*), mas fie vornahmen, habe nur Bertrauen, Freunbichaft, Liebe, Friede und Ginigfelt anter ben Religionen jum 3mede." - Damit brachen bie Comm'ffarien nach ihrer Berberge auf; ber Chronift aber Cor u.s ben nadherigen Erfahrungen auf biefen Borgang ar ident, bie mehmuthigen Borte bei: "D gutiger Gott,

ener Beit merfen auf ble Babrhaftigfeit biefer die best Bicht; fie mar bie ju biefer Beit ftebenbe an bes Monarchen

du Erfenner aller Herzen, du Liebhaber der Gerechtigseit, zu was auferbaulicher Freundschaft, Liebe, Friede und Einigseit dieses gereichet, ist beiner Allwissenheit Anfang und Ende unverborgen gewesen; wir armen Katholischen aber haben solches nachmals mit Vergießung vieler heißen Jähren leidlich wohl erfahren." Wir aber mögen beifügen: wie die Sprache und die Handlungsweise der ehrenhaften Treue immer die gleiche ist und sehn wird, ebenso bleiben Heuchelei, wildes Daherstürmen, sammt der Rechtsverachtung der Revolutionäre unter allen Formen, zu allen Zeiten, in allen Ländern und unter allen Schlagwörtern ebenfalls stets sich gleich.

Der Same ber Zwietracht war ersprießlich in die Bemuther geworfen, in dem kleineren Theil die erforderliche Recheit hervorgerufen. Der Rath bat die Gemeinde, ihn jest nicht zu verlassen, sie moge in der Gerichtestube sich befprechen. Da festen sich bie marfirtesten Utraquisten "wider alten löblichen Gebrauch" alsbald zu Tisch, und ließen bas Schreiben ber Stände nochmals verlesen, auch zum befferen Verständniß Allen daffelbe verdeutschen. Dieses Benehmens hatten die Ratholischen fein Gefallen, erinnerten auch die Andern an ihr dreimaliges Ja, unter welchem sie dem Rath, mit ihm stehen zu wollen, zugesagt hatten. "Ihr horet ja", schrieen diese ihnen entgegen, "was der herren Stande Bille - und Meinung ist; ihnen hat man sich nicht zu widerschen." Weil aber das Schreiben auch auf die Borstädter lautete, (bie, wie es scheint, ju ben Bürgerversammlungen nicht berechtigt waren), verlangten bie Utraquisten, auch biese mußten einberufen werden und mitstimmen; gerade wie in unsem Tagen Fabrifler und allartige Fremdlinge zur Berftarfung der Partei alsbald mit Stimmrecht ausgestattet werden. Den mußte die katholische Bürgerschaft sich fügen, auch ber Rath es zulaffen. Co rudten um ein Uhr Nachmittags "Borflabtler und Inngefinder" vor das Rathhaus, wo das Schreis ben abermals sollte vorgelesen werden.

Trübes Regenwetter zog heran. Die katholischen Bürser und ber Rath verlangten beswegen, daß die ganze Gesmeinde auf den Rathhaussaal beschieden werde. "Rein, nein!" schrieen die Utraquisten, "das Bolt soll auf dem Plat bleisden" (welcher natürlich zum Tumultuiren größeren Raum bot, als ein Saal), "von der Rathhausstiege herab muß geslesen werden." Sobald dieses geschehen war, stellte Einer eigenmächtig die Frage: "Ihr werdet der Herren Stände Bille und Reinung verstanden haben, wollt ihr diesem Besgehren nachsommen?" Da riesen die auf dem Platz stehenden Utraquisten, "welche vor diesem die Brühe unter einander wohl abgesochet", mit großem Ungestüme: Ja! Ja! Ja! Die Frage wurde wiederholt, und wieder erscholl ein dreismaliges: Ja! Und so zum drittenmal.

Darauf bemerkten bie Ratholischen: unter solchem Schreien ware es nicht möglich, daß die auf dem Plat Stehenden insgesammt bas Schreiben verstanden, noch weniger, daß fie es erwogen hatten; in fo wichtigen Sachen burfe man fich nicht übereilen, man solle sich in Haufen sondern, berathen und bas Ergebniß burch Ausschusse ber gesammten Burgerschaft, wie auch dem Rath vortragen lassen. Wiewohl diefer besonnene Ausweg Jedem seine freie Meinung gelaffen hatte, wurde er doch verworfen. Run trennten fich die Ratholischen .von ben Ja schreienden Utraquisten", und ihre im Rathhaussaale befindlichen Glaubensgenossen widersprachen alsbald, daß jenes Wille und Meinung ber auf bem Plate Berfammelten sei, weil unter benselben auch viele Ratholifen fich befanben, "bie hiezu mit gutem Gewissen nicht Ja fagen fonnten." Da riefen die Undern: "man wird Reinen nothis gen, wer nicht will, ber kann's bleiben laffen." — Jest begaben fich die "vornehmften Rabelsführer" aus bem Saale hinab auf den Plat und ordneten ihre Leute zu einem Bug vor die Herberge der Commissarien. "D ihr benachbarten Lutheraner!" fagt ber Chronift, "viele treue Bergen haben

über dieses unbesonnene Vornehmen inniglich geseufzt, und daß ihr eure so oft und auf's neue gethane Pflicht und Jusage so wenig in Acht genommen, auch das alte Sprichewort: am Ansang bedent's Ende, nicht besser beherziget, sons bern euch durch die Dunkelheit weltlichen Respekts habt versblenden lassen."

Die von bannen Gezogenen holten die Commiffarien auf das Rathhaus ab, damit fie den erhaltenen Befehl vollzögen. Da sie die Utraquisten zu Allem "ganz begierig, muthig, bereit und willig" gesehen, forderten sie abermals die Schlüssel zur Stadt, zum Rathhaus und zur St. Maurizenfirche. Der Bürgermeister Heilig antwortete in würdiger Beise: "Hier auf biesem Tisch liegen Stadt = und Rathhausschlüffel, wer sie mit Gewalt nehmen will, mag es thun. Die Schlussel zu St. Mauritilfirche waren niemals einem ehrsamen Rath anvertraut, man wird wissen, wo sie zu verlangen find." Die bereit liegenden Schluffel wurden genommen, sogleich auf Veranstaltung der Commissarien durch die Utraquisten zwei Männer ausgewählt, welche dieselben jeben Morgen und jeden Abend nach dem Auf- und Zuschließen bewaffnet von dieser Stelle zu nehmen und wieder hinzubringen hätten. Sobald dieses vollzogen war, verlangten die Commissarien, der Rath solle zwei seiner Mitglieder und einige aus der Gemeinde zur Vertreibung der Jesuiten bezeichnen. Auf dieses waren die Utraquisten schon gerüftet; sie wählten an zwanzig Männer, darunter auch etliche Ratholifen; "viele berselben aber haben sich hiezu nicht wollen brauchen laffen." Bevor man fortzog, trat "ein Fuchsschwänger" por die Commissarien mit der Anzeige: Die Jesuiten batten alle Epitaphien und andern Rirchenschmuck von den Banben abbrechen lassen; "ift aber, ba man nachgesehen, in ber Wahrheit nicht erfunden worden."

Da die Beschlüsse, welche die Katholiken tief schmerzen mußten, immer weiter zielten, traten sie zusammen und ließen

Gegenwart der Lutherischen dem Rath durch Johann Wowolly vortragen: "eine katholische Bürgerschaft könne zwar ziger Zeit dergleichen seindseligen Attentaten nicht steuern, olle jedoch künstig und zu ewigen Zeiten an diesem Verlauf er Gott und der ganzen Welt untheilhaftig und unschuldig on, tröste sich auch des gemeinen Sprichworts:"

> "Was balt sich aufschwingt schnelliglich, Das fällt behend wieber sicherlich."

em ließ ein ehrsamer Rath durch den Bürgermeister Heisg mit den kurzen Worten, dem hellen Laut tiesen Schmersen, erwidern: "Wir muffen es jest Gott und der Zeit ansimstellen." Jene Protestation seste aber die vornehmsten traquisten dermaßen in Grimm, daß sie schrieen: "Wer hat iesen reden geheißen?" Damit stürzten sie zu der Rathostube naus, hinunter zu den Commissarien (die sich unter den ausen den ausgiedigsten Platz gewählt hatten), wo sie von kannsleuten und Weibspersonen, die freudig des Vornehens gegen die Iesuiten harrten, mit Jubel empfangen wurs n. So ging's, die Commissarien zu Wagen voran, dem ollegio zu.

"Barmherziger Gott", ruft hier unser Chronist aus, "wer nn aussprechen das überaus große Herzeleid und klägliche imentiren sowohl eines ehrsamen, wohlweisen Rathes, als r bei ihm auf dem Nathhaus annoch anwesenden Bürgerpast, das herzliche Weinen und Heulen von Männern, Weistnund kindern auf dem Plat, in den Gassen und in den äusern! Wer dagegen beschreiben das Frohlocken vom Nathus die die zum Collegio, in der Meinung, man werde den efuiten den Garaus machen, wozu der größere Theil in den känteln und in den Hosen mit Steinen und anderen deseichen Nothdursten sich wohl versehen hatte, doch umsonst, ie bei Herodis Kindermord!"

Wie die verordneten Personen in das Collegium eintraten, m ihnen der Rector mit allen Batern entgegen und sprach ihnen, "gleichsam wie Christus ber Herr zu dem Berräther Judas", freundlich zu. Die Antwort war, daß ihnen das Schreiben der Stände mit den Anschuldigungen wider sie vorgelesen wurde, und Sedlnissty den Rirchenschlüssel verlangte; der Rector antwortete: "gegen jene ungebührlichen Bezüchtigungen müßten sie ror Gott und der Welt protestiren; sie hätten für ihren allartigen Fleiß einen andern Dank erwartet, wollten aber dem Besehl der Herren Stände willig sich unterziehen und sprechen: Herr dein Wille geschehe! Der Kirchenschlüssel jedoch wäre bei dem Tomcapitel, als dem Collator, zu suchen." Die Commissarien entschuldigten sich nun: was geschehe, sei nicht ihr Werk, sondern der Herren Stände Besehl. Am solgenden Tag des Worgens um 8 Uhr hätten sie sich zu entsernen; wer von ihnen nachher noch sich würde bliden lassen, dem gienge es an's Leben.

Der kommende Tag war Sonntag. P. Jonas wollte noch eine Abschiedspredigt halten. Merkwürdiger Weise war an der Reihe das Evangelium: "Und sie werden euch aus ihren Schulen ausschließen und von einer Stadt zur andern jagen." Treimal hub er an; aber das laute Schluchzen des Volkes und die eigenen Thränen ließen ihn nie zu Wort kommen. Er mußte sich darauf beschränken, seine Juhörer um Gottes Willen zu bitten, einander lieb zu haben, mit den Andern sich zu vertragen; Gott werde es wohl zum Besten wenden.

Bon dem Collegio wendeten sich die Commissarien "sammt einer großen Anzahl gemeinen Pobels" zu dem Pfarrherrn von St. Mauriz, um ihm ebenfalls die Kirchenschlüssel abzusordern und zu bedeuten, er habe den Pfarrhof unverweilt zu räumen. Der Pfarrer erwiderte: er wisse, wer ihm die Schlüssel und den Kirchendienst anvertraut habe; sie zu überzgeben sei er so wenig gesonnen, als den Pfarrhof zu verslassen, beides stehe ihm nicht zu. — Unter Diesem trat uns glücklicher Weise der Glöckner in den Pfarrhof ein. Diesen

fragten die Commissarien unter ernsten Drohungen: wo die Kirchenschlüssel sich befänden? Ansangs schützte er sich mit Unwissenheit, als man aber immer schärfer auf ihn eindrang, sagte er: der Herr Pfarrer habe sie. Da drangen die Commissarien in dessen Schlassammer, nahmen die Schlüssel weg, schlossen die Kirche auf, bemerkten sich alle Kleinodien, Schmuck und Zier derselben, und sandten unverweilt eine Kutsche zu einem Prädikanten der Nachbarschaft, um ihn zur Jubelpredigt in der "neu erbauten" Maurizstirche einzuladen, der auch am nächsten Sonntag kam und für diesen Dienst von den Ständen mit 40 Gulden "ergöht" wurde.

"Heiliger Gott", fährt der Chronist fort, "bei Ansehung und Anhörung all' dieses Berlaufs haben viele treuherzige und gute Seelen sich befunden, welche mit dem Propheten David in Seuszen gearbeitet haben, die ganze Zeit trauerlich umber gegangen sind und, wo nicht ihren Trank, wenigstens ihre Baden Tag und Racht mit Thränen genetzt, dennoch bei diesen Leidenszuständen der Kirchen und Gotteshäuser nicht recht sich angenommen haben, noch weniger mit den 20,000 nicomedischen Christen sich zu Asche verbrennen lassen." Wie in dem bereits geschilderten Versahren das rechtszerstampsende Wesen und Treiben der Revolutionäre unserer Tage sich absspiegelt, so bezeichnet jene Herzensergießung das Wesen vieler sogenannten Gutgesinnten der Gegenwart.

Am 14. Mai murbe die Bürgerschaft abermals aufs Rathhaus beschieden, der utraquistische Theil derselben bes fragt: ob sie taugliche Rathsmänner bestellt hätten? Da trat Einer hervor und gab ein Berzeichniß derselben ein, worauf Sedlnissy dem bisherigen Rath eröffnete, jest sei er entlassen. Der Bürgermeister Heilig verlangte das Wort und proteskirte in Gegenwart sowohl der katholischen als der unkathoslischen Bürgerschaft im Namen des ganzen Rathes und aller drei Räthe wider dieses gewaltthätige Beginnen, als gesgen ihres Königs Majestät und die wohlhergebrachten Pris

Auf Maria himmelfahrt bat Buchheim ben Dombechant, ben Dompropft und andere Domherren nach verrichtetem Gottesbienste zu sich auf ein Mittagsmahl; benn gerne mochte er ben oft erzeigten guten Willen und bewiesene Freundschaft durch Aehnliches erwiedern. Nach dem Mahle führte er fie mit aller Freundlichkeit in ein anderes haus, in welchem vor etlichen Jahren die Utraquisten ihre Zusammenfünfte gehalten Weßhalb dieß geschehe, vermochten die Gafte nicht zu enträthseln. Sobald sie aber eingetreten waren, eröffnete er ihnen: auf Befehl der Herren Stäude hatten fie hier in Saft zu bleiben. (Das gabe für herrn Gelzer eine 51fte These, ober etwa zu der "Umkehr der Segnungen des Chris stenthums" ein befräftigendes Corrolarium!) Vor das Haus bestellte er eine ftarte Bache unter ftrengem Befehl, Riemand weder ein e noch auszulaffen, außer Denjenigen, welcher ben Verhafteten die Nahrung zu bringen hatte. aber und Dinte (pflichttreue Sorge für bas eben becretirte reine Wort!) murbe ihnen in keiner Beise gestattet. Dages gen ließ Buchheim bes Dechanten Wagen, Pferbe und Diener zu eigenem Gebrauche in seine Behausung führen; nicht lange hernach aber nahm er die Dechantei für sich in Beschlag. Darauf wurden aus der Domfirche, aus der Dechantei, aus ben Domherrenhäusern aller Schmud, Perlen, Reliquien, sammtliches Gerathe von edlen Metallen, bei zwanzig Centner schwer, in große Truben geworfen und auf das Rathhaus geführt. Ferner wurden aller Hausrath und alle Rostbarkeiten in den Häusern der Domherren und ber Vicarien beschrieben. "Wie treulich und ordentlich aber diese Inventur vorgegangen, weiß Gott, und wiffen Diejenigen, welche hin und wieder viel geistliche Raften geleert und die ihrigen angefüllt haben" (man denke an 1782 und 1803!), "am besten; benn man mit Wegführen, Tragen und Schleppen vor Niemanden Scheu getragen, ja vielmehr noch, zu der Katholischen großen Schmerzen und Herzeleid, mit

sen gegangen ist." So ließ Buchheim's Frau, während sie in der Dechantei wohnte, ihren Gästen Patenen statt der Teller herumgeben, was selbst eine vornehme lutherische Bürgersfrau so empörte, daß sie ihr diesen "Gräuel" verwies, ausstand und davongieng. Selbst was in den Domherrens häusern Riet und Ragel hielt, wurde abgebrochen; in der herlichen Propstei blied fein Schloß an den Thüren, kein Ragel in der Wand, kein Rahmen um die Fenster, sogar eingemauerte Werkstücke waren nicht sicher.

Bie die Propstei so zugerichtet war, wollte nach etlichen Tagen der Guardian bes benachbarten St. Jakobsklosters die Bermuftung mit eigenen Augen ansehen; auch hieß es, a habe einen Ort gewußt, an welchem Bucher fich befunden Mitten. Deshalb trat er eines Abends mit einem Jungen, der ihm leuchten follte, in den Vorhof. Alsbald wurde er wn zwei farten Gesellen, burch welche Buchheim ihm auflauern ließ, angefallen, die rechte Hand ihm meggehauen. Bie er von denselben als Geistlicher erkannt wurde, ließen sie ihn verbinden und machten hievon am Morgen ihrem hern die Anzeige. Halbtodt mußte der Guardian vor dieim erscheinen, sich befragen laffen, mit dem Bedeuten, wenn aus seinen Reben nur der leiseste Verdacht sich schöpfen laffe, solle er, wie er gehe und stehe, "ben Papisten zum Erempel, an den hellen lichten Galgen auf dem Ring gehenkt" werden. Es war nichts auf den Guardian zu bringen, daher wurde n wieder in sein Rloster entlassen und geheilt.

gen hernach bas Verlangen rund ab, weil bie Solbaten von ber Bürgerschaft, nicht die Bürger von ben Soldaten gelöhnt wurden; diesen fomme es zu, auf ben Mauern zu fteben; sie wollten bewaffnet vom Ring aus auf das Rathhaus, auf ihre Wohnungen, Weiber und Kinder Acht haben. Sobald Buchheim dieses eröffnet ward, sagte er: "In dieser Stunde kommt ein Besehl ber Herren Stände, daß ohne Unterschied ber Religion alle, bei Leibes= und Lebensstrafe gegen Uebertretende, ihre Waffen abliefern sollen." Alsbald erwiesen sich die Utraquisten (die vielleicht vorher schon in den Plan eingeweiht waren) hiezu willig und wiesen die Ratholischen, welche eine vorangehende Unterredung verlangten, ab, mit ben Worten: "Ihr höret ja ber Herren Direftoren ernstlichen Befehl, wer denn will sich gegen sie auflehnen ?" Unverweilt wurden Wehr und Waffen und Munition haufenweise in das bezeichnete Saus getragen, bann am folgenden Tage, da die Aufforderung nochmals erging, in das Jesuiten-Collegium, weil jenes haus bereits angefüllt mar. Wie nun Buchheim glauben konnte, es werbe so ziemlich Alles abgeliefert senn, trat er an das Thor und begann Jeden zu fragen, welcher Religion er sei? Der erste Gefragte antwortete: "ein Tischler". "Ich frage nicht, weß Handwerks", fuhr Buch beim ihn an, "sondern weß Glaubens, katholisch ober evange lisch?" Da der Tischler sagte: "lutherisch", konnte er mit seis ner Rüftung wieder jum Thor hinausgehen. Der 3wette antwortete: .fatholisch"; dieser mußte Wehr und Baffen auf die Erde legen und leer abziehen. (Das war die Aufrechthaltung der Privilegien und Freiheiten der Stadt, die von ben Commissarien zugesagt worden!) Co wurde es von bem Ersten bis zum Letten gehalten, so baß bas Collegium mit Rüftungen bergeftalt angefüllt wurde, "baß Einem bas Bei im Leibe hatte zerspringen mögen."

Des andern Tages wurden die Waffen auseinander geschieden. Fortan sah Mancher sein Leibrohr oder seinen gw

ten Degen in der Hand ober an der Seite eines Andern, und mußte doch dazu schweigen. Das llebrige wurde zur Bewassnung des ständischen Kriegsvolkes nach Brünn abgeführt. Richt genug, daß man die Katholiken ihrer Rüstungen beraubte, man legte es noch darauf an, sie zu höhnen. Es wurde ihnen bei unvermeidlicher Strafe andefohlen, zur Bache zu erscheinen. Da mußten sie jedesmal mit Störden aufziehen, sodann das Obergewehr von dem Hauptmann witten. Bei allen diesen Drangsalen unterließen die Kacholiken doch nicht, sodald sie hörten; Ferdinand sei als römisser Kaiser gekrönt worden, Dankgebete anzustellen.

Den 27sten September Abends gegen fünf Uhr erschien Buchheim in bem Capucinerkloster, und befahl bessen Bevohnern, es unverweilt zu raumen; nicht einmal ihre Breviere burften sie mitnehmen. Co mußten sie benn noch am spaten Abend, "bei erschrecklich bofem Wege, gang elendiglich und höchst erbarmlich", unter bittern Thranen aller Ratholifen, bavon und nach Brunn ziehen. Sobald sie fort waren, trugen die Utraquisten, "ihrem wohlerlernten Gebrauche nach", Relche, Drnate, Rirchenschmud, Bucher, hausrath,' selbst Steine, Werkstüde, Bauholz und Ziegel meg. — Rach wenigen Tagen fam von den Direktoren Mahrens ein Patent, die Ratholifen hatten die aufgerichteten Berbruderungen mit ben Rebellen anderer öfterreichischen ganber in allen und jeden Artikeln gutzuheißen und zu beschwös Allein die Commissarien und der lutherische Rath sahen wohl, daß dieselben hiezu so leicht nicht sich verstehen würden, baher sie bas Patent einige Tage geheim hielten, und inzwischen sich berathschlagten, "wie die Ratholischen zu hintergeßen (b. h. zu beschleichen) waren." Erst am 24. Oftober wurde eine "gesammte Bürgerschaft" (ohne zu wissen weßhalb) auf das Rathhaus erfordert, ihr der Inhalt des Patentes eröffnet. Wieder nahm nicht bloß für sich, sondern für sammtliche fatholischen Ratheverwandte, Bartholomaus Beilig,

das Wort: "er sei", sagte er, "von Kindesbeinen an in der fatholischen Religion erzogen worben, bente auch bis zu seinem Ende darin zu verbleiben, deshalb konne er dem Berlangten nicht statt thun." Seine Amtsgenoffen stimmten ihm bei und verlangten, vorerst mit ihren fatholischen Mitburgern, "so in hoher Anzahl auf bem Rathhaussaale gewartet", fich zu besprechen. Das wurde nicht, bloß eine Unterredung unter ben Ratheverwandten, gestattet. Ginem zweiten Verlangen um Aufschub folgte die Ermahnung, fich ju fügen. Wie nun diese Chrenmanner immer mehr bedrängt und genöthigt wurden, erflarten fie: einzig benjenigen von den Unione-Artikeln, welche nicht wider ihr Gewiffen, wider die Religion, wider das tridentinische Concilium und andere Concilien, auch nicht wider ihre hohe Obrigfeit liefen, konnten sie beipflichten; diese ihre Protestation möchte in bas Stadtbuch eingetragen werden. Damit erreichten fie wenigstens, daß sie ben Gid nur unter solchem Borbehalt leiften durften. Dieß zeigten sie unter Thranen ber fatholischen Bürgerschaft an, die ebenfalls schwören sollte. Der Eid wurde berfelben vorgelesen, jedoch ohne allen Vorbehalt, nicht fo, wie die Rathsglieder ihn geschworen. Da weigerten sich Die Bürger und riefen einmuthig: "Nein, nein, nein; wer fann wissen, mas in ber Union für Puntte enthalten find, die unserer Religion und unserer hohen Obrigkeit zuwider seyn konnten. Wir schworen durchaus nicht! Wir Alle ftehen für Einen Mann, und werben, sollte es nothig fenn, für die katholische Religion Ehre, Habe, Gut, Blut und Leben einseten!" Der Bürgermeister, David Being, fuchte seine Mitburger zu beruhigen. Auch sie (bie Rathsmanner), sagte er, hatten ihr Gewissen bedacht, und ba einmal ber Rath geschworen habe, wie benn eine Burgerschaft noch lange protestiren wolle? Diese rief aber: " weßhalb habt Ihr es gethan? Ihr hättet Euch auf die katholische Bürgerschaft berufen sollen. Euretwegen können wir nicht

eligion und Obrigkeit verläugnen." Heinz fragte wieder: ich fie benn gar nicht schwören wollten?" und erhielt zur ntwort: "in so wichtigen Sachen barf man nicht eilen, wir rlangen vier Wochen Bebenkzeit."

Das Alles wurde ben Commissarien berichtet, welche in anzeigen ließen: der Rath habe geschworen, die Burrschaft solle es auch thun; Weigerung gehe nicht bloß auf ab und Gut, sondern auf Leib und Leben. Allein die faolische Bürgerschaft beharrte babei: nach allen Rechten burfe iber. seinen Willen Niemand zu einem Eide gezwungen wern. Auf diese Antwort "wollte Buchheim oben aus fahren;" n zu schreden, ließ er sogleich alle Stadtthore schließen, die oldaten vollgerüftet und mit brennenden Lunten vor das athhaus ruden, indes die Utraquisten mit Sieb = chieggewehren, auch Steinen unter den Manteln, babei gar Beibspersonen, auf dem Ring sich versammelten, und it freudigem Berlangen bes Zeichens jum Angriff harrten. ie Ratholifen aber fanden die Räume in dem Rathhause : enge und zogen herunter auf den Plat, indes ihre Boreher oben immer noch unterhandelten. Erst als es hieß: uchheim selbst wolle zu ihnen sprechen, gingen sie wieder nauf. Diesen machte ihre große Anzahl bennoch stutig; id ob es sonst nicht seine Art war, mit Ratholiken freundb zu sprechen, mahnte er sie doch in glimpflicher Beise, m Verlangen nachzufommen; hatten boch auch in ben übris en Landern viele Ratholiken in gleicher Weise geschworen. Ran wird", fügte er bei, "Jeden bei seiner Religion schüm; die Geistlichen sammt den Ihrigen, wie es vor Jahrinderten gewesen ist, ruhig und unperturbirt lassen. Ich lbft gelobe, Euch und Eure Beiftlichen mit meinem Blute ischützen." ("Hat aber gelogen, wie ein anderer Schelm!" gt ber Chronist bei.) "Darum beachtet meine Warnung, itet Euch vor Unglück."

Als nach langer Anrede Buchheim's die Bürgerschaft abermals

das Wort: "er sei", sagte er, "von Kindesbeinen an in be katholischen Religion erzogen worden, denke auch bis zu sei nem Ende barin zu verbleiben, beshalb fonne er bem Bei langten nicht ftatt thun." Seine Amtegenoffen stimmten in bei und verlangten, vorerst mit ihren fatholischen Mitbu gern, "so in hoher Anzahl auf bem Rathhaussaale gewa tet", sich zu besprechen. Das wurde nicht, bloß eine Unte redung unter ben Ratheverwandten, gestattet. Ginem zwe ten Berlangen um Aufschub folgte bie Ermahnung, fich & Wie nun diese Chrenmanner immer mehr bedran und genöthigt wurden, erflarten fie: einzig benjenigen vo ben Unions-Artifeln, welche nicht wider ihr Gewiffen, wid die Religion, wider bas tridentinische Concilium und ander Concilien, auch nicht wider ihre hohe Obrigfeit liefen, ton ten sie beipflichten; diese ihre Protestation möchte in ba Stadtbuch eingetragen werden. Damit erreichten fie wenig stens, daß sie den Eid nur unter solchem Borbehalt leifte durften. Dieß zeigten sie unter Thranen ber katholische Bürgerschaft an, die ebenfalls schwören sollte. Der Gi wurde berfelben vorgelesen, jedoch ohne allen Vorbehalt, nid so, wie die Rathsglieder ihn geschworen. Da weigerten fil bie Burger und riefen einmuthig: "Mein, nein, nein; we fann wissen, was in ber Union für Punfte enthalten find die unserer Religion und unserer hohen Obrigfeit zuwide senn könnten. Wir schwören durchaus nicht! Wir Alle fte hen für Einen Mann, und werben, sollte es nothig fein für die katholische Religion Ehre, Habe, Gut, Blut und Leben einsegen!" Der Burgermeister, David Being suchte seine Mitburger zu beruhigen. Auch sie (bie Rath manner), fagte er, hatten ihr Gewissen bebacht, und ba ein mal ber Rath geschworen habe, wie benn eine Bürgerschaft noch lange protestiren wolle? Diese rief aber: "weshall habt Ihr es gethan? Ihr hattet Euch auf die fatholisch Bürgerschaft berufen sollen. Euretwegen konnen wir nich

Religion und Obrigkeit verläugnen." Heinz fragte wieder: .ob sie benn gar nicht schwören wollten?" und erhielt zur Antwort: .in so wichtigen Sachen darf man nicht eilen, wir valangen vier Wochen Bebenkzeit."

Das Alles wurde ben Commissarien berichtet, welche nun anzeigen ließen: ber Rath habe geschworen, die Burgerschaft solle es auch thun; Weigerung gehe nicht bloß auf hab und Gut, sondern auf Leib und Leben. Allein die faholische Bürgerschaft beharrte babei: nach allen Rechten burfe wider, seinen Willen Niemand zu einem Eide gezwungen merden. Auf diese Antwort "wollte Buchheim oben aus fahren;" um ju schrecken, ließ er sogleich alle Stadtthore schließen, die Soldaten vollgerüftet und mit brennenden Lunten vor das Rathhaus ruden, indes die Utraquisten mit hieb = Schießgemehren, auch Steinen unter ben Manteln, dabei sogar Beibspersonen, auf dem Ring sich versammelten, und mit freudigem Berlangen bes Zeichens jum Ungriff harrten. Die Ratholifen aber fanden die Raume in dem Rathhause ju enge und zogen herunter auf den Plat, indes ihre Borfteher oben immer noch unterhandelten. Erst als es hieß: Buchheim selbst wolle zu ihnen sprechen, gingen sie wieder hinauf. Diesen machte ihre große Anzahl bennoch stutig; und ob es sonst nicht seine Art war, mit Katholiken freundlich zu sprechen, mahnte er sie doch in glimpflicher Weise, bem Verlangen nachzukommen; hatten doch auch in den übrigen Ländern viele Ratholiken in gleicher Weise geschworen. -Man wird", fügte er bei, "Jeden bei seiner Religion schüpen; die Geistlichen sammt ben Ihrigen, wie es vor Jahrbunderten gemesen ist, ruhig und unperturbirt lassen. 3ch selbst gelobe, Euch und Eure Geiftlichen mit meinem Blute ju iconten." ("Sat aber gelogen, wie ein anderer Schelm!" fügt der Chronist bei.) "Darum beachtet meine Warnung, butet Euch vor Unglud."

Als nach langer Anrede Buchheim's die Bürgerschaft abermals

befragt wurde: wessen sie nun gesonnen sei? schrieen wieder Alle: "wer weiß, mas in ber Union begriffen ift? wer hat fie gelesen? Erst gebe man uns eine glaubwürdige Abschrift, bamit wir uns in derselben ersehen und alle ihre Artifel ermagen fonnen \*); wir beharren auf Berschub." "Das wurde langer Beit bedürfen", fagte Buchheim, "wenn man bie Unions. Artifel abschreiben wollte; die brei: wegen des Majestatsbriefes, wegen bes tribentinischen Conciliums" ("weil in bemselben begriffen, daß man ben Regern feinen Glauben halten burfe"), "und daß die an sich gebrachten Kirchen verbleiben mußten, könne man einem Ausschuß vorlesen." Das geschah; die Ausschusse famen wieder heraus und erstatteten barüber Bericht. Das half nichts; die Bürgerschaft beharrte bei dem Berlangen um Aufschub, ließ zugleich bemerken: ben Dajestatsbrief habe sie nicht gegeben, konne ihn folglich auch nicht nehmen; das Concilium von Trient befehle, auch Turfen und Seiden in politischen Dingen Glauben zu halten; was die Rirchen und Schulen betreffe, überließen sie es ber hohen Obrigfeit. Am Ende erflarten die Abgeordneten ber Bürger: eher würben sie, wie sie gingen und ftanben, mit Steden in der Hand, doch nur, daß man ihre Beiber und Kinder folgen ließe, jum Thore hinauswandern. Jest fuhren bie Commiffarien auf und sagten: länger wolle man nicht mit ihnen spielen, die Ausschüsse sollen Ja ober Rein sagen. Sie antworteten: "Wir haben von ber fatholischen Bürgerschaft keinen andern Befehl, als abermals um Bebenf. zeit zu bitten." — Da es über diesem Allem zwei Uhr geworden war, stand der Rath rasch auf, jur Rathestube binaus, die Stiege hinunter!

<sup>\*)</sup> Wo ware in unserer Zeit eine Stadt, deren Bürgerschaft ein so gesundes Berlangen und mit solcher anerkennungswerther Behart: lichkeit unter ähnlichen Umständen ausspräche? Dennoch reben wir von Fortschritt sogar in geistigen Dingen, als ob dieses und Zeistungslesen sammt maulfertigem Rasonniren Eines ware?

Buchheim rief ben herausgehenden zu: "Wir haben Ench nun lange genug gutlich ermahnt, beharret 3hr in Eurer Salsstarrigfeit, so ift die Erecution vorhanden." Rach biefen Worten begab er sich zu ben auf bem Plat stehenben Soldaten, fo daß Jedermann den Angriff erwartete, und von ber Stiege herab ein Utraquiste laut schrie: "ein Stud, ein Stud unter des Teufels Geschmeiß." Andere suchten mit glatten Borten bem Verlangen ber Commissarien Eingang zu verschaffen. Man begehre ja nichts, stellten sie ben Ratholifen vor, mas dem Gemissen zuwider fei; sie ftanden sich selbft im Lichte; die Stände, die es mit der Bürgerschaft so treulich meinten, mußten hierob unwillig werden. Mit diesen Beredungsversuchen machte besonders der Burgermeister, Das vid Being, viel fich zu schaffen, und da er wenig ausrichtete, fuhr er zwei von den Burgern an: "ihr seid's, melche die Bürgerschaft so widerspänstig machet; seht zu, wie ihr es verantworten werbet. Wir fatholische Ratheverwandte haben auch ein Gewiffen, ober meint ihr etwa, wir hatten es bei ber Eidesleiftung an ben Zaun gehängt?" Als Einer ber Angesahrenen laut rief: "Ist ein ehrlicher Mann unter Euch, der bezeugen fann, das, was mir da vorgeworfen wird, sei Wahrheit, der trete hervor"! - schrie die gesammte Bürgerschaft: "Rein! Rein! Rein!"

Einige Wenige unter derselben waren jedoch nicht so sest, wie alle Uebrigen. Sie ließen sich zu Buchheim sühren, um ihm zu eröffnen: wenn wirklich der Eid ihren Gerwissen nicht zuwider senn sollte, so wären sie zu demselben bereit. Das nahmen die Iltraquisten wahr und sagten: "schon sind sie nicht mehr einig." Buchheim kehrte in die Rathsstube zurück und rief: "wer den Eid leisten will, komme herein, lange wird man Euch nicht mehr bitten, Jeder hüte sich vor Unglück." So folgten einige der Hervorragendern in die Rathsstube. Wie die gemeinen Leute dieses sahen, sagten sie: "können diese es thun, weßhalb sollten wir nicht eben-

falls es thun?" So schlich sich Zertrennung ein. In einer Biertelftunde mar die Rathostube angefüllt. Bestürzt fragten sich Biele unter Thranen, mas zu thun fei? und verliefen sich zum Theil in ihre Wohnungen. Bu benen, die noch auf bem Plat verweilten, sagten die aus ber Rathsftube Beraustretenden: der Gid habe nicht viel auf sich; auf's Reue fei ihnen zugefagt worden, wenn in ben Unions - Artifeln etwas wider ihr Gemiffen sich fande, waren sie nicht foulbig, es zu halten. Da überbem bie Commiffarien und Rathspersonen "ohne Unterlaß posaunten": wer gehen will, ber gehe! ließen sich die Meisten zu dem Gid verleiten; auch diejenigen, welche am längsten sich sträubten, mußten zulest fich fügen, "weil in solcher Furie ein gräuliches Erempel an ihnen würde statuirt werden." Immer jedoch verwahrte sich der größte Theil mit den Worten: "so weit es nicht wider unser Gewissen ift." Wer an diesem Tage ausgeblieben mar, wurde durch die Amtsbiener zu nachträglicher Gidesleiftung für den folgenden auf das Rathhaus beschieden.

Siegestrunkener mochte von da an die Revolution über die untersochten Burger walten. Wie! das deutet der Chronist mit folgenden Worten an: "Barmherziger Gott, wie mehrten sich von dieser Zeit her täglich allerlei Drangsale und Versolgungen der Katholischen! Also daß man ihnen auf den Gassen nachspuckte, allerhand Pasquillen, Schimpfund Schandworte, so man auf Geistliche und Weltliche, sohen und niederen Standes, sonderlich auf J. Kais. Rajestät Ferdinandum, erdenken können, von den geringsten und gesmeinen Handwerksleuten, Weibs und Mannspersonen der Utraquisten, nach Herzensbegier ganz seindselig und häusig ausgeschüttet, wozu dann die armen Katholischen mit dem heiligen Mann David gleich Einem, der nicht hört, und einem Stummen, so feine Widerrede in seinem Munde hat, haben seyn müssen."

Bald hienach famen einige Directoren nach Brunn, und

seten ben katholischen Rath um 50,000 Thaler, ben gessenen Landeseinnehmer für 30,000, boch unter dem Schein es Anlehens, aber in drei Wochen zu bezahlen, sonst sie ch anders würden behandelt werden \*). Es gingen zwar ige aus ihnen nach Brünn, um die Unmöglichkeit darzusten. Allein der Besehl wurde erneuert; doch gerieth nachs 16 die Sache in's Stocken und wurde nicht vollsührt.

Um 25sten October beschied der Rath, nebst Buchheim, umtliche katholischen Geiftlichen auf's Rathhaus, um ihnen eröffnen: sie hatten am nächsten Conntag ben neuen Ros g von Bohmen auf den Kanzeln zu verfünden. Gie antnteten: bas liefe wider bas Gewissen, auch habe nicht bie Itliche, einzig die geistliche Obrigfeit Befugniß, vorzuschreis n, mas man in ben Rirchen beten solle. Allein ber Befehl irbe erneuert, jedoch mit Bebenfzeit. Der Conntag fam, Beiftlichen ließen bas Ansinnen unberücksichtigt. Da mur-1 am 28sten die Dominicaner, die Franciscaner, der Domirrer und die Geistlichen von U. L. F. Kirche ergriffen, Bgesammt in das Kloster St. Jacob gesperrt. ren am Sonntag die Katholifen ohne allen Gottesdienst Nieben, hätte nicht ein Caplan bei U. L. F. sich bewegen Ten, eine stille Meffe zu celebriren. Als ber Pfarrer von : Blafius die Rangel betrat, fand er ein Gebet (fur ben gedrungenen Churfürsten von ber Pfalz), welches Buchm hatte hinauflegen lassen, mit dem Befehl, dasselbe abesen. Dessen erschrack der Pfarrer so sehr, daß er alsb schloß, hinabging, seine besten Sachen zu sich nahm und Flucht ergriff.

Bis zu dieser Zeit lagen die aus den Kirchen weggeleppten Reliquien noch unversehrt in einem Gewölbe des

<sup>\*)</sup> Gerabe wie im Jahre 1847 in Lugern ift verfahren worben, anch mit ber gang gleichen Rechtsbefugniß.

### Protestantifches Berfahren gegen Ratholifen.

haufes. Best, nachdem die fatholifchen Burger geg Berfprechen, ihre Religion folle geschutt werden, b geleiftet hatten, tamen bie Commiffarien, zerschlugen ? affungen um die Reliquien, gertrummerten biefe, fdidt Metall in bie Munge, wo aber manche Ebelfteine bi n, wußte man nicht. Wenige Tage barauf entbot Buc ben Dbern ber Bernhardiner ju fich, und befahl ihr it ben Seinigen augenblidlich bavon ju giehen. Als 1 olifen biefes erfuhren, ichidten fie eine Deputation bi gehn an ben Dberften ab, um fo viel Frift zu erlange Einige nach Brunn reifen und bei ben Directoren e port einlegen fonnten. Das half nicht nur nichts, fonbe beim ergoß fich, feiner Beife nach, in Schmabmorten ut Beiftlichen, und befahl, noch bei Connenschein hatten t hardiner bavon ju gehen. Der Dbere, bie Fruchtloff bes Bersuches wohl ahnend, hielt beswegen feinen Co fcon jum Fortgeben bereit. Das Rreug voran, jogbei: Die Katholiken mußten allermaßen benjenigen gehorsamen, von denen sie gehaßt werden; keiner durste sein Herz offenbaren; sie mußten schweigen, in steter Gesahr schweben und zusehen, wie der Eine verjagt, der Andere getöbtet wurde, der Dritte Hab und Gut lassen mußte."

Aber so ganz ohne sich zu rühren, wollten bie Ratholisen von Olmüt ihre Geistlichen boch nicht vertreiben lassen.). Sie baten ben Rath, eine Deputation nach Brünn absenden zu bürsen. Da ihnen dieses gestattet wurde, überbrachten acht Männer den Directoren "eine überaus klägliche Suppliscation" gegen diese Gewaltthat. Da suhr der von Rzizan, der Präsident des mährischen Directoriums, sie an als Aufsrührer und Feinde der Obrigseit, und wenig hätte gesehlt, daß man sie nicht in Eisen und Bande geschlagen, nur die grauen Häupter einiger aus ihnen wendeten dieses ab. Insdeß gelang es der Berwendung des von Schleinit, daß den Bertriebenen die Heimschr gestattet wurde. Auch die Geistslichen, die zu St. Jacob in Verhaft waren, dursten wieder in ihre Rlöster zurück, blieben aber in diesen in Verhaft.

Weisen feierte Buchheim in der Domfirche nach seisner Weise. Er nahm aus derselben weg, was von dem ersten Raub noch übrig geblieben war. Selbst die Antependien der Altäre wurden nicht verschont. Man sah in der Folge Streisen derselben an seinen Livreen. — Unter solchen Trübsalen für die Ratholisen lief das Jahr 1619 zu Ende. Für das solgende wurden ihnen durch die Anhänger des "reinen Wortes" neue bereitet, besonders in den unmenschslichen Martern, durch welche der Domherr, Johannes Sarstander, um das Leben gebracht wurde.

Die Katholiken von Wien haben sich bei Vertreibung ber Rebemps toriften im Jahre 1848 fügsamer erwiesen. Dafür zählen sie 228 Jahre bes heils mehr.

Er war Pfarrer zu Holleschau. Weil ber Gemeinde ein utraquistischer Pradicant aufgebrungen murbe, verließ er biefelbe, machte eine Wallfahrt nach Czenstochan, von mo er einen Besuch in Cracau machte, und nach biesem auf seine Pfarrei zurückfehrte. Run brachen im Februar 1620 etliche hunbert Kosaken, dem Raiser zu Hülfe, durch die Gebirge. Wo fie hinfamen, plunderten sie und verübten bie schrecklichften Auch Holleschau lag auf ihrem Wege. seine Pfarrfinder Schonung zu erwirken, zog ihnen Sarkander, gefolgt von den Einwohnern des Ortes, mit der Monstranz entgegen. Als die zuchtlosen Arieger ben heiligen Fronleichnam erblickten, sprangen sie von ben Pferben, fielen auf die Anie und zogen, ohne eines Menschen Berletung, Cobald die Directoren in Brunn von dieser Rettung Holleschau's durch Sarfander's gludlichen Gebanken Runde erhielten, gedachten sie seiner Reise nach Bolen und glaubten, oder gaben vor, der Domherr habe Die Rosafen herbeigerufen \*). Cogleich befahlen sie, benfelben in Gifen und Banden in die "Schergenstube" zu Olmut zu bringen, mit ihm drei Carthauser aus der neuen Carthause bei Holleschau.

Erst wurde Sarkander von einigen Commissarien, Buchheim an der Spize, im Beiseyn mehrerer Mitglieder des lutherischen Stadtrathes, als Veranlasser des polnischen Einfalls beschuldigt, sodann angegangen, zu eröffnen, was ladislaus Poppel von Lobsowiz, Mährens durch die Rebellen
vertriebener Landshauptmann, ihm, als seinem Beichtvater,

<sup>\*)</sup> Eine Schwester Chateaubriand's hatte in der Bendee einigen Respublisanern das Leben gerettet, was sie bei eigener Gefährdung vor einem Revolutions: Tribunal wollte geltend machen. "Canaille", brüllte einer der Beisither, "gerade das beweist bein Einverständnif mit jenen Schursen; wir hatten die beste Luft, dich deswegen guils lotiniren zu lassen." Doch geschah es nicht; die utraquistischen "Herren Stände" Mährens gingen grundlicher zu Werke.

raut habe. Das Erste lehnte der Befragte entschieden ich ab, bezüglich des Andern entgegnete er: ihm, als treuen Priester komme es nicht zu, das Siegel der Beichte en. Da suhr Einer um den Andern seiner Religion ihn an \*); einer derselben sagte: "Pfaff, du willst mit der Wahrheit heraus, wir mussen dich durch den frichter angreisen." Mit diesen Worten gingen sie 3.

Ibends setten sie wieber an, und ba der Erfolg ber war, befahlen sie, ben Gefangenen in den Marterju bringen. Da sagte abermals Einer: "ohne Urfache 1 gewiß nicht in Cracau gewesen, was hast bu bort itt ?" Da er bei seiner vorigen Antwort verblieb, etber Scharfrichter Befehl, ben Gefeffelten zu greifen. nder fant auf die Knie, bezeugte feine Bahrhaftigfeit rflarte zum voraus Alles für fraftlos, was er unter ualen dieser zuwider sagen murde; bann ließ er gebul-16 geiftliche Gewand sich ausziehen und sich binden. ich schrieen Buchheim und Einige mit ihm bem Benfer Fort mit ihm in die trocene Tortur." Unter dieser in Anderer ihn an: "Landesverrather, barfft bu noch m?" Buchheim aber mahnte ben Henker: "beffer tran em Schelm." Während dessen bezeugte Sarkander bes h: er miffe nichts zu gestehen. Wieder murde der henr Berschärfung angetrieben und mit ben Worten: "er fich beffer bedenken", gingen die Commissarien davon.

Uebereinstimment mit ben Nachrichten ber Chronif hat sich in handschrift ethalten: Martyrium Adm. Rev. Dom. Jo. Sarcandri de Szozcowia, per Joa. Scintillam Illmo. Fr. a Dietrichstein S. R. E. Card. et Ep. Olm. 1625 oblatum. Der Berssasser mußte von Amtswegen und gezwungen Augenzeuge ber Fellerqualen bes frommen Mannes sehn.

### Proteftantifches Berfahren gegen Rathollten.

Am 17ten wurde Sarkander zum Drittenmale befrager in Polen gethan, und was der polnische Einfall be habe? Da er abermals versicherte: er habe in Polemit geistlichen Angelegenheiten sich beschäftigt, wurd Scharfrichter zugerufen: "jest bewähre deine Kunst a Da Sarkander auch bei diesen Leiden alle gemachts uldigungen ablehnte, wurden die Fragenden wüthen en den Scharfrichter und stachelten ihn so, daß er de Iterten brennende Kerzen an die Lenden seite. Det te zwei Stunden. Beim Fortgehen riesen die Committ ihrem Schlachtopser zu: "mache keine Narren aus uns!

Des folgenden Tages traten sie berauscht in terkammer. Sarkander gab ihnen zwar Auskunft üb Fragen, bezeugte aber wantellos, von dem Cinfo Polen wisse er nichts. Da befahl Buchheim, if Jackeln zu brennen. Der Scharfrichter durfte de lich nicht meigern, wie sie aber halb erloschen wo

pt, bis endlich die Schergen mude waren, Sarkander von r Folter ließen, im Weggehen aber sagten: das Bisheze sei nur Scherz gewesen, er werde wohl noch besser wihen mussen.

Scintilla magte es, Buchheim um Entlaffung des jamrlich Zugerichteten (seine Abern lagen bloß, ber Brand tte das Fleisch weggefressen, so daß man die Eingeweide b) aus der Haft zu bitten, damit er einiger Pflege und artung fonnte übergeben werben. Es wurde abgeschlagen. 16 Mitleid wollte ber Stodmeifter bie Beilung versuchen, war aber unmöglich. In so schredlichem Zustande mußte arkander vier Wochen verharren. Doch erwarben fich eis ne mitleidigen Bürger und Frauen burch Geschenke an die fangenwächter Erlaubniß, ihm einige Rahrung zu veraffen, wovon er jedoch seiner Schmerzen wegen nur wenig rießen fonnte. Unter stetem Gebet, wobei er selbst bas iliche Officium nie anssetzte, verschied er am 17. Marz 21 in Beiseyn zweier Priester. Scintilla ließ ihn mit prie-:lichem Gewande befleiben, ihm einen Relch von Wachs bie Banbe geben, ben Leichnam aus bem Gefangnis in B haus einer Wittme tragen, um ihn von bort aus gehrend zu verstatten. Schon war viel Volf zum Geleite verumelt, als von Buchheim, auf Anstiften des lutherischen uhes, ein Berbot dagegen fam, er bald darauf felbst herritt und brullte: "an den Galgen mit dem Schelm!" auch ien, die der Sache sich angenommen, einen derben Beris gab, benn erft mußte zu Brunn angefragt werben. 16 Bolf verlief sich unter Thränen. — Rach fünf Tagen n von den Directoren der Bescheid: man durfe den Berrbenen in der Stille begraben. Dennoch lief auch jest eber bas Bolf in großer Menge herbei. Sarkander wurde ter bessen Geleite in U. &. F. Rirche getragen, bort erft ch fieben Uhr Abends das Requiem gefungen, ber Leiche

nam bann in St. Laurentii Capelle vor dem Altar ber heisligen Barbara unter lautem Wehflagen beigesett ...

<sup>\*)</sup> Rur anterthalb Jahre früher versuhr ein zu Tufis in Graus bunbten niebergefestes Strafgericht, an welchem nenn proieftantis fche Geistliche ale Beisiger Theil nahmen, in ahnlicher Beise gegen ben Erzpriester Rifolaus Rusfa zn Sonbrio in Beitlin. Der unfathelische Theil ber bundnerischen Oberherren biefes fonft burchweg katholischen ganbes, sette Alles baran, ben Calvinismus in daffelbe einzuführen, und, wo nur immer Reime beffelben (und folde gu pflanzen, fiel in jener Beit nicht schwer) gum Borschein famen, fie forgfältig zu hegen und zu pflegen. Anefa, burch ein Bierteljahrs hundert Erzpriester zu Sondrio und hochverehrt von feiner Gemeinde, ftellte fich biefer als Mauer voran, und vereitelte ben fchlau berechneten Plan ber Oberherren, innerhalb bes Bannes jes ner Gemeinbe eine hohere paritatifche Lehranftalt gu errichten. Das für traten die Bradicanten mit schweren Rlagen gegen ben Gras, priester anf. Unter Anführung eines berfelben brachen in ber Nacht vom 22. Juli 1618 sechezig Bewaffnete in ben Pfarthof gu Sontrio ein, und schleppten ben Berhaßten nach Chur, zu ihrem Glud mit folder Eilfertigkeit, daß sie ber rasch fich erhebenben Bevölferung blefer Thaler gludlich entrannen. Rusta wurde gleich nach feiner Ankunft in Rhatiens Sauptstadt in den Reifer geworfen, bann am erften September vor jenes Strafgericht geschlent. Dier wurde ihm vorgeworfen, vor zehn Jahren (worüber er bemals schon mit vollem Erweis seiner Unschild fich gerechtfertigt) an ber Spite eines Complotte gestanten zu haben, um ten Braticanten Szipio Calantrini entweber zu totten, ober nach Malland ju bringen; ferner feine Gemeinbegenoffen abgehalten zu haben, die Baffen gegen Spanien zu ergreifen; bann bie beabfichtigte Leto anstalt gehindert zu haben. Seche theils rechtegelehrte, theils an gesehene Manner, welche Sondric, unter Berufung auf bie Privi legien bes Beltlin's, ale gurbitter für ihren getreuen hirten an tie "hochgebietenten herren" fentete, erhielten bie schnobe Untwort: fo wenig fehle es ben Stanten an Bertheitigern bes Beflagten, als bem Beltlin an Schuldigen. Rachbent Ansta bie erhobenen Anflagen als grunblos beleuchtet, wurde ber funfundfunfzigjährige, burch viele Krantheiten abgeschmächte Mann am 2. September an bas Marterfell gehängt. Auch ihm fonnten bie Qualen fein an-

Bahrend dieser Zeit bestellte Buchheim in ein Ort auf bes Domcapitels Grund einen calvinischen Pradicanten, und zwang die Bauern burch eine Buße von fünfzig Groschen in die Predigt beffelben. Wenige Tage später besuchte er, von Ariegsvolf begleitet, alle Rirchen und Rlöfter, welche bie Ratholifen zu Olmus noch inne hatten. lleberall verbot er, das bereits verfündete Jubilaum ju halten, den Geiftlichen Beichte zu hören, den Layen die Rirchen zu besuchen, ließ die Sacrifteien schließen und sperrte die Bernhardiner in ein Bimmer zusammen, vor welches er zwei Bachen ftellte, bamit Reiner es verlaffen konne. Das geschah am 3. März. Auf ben 12. war ber Geistlichkeit eine neue Rranfung bereitet. Ginige Ratholifen baten ben Bürgermeister Sanne Dbeborfer, zwei Abgeordnete nach Brunn schiden zu durfen, um die Befreiung ber Bernhardiner und der Dominicaner zu erwirken, da ihnen ja zugefagt worden, "baß ihre Beiftlichen bei ihrem Gottesbiente, wie er von Altersher gewesen, ruhig und friedlich follten belaffen werben." Barich erwiberte hierauf ber Burgermeister: sie müßten ja, daß ihnen alle Zusammenkunfte unterfagt waren, viel weniger Einer zu verreisen befugt sei. Ueberbem habe er ben besondern Befehl, wenn ein Ratholik in dergleichen Sachen vor ihn fame, denselben in's Gelübde ober in Saft zu nehmen, ihm selbst nach bem Sals zu greisen. So rasch wolle er, als der es mit den Katholiken gut meine, nun zwar nicht verfahren, sie aber treulich marnen, von solchem Vorhaben abzustehen. Auf alle weiteren Bitten sonnten sie keine andere Antwort erlangen, als: er warne

Solter an ihm zum Fünstenmale wiederholt. Unter ber letten gab er ben Geift auf. Damit waren aber seine Richter nicht befriedigt. Sie erfannten: ber Leichnam solle an einen Pferteschweif gebunden, uns ter ten Galgen geschleppt, bort burch ben henfer eingescharrt wers ben. Die Katholisen gruben ihn nachher, bei nächtlicher Weile ans, und bestatteten ihn in der Abtei Pfävers.

sie. Doch hatten die Bittenden den Muth, ihre Reise dennoch anzutreten.

Wahrscheinlich dieser hatten es erst die Domherren zu verstanken, daß sie ihrer Haft in verschiedenen Bürgershäusern entlassen wurden, worauf deren sosort wenigstens drei des Sotztesdienstes und des Predigens mit großem Fleiße sich annahmen. Hierauf wurden auch die Bernhardiner und Dominicaner freigelassen; sie konnten ihre Kirchen wieder öffnen und das vierzigstündige Gebet anordnen, auch das Jubisläum halten.

Im Mai war Buchheim seiner Wohnung in der Dechantei satt, vertrieb beswegen die Geistlichen von Allerheilb gen nach St. Michael, und nahm beren Rlofter für fich in Besit. Am 15. Juni murben alle Ordensleute auf das Rath. haus beschieden. Da verwies ihnen Ladislaus von Zierotin auf Lundenburg, in Mähren das Haupt der Rebellion, ihre Halbstarrigfeit, und forberte sie auf, entweder die Confides ration zu beschwören, ober bas Land zu meiden. Sie beries fen sich auf ihren frühern Eid, baten anbei um Aufschub. Indeß vereinigten sich katholische Ritter und Bürger, um bei ben versammelten Landrechten dafür einzukommen, baß ihre Priesterschaft kunftighin in Ruhe gelassen merbe. Anderer Beschäfte megen blieb aber bieses Besuch unberudfichtigt. Dagegen wurde der Bürgermeister Obedorfer von Zierotin in seiner "gepflogenen Pfaffen = Commission" großer Unterschleife überwiesen, öffentlich ein Dieb und Bosewicht genannt, ber den Galgen verdient habe. Da er sich vertheidigen wollte, rief Zierotin dem Dompropst zu: "Ist's nicht mahr, daß der Obsborfer auf einer Leiter in den Dom eingestiegen ift?"-"Es ift zu erweisen", antwortete ber Gefragte. Damit war Obsdorfer jum Schweigen gebracht. Des folgenden Morgens machte er sich in aller Stille bavon, irrte unter ben Bauern herum, und wurde nach einiger Zeit in einem ver bedten Wagen nach Hause gebracht. Dann wußte er mit

erotin sich wieder zu verständigen, so daß dieser den Rath ging, denselben wieder an seine vorige Stelle zu setzen, bloß Krankheit auf einige Zeit ihn des Verstandes bezht habe. Er wurde aber im Beiseyn der ganzen Geinde, als Bemackelter und ehrvergessener Mann, der Stelle r unwürdig erklärt.

In dem gleichen Monat wurden die Dominicaner, sammt nen von Allerheiligen, aus St. Michael vertrieben und ich St. Bernhardin geführt, unter dem Vorgeben, alles, as in der Landstube gesprochen würde, könnten sie in ihe m Kloster hören. Unverweilt durchliefen Diener und gezeiner Pöbel dasselbe, zerschlugen Desen und Fenster, verwüster die Bibliothet und beraubten sie. Der Kirche aber such die Picarditen sich zu bemächtigen. Sie würden auch selbe erhalten haben, hätte nicht der Prior die Schlüssel Berwahrung genommen, und deren Ablieserung standhaft rweigert. So mußte ein verstorbener Edelmann dieser ette, für welchen sie wahrscheinlich gerne dieser Kirche sich gemaßt hätten, in diesenige der Zesuiten gebracht werden.

Am 23. Juli, "als die Reper bei der Landschaft Alles hi unterbauet", sing man an, das Capuciner-Kloster zubrechen, "als ein gemeiner Stadt höchst schädliches" Gesube. Dabei trieb ein Utraquiste die Arbeiter mit den Worsan: "arbeitet, liebe Leute! es ist hoch von nöthen."

Mit diesem Act frankender Willfür gegen die Kathoen schließen die bisher bekannt gewordenen Abschriften
n Scintilla's Auszeichnungen. Ihnen sind nur noch die
orte eines treuen Unterthans des rechtmäßigen Landesern angehängt: "Und nachdem das flägliche Seuszen und
zliche Lamentiren so vieler tausend bedrängter katholischen
relen dermaleins durch die Wolfen vor das Angesicht des
rechten Gottes gedrungen, und aus sonderlicher Allmacht
der Beihülfe Gottes die keterischen Rebellen und Tyrannen
u Ihrer Kais. Maj., durch die gegen sie gebrauchte Armada,

vor Prag dermaßen getroffen, erlegt und zerstreut worden, also daß er, mit Blut wohl gefärbt, von dem Tag an billig der rothe Berg genannt werden kann, auch alle brei Prager-Städte und sammt ihnen die meisten und vornehmssten Rebellen, so sich aus dem Treffen mit der Flucht dahin salvirt" — hier brechen die Handschriften ab.

## XV.

# James Laird Patterson:

seine Pilgerfahrt nach Jerusalem und seine Berichte über die Lage bet orientalischen Christen.

Bierhundert Jahre lang werde das Bolf Ismael in Stambul herrschen! — so lautet eine alte Prophezeiung, be auch unter den türkischen Söhnen Mahomed's wohl bekannt ist. Sie selbst halten die Russen für das "blonde Bolf", das nach ihnen über Oftrom Herr senn wird, und am 29sten Mai 1853 ist die Zeit der vierhundert Jahre um. Ob bis dahin wirklich die Geschies des türkischen Reiches in Europa ihre Erfüllung sinden, hängt von der Frage ab: ob die großen Mächte noch länger im Stande senn werden, der reale Eristenz des moslemischen Staates zu behaupten? der ob Rußland es in seinem Interesse sinden wird, mit der Erquidirung noch länger zuzuwarten? Je gefährlicher die Constitutionen im Westen sich gestalten, desto weniger wird Levteres der Fall seyn; der erste Kriegsruf aus den Tuillerien müßte die Pässe des Balkan zur anmuthigsten Promense

se Czaaren Seere umschaffen, und vielleicht bedarf es solchen Ruses gar nicht. Daß die hohe Pforte bloß durch die gegenseitige Eisersucht der Mächte aufrecht gleich der Leiche Salomons auf ihrem verherten Stabe, lehrt gerade in diesem Augenblicke der unläugbare Thatbes im alten Byzanz eindringlicher, als je. Auch die Würsder morgenländischen Sage sieht man, selbst ohne diplos dewassnetes Auge, an dem zauberfrästigen Stabe schon nnersten Fasern benagen, die Leiche schwankt und neigt tieser und tieser, und man fragt in banger Erwartung: 1 der Stab knickt und sie fällt, was dann?

Db in unserer an wunderlichen Erscheinungen reichen endlich auch das Wunderbarfte geschehen, und ein Funke lichen Bewußtseyns in der Diplomatie ber Mächte ber tenheit erwachen konnte - bas mag, ungeachtet bes n Willens in Desterreichs Raiser, dahingestellt bleiben. jedenfalls erscheint es zunächst für die Beherrscher drift. Slaven als politische Nothwendigkeit, dem wilden Budes moslemischen Fanatismus zu steuern, der noch einin lichterlohe Flammen aufgeschlagen hat, und seine enthen Wogen unter schauerlichen Gräueln über die armen h's bis hart an Desterreichs Granzen ausschüttet. Defterund Rußland fonnten bem Großturfen verzeihen, mas mf England's Anreizung, in der ungarischen Revolution idigt: sie werden aber nicht hinnehmen konnen, daß er ungsten Buthereien seiner, überhaupt erft seit einigen jen wieder in ihrer vollen alten Omnipotenz hergestell-Baschas in Bosnien, der Herzegowina u. s. w. mit eifanatischen Vernichtungsfampfe gegen Montenegro und n driftliche Stammesgenoffen fronc. Wenn doch auch rerseits für die dem Untergange geweihten Christenvolker Sadostens nur der hundertste Theil jener Sympathie sich welche ben wühlerischen Protestantisirern Italiens zu e rennt! Denn es ist politisch sehr schlimm bestellt, sobald die Stütze des morschen Baues aus innerer Unruhe selbst zu wanken beginnt; der jähe Fall ist dann unaus-bleiblich, auch gegen den Willen aller und jedes Einzelnen unter den Mächten. Der lettere Umstand scheint aber einstreten zu wollen, und das ist der gefährliche Wurmfraß an dem Stabe der Sultans-Leiche!

Was über ber Theilung bes Erbes früher ober später an politischen Sturmen ergehen mußte, beschäftigt uns bier zunächst nicht. Der eventuelle Sturz ber Pforte hat aber auch eine fehr wichtige religiose Seite; er ware unmittelbar von bem entscheidenden llebergewicht des griechischen Schisma's, vielmehr von der Diftatur ber ruffifden Staatsfirche im Drient, gefolgt, und nicht leicht kann 3meifel fenn über bie ob die orientalischen Ratholiken von dem großen Wechsel zu hoffen ober zu fürchten haben? Das ganze gries dische Schisma, und namentlich auch die russische Staatsfirche, trägt vor Aller Augen die dustere Signatur bes von dem lebendigen Leib der Kirche abgeriffenen Gliedes; es existit zwar in dem Spiritus ceremonioser Aeußerlichkeit unverwest fort, aber bas innere geistige Leben ift nur allzusehr erstorben, in den Einzelnen, wie im Ganzen. Es gibt feinen auffallendern Beweis bessen, als die Thatsache: bag bas Schisma fast nicht bas geringste Bedürfniß fühlt, die Lehre vom Heilande unter den Heiden zu verbreiten, so daß von ber kleinsten protestantischen Sekte aus älterer Zeit immerhin noch mehr für die Heidenmission geschieht, als von dem Colof ber russische griechischen Kirche. Nicht als wenn biese Staats Rirche nicht auch missionirte; aber es ist - nach alter und ursprünglicher Anlage! — ber Staat, ber in ihr miffionint, und er missionirt fast ausschließlich unter seinen nichtstaats firchlichen Unterthanen (wie in Polen und in ben vormals persischen Provinzen), nie durch die Kraft bes Wortes, sondern durch Ukase und grünröckige Bataillone, und nie an ber Seele bes Einzelnen, sondern immer en bloc.

Man ift im Allgemeinen zu wenig über bie Lage ber Ratholiken auf turkischem Gebiete unterrichtet, mahrend man der Wiedererftehung des byzantinischen Rirchenwesens in Constantin's Stadt entgegen sehen muß, und namentlich ift bie machsenbe Anziehungefraft, welche ber Mittelpunft ber Chriftenheit bort auf die vereinzelten orientalischen Religionsgesellschaften immer mehr ausübt, fast unbeachtet vor sich ge-Diese zwei Punkte aus unmittelbarer Anschauung in's Rlare zu segen, mar Hauptaugenmerk bes oben genannten englischen Ebelmanns für sein jungst in London erschienenes Wert \*), das vor den vielen Beschreibungen des heis ligen gandes und einzelner Wallfahrten zum Grabe des Erlosers überhaupt die genauesten Berichte von den Bustanden unter ben orientalischen Christen voraus hat, in Deutschland aber bennoch bisher gang unbefannt geblieben zu senn scheint. Ueberdieß ift an dem Buche schon der Verfasser selbst und die Geschichte seiner religiösen lleberzeugung nicht weniger intereffant; ben größten Theil seiner Reise - Rotizen sammelte er als Protestant, und nichts stand ihm ferner, als ber Gedanke, daß er als Ratholik von den frommen Wächtern des heiligen Grabes Abschied nehmen würde. Mit dem Verfasser felbst haben wir uns baher zuerft zu beschäftigen.

I. Der selbsigesetzte 3med und ber gottgewollte Erfolg ber Pilgers Fahrt Patterson's.

Man fann sagen: Patterson's Reise in den Drient habe ursprünglich einen vorherrschend polemischen Zweck gehabt, freilich nicht nur gegen Rom, sondern auch gegen die Consequenzen seines eigenen protestantischen Standpunktes. In

<sup>\*)</sup> Cs tragt ben Titel: Journal of a tour in Egypt, Palestine, Syria and Greece etc.

Orford gelehrten Studien obliegend und in genauer Betbindung mit den Corpphaen ber pusepitischen Schule, hatte auch er ben Bersuch gemacht, ein beliebiges Das von fathelischen Dogmen und katholischer Anschauung auf Grund protestantischer Principien festzuhalten. Es gelang ihm schlecht; die Centralsonne des Christenthums, das Geheimnis ber Menschwerbung, stand ihm zwar immerhin vor ben Augen ber Seele, aber - wie überall außer ber Rirche, insoweit fie ba nicht schon ganz untergegangen ift - als bloges biftorisches Faftum, "unangewendet und unanwendbar für die tiefsten Bedürfnisse der menschlichen Ratur." Patterson's Behauptung ift dies die peinliche Geistesnoth, mit der "die denkende Christenheit in England jest überhaupt ringt", und er seinerseits mabite jur Beilung feines schmerge lich zerriffenen Gemuthes eine Reise nach Jerusalem. Dont muffe, meinte er, das "Geheimniß ber Incarnation" ihn fo gang ergreifen, daß sein unfruchtbarer Glaube Triebfraft, sein erfaltetes und erstarrtes Gemuth Lebenswärme gewinne.

Wenn aber Patterson so die Reise überhaupt "nur um bes Glaubens willen" unternahm, so geschah es insbesondere auch um bes Glaubens seiner firchlichen Gemeinschaft willen, junachst zur Vertheibigung ber englischen "Staatsfirche", ber er burch Geburt, Erziehung und nationale Anschauung angehörte, gegen die Ansprüche Rom's. Beruft fich aller Protestantismus, zum Beweise seiner Ratholicität, auf die "Utfirche" der ersten Jahrhunderte, so muß diese namentlich Hauptaugenmerk ber englischen Episcopalen ober ber Staatsfirchen. Bartei senn, die ihr Rirchenmesen als ein uraltes und apoftolisches darstellt, welches, vom Papste eine Zeit lang wider rechtlich gefnechtet, bann aber burch die Reformation befreit, jest badurch vor andern Particular-Rirchen weit im Bortheil stehe, daß es das göttliche Institut des Episcopats beibehalten habe und so mit dem driftlichen Alterthum bireft verbun-Einen solchen bis auf unsere Tage gefommenen

Katholicismus ohne Rom wollte Patterson nun auch im Osten suchen und an den orientalischen Schismatisern kennen lernen. Iweierlei gedachte er dabei zu gewinnen: als Staatskirchensmann eine Stüße für die Ansprüche des Anglikanismus wisder Rom, dann aber als Pusepit ein Argument wider die protestantische Entleerung der Staatskirche an Heilswahrheit und Heilspraxis — kurz eine Katholicität, die nicht proteskantisch und doch auch nicht römisch wäre.

Bie entschieden protestantisch dieser sein Standpunkt an sich schon sei, erwog Patterson damals so wenig, als die anbern Busepiten es thaten, in beren enggeschloffenem Rreise er sich bewegte; noch wurde er sich recht bewußt, wie wenig bie Dbern ber "Staatsfirche" felbst dem zweiten Theile seines Reise 3 wedes: der traftarianischen Wiederfüllung ihres protestantisch entleerten Rirchenwesens, gewogen seien. Er wundert fich jest selbst, daß Manner, beren Ehrenhaftigfeit sonft über allem Zweifel steht, ju ben unwürdigsten Ausflüchten und Rothlugen ihre Buflucht nehmen fonnten, um nur den innern Zwiespalt zwischen bem Staatsfirchenmann und dem Traftarianer in Einer Person zu bemanteln. Co erzählt er von einem seiner Freunde aus ber "Staatsfirche": bamit er bei dem etablirten Communion = Ritus der Tobten geben. fen und die von "den Reformers" bagegen eingefügten Worte übergehen tonne, habe er bei ber betreffenden Stelle jedes. mal einen ploplichen Huftenanfall erfünstelt. Damals aber ließ die hohe Achtbarkeit seiner Orforder Freunde bei Patterfon noch fein Bebenfen weber über biese Grundsate, noch wegen der angesprochenen Ratholicität der "Staatsfirche" überhaupt auffommen. Er hatte ja für diese ben "moralis schen Beweis" (wie sie sagen) vor Augen, in der Trefflichkeit gerade jener Manner unter ihren Angehörigen. Bor einer geistigen Entwicklung aber, wie sie bereits so viele Bierben seiner Schule in den Schoof ber Kirche gedrängt hatte, bewahrte ihn zur Zeit noch jene anerzogene und forterbende

Scheu vor der katholischen Kirche, welche als etwas sich von selbst Berstehendes die Gemüther der Englander so häusig gesangen hält.

Das Eis jener Hingabe wie dieser Scheu brach indeß schon auf seinem Buge über ben Continent im Berbfte 1849, wo er namentlich in Schlesien und Frankreich mit Ratholifen in genauere Berührung fam. Als er am 21sten Oftober bem Hochamte in ber Hoffirche zu Dresben beimohnte, gerabe fo, wie schon zwölf Jahre vorher einmal, bemerkte er bereits die große Beränderung, die in ihm felbst vorgegangen, so daß er sich geneigt fühlte, was am Altare vorging, als eine Meffe für seine seitdem gestorbene Individualität von 1839 zu betrachten, und so dem Begräbniß seiner Jugendzeit ftill zu folgen. Indem er sich im unbefangenen Auffassen tatholischen Wesens überall, in den Bildergallerien nicht weniger als in ben Rirchen, übte, beobachtete er insbesondere die Haltung des fatholischen Volfes mit fritischem Interesse. So sand er in der Besper zu Dresden "die Gemeinde zahlreich und ziemlich andächtig"; "boch ist" (fährt er fort) "bei Ratholifen, die unter Protestanten leben, wie hier, eine gewisse Kälte bemerkbar, was unerbaulich ist; es herrscht z. B. zu viel Abgemeffenheit in den verschiedenen Stellungen, die Alle auf einmal machen, so auch beim Gehen und Rome men." Dagegen mar er in Breslau nicht wenig erstaunt über die Menschenmaffe, welche sich ben ganzen Morgen in ber Kirche brangte; nicht umsonft gelte dieser ganze Theil von Schlefien für fehr fromm, mas man ichon aus ben an allen Wegen und Stegen aufgerichteten Kreuzbilbern schließen tonne; und besonders macht er seine Landsleute aufmertsam: "Einer grüßt den Andern mit den Worten: Gelobt fei Jesus Christus! worauf man antwortet: In Ewigkeit. Amen!" - Zu Reisse wurde er freudig angeregt von den Bortragen in einer Biusvereins - Bersammlung, und bei Erwahnung der Reise-Unterhaltung mit einem fteiermarkischen Augustiner freut ber ci-devant englische Staatsfirchenmann sich herzlich, die Beseitigung der josephinischen Gesetze durch den jungen Kaiser Desterreichs anzeigen zu können, denn "der Fluch der Staatsreligion ist der Indisferentismus und diesen können weder kaiserliche Ediste noch Parlaments Afte auf heben."

Indes hoffte Patterson, trot mancher übeln Eindrücke, bie er von orientalischen Schismatifern schon auf der Seereise empfangen, boch immer noch, mahre Katholicität ohne bas leibige "Papsithum" zu finden, als er mit einem ungenannten englischen Freunde, ber in Wien sich ihm angeschloffen, endlich die alte Heimath des Christenthums erreichte. Die Entiauschung ward aber bald vollständig! Zunächst konnte er sich nicht verhehlen, daß ber Katholicismus dort, ungeachtet bes nicht immer munschenswerthen Bustandes unter seinen Befennern, in hoffnungereichem Aufschwung begriffen, und bieser namentlich ber "fast angstlichen Sorgfalt" zu banken fei, mit ber vom heiligen Stuhl die altehrmurdigen Gebrauche des Oftens geehrt, und so Hunderte und Tausende der lange Getrennten alljährlich in Sachen bes Glaubens und ber Disciplin mit ihrem gottgesetten Saupte wieder vereinigt mur-Dagegen fand er, mas die orientalischen Schismatifer betrifft, ihre Stellung zur mahren Kirche zwar allerdings nahe verwandt mit der der englischen "Staatsfirche"; aber einmal wollten sie selbst die Ansprüche des Anglikanismus auf gleichen Rang und Würde nach Succession, Anciennetat und Orthodorie nicht zugestehen, und dann erschien dem armen Patterson, auf Grund personlicher Anschauung, die Versippung feiner "Staatsfirche" mit ben Schismatifern bes Oftens balb nicht mehr als besondere Empfehlung. Vielmehr murden ihm nun erst an diesen die Sünden flar, welche auch England ron der katholischen Kirche getrennt hatten. lleber den scharfmarfirten Charafter, ben diese Gunden ihnen aufgebruckt, merben wir ihn noch ausführlicher sprechen horen, hier nur so viel, daß er an den Sekten des Ostens, wie in einem "vorgehaltenen Spiegel", das mahre Bild seiner "Staatskirche" nicht nur, sondern auch die "absolute Unhaltbarkeit eines localen und nationalen Christenthums" überhaupt erkannte. Aurz, er hatte in Allem und Jedem umsonst für die "nationalen" Dogmatik Englands eine Stüße an der "nationalen" Dogmatik der orientalischen Schismatiker gesucht.

Richtsbestoweniger stand er ber Rirche noch immer fern, und das Geheimniß seiner endlichen Berufung weiß er fich selbft nicht ju erklaren. Rur so viel geht aus ber Schilderung seines Aufenthaltes in Jerusalem mahrend ber heiligen Boche 1850 hervor, daß er eine unausgesette lebung in den Tugenden ber Demuth und bes Gehorsams war, von bem Augenblide an, wo Patterson und sein Freund, die Augen von Freudenthranen feucht, zuerft bie Balle und Thurme bes beiligsten Plates auf Erden schauten. Von dem Frembenbruber ber guten Bater im Kloster bes heiligen Francistus begleis tet und an der Hand ber firchlichen Tradition; saben fie in tiefer Andacht die Grabfirche, und gingen am Mittwoch in der Charmoche, die via dolorosa entlang, Gethsemane zu, voll bes erhabenen Gefühles, ben Fußtapfen bes herrn mah. rend der letten Stunden seines menschlichen Lebens nachzutreten — ein Gefühl, das sie sprachlos machte, als sie ben weißummauerten Garten betraten und unter bem Schatten jener acht Dlivenbäume standen, beren Umfang und Alter glauben läßt, daß sie ihren Schöpfer in ben Tagen seines Fleisches beschattet. Wieber naher trat ihnen die Gnabe, als fie Tage barauf unter bem Pontificalamt des P. Guardian am heiligen Grabe die coena domini feiern sahen \*), und

<sup>\*) &</sup>quot;Die ungemeine Erhabenheit ber heiligen Sandlung, ber Reichsthum ber Kleiber und Gefäße bilbete einen sehr erbaulichen Gesgensatzt zu ber bemüthigen Saltung und ben groben Gewändern ber Monche bes heiligen Francistus. Der bedeutsamste Puntt bei bies

plich, am Charfreitag Mittags, in der Stille ihrer klösterzen Duartiere, gehorchten zwei Seelen mehr dem Ruse
zu der Zeit und an dem Orte einst Erhöhten. In der
werschlossenen Charafter ihrer Nation bezeichnenden Weise,
tte jeder von ihnen, ohne weitere Worte oder Verabreng, für sich allein den "Act der Unterwerfung" vollzogen.
ald darauf sand ihre sörmliche Aufnahme in die Kirche
rch die frommen Väter, unter der freudigsten Theilnahme
r ganzen katholischen Gemeinde Jerusalems, statt, und bis
ihrem überaus schmerzlichen Abschiede von den Bewohen des Klosters, der heiligen Stadt und dem Lande (den
Juni), um über Griechensand und Deutschland heimzusehn, ärndteten sie die reichsten Früchte ihres neuen Lebens.

fer heiligen handlung war die öfterliche Communion bes Klerus und ber gapen. Deren mehrere hunberte an ber Bahl, einschließe lich ber katholischen Consulu, empfingen ben Leib bes herrn mit fictlicher Andacht gerade am Eingang gu feinem Grabe. Der Anblick so vieler armen und jungen Lente (bie wohl in befonderfier Beise bas Erbe der Rirche bilden), die das heilige Sakrament empfingen, in bem Bewußtsehn, daß ihre Seelen fur biefe hohe Gnade burch bas Saframent der Buße zubereitet seien, war wahrs haft rührend, und erfüllte uns mit Gefühlen ber Freude, getrübt nur burch nufere eigene Ausschließung von biesem erhabenen Fefte. Ale ich auch die Geiftlichfeit unter Giner Ge-Ralt communiziren fah, so fand ich, wie unbegrundet bie gewöhn= liche Beschuldigung ift, die romische Kirche mache in diesem Punfte einen Unterschied zwischen Klerus und Lapen; nur bas ift richtig, daß ber Unterschied zwischen Celebrirenden und Richtcelebrirenden gemacht wirb. Benn immer ein Geiftlicher von irgend welchem Grabe in der Meffe eines andern communizirt, da empfängt er nur Eine Geftalt. Ueberdieß ift bas Bange bloß Sache ber Disciplin, da die Lapen der meisten öftlich-fatholischen Riten auch jest noch unter beiben Bestalten communigiren."

### II. Patterson's Erfahrungen an ben schismatischen Griechen.

Ganz abgesehen von der Hoffnung bes frommen Pilgers, bei ben unfatholischen Geften bes Ditens Beweismittel für seine englische "Staatsfirche" zu gewinnen, mußte schon der Umstand seine besondere Aufmerksamkeit auf die griechischen Schismatifer lenken, weil ihnen, in ber angeftrebten Stellung ber Herrschaft über bas gange orientasche Rirchenwesen, eine bedeutungsvolle, wenn auch nicht gludliche Butunft nahe bevorzustehen scheint. Auch feine Bemerkungen find so ausgefallen, daß diese Aussicht nichts weniger als freudenreich ift. Er selbst fand sich, in Anbetracht der Thatsache, daß die Griechen benn doch dem Lehrinhalt ber Rirche so nahe ftehen, überrascht von dem bittern Saffe, ben ste bei jeder Gelegenheit gegen die Katholiken an den Tag legen, und von der Maßlosigfeit ihrer firchlichen Ueberhebung. "Wenn übertriebene Ansprüche ein Beweis von Ratholicität wären, bann wären die Griechen die vortrefflichsten Ratholifen" — meint er, und rügt als den thatsachlichsten Beweis deffen namentlich ihre Praris, daß sie — in biref: tem Gegensate ju bem Verfahren Rom's, und selbst ju ihrer eigenen, durch die Concilien-Beschlusse erzwungenen Theorie! - alle zu ihnen Uebertretenden, seien es Ratholiken ober Ropten, Armenier ober Jafobiten, unbedingt nochmals taufen, als müßten sie jest erst Christen werden. Patterson erzählt von einem sprischen Pralaten, der einem Protestanten gerabezu gestanden habe: diese Wiedertaufe sei im Grunde nur eine gehässige Demonstration gegen die Undersgläubigen.

Wenn solche stolze Ueberhebung auf den ersten Blick als widerliche Signatur des Schisma's erscheint, so liegt ihr übershaupt wieder ein allgemeines Streben nach paradirender und demonstrativer Aeußerlichkeit des Kirchenwesens nur allzu nahe, unter dem die christliche Innigseit dis zur Vernichtung ges

litten hat. Es ist auch noch mit ganz andern Dingen ebenso gethan, wie mit bem hauptruhm von Conftantinopels Borrang und der Superiorität eines allgemeinen Concils; beibe find bloß Baffen gegen Rom, sonst eristiren sie für die Griechen selbst gar nicht, vielmehr sind diese de sacto oberhaupts Ramentlich gilt jener durchgehende Zug auch von dem an sich würdigen Cultus und der außerlich frommen Haltung ber Schismatiker. Patterson fand sich von der Handgreiflichkeit bieser Erscheinung oft genug angewidert; selbst über das Rlofter St. Saba, welches er doch immerhin noch für eine "ber beffern Schöpfungen ber griechischen Rirche" im heiligen gande erklart, bemerkt er: "Weber die Haltung des hauses, noch das Benehmen seiner Bewohner, noch ber Charafter bes Gottesbienstes, bessen ich Zeuge mar, erhebt sich auch nur um eine Linie über jene kalte, bloß außerliche und abgemeffene Andacht, die wir (bei ben Griechen) auch sonft oft angetroffen haben." Und wie es benn unmöglich ist, daß diese Herzensleere nicht auch das alltägliche Leben, besonders ber Geistlichen, markiren sollte, so hatte er oft genug Gelegenheit, das falte, steif = ceremoniofe Wefen der schismatischen Popen mit der warmen und natürlichen Herzlichkeit der las teinischen Priester in Vergleich zu setzen, der zu hohen Un= gunsten Ersterer ausfällt. Auch glaube man nicht etwa, daß es die Rationalität sei, welche diesen durchschneidenden Unterschied macht! Wie in Nazareth, so fand sich Patterson auch in St. Jean d'Acre gleichsam an seinem heimischen Herbe bei ber Gemeinde fatholisch gebliebener Griechen und ihrem Pfarrer — ein Aufenthalt, über den er in seis nem Tagebuche bemerft: "Es ist rührend, hier griechische Ratholifen zu finden, die vom Anfang im Glauben und im Gehorfam fest mit Rom vereinigt geblieben sind, die alten Gebräuche und Einrichtungen beibehaltend, welche, mit dem wahren Glauben und ber rechten Disciplin verbunden, so ehrwürdig erscheinen. Den griechischen Priester (zu St. Jean) fennen

### Patterfon und ble Chriften im Drient.

, war mir eine große Freude. Sein Meußeres, b Rastan u. s. w., war genau das der schismatischen; aber sobald man ihm in's Auge blickte, e man den unsichern, halb scheuen und Izen Blick, der die Schismatiker überhaupt Griechen insbesondere kennzeichnet."

lben Erfahrungen machte Patterson auch überall sollsmassen der schismatischen Griechen, ohne Unterstandstriche. So bewunderte er in der Spiridionsstorfu den reichen und in hoher Schönheit pransilderschmud und die Ehrsurcht, mit der die Griestentitt, sich befreuzigend, den Bildern nahten, Rand zu füssen, obwohl es ihm schon hier — also seiner Besehrung! — wie auch sonst überall aufsnos den dogmatisch von ihnen doch immerhin strenge nen Glauben an die reale Gegenwart im heiligen burch iroend ein Justered Leichen oder eine be-

sollen Art, wie man z. B. in Damastus und Cairo gesist wird, und der rohen Grobheit dieser Sprioten hat mich hft unangenehm berührt."

Je klarer Patterson unter der devoten Hülle den kaltschadigen, wenn nicht geradezu negirenden Geist der Gestetern unter diesen Schismatisern unterschied, desto ems ndlicher mußten ihn gewisse Vorgänge an der heiligsten tätte selbst berühren, welche ihm noch dazu zu beweisen ienen, daß auch der hohe schismatische Klerus in einer bis Unglaubliche gesteigerten Deserenz gegen die religiösen willenlos rangen sei. Es war die griechische Feier der letzten Tage der Leidenswoche (3. und 4. Mai), welcher er, im Geslge des französischen Consuls, von einem Fenster der lateisschen Seite der Brabsische aus zusah, in nächster Rähe türkischen Pascha, der, seine Pseise schmauchend und esset trinkend, das Schauspiel überwachte. Erstaunte er im über die Art der Charfreitag Feier\*), so empörte ihn

<sup>&</sup>quot;) "Abende gingen wir in die heilige Grabfirche, auf die katholische Seite, um une bas Benehmen ber Griechen anzuschanen. Das , Soiff war bicht mit Menfchen angefüllt; die einen heulten, bie andern fangen; wieder einige schlugen in bie Sande; bie einen Rießen fich hin und her, die andern hohen fich in die Sohe, ihre Schultern bis herab zu ben Lenden entbloßt, und verübten am beis ligen Grabe Unanftanbigkeiten, bie meine Feber nicht nieberzuschreis ben vermag. Das mar bie Art, wie bieg arme Bolf bie Feier ber ""Rreugigung" feines herrn beging, und fo benahm es fich, wie ich von Andern hörte, ben gangen Tag über. Die anwesenben Priefter und Bischöfe aber lachten über biefe Excesse, ober auch über die Züchtigungen, welche gelegentlich von türkischen Soltaten verabreicht murben; ja sie förderten diese abscheulichen Auftritte noch, ftatt fie zu hindern. Ich beschreibe bloß, was ich gesehen; aber ich habe unwiderlegliche Beweise, daß ber schismatische Rles rns noch gang andere Ausschweisungen bulbet, als die eben er-Dabei glauben fie gar noch, bas fei bie wurdigfte Feler, mähnten an bem heiligften Blage, ben bie Chriftenheit auf Erben fennt."

bie "Vorfeier der Auferstehung" und die Ceremonie "det wunderbaren Feuers" am nachsten Tage vollends auf's Meu-Berste. Auch wir wollen jene Procession mit bem "Bischof bes Feuers", vielmehr jenen sich brangenden und stoßenben Bug trunkener Bacchanten, und den mahnsinnigen Jubel bei'm Erscheinen des angeblichen "Wunders" nicht schilbern; als Patterson ben alten Bischof mit dem stattlichen Barte selbft, eine Fadel in jeder Hand, unter den Geberben eines Gottbegeisterten sich dem Chore zudrängen sah, da jagte ihn das Entsetzen aus der Kirche und ersparte ihm den Anblid weiterer Gräuel (z. B. des Tanges der Beiber) an der hochheiligen Stelle. Erft ben Tag vorher hatten bie Ratholiken das Fest der Kreuzerfindung durch eine feierliche Procession, unter bem herrlichen Symnus "vexilla regis prodeunt" auf dem mit Rosenblattern bestreuten Boben einherwallend, mit einer Andacht und Burbe gefeiert, bie auch fehr viele Schismatifer rührte, und nur wenige durch lauten Spott und garm ihrem Fanatismus Luft machen ließ, mahrend jener griechische "Gottesdienst" selbst die wachthabende Coldatesta des Großturfen mit Scham erfüllte. Leider! muffen aber biese Borgange als öffentlich anerkannte firchlichen Acte des ganzen griechischen Schisma's, nicht als bloß locale Migbrauche, angesehen werden; ber niebere und weniger unterrichtete Klerus glaubt an das Feuer-Wunder wirklich und lehrt das Bolf baran glauben; der höhere und beffer unterrichtete aber fürchtet, das arme unwiffende Bolf über ben Trug aufzuklaren, weil sein Glaube baburch auch in andern Dingen einen Stoß erleiden dürfte. Richt mit Unrecht fieht Patterfon barin wieber ein besonderes Rennzeichen ber ichis. matischen "Kirche", welche nun durch Rußlands mächtigen Vorschub ihrem nachsten Ziele immer naher fommt — ber völligen Unterdrückung aller Rechte ber Ratholiken im heilis gen Lande.

Welches aber die Zufunft dieser schismatischen "Kirche"

u Allgemeinen seyn wird, ist unschwer abzunehmen. Db ! früher oder später in die allmächtige Herrschaft über den Ren eintritt, ift fur sie an sich Nebensache; es fragt sich ielmehr in letter Instang: wie sie in der Feuerprobe wird Reben konnen, welche ihr erft noch zu versuchen bleibt. de tatholische Rirche streitet seit brei Menschenaltern unausefest in bem hartesten Prufungestande - bis zur Stunde egreich; bas Schisma dagegen tennt biesen Rampf im Gann noch gar nicht. Wenn seine "Rirche" aber einft in ber veltlichen Macht nicht mehr den orthodoren Sandhaber, sonern ben falschen firchenfeindlichen Berberber zu betrachten, egen die unverföhnlichen Elemente bes Unglaubens nach allen beiten bin Front zu machen haben wird, wie dann? Stoff 1 berartigen Buftanben ift, nach Patterfon's Beobachtungen, merhalb bes Schisma's bereits maffenweise aufgehäuft, und er britte Bruchtheil beffelben scheint ihm in den großen Pros schon eingetreten zu sehn - bas Ronigreich Griechenand nämlich. In fo ferne find auch beffen Schidfale von ohem Intereffe.

Unfer Reisender erblickt die Justande des Landes im tibsten Lichte, die politischen sowohl, als die religiösen, und anz abgesehen von dem traurigen Stande der diplomatischen deziehungen. Er erklärt selbst: es bedürse nicht etwa englister Borurtheile, sondern nur offener Augen und eines achtigigen Ausenthaltes in Athen, um als Thatsache zu erkenen, daß das System Coletti's, nach den bekannten Herrscher-Raximen des französischen Usurpators Louis Philipp zugeschnitten, von der griechischen Regierung aber als "nothwenziges Uebel" sestgehalten, allseitige Corruption erzeuge, daß ranzösische Pseudophilosophie den öffentlichen Unterricht verzeste, die Presse und Literatur vergiste. Die se Richtung von Oben ist es aber, was die "Nationalkirche" Griechenlands eschassen; gleiche Clemente von Unten kamen ihr dabei zu ösilse. Die von Lapen ausgegangene Bewegung für kirch-

liche Unabhängigkeit batirt von dem Augenblide ber Errichtung des Königthums, und die religiose Tendenz ber Revolution von 1843 war wieder entschieden eine firchlich becentralisirende und nationalisirende. 3m Ceptember 1850 ließ das Patriarchat von Constantinopel, deffen natürliche Schmäche in seiner unrühmlichen, regelmäßig burch Beftedung gewonnenen Stellung befannt ift, mittelft einer Urfund voll des hochtrabentsten Pomps sich endlich herbei, die "Rirche" Griechenlands aus feiner Dbedienz zu entlaffen, und Die Regierung unter dem Ramen "dirigirende Synode" faktisch jun Patriarchen zu machen. Nun trat zwar daburch die griechiiche "Rationalfirche" bloß in daffelbe Berhaltniß zu Conftantinopel, in dem die russische schon stand; auch hat biefer patriarchale Mittelpunft des Schisma's ftets bie größte Unterwürfigfeit vor der weltlichen Dacht als selbftverftandlich geubt — aber hier biente er nicht nur ben Begierben ber nationalitätssüchtigen Regierung, welche keinerlei Berufungen an ein "ausländisches" Rirchenhaupt leiden mochte, fondern weihte noch viel mehr bas eigentliche Werf "Junggriechenlands" mit seinen "Liberalen" und "Philosophen."

Nur wenn man das geheime Triebwerk, dem die "Rationalkirche" Griechenlands ihr Werden verdankte, scharf in's
Auge saßt, wird man die Bedeutung jener Bewegung zu
würdigen wissen, welche vor einigen Monaten von einem
schismatischen Mönche ausging, und nahezu in offene Rebellion umgeschlagen hätte. Man wird sich des Jammergeschreis
aller liberalen Organe über die neue Erhebung des alten
"Kanatismus" noch erinnern, sowie der zitternden Angk der
griechischen Regierung. Es war dieß die Contrerevolution der
schismatischen Orthodoxie gegen den religiösen Liberalismus;
daß aber die "Rechtgläubigkeit" schon aus ein so geringes
Maß von Widerstandskraft, namentlich unter dem Klerus,
reducirt sei, scheint die Regierung selbst nicht erwartet zu
haben. Indeß läßt sich, troß dieser lleberraschung, nicht läng-

nen, daß sie das rechte Mittel jum 3wede ergriffen hatte ein Erziehungsspftem nämlich nach bem Mufter ber Louis-Philippischen Pariser - Universität, welches die Jugend jum geiftlichen, wie jum weltlichen Beamtenstand in den Princivien des beliebten Rationalismus heranbilden soll. Auf den Alerus hat daffelbe bisher eine eigenthumliche Wirfung geaubert; bie meiften von benen, welche, um Geiftliche ju werben, auf Diefer Universität studiren, werden fo "erleuchtet", daß fie nicht mehr vermögen, die Beihen eines Rirchenwesens anzunehmen, bas in Liturgie und Befenntniß immer noch driftlich ift, und bemnach lieber der Politif und Literatur fich Der Rlerus bleibt so nach wie vor in Unwissenbeit und Bigotterie versunken, fast nicht weniger, als ber befanntlich jammerlich ignorante russische. Patterson erflart ihn \_als Gesammtheit" gerabezu für "bie unthätigsten und unwiffendften Menfchen ber gangen griechischen Gefellschaft", und ftust fich babei auf die verlässigften Beugen \*).

Was werden nun aber die nothwendigen Folgen seyn, wenn es also gethan ist um die kirchlichen Vertheidiger der schismastischen Orthodoxie gegen "Junggriechenland" und gegen den andern seindlichen Geist? der im griechischen Kirchenwesen gewaltig um sich greift. Als Typus dieses Lettern führt Patterson einen Kausmann an, mit dem er auf der Fahrt um die jonischen Inseln in ein theologisches Gespräch gerathen war. Der Grieche erklärte sich im Punkte der kirchlischen Autorität dahin: Disciplinarsachen gehörten vor die Rationalsynode, Dogmenfragen vor das constantinopolitanische

Gingebornen zu glauben sei. Denn "fein französischer Socialist z. B., wie glühend er auch den Klerus Frankreichs haffen mag, behaupstet, daß berselbe unthätig ober unwissend sei; er weiß, die Thatsaschen redeten zu flar gegen ihn, und greist baher zu passenberen Beschulbigungen."

Concil; da aber diese öcumenische Autorität ein nonens if, und ihn die Frage brangte: wem denn die rechtmäßige Interpretation der heiligen Schrift zustehe? — behauptete er ohne Umschweise: "sie erkläre sich selbst." lleberhaupt machte die "ruhige, faltrefleftirende Dentweise des Mannes und bie Unanwendbarfeit seiner Ansichten" auf ben scharffinnigen Brib ten ben Einbrud: mit einigen unbedeutenden Menderungen würde er vollfommen zu einem englischen "Staatefirchenmann" paffen. Und bas Resultat bes Gangen! Aus bem Zusammenwirken ber allzeit fertigen Philosophie "Junggriechenlands" mit biefer protestantisirenden Richtung prophezeit Patterson dem alten Schisma ein neues Schisma, und endlich eine allseitige Bersetung, welche überall ber Rirche bie Pfade bahne, wie benn insbesondere Griechenland benfelben Beg zu gehen scheine, ber England nahezu ruinirt habe. "Bielleicht vollenden hier drei Jahrzehnte, mas bei uns drei Jahrhunderte nicht zu Stande brachten."

# III. Patterson über die nichtgriechischen Schismatiker und Sekten tes Ostens.

Mit den übrigen Schismatifern des Orients kam Patterson nur theilweise in personliche Berührung; er hat seine Rachrichten über die vier bedeutendsten Sesten derselben meistens von protestantischen Missionären. Dennoch scheinen sie ihm große Hossnungen auf entschiedene Annäherung an die allgemeine Kirche, und zwar in nicht allzuserner Zufunft, zu gewähren. Bon ihnen hofft er freie und direkte Wieders vereinigung mit Rom, während er dem durch und durch mit staatlichen Glementen verwachsenen Kirchenwesen der schiefen matischen Griechen völligen religiösen Verfall als vorheriges Durchgangsmoment in Aussicht stellt. Welches Schiesal aber

ch jenen unabhängigen Seften broht, überall, wo das ruffije Griechenthum die politische Herrschaft gewinnt, bas hat ) an einem Theile ber schismatischen Armenier bereits ber That gezeigt. Bis vor wenigen Jahren maren sie ter Einem Saupte, bem sogenannten Katholicus, Patriarm von Etschmiagin, vereinigt, welcher mit ben Paarchen von Sis, von Aghtamar und dem der faspischen banier ihre oberfte geiftliche Behörde bilbete. Als aber upland die meistens von Armeniern bewohnten persischen rovingen Radhervan und Erivan an sich riß, ward schmiagin ruffischer Patriarchatssis, dem zugleich bie Raolifen von Aghoran unterworfen, und gehn russische Bisimer, nebst brei in Perfien und Indien, untergeben mur-Den Patriarchen ernennt ber Raiser, und es wird shl nicht lange dauern, bis das decretirte Patriarchat mit nem ganzen Sprengel ber "Nationalfirche" einverleibt Diese gewinnt bei bem Geschäfte durch ben Einen Griff ölf Diocesen mit 500,000 Seelen nebst einem zahlreichen lerus, und das ist russische griechische Misstonsweise.

Im llebrigen halt Patterson die Tage des ganzen are enischen Schisma's überhaupt für gezählt, und sieht die oßen Mächte der Erde bereits um die Trümmer streiten. amentlich wendet auch England durch seine Missionare Alssauf, und wirklich sollen die Armenier in Sprien und im atriarchat Jerusalem, wo es deren jedoch nur wenige gibt, uschieden antisatholische Tendenzen, und überall die engsten erbindungen mit Protestanten hegen. Das gerade Gegenseil ist bei den türkischen Armeniern der Fall, welche jest jure dem Patriarchen von Cilicia, de sacto aber dem mconstantinopel untergeben sind, weil der Sultan uch diesen die betreffenden Fermane erläst. Patterson usert sich über die ganze Seste ungewöhnlich günstig: "Wormer ich mit Armeniern zusammentraf, da fand ich sie ichst achtbar, wohlunterrichtet und wohlgesinnt, obschon

auch nicht ohne zu große Eingenommenheit von ihrem Ber the. Die armenischen Kirchen gleichen, mehr als bie einer andern Sefte, ben fatholischen, und das Bolf benimmt fich in benfelben nicht allein mit Ernst und Würde, sondern bezeugt auch wirkliche Andacht. Ihre Gefänge rühren noch aus ber Zeit bes heiligen Gregor; sie sind fehr wortreich, und fallen im Gottesbienfte an vielen Stellen ein. Es ift bochf merfmurbig, wenn sie am Tage St. Peters in ben Borten und einer Sprache, die vor vierzehn Jahrhunderten in Go brauch maren, bas Lob bes Apostelfürsten, bes Felsens ber Rirche, singen. Obgleich die Liturgie altarmenisch ift, so wird fie boch vom Bolfe so leicht verstanden, als bas Lateinische von unsern Ratholifen im Westen; die verständige Aufmerksamkeit, die ich das Bolf dabei bezeugen fah, flicht gegen die Gedankenlosigkeit der Griechen vortheilhaft ab. Die Wiedervereinigung der Armenier mit der Rirche wird sich ganz natürlich machen; benn ba nun ihre Verbindung mit dem (russificirten) Patriarchat von Etschmiagin aufgelöst, und auch das uralte Band, welches die türfischen Armenier zusammenhielt, geleckert ist, so werden viele gar nicht schwer sich bem Einen mahren Mittelpunft ber Einheit anschließen." Insbesondere ift batei zu bemerken, daß ber Patriarch von Constantinopel selbst und ein großer Theil seines Klerus die Wiedervereinigung der armenischen Gemeinden mit Rom begunftigen, und auch die Pfortenregierung, aus Furcht vor ber ohnehin schon gewaltig angewachsenen geistlichen Macht Ruslands mitten in ben Gebieten bes Gultans, biefer Richtung nichts in ben Weg legt.

lleber die Jakobiten ober sprischen Monophysisten, die in Sprien acht Diöcesen mit einem Patriarchen zu Merdin, einen Primas zu Mossul und einen Metropoliten in Travancore haben, hat Patterson bloß von drei englischen Missionären gehört, daß sie unwissender und entarteter seien, als irgend eine andere Sekte des Ostens, so daß

:16ft ihr Lehrbegriff unbestimmbar ift. Wichtiger sind für die irdliche Bufunft bes Drients bie afrifanischen Monohpsiten, oder die Ropten und Abnffinier. Bon ben irfteren leben unter ihrem Patriarchen von Alexandria, ielen Bischöfen und zahlreichem Regular - und Sefular-Rles us ein paar Hunderttausende in Aegypten. Gelbst ihre Ronche (von den Orden der Heiligen Antonius, Paulus iremita und Mafarius) find verheirathet, und ihre Rlöfter on Mauern umgebene Dorfer, in benen mit weltlicher und eiftlicher Gewalt zugleich befleibete Aebte, gang nach Art er arabischen Dorf. Cheithe, regieren. Wir werden spater then, daß auch unter diesen Schismatifern die Kirche schon Boben gewonnen, von benen Patterson aus eigener Unschauung ie traurigste Schilderung macht. "Die Ropten", sagt er, "theim fich mit den Juden in den Binnenhandel Aegyptens, find aber Banthalter, Sandler, Pachter, Bollner, und ein Jahrunderte hindurch behaupteter Lebensläuf voll stlavischer Unerwürfigfeit hat fie tief unter die Muhametaner herabgewürigt. Diesen haben sie sich auch so getreu angeschmiegt, baß aum mehr eine Spur von Christenthum an ihnen zu finden Leichtfertig in den Sitten und in völlige Buchtlofigfeit ersunken, find sie selbst ben Unchriften jum Gegenstand bes Spottes geworden. Die ""foptische Che"" ift unter ben Turen spruchwörtlich, ta Chescheidung um Geld felbft nach den rften Tagen ober Wochen ber Verheirathung zu befommen ft. Der Rlerus liegt in tiefer Unwiffenheit, und nur meige verstehen die Sprache, in der ihre Liturgie verfaßt ift. Eie halten sich fur rechtgläubig, weil sie Behren der drei rften allgemeinen Concilien festhielten. Die foptischen Weien find von der Rirche nicht anerkannt; auch unterscheiden ich merkwürdigerweise die Ropten dadurch von allen andern Echismatifern, daß diese alle das Priesterthum hoch in Ehren alten, und so auch die Saframente (besonders die heilige jucharistie), die Ropten dagegen ihre Rirchen nach protestan-

tischer Anschauung als Plate betrachten, die geweiht seien durch die Gegenwart der Anbetenden." Gie verwerfen daher die orientalische Sitte, welche nur nach ausgezogenen Schuhen die Tempel betreten läßt. — Wenn sich aber schon bei ihnen insbesondere auch viel judelndes Element erkennen lagt, fo ift dieß noch mehr bei den mit ihnen enge verbundenen Abpsis niern der Fall, welche an zehn Millionen ftark, und mit eis nem großen Theils in Rloftern versammelten Klerus von ungefahr 10,000 Ropfen unter ihrem Abuna fteben, einem agyp. tischen Ropten, der also mit Sprache und Sitten feiner Glaubigen völlig unbefannt ift. Patterson ift jedoch ber Unsicht, daß eine fünftige Wiebervereinigung der Abyssinier mit der fatholischen Rirche von einem sehr beachtenswerthen Zeichen bereits angedeutet werde; das sei ihre große Unstelligfeit zum Lernen, welche sie bei aller Unsittlichkeit und Unwissenheit bewiesen. "Sie haben große Achtung vor der Bibel, besonders vor dem alten Testament, und selbst gang arme Abpsinier lefen die Psalmen und andere Theile der heiligen Schrift. Das gibt ihrem religiosen Charafter eine Art von judischem Geprage, abgesehen von der unter ihnen gebräuchlichen Sabbath - Feier und Beschneidung. Ueber den Sinn der heiligen Schrift wird viel unter ihnen gestritten; ihre Achtung vor ber priefterlichen Burbe und der firchlichen Ueberlieferung ift aber groß, und so fehlt es bei ihnen dem katholischen Missionar nicht an Ermunterung." — Noch bezeichnender ift der Bericht des gelehrten Engländers von den Restorianern, ungefähr 100,000 Seelen unter ihrem Patriarchen zu Mossul und fünfundzwanzig durch den Drient zerstreuten Metropoliten. Ihre Lehre ift ziemlich verschwommen, und bie wenis gen Reste mahren Glaubens unter ihnen schwinden mehr und mehr. Sie find daher, "weil ihr Charafter fich zum Unglauben hinneigt", Gegenstand ber gartlichften Furforge protestantischer Missionare, verdienen aber bei ihrer crassen Unwissenheit mehr Mitleid als Vorwurf. Von den alten sieben Saframenten sind Buße und Firmung ihnen nach und nach abhanden gekommen; bei erschlaffter Zucht im Allgemeinen hat auch die Ehe in der Praxis ihren saframentas len Charafter bei ihnen verloren, und Chescheidungen gehos ren zu den alltäglichen Dingen. Die Geistlichen felbst durs fen sich sogar successive zweimal, auch noch nach ben Beihen, verheirathen. Man sollte meinen: das mare der trefflichfte Boden für die genannten Missionare! Aber dennoch berichtet Patterson: "Diejenigen Restorianer, welche nach Frommigkeit ringen, schließen sich der chaldaisch fatholischen Rirde

an"; und einer ihrer Bischöse erzählte zwei amerikanischen Missionären unverholen: "was sie (die Restoriuner) an Bilbung besäßen, hätten sie dem katholischen Bischof von Sheveris zu verdanken, und diesenigen unter ihnen, welche gebilbet seien, sprächen von der katholischen Kirche mit großer Acheung" — in deren Einheit nun ein guter Theil derselben

auch schon aufgenommen ift.

Wir haben hiemit nur wenige Züge, und zwar bloß bon ben bedeutendern schismatischen Geften angeführt. zeigt fich an allen dieselbe Erscheinung: Glaubeneinhalt und firchliche Ordnung im Schisma schlecht versorgt und conser-Bas an positiver Wahrheit dort noch zu finden ift, gehört ber Rirche, die bis an's Ende der Zeiten ihrer Aufgabe nie untreu merden fann, "zu zeugen von der Wahr-heit", der ganzen und vollen! Beachtensmerth ist die Thatfache, daß bei allen jenen Geften der außerliche Rultus meis ftens viel mehr noch den Charafter der Rechtgläubigfeit an fich trägt, als ihre formellen Befenntniffe; so haben fie z. B. großentheils eine Art von fatholischer Beichte, aber als bloße Ceremonie, ohne ben belebenben Beift, wie ihnen benn von der gemeinschaftlichen Aerndte überhaupt nur mehr oder weniger ausgeflopftes Etroh übriggeblieben ift, nachdem fie ben rechtmäßigen Herrn des Feldes verworfen haben. Richtsdestoweniger ist es für sie leicht, das Erforderliche zur "Er= gangung" zu erlangen, denn fie find immerhin noch der Rirde ebenso nahe verwandt, als alle protestantischen Richtuns gen ohne Ausnahme ihr himmelweit ferne stehen. Das große Princip, das der eigentliche Grund alles Glaubens ift, das ber - Autorität, wird von den gläubigen Schismatifern im Diten bis jest beharrlich festgehalten; ber Streit zwischen ihnen und der Kirche dreht fich in letter Instang blog um die Frage: "wem die Lehrautorität eigentlich zustehe?" Die imaginare Ratholicität unter ihren vereinzelten firchlichen Dbern reißt offenbar nieder, anstatt aufzubauen; und je mehr die Erfenntniß deffen durchdringt, desto näher wird die Wiebervereinigung mit bem Einen Hirten ber Einen Beerde ruden. Es ift aber neuerlich ein Element in die religiofen Buftande bes Oftens eingebrungen, bas bie Bafis ber Scilung jenes unseligen Riffes in der orientalischen Christenheit - das Autoritäts = Princip nämlich — schwer zu erschüttern brobt, Die protestantische Propaganda im Orient, über welche der gelehrte Britte hochst interessante Rotizen beibringt.



## Gloffen gur Tagesgeschichte.

er-Aufruhr und bas Strafurtheil ber "evangelischen Fraktion» welten baherischen Rammer über bie "Proselytenmacherei" in Italien.

Ingland ist es in der That gelungen, mit endlosem ber die Nothwehr Toslana's gegen das brittische u, endlich auch katholische Journale einzuschüchtern. land ist unter Andern der "Wahre Vrotestant" des

Mit demselben Banditen-Haupt Mazzini gingen die engliiden Bibelgesellschaften - nach dem unverwerflichen Beugniffe des Dr. Gelger felbst - überhaupt stets "Sand in hand!" Rein Bunder baher, daß die bluttriefenden Broflamationen Mazzini's, wie sich neuerdings zeigt, gerade so welt reichen, als die religiose Propaganda reicht. Geld bier wie dort im Ueberfluß, die Plane beiderseits bis in's Rleinste jum Boraus berechnet, die Etappenstraßen für die biblischen, wie für die blutrothen Lugen tadellos organisirt, die Larms stangen in der Schweiz und in Piemont aufgestedt! - mas feblie noch, als daß an dem Tage des projektirten allgemeis nen Aufruhre in Italien jener englische Club ber .. Freunde Italiens", Diese weit und breit berühmten Ratholikenfreffer, ju Condon ein großes Meeting hielten, um der Regierung Ihrer Majestät zu beweisen, daß die Besatung der Franzofen und Desterreicher in Rom und Tostana eine -Berletung des Bolkerrechts" sei. Und - unglaublich, aber mabr! auch das geschah punktlich an demselben Tage. Es war dies freilich bloß ein Seitenstud zur Madiai-Deputation!

Wir wissen nicht, ob das Alles Herrn Marriott wohl zu bewegen vermag, den "Mordgeist" zu transseriren? Aber, ganz abgesehen von dem Stande der Rothwehr, in welchem die italienischen Regierungen der gemischten Propaganda gesgenüber sich besinden, und die einzelnen, nach aller Form Rechtens abgeurtheilten Fälle Madiai u. s. w. bloß für sich und für pure Religionssache genommen, behaupten wir als unläugdare Thatsache, daß diese in dem paritätischen Bapern, und zwar nach protestantischer Geseschnerspretation, nicht weniger strafbar wären, als sie es in den

katholischen gandern Italiens gewesen.

lienischer Gerichtshöfe sind erfolgt wegen "Proselytens macherei," d. h. wegen gierigem Haschen nach Gliedern ber katholischen Kirche durch unerlaubte Mittel: Trug, Beskechung und dergl. Wer bezweiselt, daß immer und überall ber Staat verpflichtet ist, daßegen einzuschreiten? Man kann offenbar nur darüber streiten, ob solche "Proselytenmascherei" in jenen Fällen wirklich vorgelegen! Run sind zwar die kügens und Geldoperationen der Emissäre mit verfälschsten Bibeln in Italien nur allzu bekannt, auch besagt das Urtheil gegen die Madiai's ausdrücklich: "Gewissenssseit und religiöse Duldsamkeit" stünden hier ganz außer Frage, "insoferne als die erstere dadurch keine Beschränfung erleidet, wenn Bürger aufgefordert werden, von ihren äußern Thaten Rechens

schaft abzulegen, und die zweite beschützt, nicht beeinträchtigt ist, wenn verhindert wird, daß Jemand durch Berführung veranlaßt wird, die von ihm bekannte Religion zu verlassen." Wir wollen aber auch noch im Einzelnen beweisen, daß profelytenmacherische "Verführung" wirklich und thatsächlich

stattgefunden!

Ueber die nächste Beranlaffung zur Berhaftung bes in Benua jungst verurtheilten, von der betrübten farbinischen Majestät aber in athemloser Sast begnadigten Chirurgen Magginghi, eines tosfanischen Flüchtlings, berich ten akatholische Turiner Correspondenzen: "Der englische Schiffs-Rapitain Pakenham" (mit welchem in Compagnie ber Chirurgus apostelte), "spazierte eines Tages vor Spezia, und theilte an einige Rinder Uebersetungen der Briefe Bauli an die Roloffer und Ephefer aus, " worüber die beiden Apoftel, bei einem neuen Spaziergange vor Spezia, mit ben Muttern und dem Pfarrer des Dorfes in heftigen Streit geriethen. Bon ben Madiai's aber ift erwiesen, daß fie einen feche. gehnjährigen Jungling, bei Gelegenheit frangofischer Sprachübungen, auf das Unverschämteste, jedoch ohne Erfolg, bearbeiteten, besgleichen mit Gelbspenden, Bureden, Traftatlein u. s. w. zwei ihrer jungen Dienstmädchen, von benen die eine "fehr arm und fast mahnwisig," die andere "wenig mehr als zwanzig Jahre alt" war, zum Abfall reizten, auch "Rinber, bie im Ratholizismus hatten erzogen werden follen," in ihre Conventifel locten\*) Dinge, welche neuerbings die bekannte Thatsache erweisen, daß die Propaganda überhaupt am liebsten an unreifen Leuten und in ihren "Rinder-Afplen" thatig ift, gegen welche letteren darum auch die ober-Italienischen Bischöfe nicht umsonft so große Antipathie hegen, mit einziger Ausnahme des neuen und, wie es scheint, bochft "zeitgemäßen" foniglichen Erzbischofe von Genua. - Alfo, fagen wir aber, ift es ein unanfechtbares Faftum, daß der propaganbistische Eifer in Italien sich an Unmundige und Ungurechnungsfähige magt. Gehört das unter die Rubrit iener ftrafbaren "Proselytenmacherei"? Gang unzweifelhaft! Rach dem eigenen Urtheile der "evangelischen" Fraktion in der bayerischen Kammer von 1846 ift sie sogar bloß einfach "Min-Derjährigen" gegenüber ichon verschuldet, und gwar an

Die lette Angabe bringt selbst Hengsten berg's "Kirchenzeitung" so in Verlegenheit, daß sie sich durch die geistreiche, aber unglächlich erfundene Rote zu helsen sucht: mit jenen "Kindern" seien die "Kinder — schon liebergetretener" gemeint. Bgl. übrigens Allgemeine Zeitung vom 3. Febr. 1853; und Gelzer's protestantische Monatsblätter. Febr. 1853. S. 232.

sich, b. i. selbst abgesehen von den (in jenen italienischen

Fällen noch dazu erwiesenen) unerlaubten Mitteln!

Die genannte Fraktion behauptete damals: wenn ein fatholischer Geiftlicher, auf Berlangen eines minderjahrigen Protestanten, diesem religiosen Unterricht ertheile ober seine Aufnahme in die Kirche vollziehe, so solle nicht nur diefer Act für ungültig erflärt, sondern auch gegen den Geiftlichen — mit "Strafen und Zwangsmitteln" eingeschritten werden. Das Ministerium und Die Katholiken in der Rammer interpretirten bagegen ben S. 6 ber II. Berfaffungs-Beilage, welcher gesetliche Volljährigkeit für Conversionen fordert, freilich nach dem Standpunkte der "Gewissensfreiheit," also bloß von den politischen oder civilrechtlichen Folgen des Religionswechsels. Welchen garm erhoben aber barauf die Pastoren Wagner, Got u. s. w.! Hören wir die "treuen Beugen "! Strafrechtliche Berfolgung des Geiftlichen, der cinen Minberjährigen auf deffen Andringen zur Conversion juläßt - hieß es - sei "durchaus nothwendig und heil= fam," .eine Schranfe, die man nicht niederreißen darf, weil fie jeder Art von Proselytenmacherei, aller propagandischen Tendenz das Ziel abschneidet;" 3mangemaßregeln dagegen ablehnen, weil man , die Gewissen nicht beschweren," "in das heiligthum des Glaubens durch außern 3mang nicht eingreifen wolle", das sei "ein Grundsat sehr bedenklicher Art," der "das Fundament eines monarchisch-constitutionellen Staates gefährdet, der die Krone und die unveräußerlichen Majestaterechte einem zweifelhaften Schicksale preisgibt; "eine Gewiffensfreiheit, die es gestattet, das beschmorne Recht zu umgehen, zu verlaffen, die fann unmöglich mit einer Ordnung im Staate im Einflange fenn "; "Die Gemissensfreiheit ift ohne den Zügel des Gesetzes, ohne die Schranke sittlicher Ordnung ein Widerspruch mit sich selbst, eine solche stellt sich gleich bem politischen Libertinismus unserer Tage, welcher fich in Radifalismus und Communismus ausspricht;" jene llebertritte bloß "mißbilligen", die betreffenden Geistlichen aber nicht (wie Die Generalsynode und der Oberconsistorial-Bericht verlangten), sohne Rudfichtsnahme auf Gewiffensberufung " bestrafen, "barin liegt eine Manifestation der Schwäche und ein Bekenntniß der Dhumacht, das wahrlich die Schwächung der Autorität selbst nach sich zieht;" "ber Staat ist endlich nicht mehr herr im Sause;" er gibt ein "ihm frast seines 3wedes unveräußerlich inhärirendes Majestäterecht" auf, wenn er jenem Strafantrag nicht nachkemmt \*).

<sup>\*)</sup> S. Berhandlungen ber bayer. Abgeordneten Rammer. 1846. X, 332. 338. 437. 510; VII. Beilagen: Band. S. 280. 301 ff.

Und nun die Hand auf's Herz, "treue Zeugen!" und Antwort gegeben: wenn der Staatszweck dem Priester strenge Strase dictirt, der an einem von ihm Aufnahme in den Schoos der Kirche begehrenden Minderjährigen thut, was seines Amstes ist, wie schwer müßten dann im paritätischen Bayern die Wazzinghi's und Madiai's gestrast werden, welche ohne allen Beruf und ohne alle Veranlassung Minderjährige zur Desertion bei ihrer Consession verleiteten? von den unerlaubten Mitsteln und von dem Angriss auf Unzurechnungssähige und Unmündige gar nicht zu reden! Und ist Letteres von der "Proselytenmacherei," welche im Tossanischen Gesetzbuche vers

pont ift, nicht die schlechtefte und verächtlichste Art?

Das Migliche ber mahren Sachlage fühlen aber auch selbst die Heftigsten unter den Gegnern, huten sich baber forgfältig, das Kind beim rechten Namen zu nennen. mentlich fahrt Gelger tapfer fort, Musterkarten tudischer und verstockter Verlogenheit zu liefern. "Profelytenmacherei" war's nicht; o nein! das fatale Wort ift eigentlich hier nicht am Plate; die Madiai haben bloß "den Grund ihres Glanbens, wenn befragt, nicht verschwiegen " "Wenn befragt" - von jenem Zögling, der eingestandener Magen über diesen Glaubens-Grund gar nichts miffen wollte, von sener "fast mahnwißigen" Dienstmagd, von den unmundigen Kindern! Roch dazu ist aber dieses: "wenn befragt" bloße Rebensache; als hauptgrund ihrer Berurtheilung predigt Gelzer noch immer: "weil sie bie Bibel lafen." 3mar brudt er selbst ben Bericht bes englischen Grafen Roben über einen Besuch bei Rosa Madiai ab, worin dieser ergablt: "auf meine Frage, ob sie (die Gefangene) religiöse Bucher habe, zeigte fie mir einige, unter andern eine fatholische Ueberse pung der Bibel"; und befanntlich entftanden in Italien, besonders auch in Turin, bereits mehrere Bereine, welche in das Italienische übersette und mit erlauternden Anmerkungen versehene neue Testamente verbreiten. Dennoch magt die Schamlosigfeit zu fagen: fie figen im Arbeitshaus, "weil sie Die Bibel lasen!" Fügte man boch wenigstens bei, welche Bibel? Die Antwort ware ja fehr furg: jene, welche, nach Dr. Gelger, mit Maggini "Sand in Band gegangen."

## XVII.

# Karl Ernst Jarde.

Als der Unterzeichnete den Lesern der Historisch = politis ichen Blatter bie erfte Runde von bem Tode feines Freundes Jarde, und jugleich eine Schilberung ber letten Augenblice beffelben mittheilte, behielt er fich einen ausführlideren Refrolog für ein späteres Beft bieser Zeitschrift vor. Indem nunmehr die gegebene Busage erfüllt werden soll, mag dieß vielleicht zu fruh geschehen, ba eine langere, auf Sammlung verschiedener Notizen verwendete Zeit und eine größere Ruße, als sie bem Berfasser bieser Zeilen zu Gebote ftebt, dieser Mittheilung wahrscheinlich einen weiteren Umfang ges geben haben wurde. Indessen hat man geglaubt, daß es ben Lefern diefer Zeitschrift lieb und angenehm senn wurde, baldmöglichst eine genauere Schilderung der Lebensumstände eines Mannes zu erhalten, ber seit nunmehr fast fünfzehn Jahren durch seine vortrefflichen Arbeiten, die er als einen Schaß biesen Blattern zugewendet hat, in einem ununterbrochenen Möge man es geiftigen Berkehr mit ihnen gestanden ift. dem Unterzeichneten zu Gute halten, wenn er, bessen Leben durch Gemeinsamkeit vieler Verhältnisse geraume Zeit mit bem Jarde's auf das Innigste verbunden mar, es nicht völlig vermeiben fann, bisweilen auch seiner eigenen Person ju gebenken.

XXXI.

Jarde wurde am 10. November 1801 zu Danzig von fehr rechtschaffenen Eltern (fein Bater mar Raufmann) gebos ren und in der lutherischen Confession erzogen. Seine Rind. heit und sein Anabenalter fällt bemnach in jene vielbewegte Beit, wo Danzig zweimal alle Leiden langer Belagerung, zuerst von den Franzosen, dann (durch diese in einen Freis ftaat verwandelt) von den Preußen und Ruffen auszustehen hatte. Auch das Gemuth des geistvollen Knaben wurde durch diese Ereignisse auf's Lebhafteste angeregt, aber nicht gerade durch das Ungemach seiner Baterstadt, sondern, wie es eben bei Kindern zu gehen pflegt, weit mehr von dem intereffanten Anblide des friegerischen Treibens und von der Spannung, in welche die ganze Population einer Festung burch eine folche Begebenheit versett zu werden pflegt. Das hinund Herziehen großer Truppenmassen, wie es insonderheit ber zweiten Belagerung voranging, bas Drohnen ber Geschütze, das Rrachen der in die Stadt geworfenen Bomben, ber nahere Verkehr mit Offizieren und Soldaten der Garnison, dann die Capitulation und der Einmarsch ber Belagerer, Alles dieß übte einen ungemein großen Einfluß auf die ohnehin lebhafte Phantasie bes Knaben aus. Es wurde badurch recht eigentlich jener historische Sinn in ihm gewedt und genährt, der auch nachmals seine ganze Lebensrichtung bestimmt hat. Die Bilder aus jenem Kriegsleben hatten fich aber auch so tief seiner Seele eingeprägt, die Schilderung, die er davon gab, war stets so lebendig, daß man ihn nie genug davon ergählen hören fonnte. Oft, wenn wir in späteren Zeiten im Rreise vertrauter Freunde beisammen safsen, erging an ihn die Aufforderung, er solle von der Belagerung von Danzig erzählen, und in der That, er malte jebe einzelne Scene aus jener Rette von Begebenheiten ftets so meisterhaft, daß man nur beflagen fann, daß er diese historischen Tableaux nie schriftlich verzeichnet hat.

So brachte Jarde also aus seiner Kindheit eine über-

Blebhafte Auffassung und eine Gabe ber Erzählung mit, welcher wohl nur Wenige ihm gleichsommen mochten. Es r nicht der Schwung der Rede, wodurch sein Erzählen auszeichnete, sondern die außerordentliche Klarheit und he, mit welcher er sprach, und die Kunst, mit der er als Einzelne gruppirte, und dadurch in dem Gemüthe des zem Worte Lauschenden die größte Spannung erregte, aber h nie unbefriedigt ließ.

Sein Bater bestimmte ihn, ben einzigen Sohn, für ben usmannsstand; auch er selbst mag diesem Beruse nicht zeneigt gewesen seyn; genug, er trat seine Lehrzeit in eisn der bedeutendsten Handelshäuser Danzig's an, und vererte mehrere Jahre in dieser Thätigseit, allein auf die wer wollte seinem ausstrebenden Geiste dieser Berus nicht agen. Er kehrte wieder zu den Studien zurück, bald war Bersäumte nachgeholt, so daß Jarcke nach vollendetem unzehnten Lebenssahre, mit dem Zeugnisse der Reise, die swersität beziehen konnte. Dankbar hatte er jedoch nachels öfters die scheindare Unterbrechung seiner Ausbildung erkannt, indem er in seinem Beruse so Manches, was n im späteren Leben von Nußen war, erlernt zu haben rsicherte.

Jarde widmete sich zu Bonn, und dann später zu Gotigen dem Studium der Jurisprudenz. Es bedurfte nicht
ier Preisaufgabe, die seinen nachmals mit der Laurea geinten Eiser ganz und gar in Anspruch nahm, um ihn vorgeweise der Beschäftigung mit dem Strafrechte zuzuführen.
ie Ausarbeitung seiner Abhandlung: De summis principiis
ichtung in ihm gefrästigt haben, aber es lag ganz in seir Ratur, daß ihn bei dem Strafrechte nicht sowohl die
storische, sondern auch und noch weit mehr die psychologize Seite anzog und ganz und gar fesselte. — Offenbar
ar dieß der Weg, auf welchem ihn Gott zur Erkenntniß

### Rart Genft Jarde.

heit der katholischen Kirche geführt hat. Auf dieste der Rechtswissenschaft wurde ihm Ursprung der der Sweck der Strafe klar, und er wurde es inne, m Zusammenhange damit das große Sühnopser auf stehe. Bald löste sich auch bei ihm seder Zweisel Frage: welches die Autorität sei, die Gott auf Erselehrung, Heiligung und Leitung des menschlichen so eingesetzt habe; im März des Jahres 1824 legte Koln in die Hände des ehrwürdigen Pastors Wersen sein katholisches Glaubensbekenntniß ab.

Semester zuvor war Jarde zum außerorbentlichen ber Rechtswissenschaft in Bonn ernannt und ihm in Urlaub bewilligt worden, um zu Köln burch rung ber Sipungen ber Schwurgerichte eine nähere Renntniß bes bortigen Strafversahrens sich anzunterbessen hatte sich der durch seine literarische Thä-

früher einmal auf einer Fußreise in Göttingen flüchtig gesehen. Auch nach öfterer Begegnung hatte ich feine Ahnung davon, ju wie großem Danke ich bereinst diesem Manne verpflichtet werden wurde, da er das Werkzeug werden sollte, deffen Gott fich bediente, um mich zu seiner Rirche zu führen. Bei bem Rudblide auf Dieses für mich wichtigfte Ereigniß meines Lebens fann ich mich nie bes Gebantens baran erwehren, wie rerschieden boch oft die Wege ber göttlichen Vorsehung und die selbst der besten menschlichen Absicht sind. Jarde's geistund glaubensvolle Worte über die Wahrheit der fatholischen Rirche waren nicht an mich, sondern an eine andere Berson gerichtet, aber sie wurden durch ben Sauch der gottlichen Onade in mein Herz (wohl bes mehr Bedürftigen) geweht, während zuvor durch Studium der Geschichte und des Rirchenrechts mein Verstand für jene Wahrheit empfänglich gemacht worden war.

Richt lange barauf verheirathete sich Jarke mit Fräulein Ratharina Karth, welche in sast vierundzwanzigiähriger glücklischer Ehe seine treue Lebensgefährtin bis zu seinem letzen Augenblicke gewesen ist. Es war damit von selbst für uns ein geselliger Kreis gebildet, welcher bald noch mehrere andere lieben Freunde in Berlin einschloß. Dieser Kreis bot schon an sich so viel Angenchmes dar, daß dadurch so manches äußere Ungemach, wie das Leben es mit sich brachte, ganz in den Hintergrund gedrängt wurde.

Wie oft haben wir mit freudiger Erinnerung an jene erste schöne Zeit in Berlin zurückgedacht, wo alle Berhältsnisse noch so einfach, so harmlos waren; es war die Frühlingszeit des Lebens. Beide schlugen wir uns mit Mühe durch, weder Jarce noch ich hatten einen Gehalt, sondern wir waren allein auf unsere schriftstellerische Thätigkeit und auf die Erträgnisse unserer Vorlesungen angewiesen, und dennoch sehlte es uns an Nichts, weil wir wenig bedursten. Ich entssinne mich noch deutlich, mit welch kindischer Freude sich

### Rati Grnft Barde.

ine erste Wohnung am Gensbarmenmarkt in Berlin, ar vor seiner Verheirathung einrichtete. Drei enge führten zu ein Paar niederen Zimmern hinauf, sie hm ein Palast zu seyn. Aber wie ost haben wir in einen Stübchen froh beisammen gesoffen, wie viele zu Stunden in einer Unterhaltung zugebracht, die durch Jarde's Geist und Anregung ihr Leben und zuth erhielt.

fonnte nicht fehlen, daß nicht jener Kreis sich bald . Jarde übte insbesondere durch seine Darstellungsen großen Einstuß auf junge Leute aus; der Umgang n war ihm ein Bedürsniß. Aber er wurde nicht diesen, soudern von Vielen aufgesucht, welche sich angezogen fühlten und an dem Umgange mit ihm anden. Namentlich blieb ihm der vorhin erwähnte Direktor Hisig sein Lebenlang ein treuer Freund. ar gemissermaßen bei ihm an die Stelle von Jacka-

och eine andere Bahn für die Entwicklung seiner geistigen hätigkeit darbot.

Wir durfen jedoch diese neue Laufbahn Jarde's nicht her verfolgen, bevor wir nicht auch eine, wenn auch kurze techenschaft über seine Bedeutung als criminalistischer Schriftzeller gegeben haben. Der Umstand, daß er in Folge seiner öchst ehrenvollen Berusung in die k. k. Staatsdienste, die ehrkanzel verließ, und daß seine unvergleichliche Thätigkeit auf em Gediete der politischen Literatur jeze frühere überragte, at dazu beigetragen, daß seine criminalistischen Schriften, enen zwar die gerechte Anerkennung zu Theil wurde, doch icht den hohen Grad von Wirksamseit erlangt haben, den e verdienten. Diese Schriften sind im Einzelnen solgende:

- Bersuch einer Darstellung tes censorischen Strafrechts ber Romer. Bonn 1824.
- Ucber bie spätere Geschichte bes beutschen Strafprozesses, mit besons berer Rudficht auf Preußen. (Archiv bes Criminalrechts. Bb. 9, Deft 1). 1826.
- Die Lehre von der Aufhebung der Burechnungsfähigkeit durch unfreie Gemuthezustände (hisig's Zeitschrift. heft 21. 22. 23). 1829.
- Die Gränelscenen zu Wilbenspuch, ein Beitrag zur Criminalpsphos logie ans unserer Zeit. (Vermischte Schristen. Bb. 2.)
- Rarl Ludwig Sand und sein an bem kaiserlich : russischen Staatsrath von Rohebue verübter Morb. 2tc Auslage. Berlin 1831.
- Beiträge gur Geschichte ber Bauberei. (Gipig's Annalen. Bt. 1.)
- Santbuch des gemeinen beutschen Strafrechts, mit Rudficht auf die Bestimmungen ber preußischen, österreichischen, baberischen und französischen Strafgesetzgebung. 3 Bbe. Berlin 1827 bis 1830.

Es kann unsere Absicht nicht senn, hier eine Analyse dieser eben so anziehend geschriebenen als gehaltvollen wissenschaftlichen Arbeiten zu geben, doch können wir uns es nicht ersagen, auf einzelne wichtige Punkte der Behandlung, welche arde dem Strafrechte hat angedeihen lassen, in Kürze ausmerksem zu machen. Wir wählen dazu vorzüglich seine Schrift ber die Lehre von der Zurechnung. Mit diesem Werke, elches zugleich die Darstellung mehrerer hochst interessanter

Strafrechtsfälle enthält, trat Jarde in ber ganzen Kraft seiner lleberzeugung jener totalen Berwirrung in ben Grundprinzipien entgegen, welche in Betreff der Beurtheilung der Zurechnungsfähigkeit bei Verbrechen entstanden war. Während Platner noch im Jahre 1740 den Sat vertheidigen mußte: medicos de insanis et suriosis audien dos esse, hatte eine auf völlig irreligiöser Basis ruhende Theorie und Praris das Urtheil über die sogenannten unfreien Gemüthszustände dem Richter gänzlich entzogen und dasselbe den Redicinern überwiesen. Wenn die Strafrechtspslege in Deutschland zu gesundern Ansichten in dieser Beziehung zurückgekehrt ist, so glauben wir Jarde hierin einen wesentlichen Antheil zuschreiben zu dürsen.

Die Lehre von ber Zurechnungsfähigkeit hat natürlicher Weise auch in bem Handbuche des Strafrechts eine ausführliche Berücksichtigung finden muffen. Leider ist dieses vortreffliche Werk unvollendet geblieben. Dasselbe enthält außer bem allgemeinen Theile nur noch die Darstellung von seche einzelnen, freilich sehr wichtigen Materien. Abgesehen von der höchst gelungenen Entwidelung ber verschiebenen Begenftanbe, verdient aber auch die außere Anordnung fehr beachtet zu wer-Gang im Gegensate zu jener Richtung, welche "bie Berbrechen gegen Gott und die Religion aus jedem Straf= coder verbannen möchte, stellt Jarde gerade diese in feinem Bandbuche allen anderen voran. Sehr folgerichtig schließt sich, da die Obrigseit Gottes Stelle auf Erden vertritt, hieran der Abschnitt: "Die Verbrechen gegen den Regenten und befsen Familie, gegen die Verfassung und die außere Sicherheit des Landes " an. Man sieht auf den ersten Blid, baß man es hier mit einem auf dem festen Fundamente bes Christenthumes stehenden Strafrechte zu thun hat, und man kann daher in dieser Hinsicht nicht genug auf die im allgemeinen Theile enthaltene Erörterung über die Begriffe von Berbrechen und Strafen perweisen.

Der britte Band dieses Buches erschien furz vor dem Ausbruche ber Julirevolution. Fand diese Jarde gang in seiner ftrengwissenschaftlichen Thatigfeit, die er auch durch Borlesungen über Raturrecht und Staaterecht erweitert hatte, so war fie es, durch welche ihm nunmehr jene vorhin erwähnte neue Bahn vorgezeichnet murbe. Die Revolution fonnte ihm überhaupt nicht anders als eine Umfehr göttlicher und menschlicher Ordnung erscheinen, und hatte er sie seit lange von diesem Standpunkte aus betrachtet, so gab ihm ber Charafter, in welchem sie bamale auftrat, ben Stoff zu vielem und ernsten Rachdenken. Das Resultat besselben mar sein Werk, welches den Titel führt: "Die Französische Revolution von 1830, historisch und ftaaterechtlich beleuchtet in ihren Ursachen, ihrem Verlauf und ihren mahrscheinlichen Folgen" (Berlin 1831.). Mit dieser Arbeit, die sich eben so sehr burch eine klare Darlegung ber Principien, als burch eine bochft gelungene Schilderung ber politischen Parteien in Frankreich auszeichnet, trat Jarde in die Reihe der politischen Schriftsteller ersten Ranges ein. Sie erregte allgemeines Aufsehen und übte bald ihren Ginfluß auf seine Lebensverhältniffe.

Das gewichtige Wort, welches Jarde in der Sache der Legitimität gegen den Umfturz gesprochen, mußte ihn bald in eine nähere Berührung mit denjenigen Männern in Berslin bringen, welche seine politischen Ansichten theilten. So wurde Jarde in jenen geistreichen Kreis hineingezogen, welschen die Herren von Gerlach um sich zu versammeln pslegten. Bornehmlich war es die hervorragende Persönlichseit des damaligen Majors von Radowiß, welche Jarde sesselle. Ihm, der auch kirchlich auf dem gleichen Boden stand, schloß sich Jarde mit großer Hingebung an, und der gemeinsame Berkehr dieser beiden Männer brachte den Gedanken zur Reise, in einem politischen, von Jarde herauszugebenden Journal die Sache des Rechts und der Ordnung zu verthei-

bigen. Co entstand bas "Berliner politische Bochenblatt", an welchem eine nicht geringe Zahl wohlgesinnter Manner sich betheiligte; die confessionellen Fragen blieben babei ausgeschloffen, und mit vereinten Rraften wurde ber Rampf gegen die Revolution begonnen. Mit dem fehr bezeichnenden, von be Maistre entlehnten Motto: "Nous ne voulons pas la contrerévolution, mais le contraire de la révolution, ensoien die erfte Rummer bes Wochenblatts am 8ten Oftober 1831. Daffelbe entsprach so sehr einem allgemein gefühlten Bedurfnisse, daß durch das schnelle Zuströmen der Abonnenten die Eristenz des Unternehmens überreichlich gesichert war. Jarde arbeitete baran mit einem ihn völlig neu belebenben Eifer, und konnte — unter Hinzunahme seiner Abhandlung über die Gräuelscenen in Wilbenspuch - mit seinen Aufsaten für jene Zeitschrift, im Jahre 1839 bie brei Banbe feiner "Bermischten Schriften" füllen, welche in der literarisch-artiftischen Austalt zu Munchen erschienen sind. In dieser, wohl faft allen Lefern der "Historisch=politischen Blätter" befannten Sammlung sind in den zweiundfünfzig Aufsätzen, aus welchen dieselbe besteht, alle wichtigen politischen und staatsrechtlichen Fragen behandelt, und wir glauben nicht zu viel zu fagen, wenn wir sagen, daß Jeder, dem es um die richtigen Principien in Betreff jener zu thun ift, hier unendlich viel mehr Austlärung und Belehrung finden wird, als in so manchen, wenn auch didleibigen Sand - und Lehrbuchern des Staatsrechts und der Politif.

Das sittliche Princip und der kirchliche Boden, auf welchem Jarde stand, gab seinem Worte die überzeugende Kraft. Das eine so ausgezeichnete Erscheinung am wenigsten der Ausmerksamkeit des Fürsten Metternich entgehen kounte, lag sehr nahe, und es war leicht vorauszusehen, das dieser große Staatsmann es bald im Interesse Desterreichs sinden würde, Jarde für diesen Staat zu gewinnen. Es wurden Jarde, welchen der Fürst im Jahre 1831 persönlich kennen

elernt hatte, alsbald von dieser Seite her sehr ehrenvolle Anrage gemacht, und es fand fich jener um fo mehr veranlagt baruf einzugehen, als er, obschon ihm in letterer Zeit ein Gealt zugewendet worden war, fich nach ber Lage ber Dinge in treußen feine Hoffnung machen fonnte, ce baselbst jemals weis r, als bis jum außerorbentlichen Professor ju bringen. Co at ein neuer Wendepunft in Jarde's Lebensverhaltniffen ein; · wurde im November des Jahres 1832 zum Rath im ußerordentlichen Dienste bei ber f. f. Hof- und Staatsinglei ernannt. Er schied bei bieser Gelegenheit natürlich on der Redaction des "Berliner politischen Wochenblattes" us, und nahm von seinem Publifum in folgender charaftestischen Weise Abschied: "Der bisherige Herausgeber kann on dem Kreise seiner Leser nicht scheiden, ohne ein Wort es aufrichtigsten Dankes hinzuzufügen. — Bielleicht ift noch iemals einem beutschen politischen Schriftsteller ein fo ausmähltes und geistvolles Publikum zu Theik geworden, als e Umgebung, durch welche er sich getragen, und durch ben Beifall und Zustimmung er sich beglückt fühlte. Bechfelmirfung, die zwischen jedem Schriftsteller und seinen fern stattfindet, dankt der scheidende Herausgeber zur größern alfte das Gelingen seines Unternehmens, und wenn ihm von anchen Seiten her das lob gespendet worden, daß er diese eitschrift zu leiten gewußt, so fann er dasselbe größtentheils t das Publikum überweisen, das ihn zu lesen verstanden 1t. Die Redaction des Berliner politischen Wochenblattes, 1 welchem Jarde bis jum Kolner Ereigniß ber thätigste Marbeiter blich, wurde nunmehr, je nach der äußeren Beritwortlichkeit und der inneren Leitung in verschiedene Sande legt; die lettere ging auf einen Mann über, welcher, ohne nen Ramen zu nennen, durch seine geschickte Führung des lattes, der Sache ber Legitimität große Dienste geleistet hat.

Bis zu jenem Zeitpunkte, wo Jarde in ben k. k. Staatse enst eintrat, war ich ber stets unmittelbare Zeuge seines

Lebens. Ich habe während der siebenthalb Jahre, daß unser Zusammenleben dauerte, ihn immer als einen treuen Freund, als einen Mann großmüthigen Bergens tennen gelernt. Hatte er Jemand, mas ihm bei ber Lebhaftigfeit Teis nes Temperaments wohl das eine ober andere Mal begegnen mochte, verlett, so war er auch immer von Bergen bereit, zuerst die Hand zur Ausgleichung zu bieten. Den Armen war er, selbst in Zeiten, wo seine Mittel fehr beschränkt maren, ein reichlich spendender Wohlthater und für ben Glau-· ben der Kirche so begeistert, daß ihm für diese fein Opfer ju schwer gefallen ware. Seiner geistigen Rraft mar er fich bewußt, und in der Ueberzeugung, der Sache nach im vollen Rechte zu fenn, mag er wohl manchmal, um jene auszutruden, eine zu schroffe Form gewählt haben; wir wiffen Alle — er hat es selbst ausgesprochen — daß ihm dieses von Bergen leib gethan hat. Wir brauchen nicht hinzugufügen, daß er, wie er früher als Professor sich das wahre Bohl und die gründliche Belehrung seiner Buhörer ernftlich angelegen seyn ließ, so auch in seiner Stellung als Staatsbeamter seine Pflichten auf bas Gewissenhafteste erfüllt hat.

Von dem Fürsten Metternich aus besonderm Bertrauen in dessen unmittelbare Rahe berusen, hat er dasselbe stets in hohem Grade zu chren gewußt, und daher auch selbst gegen seine nächsten Freunde ein strenges Stillschweigen über seine amtliche Thätigseit beobachtet. Wir sind daher in dieser hinssicht darauf beschränft, was als Thatsache im öffentlichen Leben hervorgetreten ist. Es gehört dahin vornehmlich die Mission, welche Jarde im Jahre 1840 nach Rom erhielt; sie, die sich unsers Wissens auf Verhandlungen über gemischte Ehen bezog, verschaffte ihm zu gleicher Zeit die große Annehmlichkeit eines längern Aufenthaltes in der Hauptstadt der Christenheit, unter allen Umständen eine der wichtigken Lebensersahrungen, die ein katholischer Christ machen kann. Es liegt gerade darin, daß man in unmittelharster Rähe des

von Gott gesetten Trägers des Primates weilt, daß man in dem Papste den Nachfolger des heiligen Petrus, den Stell-vertreter Christi auf Erden erblickt, so ungemein viel den Glauben Stärkendes und Erhebendes, daß eben dieß auch auf das Gemüth Jarce's einen ungemein tiesen Eindruck gemacht hat.

Wir durfen ferner einen Erweis jenes besondern Bertrauens auch in ber umfangreichen schriftstellerischen Thatigleit Jarde's erkennen, indem ihm hierin eine große Freiheit gewährt wurde, eine Begunstigung, welche unter ben bamaligen Berhältnissen für Jarde von besonders hohem Werthe Das Kölner Ereigniß hatte die Trennung Jarde's von dem "Berliner politischen Wochenblatt" jur Folge gehabt, es rief aber auch zugleich die "Hiftorisch = politischen Blatter" in's Leben. Es ist nicht nothwendig, darüber ein Wort zu verlieren, was Jarde für diese, was er burch sie fur bas fatholische Deutschland mar. Seine Wirksamfeit, von seinem erften Auffate: "über die gegenwärtige Stellung der fatholischen Kirche zu ben von ihr getrennten Confessionen", angefangen, bis zu seinem letten über Gorgep's Schrift, wird weit über seinen Tod hinausreichen. Er hat indessen in derselben Zeit, wo breißig Bande unserer Zeitschrift erschienen, seine literarische Thätigfeit barauf nicht beschränft. Waren früher mehrere fehr interessante staatsrechtlichen Abhandlungen, namentlich: "über die Austrägalinstanzen" und: "über die lande ftanbischen Berfassungen" aus seiner Feber geflossen, so gehoren in jene Zeit noch seine Schriften "über ben Reichstag in Rremsier" und "Staat und Rirche in Desterreich vor, mahrend und nach ber Revolution von 1848", endlich seine Hundert Schlagworte zur Verfassungspolitif ber Zukunft."

Zum Schlusse dürfen wir es uns nicht versagen, zwei unsern entschlafenen Freund in hohem Maße ehrende Schreisben, an die trauernde Wittwe desselben gerichtet, hinzuzussügen. Unterm 28. December vorigen Jahres schrieb Fürst

Metternich, unmittelbar nach ber an ihn gelangten Kunde von Jarde's Tod, die nachfolgenden trostvollen Worte: "Ich erfülle eine Herzense und eine Gewissense Pflicht, ins dem ich Ihnen, meine geehrte Frau, das Beileid, welches ich an dem herben Verlust nehme, den Sie erlitten haben, bez zeuge. Trost kann ich Ihnen nicht bieten; der Himmel allein kann ihn bei solchen Fällen gewähren. Sollten Sie welchen in meiner Anerkennung der Verdienste des Verewigten sinden, so hoffe ich, daß Ihr eigenes Gefühl meinem Ausspruche vorgeeilt ist."

"Empfangen Sie, nebst der Versicherung meiner vollen Theilnahme, die meiner aufrichtigen Hochachtung. Wien, den 28. December 1852. Metternich."

Aus einem andern Schreiben, und zwar dem des f. f. Misnisters des Auswärtigen, Herrn Grafen von Buol, erlauben wir uns folgende Stelle herauszuheben: "Es war der aussbrücklich erflärte Wille Seiner Majestät, in der Wittwe die Verdienste des zu früh dahingeschiedenen Gatten zu ehren, und noch einmal Zeugenschaft abzulegen von dem hohen Werthe, den Allerhöchstdieselben auf die Gaben des Geistes und Charasters, mit denen der Verstorbene geziert war, so wie auf seine stets unverbrüchlich erhaltene und muthig bes währte Treue legten."

Indem wir nunmehr von Jarce scheiben, glauben wir mit Recht von ihm sagen und hoffen zu dürfen: Er hat Gott und seinem Kaiser treu und mit rastloser Thätigkeit gedient, er hat für Wahrheit und Recht bis zu seinem letten Athemzuge gefämpst, er wird die Barmherzigkeit, auf die er geschofft, gefunden haben!

Wien, ben 12. Februar 1853.

G. Phillips.

### XVIII.

### Literatur.

ber Geschichte an ber Universität Freiburg. Schaffhausen. Fr. hurster'sche Buchhandlung. 1852.

Ein geistreicher Mann hat die Geschichtschreiber einmal gefehrte Propheten genannt, weil sie in die bunfle Berigenheit schauen, und denjenigen Sterblichen, welchen sol-: Blid nicht zu Theil geworden, verfünden, was vor Zeis geschehen ift. Wenn wir diesen Chrennamen nicht beiten, so mussen wir jedenfalls zugestehen, daß das histohe Prophetenthum der Männer viele zählt, welche statt Bahrheit den Trug verfündeten, den Fluch aussprachen, fie hatten segnen sollen, und einen solchen Chorus anamten, daß fast feine andere Stimme mehr durchdringen n! Dieß gilt besonders von der Geschichte, die für das If und die Schulen bestimmt ist, durch die noch heute, ! vordem, als Thatsache erzählt wird, was längst burch i fundigeren Geschichtschreiber seine Wiberlegung gefunden :, die mit der Glorie der Schönheit und des Wunders stände und Personen umhüllt, welche sich biese Auszeich= ng felbst verbitten wurden, wenn es ihnen möglich ware. an bente nur an die Geschichte bes flassischen Alterthums,

#### Literatur.

les glangt und ichimmert, und bie tobesfalten Schattbar bleiben, welche bie alte Welt begleiten. Gang ngegen verfahrt man, und nicht bloß von Geite jener t, mit bem Mittelalter; man beseufzt jene Epoche, bie degermanischen Entwidlung, ale eine rudgangige, ale ber Finfternig und Barbarei, welche erft burch bie ion bes fechszehnten Jahrhunderts eine Benbung antifen Selle und Rraft genommen hatte. Bir find ernt, bas wirklich Schone und Große bes flaffischen is ju mißtennen, und ibm ben gebührenden Rang ntwicklung bes Denichengeschlechte gu bestreiten; etarmlicheres fcheint es uns jeboch nicht ju geben, a bas Bruchftud einer heruntergefommenen Ration eit herabwurdigt, mo es noch eine gange, große und Belt geachtete Nation gab, wenn bie Borfahren elige Menschen, übertolpelt von einer habfüchtigen

iche. Zu diesem Umschlage wirkt der unläugbare, weil Augen liegende, Berfall des Protestantismus nicht memit, so daß die ernsteren Gemüther auf protestantischer te sich der Kirche befreunden mussen, wenn sie auch derm, wie z. B. Dr. Leo, Bartold u. f. w., nicht angen wollen, weil fie bas, mas sie die "Freiheit bes Gewiffens" nen, nicht jum Opfer zu bringen vermögen. Wir moch-Diese Manner historische Ratholiken nennen. Reben Partei steht aber noch eine zweite und britte; die mag uns bes Beispiels wegen Gervinus vertreten. fieht in bem positiven Christenthum feine bis an das e ber Tage fortwirkende und in ber Kirche fortlebende itsache, sondern eine Erscheinung, welche den abgelebten mischen und germanischen Polytheismus, sowie ben falten notheismus der Juden auflöste und eine neue Welt geete, aber jest eben in bem llebergange zu einer weitern ife begriffen ift, wie der Hellenismus jur Zeit des Ariles. Dieser Partei gilt die Religion der Hellenen, gilt Rirche und ber Protestantismus ungefähr gleich viel, nur jene, welche für ein und allemal von derartiger Philoie der Geschichte nichts wissen will, weniger Gnade finbaber nennt Gervinus die Kirche wie den Protestantis-: "Seften", erzurnt sich aber boch, daß der selige Clemens uft von Köln "einen neuen Feuerbrand in den Frieden Ceften geworfen", und feiert Ronge's Auftreten als die h den deutschen Bolfsgeist der Kirche bereitete Ratastrophe. fe beutsche Geschichtschreibung entspricht ber frangofischen, fie seit Volney und Voltaire bis auf Villemain und A. erry fortbauert, und unterscheibet sich von ihr nur baburch, ber philosophische Pedantismus der deutschen Kathedermer die Geschichte nach ihren Schablonen modeln muß, rend der Frangose mit graziosem Leichtsinn ein Schnippschlägt und an dem vorbeigeht, mas ihm nicht gefällt nicht begreiflich ift. Die britte Partei ift eber protestantisch

als die vorige, insofern sie für eine kirchliche Form bes Protestantismus arbeitet, wenn sie auch nicht weiß, welche er auf beutschem Boben etwa ertragen fonnte. Daß bem Staate bie Religion indifferent seyn und bie driftlichen Bekenntniffe sammt und sonders als Seften gleichviel gelten sollten, barauf geht biese Partei nicht ein, weil sie recht wohl begreift, baß eine solche philosophische Anschauung von der Religion diese selbst zerstören muß, und daß damit die bisherige Anschauung von Staat und Leben wegfällt. Sie möchte eben beswegen in consequenter Architektonik mit einer protestantischen Rirche einen protestantischen Staat in Deutschland erbauen, benn fie weiß, baf bis auf Friedrich "ben Großen" die beutschen protestantischen Stes ten weber in sich selbst noch in ber Ration einen Salt hatten, fenbern eben so fehr burch fremde Mächte erhalten wurden, wie fie fremden Machten, Schweden und Franfreich, ihre Entftebung als souverane Staaten verbanken. Ein Protestantismus, in wiele protestantischen Landes und Landchensreligionen zersplittert, ents behrt des organischen Zusammenhangs zu sehr und ift partiels Ier Celbstaufreibung zu sehr unterworfen, als baß er eine protestantische Kirche genannt werden fonnte; soll es auf bem Festlande eine große protestantische Kirche geben, meint bie Partei, so muß es auch einen großen protestantischen Stat Dazu ift Preußen ausersehen; baher wird es to feiner 7 Millionen Katholifen "ber protestantische Staat genannt und ihm als solchem die continentale Rolle jugewiefen Diese Tenbenz ist nun auch auf die Geschichte übertragen, ba wird Preußen an England als Vorbild gewiesen, bas ba Protestantismus siegreich gegen Spanien vertheibigt und fie ter mit den Stuarts den französischen Ginfluß und ben & tholicismus vertrieben. Deswegen ift ber englische Dunt bas Ibeal dieser Partei und im Kampfe Schleswig-Hol konnte sie sich als Macht zeigen, weil sie von bem met len, wenn auch vielfach blinden, Enthusiasmus jener 3 getragen wurde. Aber gerade Englands Balmerfton war d

icher die Herzogthumer nicht deutsch werden ließ, weil fie Folge der Lostrennung von Danemark nothwendig hatten eußisch werden mussen. England mar es, welches Preußen ht festen Fuß an der Rordsee fassen, es nicht zur eigentben Großmacht werden ließ. Dessenungeachtet wird die rtei politisch immer an England hängen, und wie Dahlann die englische Revolution für die Deutschen bearbeitete b den Dranier auf die Saule stellte, so hat Dr. Pauli n größten Angelsachsen, König Alfred, herausgehoben und nselben uns Deutschen geschildert, benn die Geschichtschreibg der Partei folgt beren Tendenzen. Dahlmann wollte 1 constitutionelles Preußen empfehlen, deffen Anziehungsift das gesammte protestantische und liberale Element in eutschland, voraus den ganzen Rorden, an sich reißen wurde, mn Hohenzollern bem Dranier nachfolgte. Pauli aber beist uns, daß Alfred "in seinem Wesen die Grundzüge von r Celbstftandigfeit des Protestantismus" hatte. idlicher Fund! Co hat man nun ein Gegenstück zu Karl m Großen, ber so gar nichts von jener Selbstständigkeit in , hat und eben darum bis auf die neueste Zeit in die protantische Geschichte nicht passen will. Zwar ist Karl der te deutsche Raiser und durch seine Burbe ber Schöpfer deuter Rationalität, von ber die Germanen trop der Teutorgerschlacht bis auf ihn nichts wußten; aber er war zugleich r Hort der Kirche, darum erscheint er nur in der Volkssage B fürstliches Ideal, weil diese alter ist als die protestantische elbstständigkeit, alter als die Entzweiung zwischen ben Ban und Enfeln, als der Rif durch die Nation.

Wir anerkennen Alfreds Größe willig, verehren in ihm den elben, der durch seinen siegreichen Kampf verhinderte, daß die istlichen Kirchen in England den Balderstempeln und Donsteichen scandinavischen Heidenthums weichen mußten, wie reichen sonse durch seine Sachsenfriege eine lleberfluthung b sachsischen Heidenthums gegen Westen und Süden uns

möglich machte; wir bewundern ihn als Gesetzgeber, und wenn trot seines Ruhmes bei bem Bolfe bie Sage burchflingt, Alfred habe seine Gewalt auch mißbraucht und hergebrachtes Recht gefränkt, so ist dieß wohl erklärlich und er theilt diesen Vorwurf mit Karl bem Großen. Beide Bertscher mußten zerrüttete ganber ordnen, beider Ordnung wollte sich die altgermanische Freiheit nicht fügen, welche in ber Beteinzelung ihr Wesen hatte, die daher wohl die tropigste Selbstständigfeit nährte, aber feine Ordnung zuließ, wie fie ein Staat bedarf. Gerabeso flagt ber hinterwäldler am Missouri auch die Gesetze seiner bemofratischen Republif als tyrannisch an und zieht weiter in die Wildniß, wenn sich benachbarte Waldlichtungen mit Dörfern füllen. Alfreds und Rarle Mannen fonnten aber nicht weiter wandern, barum mußte fich ihre wilde Freiheit diejenige Beschränfung gefallen laffen, ohne welche die driftliche Civilisation sich weber erhalten noch gebeihlich entwickeln fonnte. burch seine Gesetze bas angelfächsische Bolt so gefestigt, baß es auch bann noch bie Grundlage des Staates blieb, als die französischen Rormannen sich zu seinen herren gemacht, bas Land unter sich vertheilt und das Joch des barbarischen Er oberungsrechtes auf die Angelsachsen gelegt hatten, baß es sich allmählig wieder hob und die Normannen angelsächsich machte, ohne sie zu corrumpiren, wie es sonft bei erobernden Bolfern geschah, wenn bieselben mit ben Besiegten sich ver schmolzen. Dazu trug die insulare Lage Englands sehr viel bei, und der angelsächsische Charafter trat entschieden hervot, als die englischen Könige ihre Gebiete auf französischem Boben verloren hatten. Der alte Angelsachsenkönig, ber Befrein und Ordner, war zugleich eine Leuchte seines Bolfes, ber Forberer ebler Bildung, die er fich selbst in einem bewundernemurbigen Maße erworben hatte, auch hierin dem großen Franken abnlich, ja denselben noch übertreffend, weil die Regierung ber Angelsachsen boch weniger schwierig war, als die ber vielne

gen romanischen, germanischen und flavischen Stämme, ben Rarl gebot. Alfreds Stellung in der englischen Geichte ift unsers Wissens auch vor Dr. Pauli nie mißkannt nben; er galt immer als der Befreier und Gefetgeber fei= 8 Volkes und ebenso wenig war es unbekannt geblieben, s er ein warmer Freund der Kunft und Wissenschaft gefen. Aber bavon wußte man nichts, daß er ben Brotentismus anticipirt hatte, und Dr. Pauli bleibt den Beleg en historischen) auch selbst ganzlich schuldig. Daß er biese tellung Alfrede nicht in den Denkmälern jener Zeit gefunn, sondern in ihr nur bas Erzeugniß seiner protestantischen efchichtsanschauung und ber Tendenz aufstellt, beutsch und glisch protestantisches Wesen in gewiffer Weise zu einigen, weist eine andere Monographie über König Alfred, die t ber Pauli'schen gleichzeitig ausgearbeitet wurde, und bar auch durchaus nicht als eine Gegenschrift anzusehen ift, e sich benn ber Leser bei jeder Zeile von der Selbststänifeit derfelben überzeugt. Der Verfaffer, herr Dr. Weiß, ht in würdiger Ruhe und mit offenem Auge ben schwierigen ab der historischen Forschung, und legt die Resultate bem ier in schöner Sprache vor. Der Umfang des historischen iffens, das Dr. Beiß entfaltet, die Wärme bes Gefühls, : fich fundgibt, und doch der Schärfe des Urtheils feinen ntrag thut, berechtigen uns zu schönen Soffnungen von n jungen Historifer, der uns im Alfred die erste Probe ner Wiffenschaft und Darftellungsfunst bietet.

Da zu Alfred's Zeiten die Bevölkerung Englands aus tischen Britten, aus Britten, welche unter der Römerhertsaft romanisirt worden, und den Nachkömmlingen italieniser Römer neben den eingewanderten Angelsachsen bestand, d diese Britten auf die Angelsachsen mehr einwirkten, als wöhnlich angenommen wird, wie Dr. Weiß ausführt, so icht er der Erzählung von der angelsächsischen Einwandes ng einen Ueberblick über das celtische und celtisch römische

#### Elteratur.

poraus. Nach bem Vorgange Mone's und Leo's er ben Celten eine bebeutent bobere Cultur, ale n fonft, ben Griechen und Romern folgenb, juge-Ate. Die beigebrachten Mittheilungen tonnen naer einzelne Lichtblide in jenes Gebiet merfen, bas n, ber fich nicht fpeciell mit bem Ctubium ber Geefaßt, in ber Regel eine terra incognita ift; man ber über bie mannigfachen Cultur-Beziehungen biefer ichen Celten ("terrarum et libertalis extremos" nenbei Tacitus Die Calebonier bes Galgafus), und beie eine Boabicea, ein Caractacus, ein Diffian und is ihnen hervorgehen fonnte - ein Belben- und Can-Die unter ber Romerherricaft driftianifirten Britaren jedoch nicht im Stande, ihre beibnifchen Stamme aus bem Rorben bes großen Gilanbes mit nachhale . olge jurudjumeifen, ale bie romifchen Befagungen raumten und fich felbit überließen : fie riefen Gache

Religion; sie potenzirt Menschen und Ratur allerdings in eine Menge sich widerstrebender Götter, erkennt aber das linzulängliche derselben für die Ewigkeit an, und gibt ihnen nur eine zeitliche Rolle, weiht sie der Bernichtung, und läßt nur "den Mächtigen von oben her", den unbefannten Gott, sortdauern. Auch diese Weltanschauung hat sich wiederholt, wenn man statt der Götter die Naturgewalten setzt; diese schassen zerstörend und zerstören schassend, die ihre Zeit aus ift, und der Mensch macht es in seinem Kreise nicht besser; "aber hoch über dem Raume und den Zeiten schwebt unend-Lich der höchste Gedanke, und der Mensch muß zuwarten, ob und welche Anstalten die Gottheit sur seinen Geist getrossen habe."

Doch das wildfräftige Bolf ber Angelsachsen blieb fich nicht selbst überlassen; bie Lehre vom Heilande nahte ihm. Ber ein Beispiel sehen will, wie die Geschichtschreibung noch in neuester Zeit mit der größten Errungenschaft einzelner Bolfer, ihrer Befehrung jum Christenthum, umgugehen vermag, ber leje A. Thierry's histoire de la conquête de l'Angleterre par le Normands Liv. I, p. 61 — 75; wie man wenigstens schielend darüber urtheilt, tavon haben wir in den meiften protestantischen Schriftstellern Beweise genug. Da muß augenblidlich romische Berrichsucht im Spiele fenn; benn bag ber Glaube an die Eine Kirche in Papften und Bischöfen, in Beiftlichen und Laven gelebt und fie getrieben habe, die Ungläubigen in die Rirche und damit zur Celigfeit ju führen, glaubt man eben nicht, und damit fehlt der Schluffel zum Verständniffe. Co hat auch die Weigerung ber celtisch-englischen Bischöfe, in der Diterfeier und bem Taufritus mit der Kirche einig zu gehen und bei der Befehrung der Angelsachsen mitzuwirken, ihre Bertheidiger gefunden, als etwas Rationalfirchliches gegenüber ber nach Universalherrschaft strebenden romischen Rirche! Ein fcweizerischer hiftorifer, Dr. henne, hat diese Differeng

des celtisch-brittannischen Wesens und bas Dunkel, welches über dem driftlich eceltischen Norden schwebt, sogar baju benutt, um von einem nordischen Christenthume zu fabeln, das vor dem Christenthume aus Palastina bestanden habe! Reben romischer Herrschsucht muß bann bei ben Angelsachsen auch noch die römische Habsucht auftreten; Herrschsucht und Habsucht sind ja anklingende Formen, wie Saus und Hof. Da fommen Wallfahrten und Gaben ber Konige nach Rom, und endlich sogar ber Peterspfenning. Der Peterspfenning! Daß die englischen Bibel- und Missions-Gesellschaften und ähnliche Vereine über Millionen verfügen, gefällt wohl, benn bieß Gelb wird zur "Befehrung" von Beiben, Juden und Ratholiken, also zu einem "evangelischen" Werke verwendet. Run vergleiche man einmal das Einkommen ber befagten Bereine mit bem, was die Papfte von Gregor bem Großen an bis zur Reformation jährlich aus England bezogen, und bann, was die Papste mit diesem Gold und Silber geschaffen haben — die Loskaufung unzähliger Sklaven, die Unterftütung driftlicher Bolfer und Städte, welche von ben Ungläubigen bedrängt murben, die lokalen wohlthätigen Stiftungen, die Sulfe, die driftlicher Wissenschaft und Runft zu Theil wurden, die Missionen in heidnische und driftliche Lander — wie zwerghaft erscheinen nicht dagegen bie Leis ftungen obiger Bereine! Und doch hatten die Papfte noch dazu den turbulenten orbis christianus zu übermachen, und mit Königen und Fürsten burch ihre Boten zu verfehren.

Rachdem der Monograph Alfred's der Kirche gegeben, was ihr gebührt, und von der Literatur der Angelsachsen, als einem andern geistigen Elemente des Volkes, gesprochen, wendet er sich zu den Männern des standinavischen Rordens, welche zuerst Raub und Verwüstung an den englischen Küsten üben, endlich sich sessen und England beherrschen. Run treten Alfred's Vater und Vettern auf, endlich er selbst, im wechselvollen Kampse mit den surchtbaren Seekonigen, die er

burch Schwert und Vertrag sein Volk von ber nordischen Beifel befreit. Wir sehen bann ben flegreichen Konig als Schriftsteller und Gesetzgeber, ale emfigen Pfleger boberer Bildung, fraftigen und weisen Ordner verworrener Buftande, wie sie aus vieljähriger Unterdrückung und einem erbitterten Rationalfriege entstehen mußten, bis nach funfzehnjährigem Frieden ber furchtbarfte aller Seekonige, Hastings, mit einer gewaltigen Flotte an ben Ruften erscheint, und einen neuen breijährigen Rampf um die Freiheit des Bolfes von Alfred erzwingt. Bon 894 bis 26. Oftober 901 maltet dieser mieder als Friedensfürst, umgeben von einer blühenden Rachtommenschaft, im Umgange mit gelehrten geistlichen Mannern, ober richtend, berathend und befehlend auf ben Malftatten und in der Berfammlung ber Eblen, Gotteshäufer wieder herftellend ober grundend, mit dem heiligen Stuhle, wie seine Borfahren, in treuer Anhänglichkeit verkehrend. -Es ift eine reiche Aerndte, welche die Monographie Alfred's von Dr. Beiß une bietet, und mannigfaltiger, ale wir angebeutet haben; ber Freund urdeutschen Befens, Rechts und fprachlichen Ausbrucks findet die Resultate eigener und frember Forschung in flarer und wohlgeordneter Beise dargestellt, während der gelehrte Kritifer von Fach Untersuchungen, mie 1. B. über Brethwalda, über ben Aufenthalt bes 3. Erigena an Alfred's Hof u. s. w., anerkennend zu würdigen bereit fenn wird. Die gelehrten Beigaben bes Dr. Bod, Mitglieds ber Afademie in Bruffel, sind um so willfommener, je duntler bie Zeit, aus ber fie stammen; wem ware auch nur Gine neue Rotiz über Boethius gleichgültig?

## XIX.

# James Laird Patterson:

seine Pilgerfahrt nach Jerusalem und seine Berichte über bie Lage ber orientalischen Christen.

IV. Die Protestanten im Osten und ihre Missionen; die Missionen am Cap in Parallele; Noten zu ben Angaben Patterson's.

Während Rußlands moralischer Einfluß auf das schismatisch-driftliche Volf ber Türkei ben Höhepunkt bereits erreicht hat, war auch England nicht mußig geblieben. Bie nahe der Czar aller Reußen dem Punkte steht, wo er als faktischer Oberherr in ben Gebieten bes Sultans wird anerkannt werden muffen, zeigt am besten der Umstand, baf Franfreich wegen ber Rechte ber Katholiken an den heiligen Orten, wofür es sich voll nicht genug zu lobenden Eifers seit mehreren Jahren angenommen, jest direkt mit Rusland Die Entscheidungen und Bewilligungen verhandelt. Pforte, welche in topfloser Selbstverlorenheit ein und baffelbe streitige Heiligthum um eilf Uhr bem Ruffen und um zwölf Uhr dem Franzosen gewährt, oder umgekehrt, je nachben dieser oder jener früher oder später tommt — sie haben sie fenbar gar feine Bebeutung mehr. Es fragt fich, was Ruf land in den türkischen Provinzen des heiligen Landes gewähren will ober nicht; von seiner Gnabe scheinen bie

Rechte ber Katholiken im Orient jest schon abhängen zu muffen, und je gesicherter diese Abhangigkeit sich burch die politischen Berhältnisse constituirt, besto kenntlicher wird die Bnade in Ungnade übergeben. England seinerseits scheint ver Entwicklung ber Dinge mit großer Unruhe zuzusehen; edenfalls verfolgt es aber auch in Byzanz seine ureigene auswärtige Politik voll von kalter Selbstsucht, und jeber Spur driftlichen Rechtsgefühls baar und ledig. Für's Erfte ift gewiß, daß England sich das fernere Andringen Frankreichs bei bem Sultan wegen ber heiligen Orte verbeten hat, unter dem Vorwand liebreicher Borsorge für die Pforte, welche durch Concessionen an die Katholifen mit dem übermachtigen Rachbar verseindet werden konnte, denn weder darf das gute Recht der Katholifen siegen, noch darf Frankreichs Ansehen im Orient sich befestigen; und daß für's 3weite England mit eisiger Ralte die Wuth des Halbmonds gegen die flavischen Christen ju betrachten vermöge, sprachen wir jungft schon aus. Wenn sich aber auch noch bemahrheiten sollte \*), daß der englische Gefandte in Constantinopel der hochherzigen Intercession Desterreichs geradezu ents zegengewirkt habe — was nichts weniger als unwahrscheinich ift! — und daß auch Rußlands sonst so schlau vorgekehrter Born beffalls gar nicht in Betracht gekommen, so lage darin er entsetliche Beweis, daß die jum Kriege ruftende Krämerpolitif an der Themse den gegenwärtigen Moment für absolut zeeignet hielte, jenen über furz ober lang unvermeidlichen Bruch wegen des Drients lieber heute als morgen zu magen. Denn freilich ift Frankreich jest seine Borse; für Dester-:eich hat England Italiens Mazzini und Ungarns Kossuth in london; Preußen schickte seine Deputation mit nach Toskana, äßt für die bischöfliche Familie einen Palast in Jerusalem vauen, und sucht überhaupt mit confessionellem Instinkt seinen tatürlichen Allirten in St. James. Db bemnach wohl nicht

<sup>\*)</sup> wie bereits geschehen ift.

die akatholische Macht des Westens der schismatischen Racht des Oftens über den ganzen Continent hinüber die Hand reischen zu können glauben dürfte — zu brüderlicher Theilung?

Fällt aber einmal ber Staat bes Großtürken in ein Duoblibet von Beutetheilen und aufgesparten Stäätlein auseinander, bann wird es sich fragen: wer die schwere Hand auf diese zu legen im Stande ift. Wie gesagt, England hat gesucht, seinen Theil an politischem Einfluß sich bei Zeiten zu fichern. Patterson schämt sich aufrichtig ber schmählis chen Politif, die von feinem Heimathlande über ben Drient ausgehe; nur ber Gedanke tröftet ihn, daß einzelne englischen Staatsmanner noch nicht das englische Bolf feien. Unbebingt aber ift sein Verdammungsurtheil über bas Sauptmittel, welches jene gewissenlose Politik gebraucht, um im Drient festen Boben zu geminnen — über bie religiosen Bublereien ber englischen Missionen. Er nennt biefe Missionen geradezu eine verwerfliche politische Waffe, deren Einfluß fein religiöser, sondern ein pur politischer und socialer sei, "zuchtlos in seinem Wirken, fraglich in seinem Erfolge." Durch ben "schmiegsamen Geist ber Staatsfirche" es, mit ben Regereien aller ganber, ben Restorianern in Asien, den Kopten in Aegypten, den Armeniern und Juden in Syrien und der Türkei, intime Freundschaft zu machen; in jenem Geiste erklären die Missionare Dogmen für unfruchtbar, die Sakramente für bloße Formen, und gestatten ihren "Bekehrten" sogar auch, äußerlich zu bleiben, was fie eheben waren, zufrieden mit der innerlichen Beranderung, die in politischer, wie religiöser Anschauung sie zu "Ingliz" macht.

Dieses System, von dem nicht nur der Religion, sondern zugleich auch aller staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung der Untergang droht, bedarf der Erklärung! Bor Allem glaube man nicht, daß solche Missionen bedeutende Erfolge im eigentlichen Sinne des Wortes erreichen; ungeheure Summen werden allerdings von den englischen Bereinen alljähre

auf bas Bekehrungsgeschäft verwendet, die wirklichen oberungen aber sind faum nennenswerth "). Wenn man ben officiellen Bereins-Berichten von großen Bahlen hört, es nothwendig, immer wohl zu unterscheiden. Um ein ifpiel anzuführen! Jüngst prahlte ein Berliner-hofprediger feiner gaften = Borlefung mit 70,000 " Befehrten" im inden Indiens"; in Wahrheit verhalt fich aber die Cache baß bie protestantischen Missionen in gang Indien nach anzigjähriger Arbeit, die allein im Jahre 1850 volle 7,000 Pfund Sterling fostete, in 309 Gemeinden 103,154 briften" gewonnen hatten, von welchen "Chriften" jedoch bloß 5000 ,ihre Befehrung erwiesen war", 12,000 auf wohlere Bedingungen angenommen wurden, alle übrigen "nur m Ramen nach Christen find." Richts ift nun bin-Derum geeigneter, eine folche eigenthumliche Missionschhaltung \*\*) zu illuftriren, als Patterson's Angaben über protestantischen Missionen im türkischen Drient.

Die englische "Staatsfirche" unterhält auch als solche spionen im Drient; sie unterscheiben sich aber (wie z. B. preußisch-englisch bischösliche in Jerusalem) von den gleisn Unternehmungen, so zu sagen, privater Natur bloß ich das bei ihnen ganz offen zu Tage liegende direkt-poliste Element. Es lohnt sich daher nicht der Mühe, sie von zübrigen Missionen im Often zu trennen, in welchen die

Patterson selbst ermahnt beispielsweise ben Bericht ber Juden-Missiens-Societät in London für das Jahr 1852, ber tas Resultat ber Missionen in Palastina auf zwei "Bekehrte" und fünf ober sechs "Bewerber", ben Kosten-Auswand aber nahezu auf 54,000 Gulden angibt. Diese Erfolge muffen sedoch noch unter die glänzenderen gerrechnet werden; vor einigen Jahren hatte der Verbranch einer umgleich höhern Summe bloß einen einzigen Juden eingetragen.

<sup>\*)</sup> in der "Boifshalle" vom 13. Februar 1853 ans dem Junis heft ber Dublin-Review gezogen.

verschiedensten protestantischen Seften bes Bestens ver sind. Man sollte freilich um so mehr erwarten, ba "Bischöflichen" ober Apostel ber "englischen Staatsfirch Drient sich besonders bemerklich machten, als fie bo bedeutsames Moment, die bischöfliche Gewalt, mit ben chen Seften gemein haben. Allein weber fie felbft sich bemüßigt, den vermeintlichen Besit apostolischer in ihren Bischöfen gehörig zu urgiren, noch würde Jemand unter den öftlichen Christen sich herbeilaffen, Bischöfe als wahre und wirkliche anzuerkennen. Zwar den die orientalischen Missionen zum größern Theil vor bigern versehen, welche mit der englischen Staatsfire Berbindung stehen; aber sogar diesen mangelt sehr o bischöfliche Orbination und Sendung, ohne daß fie b mit ben orbentlich Geweihten nicht auf gang gleicher stünden. Die bischöfliche Staatsfirche läßt auch ohne Wit ju, daß ihre Glaubensboten Ein und benfelben Rorpe den mit den Sendlingen der "Niederfirchenpartei", Convolut von Unionisten, Indifferentisten und Unglau furz von Allem, was dem Positivismus der "Bischöft todtfeind ift, in dessen Sanden aber die große englische sione - Gesellschaft liegt. Auf dem Banner dieser "Riel chenpartei" steht: Entleerung ber Saframente, nam Verwerfung der firchlichen Tauflehre als antichristliche manismus! zur Losung geschrieben; aber nichtsdeftow stellen sich die anglikanischen Missionare im Often unte selbe Banner, und mit ihnen aposteln ohne Unterschiet wie sonft überall, Presbyterianer, Independenten, Bag Methodisten, Lutheraner, amerifanische Congregation u. s. w., ohne daß sich ihr Sektengeist in der un Fremde auch nur besonders häufig in die Haare Das Eine Princip haben sie ja alle miteinander ge "Abläugnung der geistlichen Lehrautorität als Grundlas Glaubens" — wie Patterson sich ausdrückt, und wer

der englischen Politik im Orient nicht officiell dienen, so dies nen sie ihr doch durch die That.

Das Einzige, was diese protestantischen Missionen unter ben orientalischen Bolfern im Grunde ausrichten, ift bie Bernichtung aller Autorität. Die erste Wahrheit, welche fie ihnen predigen, lautet: ber Glaube, den bas Chriftenthum fordere, muffe durch individuelle Manipulationen mit gewiffen Schriften, welche sie "Gottes Wort" nennen, gewonnen, und von Jedem als die Frucht eigenen Forschens in diesen Schriften betrachtet werden. Gin solches Verfahren, jum Glauben zu gelangen, betiteln sie: "das Recht des Selbsturtheils", und bazu verpflichten sie die armen Drientaohne Unterschied ihrer intellektuellen und moralischen Celbst unter ben jämmerlich herabgekommenen Qualität. Ropten z. B. sucht man so "Christen" zu machen \*). Roch mehr aber als dieser heuchlerische Unfinn ift unserm gelehrten Britten an ben protestantischen Missionären im Often bie freche Stirne aufgefallen, mit ber sie, im schreiendsten Widerspruche gegen ihre eigene Lehre von ber Pflicht des "Selbsturtheils" aus der Bibel, dennoch endgültige Symbole auf-

<sup>\*)</sup> Patterson hat unter Anderm auch die katholische Missien zu Res gabeh, eine blühende Dase in der kirchlichen Wüste Aegyptens, besucht. Der fleine Franciekaner-Pater Samuel, ein ebenso freunds licher als geistvoller Mann, leitete ganz allein nicht nur eine firchs liche Gemeinde von mehr als 1000 Seelen, sondern auch eine Schule von 60 bis 70 Rindern, und hatte selbst schon über 1500 Personen, meift Ropten, in ben Schoof ber Rirche aufgenommen. Er klagte aber unferm Reisenden bitterlich, daß nicht nur die seit Mehmet Ali's Tob eingeriffene Furcht vor ben Verfolgungen ber Convertiten sein Wirken erschwere, sonbern eben so febr auch die Bublerei bes englischen Missionars zu Cairo, beffen geiftliche Thatigfeit (von ber politischen abgesehen) barin bestehe, baß er une ter die in gränliche Unwissenheit versunkenen Ropten Bibeln und Tractaten austheile, mit ber Aufforderung an bas armselige Bolf, "bie Lehren ber Rirche nach - eigener Schrifterflarung ju prufen!"

zustellen magen. "Dbgleich fie begehren, baß Jebermann bie heilige Schrift (b. h. ihre Ausgabe berfelben) lefen, und daraus sein eigenes Urtheil bilden solle, so haben fie boch einige Lehrsäte — ber Bibel, wie fie vorgeben — entnommen, und fordern nun für diese Lehren dieselbe unanfechtbare Bultigfeit, wie sie bem fatholischen Dogma vindicirt wird." Patterfon hat dabei nur übersehen, auch gehörig zu betonen, daß diese Glaubensboten das "Recht des Selbfturtheils" immer strenge nur auf "ihre Ausgabe" der Bibel beziehen; eine fatholische Uebersetung berselben fann und barf zu dem 3wede bes "eigenen Forschens" nie und nirgends bienen, wie wir ja in diesem Augenblide in Italien mit besonderm Rachbrude erfahren. Denn es ift nicht genug, daß man unter Berufung auf die Bibel eine confessionelle Schablone für Diejenigen berftelle, welche sich ihren Glauben aus der Schrift herauslesen follen; man muß vielmehr, um das "Selbsturtheil" ficherzustellen, von vornherein ben Bibeltert felbft nach jener Schablone zuschneiben, und ihn zugleich für die ungebildeten Befer möglichst "flar" machen. Diese Praris batirt bekanntlich nicht erft seit gestern; mit ganz besonderer Ungenirtheit scheint aber ber sacrilegische Betrug neuerdings zu bem 3mede getrieben zu werden, um ben Missions-Objeften bas Schöpfen bes vorgefaßten "Glaubens" unmittelbar aus ber Bibel ju erleichtern. Co verlautet z. B. gerade jest über die neuefte Bibelübersetung für bie oftindischen Missionen bie Rlage: fe habe "aus Bersehen, ober um die Sprache flussiger ju mechen, eine Menge Worte geradezu ausgelaffen", und bech wieber "unnöthiger Beise Ausdrude eingeführt, die nicht einmal bis zu einem gewissen Grabe Gebildeten verftanblich seien"; von den Vorgangern dieses Machwerts wird ohnehin zugestanden: daß bei ihrem Streben nach "Rlarheit" und "Bolfsthumlichkeit" die Treue habe geopfert werden muffen; "außerdem haben diese neueren Uebersetzer bas einfache Gotteswort durch eingeschobene fünstlichen Erklärungen ihrer

enfessen dienstdar zu machen gesucht". Mit welcher Rerenz bewacht dagegen die Kirche den Buchstaben der heilin Schrift, und wie gerechtsertigt erscheint solchem haarräubenden Sacrilegium gegenüber die strengste Bibel-Polizei!

Auf Bibeln, welche in folder Weise zubereitet find, ftust h benn auch, seit Luther's ersten Leiftungen in diesem Sache; e Sauptlehre von der Rechtfertigung durch den Glauen allein; fie ift im Grunde ber objeftire "Glaube" 16ft, den Jeder aus der Schrift sich reconstruiren soll, nachm die "treuen Gottesmänner" ihn erst noch hineingelegt utten. Dieses fast unglaubliche und bennoch seit mehr als eihundert Jahren in rerum natura graffirende Verstedensspiel it bem Beiligsten nun treiben die protestantischen Missionare ich unter den Drientalen. Daß jedoch Patterson für nöthig achtet, die ihnen vorgetragene Hauptlehre von der Rechtrtigung seinen englischen Lesern ausführlich auseinanderfeben, muß auffallen, und scheint zu beweisen, daß man : noch jest, und felbst in England, hauptsächlich als Röber r Angehörige anderer Confessionen verwendet, nachdem sie i ben eigenen Rreisen in unermeßlichen Mißcredit gerathen. tieselben Wirkungen aber, welche diese Predigt vom Aninge an auf die Geistesrichtung ihrer Anhanger übte, zeien fic, nach Patterson's Zeugniß, in ihrem Gefolge auch 2 Often wieder. Er nennt es "seltsame und unbegreifbe Meinungen", was die Missionare nicht bloß als "schriftmaß", sondern als ganzen Inhalt und eigentliches Wesen r "Schriftlehre" barftellen: baß ber Mensch von Gott für 16 ewige Leben in der Vereinigung mit ihm qualificirt "erchtet" (nicht "gemacht") werte bloß auf Grund eines subttiven Gemuthezustandes, den sie "Glauben" nennen, "Glau-

ben" nicht im Sinne ber alten Theologen, als vollige hingabe an die Offenbarungswahrheit, fonbern "Glauben" als feste Ueberzeugung und unwandelbares Gefühl bes Individuums, daß ihm speciell das Rreuzesopfer bes Erlofers ju gute gefommen und die Seligfeit unzweifelhaft gewiß fei. Alle anbern Acte des driftlichen Gemuths, als Liebe, Hoffnung, Furcht und die daraus entspringenden Werke, find werthlos und unnüt zur Seligkeit, ober geradezu fündhaft, außer bem Special-Glauben, vielmehr bem frechen Bertrauen auf Chrifti ftellvertretende Genugthuung, das sie "Glauben" nennen; Diese Zuversicht unfehlbarer Seligkeit ist "bie gottliche Gnabe" faterochen, welcher erst als Frucht entsproßen soll, was die alte Kirche an Tugenden der Demuth, Liebe, Hoffnung u. f. w. fennt, und von jeher "Gnaben" genannt hat. Schon Luther hat erfahren muffen, daß deßfalls die Theorie auf das Schmählichste in der Praris zu Schanden wurde; der "evangelische" Baum ("die Gnade") trug zwar allerbings reichlich Früchte, aber nichts weniger als die prophe zeiten. Und über bie Früchte "ber Gnade" im Dften berichtet auch jest wieder Patterson höchst Demuthigendes. "Die Prediger solcher Ansichten", sagt er, "sind manchmal fromme Leute, die aus edlem natürlichen Gefühle handeln; aber bas Gemuth im Often ift zu inbolent und zu weichlich, es ihnen nachzuthun. Wenn, sagen bie Drientalen, bie Geligfeit auf so bequemem Wege errungen werden fann, so finden wir durchaus unnöthig, mit muhfamer Betampfung unserer Leidenschaften uns zu plagen. Daher kommt es benn auch, daß die Leute, welche im Often diesen Lehren Gefor geben und zu benselben fich befennen, ber am wenigsten ch renwerthen Rlaffe der menschlichen Gesellschaft angehören. Konnte ich nur bie allgemeine Meinung Lugen ftrafen; alleit es ift Thatsache, daß der Name "Ingliz" (Englischer, Englander), womit man berartige Proselyten bezeichnet, in Often ein Schimpf- und Spottname ift. Solche Personen

haben bas eigentliche Befen bes Protestantismus eingesogen, indem fie die Autorität ihrer eigenen Kirchengemeinschaft abwarfen, nicht um bie Glaubensnormen einer andern angunehmen, sondern um sich jeglicher Autorität zu entschlagen. Sie gleichen ben beutschen Philosophen, ober ben französtfchen Universitätsprofessoren; ihr Benehmen ift oft vorwurfsfrei, aber ihr Glaube ift vernichtet und ihre Grundfage find antinomianisch, wenn sie biese auch nicht im Leben burchführen. Der einen ober anbern der zwei Klassen gehören alle bie protestantischen Proselyten an, die ich im Dften fennen lernte. Entweber find es gemeine Personen, die sich gludlich fcaten, burch jenes fo leicht erheuchelte individuelle Glaubensgefühl der in ihrer Corporation waltenben Bucht zu entrinnen, ober es sind Philosophen, 3meifler und Ungläubige. Die Berichte ber Missionsgesellschaften selbft bestätigen biefe Angaben, und ber Stand ber religiösen und politis schen Parteien im Often ist solchen Resultaten gunftig."

Batterson erklart sich barüber aus eigener Anschauung bes Rabern! Wie die ganze civilisirte Welt, so ist auch ber türfische Often in den welthistorischen Rampf zwischen Autorität und antinomischer Ungebundenheit, die man leider unter bem schönen Ramen ber Freiheit zu verstehen gewohnt ift, bereits eingetreten, in firchlicher, wie in ftaatlicher Beziehung. Griechen und Armenier, Jafobiten, Reftorianer und Ropten, wie die politischen Parteien in der Turfei, in Spe rien, Aegypten und Griechenland, fie scheiben sich täglich mehr und mehr in scharf gesonderte feindlichen Richtungen: in die Anhänger der Autorität und in die Satelliten der Bugellofigleit; felbft das in gottverhängter Ausnahmsftellung frenge abgeschloffene Gemeinwesen ber Juben ift nicht nur in Europa, sonbern auch schon im Drient, und an ber alten Tempelstätte zu Jerusalem selbst, von ber Krankheit ber Zeit ergriffen; ber grimmigste Kampf zwischen Talmudismus, Rationalismus und Atheismus wüthet auch in ihrem: Innetu; und Juden sind im Orient nicht weniger, als anderwärts, die Führer jener autoritätsseindlichen Partei, welche die ganze menschliche Gesellschaft im Religiösen, wie im Politischen die auf den Grund gespalten hat. Run lese man aber die Berichte der Londoner Juden-Missions-Gesellschaft, der großen "tirchlichen Missions-Gocietät" Englands, des Tractaten-Bereins u. s. m., und sehe selbst: mit welcher von diesen Parteien die protestantischen Missionäre ("bewußt oder unbewußt", sagt Patterson) es halten? Man wird erfahren, daß sie eine wesentliche Stüße aller und jeder autoritätslosen Richtung sind; das Fastum ist leider nur allzu unläugbar.

Dieses Berhältnis bietet aber zugleich bie Erflärung für eine andere wunderliche Erscheinung, welche überall zu Tage tritt, wo solche Missionare auftauchen. Ihre Berichte find immer voll von stolzen Erzählungen über ihre große Birf. samfeit: wie so viele Leute zu ihnen famen und erklärten, fie seien bereit zu glauben, mas die Herren Apostel ihnen sagten, und ben Glauben ihres eigenen Bolfes, ihrer alten Rirchengemeinschaft baranzugeben. So auch im Drient. Und bennoch gablen die Dissionare selbst ihre "Befehrten" nur nach Einheiten, höchstens nach Zehnern. Ganz natürlich! Jene augendienerischen lleberläufer meinen, schon durch die bloße Berficherung ihres Richtglaubens gute Protestanten zu fenn, und halten die formliche "Befehrung" für hochft überfich-"Rie bin ich", versichert Patterson, "mit Liberalen in Berührung gefommen, die nicht, waren es nun Juben, Christen ober Unchristen, sich beeilt hätten, ihre Unterredung, in der Boraussetzung, daß ich Protestant sei, mit ber Er klarung gegen mich zu eröffnen, daß sie an dieses ober jenes Dogma ihres Bekenntnisses nicht mehr glaubten, und über solchen beflagenswerthen Seelenzustand erwartete man bann von mir, als einem Protestanten, immer anerkennende und freudige Rückäußerungen. Ich wiederhole, nie habe ich Personen jener Art getroffen, die noch einen einzigen Glaubens, sas sestgehalten hatten."

Dieß ift also bas Felb, auf bem die protestantischen Missionen des Oftens erobern, mas sie etwa noch erobern. Daß es babei leicht mare, bas Beispiel ber oftindischen Disfionare nachzuahmen, und Zehntausende von "Christen dem Ramen nach" in die Missions-Rechnungs-Bücher einzutragen, liegt auf der Hand; mit den sprischen Armeniern ift auf der Wieshadener Gustav - Adolf - Vereins - Versammlung in dieser Beziehung ohnehin schon ein höchst stattlicher Versuch gemacht worden. Aber ebenso flar geht aus bem Ganzen die Bahrheit ber Behauptung Patterson's hervor: bas Werf fener Missionen im Drient sei nur "zerftorender" Art, ihr einziger Erfolg "die Bernichtung aller Autorität." In der Türkei entfremden sie die Muhamedaner ihrem geistlichen und weltlichen Oberhaupt, mit dem Recht des biblischen "Selbsturtheile" verführen fie in Griechenland bie Jugend, die Ropten in Aegypten, und in Mesopotamien die Restorianer, die rationalistischen Juden stüten sie gegen die Talmudisten, und machen so überall - tabula rasa! Daß sie dann aber vermöchten, ihre eigene religiöse Anschauung darauf zu schreis ben, bavon erfährt man nichts; ber Glaube von Hunderten und Taufenden an die Wahrheit ihrer Religion wird erschüttert, ohne daß ein anderer Glaube an die Stelle trate. Solche Missions Erfolge sind es, beren die englische Politik fich freut, und in welchen sie einen wesentlichen Beitrag gur Sicherung ihres Einflusses sieht — im Drient nicht weniger als (wie wir bereits überflüßig nachgewiesen haben) in Italien! Bas bas schließliche Ende dieser Politif senn werbe, ift eine andere Frage.

Patterson, empört durch die im Orient geholten Erfahrungen vom protestantischen Missionswesen, droht unter dringenden Warnungen: die gewissenlos gegen Andere gebrauchte Wasse musse und werde sich zuverlässig noch wider England

## Patterfon und bie Chriften im Drient.

hren, und erhartet feine Befürchtung burch bie aller icht genug zu beherzigenbe Sinwelfung, wie es begt ben Sottentotten und Raffern am Cap bereits fei, "Der Rrieg in ben fübafrifanifchen Colonien", "in ben wir jest verwidelt finb, ift ohne 3meifel Ben Theile ben Principien ju verbanten, welche bie tifchen Miffionare (bie jest von ber Regierung freifer übermacht werden) ben halbwilben Coloniften an nge und ihren Rachbarn eingepflangt haben; gelehrt, bie Autorität zu verachten, und siehe bal n bie Bibellettern ihrer Lehrer ju Rugeln, und ihre ffen ju Rartatichen gemacht, und im Rampfe gegen gebraucht. Auch im Often habe ich Bibeln unb ein, die man bort fo freigebig austheilt, icon gu benühen feben, bie ben bier angegebenen fo gieme fteben."

font fic ber Dabe, biefen Anbeutungen Patter-

ihnen wurde ber "rechte Grund sogleich gelegt" — die süße und tröstliche Predigt von der Gewisheit, in dem Werfe bes die Sande der Welt tragenden Lammes Gottes eingesichlossen zu seyn! — und "welch eine Zufunft darf man den Böltern versprechen, welche so von vornherein mit der laustern Milch des Evangeliums zum ewigen Leben getränkt und mit dem rechten Himmelsbrode gespeist worden sind".). Wenn irgendwo, so war es gerade am Cap, wo sich jest die Richtigkeit jenes bereits allgemein verbreiteten Schlagwortes erweisen mußte: daß die Missionen der "Römischen" zwar gewöhnlich die "größere Summe der gemachten Eroberungen" auf ihrer Seite hätten, "die evangelische Kirche dagegen sich der größern Gediegenheit und Rachhaltigkeit ihrer Bekehrungen zu rühmen habe".

Bie erwies sich nun unter ben protestantifirten Hottentotten am Cap diese "Gediegenheit und Rachhaltigfeit ber Befehrungen" in ben häufigen Reibungen und bei bem endlich entflammten Kriege zwischen ihren geiftlichen Batern aus England und den wilden, raub = und mordluftigen Raffern, welche noch bazu von jeher die gebornen Todfeinde der Hottentotten-Race sind? Gewiß mar die "evangelische" Probe ebenso schön und leicht, als unvermeiblich, und wer follte nicht glauben, sie mußte glanzend zu Gunften der vielgerühmten "Innerlichkeit" auch des hottentottischen Protestantismus ausgefallen fenn? Aber weit entfernt; es erfolgte vielmehr bas gerade Gegentheil! In allen ben beutfchen Miffions - Geschichten finbet fich freilich fein Wortlein von biefen leidigen Borfällen, und wir muffen fie lediglich aus englischen Duellen schöpfen. Ihre Beweisfraft ift aber um so schlagender, ale die Befehrten der erft seit 1837 tha-

<sup>\*)</sup> So Professor Lindner im Leipziger "lutherischen Missonsblatt" vom 1. Febr. 1853. S. 40.

<sup>.</sup> Bigger's: Geschichte ber evangelischen Diffion. I, 8.

tigen katholischen Misstonen auf Reuseland wenige Jahre früher vor den Augen des stolzen Englands ganz and ders sich bewährt hatten. Als damals ein surchtbarer Aufstand der Wilden unter Anführung des tapfern Heil und seiner Bundesbrüder gegen die brittischen Colonien und ihre Wassenmacht wüthete, hielt Pompallier, der apostolische Bicar von Westoceanien und Bischof von Naronea, seit ein paar Jahren am Shotianga-Flusse angesessen, nicht nur die katholischen Reuseeländer ab, mit Heil gemeine Sache zu machen, sondern leistete der englischen Regierung anerkanntermaßen auch sonst unschäsdare Dienste zur Dämpfung des Aufruhrs. Bergleichen wir damit, wie die "evan gelischen" Hottentotten im Kriege Englands gegen die Kassern sich hielten!

Wir wollen auf die Haltung der protestantischen Dis fionsstationen im Lande ber Raffern felbft ein besonderes Gewicht nicht legen. Es ift in England zur Genüge bekannt, daß nach 35jähriger Arbeit die Diffionare nicht Ginen Eingebornen beigebracht haben, mas man Bilbung nennt; "befehrt" haben fie manche, aber fiehe ba! alle biefe frommen, Psalmen singenden Kaffern liefen zu den blutigen Feinden ihrer "Befehrer" über, und waren bort bie thatigsten und beliebtesten Personen. Die alteste Mission im Kaffernlande, die schottische "Pflanzschule ber Glasgow - Missionare ", liegt an Chumie-Gebirge, nahe bem Fort Hare und im Rreise jener Militar-Colonien, welche zu Weihnachten 1850 sammt ihren Bewohnern von der Erde vertilgt wurden; die Missions schüler liefen alle ober boch größtentheils zum Feinde über, und von ber Stelle ber zerftörten Schulen aus machte biefer feine Raubzüge in die Colonien; als die Britten mehrere von den plündernden Raffern erschlugen, lag ein angesehener Mann von jener Missionsstation unter den Todten \*). — Das

<sup>\*)</sup> Tablet, das befannte Organ englischer Katholiken, hat in der Rummer vom 17. Jan. 1852 (Artikel: "Cost of protestant Mis-

ren protestantistrte Raffern, aber die protestantistrten Hotstotten hielten sich um kein Haar ehrlicher gegen ihre engben Freunde, vielmehr verhältnismäßig ungleich nieberträcher. — Da war Siloh, an der Kaffern-Grenze gelegen d ber Brüber - Rirche gehörig, im gemeinen Rufe als die : trefflichsten geleitete religiöse Anstalt des Landes; um so merglicher flagte aber die Proclamation des Gouverneurs ir harry Smith vom 18. Febr. 1851: die Hottentotten n ber Siloh-Mission stünden in verrätherischer Berbindung t bem Kaffern-Häuptling Mapassa und spielten die schmähifte Rolle, wie denn auch nach dem Sturm auf Whittlese er mehrere unter ben erschlagenen Kaffern Dapaffa's geen wären; ber ehrwürdige Herr 2. Bonat, welcher ber meinde in geistlichen und leiblichen Dingen als "Vater" rgestanden, habe daber die Mission verlassen, niedergedruckt n der Schande und Schmach, welche über fie und die nze Gesellschaft gekommen sei. Unabhängige Augenzeugen : Borgange am Cap sprechen fich noch viel ftarfer aus, b nennen Siloh, die gepriesene Zierde der südafrikanischen iffionen, geradezu ein Rest von Dieben und Mördern, ohne p nur Einen von den 86 "Abendmahlegenoffen", 1 Auserlesenen unter ber gegen 800 Mann ftarken Geinde, auszunehmen \*). — Die einflußreichste und verzweig-

sionaries") diese und alle solgenden Aussprüche offizieller, ober boch wenigstens protestantischer, Persönlichkeiten zusammengestellt. Hauptquelle ist das Morning: Chronicle (welches hinwiedes rum ans Graham's Town Journal und Cap Town Mail schöpft) vom 9. Juni 1851; 19. April 1851; 10. Mai 1851; 12. Ang. 1851.

<sup>9</sup> Goblonton (Redakteur des Juurnals von Graham's Town) und Irving 3. B. in ihrem Buche "Bericht über den Kaffernkrieg 1850 bis 1851": "Siloh war als eine der besteingerichteten und am besten geleiteten Missionsanstalten der Colonie geachtet — eine Anstalt, von der man viel Gutes in sittlicher, wie in religiöser hinscht erwartet hatte. Aber als was hat sie sich ausgewiesen?

teste unter allen "Befehrungs"-Anstalten war jedoch die 3 ne bependenten-Mission der Londoner-Missions-Gesellschaft mit ihrer Hauptstation am Rat-River (Rapfluß); aber gerade ihr Einfluß erwies sich als ber schlimmfte, so zwar, daß Goblonton unumwunden erflärt: diese Station sei seit ihrer Gründung ber Brennpunft alles verratherischen Treis bens, aller Hetereien der Eingebornen gegen die Colonifien im Often gewesen; er wolle zwar nicht sagen, daß die Independenten - Missionare bireft jene furchtbare Flamme angeblasen, welche seit dem Christiag 1850 nachgerade ihnen selbst ju heiß geworden, oder daß sie unmittelbar jenen Rrieg augeschürt, so voll unerhörter und mehr als kannibalischer Gräuelthaten, daß brittische Soldaten nun nicht mehr aus rudten, ohne Giftpillen fich beizusteden, um ben auf ben gall des Gefangenwerdens unabwendbar bevorstehenden langfamen Todesqualen zuvorzukommen — das wolle er zwar nicht sagen! "Aber", fährt er fort, "es ist mahr, daß die Dis fionare ihre Böglinge ju ben gewandteften Morbern berange bildet, es ist wahr, daß sie dieselben mit der Leibenschaft des übermüthigsten Ungehorsams, dessen Frucht jest vorliegt, er füllt, es ist mahr, daß sie ihnen die Grundsätze nicht einge-

Als ein Aufenthalt von Dieben, Auswieglern und Mordern; and nicht Ein ehrlicher Mann hat sich in ihr gefunden; nicht Einer hat die Sache des Rechts vertreten! Die Missionäre sind abzezogen, nachdem sie manches Jahr gewirft haben. Wer von ihnen hat auch nur versucht, den Strom des Verderbens zu dämmen? Wer von ihnen hat, wo es Noth that, die Regierung untersäht, die bech ihr Leben, ihr Eigenthum, ihre Freiheit erhalten und beschäht hat? Richt Einer! Sie alle haben sich an den gemeinsamen Feind ans geschlossen, haben denselben mit offenen Armen ausgenommen und mit ihm sich verdrübert, um den weißen Mann zu vertilgen, ihre Beschüger und Wohlthäter zu ermorden. Mit Recht ruft der hers ansgeber einer Algoa Bah Beitung aus: "Tine gemeine Empör rung von Ansen und ein noch niederträchtigerer Verrath im In-

Raffern, den Erbfeinden ihrer Race, zu einem solchen koltriege sich zu verbinden." Mit derlei Behauptungen usosen, durste Godlonton übrigens um so weniger fürch, als die Mission der Independenten, dieser Protestanten excellence, dem Gouvernement schon lange, wie eine mliche Mördergrube, mehr als verdächtig gewesen, und dies mim direkten Zusammenhang mit dem "Evangelium" ihrer stiendere selbst. Die von Harry Smith unmittelbar vor

<sup>9)</sup> Officielle Depeschen beweisen biefe furchtbaren Anflagen. Die Miffions. Anfiedlung am Rabfing erfrente fich bereits tes Titels: "Elfaß" (b. h. Diebs : und Diorberfpelunte) "ber Cap : Colos nie", als im Jahre 1835 Sir J. E. Alexander, Abjutant bes Gouverneurs Benjamin D'Urban, berichtete: "bie Anfieblung am Rasfing fei, ftatt eine Bruftwehr far bie Colonie gu fenn, gum Sammelplat geworben, von wo ans die ber Colonie feindliche Partei ihre Lehren ausstrene; ein großer Theil ber Gottentotten fei fcon regierungefeindlich und zu schlechten Unterthanen bes Ronigs geworben." Der Gouverneur Sir henry Pottinger bezeichnet in zwei Berichten an bas auswärtige Amt in London vom Jahre 1847 die Independenten : Station als "eine übel geleitete und noch übler im Punkt ber Lehre verschene Anftalt", von ber er, ihrem großen Rufe nach, gang Anderes erwartet hatte, als er leiber gefunden. "Rach Allem, was ich höre", fügt er bei, "fann ich mich bes Gebankens nicht entschlagen, daß sich bie Diffionare auf ungeeignete Beise in die Sache mischen." Das Volk an bem Raps fluße fand er schon bamals (ben 17. Mai 1847) in einem Bustanbe, "ber ber Emperung nahe ist"; bloß burch reichliche Gelde unb Bictnalien: Spenden murben die willigen Borer ber troftreichen Prebigt vom Special : Glauben noch im Zaume gehalten. In einem zweiten Berichte von 1847 sette Ce. Excellenz auseinander, baß Die Bertheilung von Rationen an bie "meuterischen Boglinge" ber Missionen in biefer Ansieblung allein täglich 58 Pf. St. 14 Schill. betrage, und über bieß Alles mußte am Ende bes Krieges von 1846 bis 1847 biefen "befehrten" hottentotten bie Summe von 25,000 Bf. St. fur Anslofung "ber Armen und Berlaffenen" gewahrt werben. Für fich eigens empfingen fie noch weitere 10,000 Pfund!

ber Metelei am Christtage 1850 niebergeseite Untersuchungs Commission erklärte: es sei nur allzuklar, daß die "Anfiedler nicht beffer maren als Diebe ., bie von ber Blunberung ihrer Rachbarn lebten, zu diesem Zwede, durch die anscheinenbe Schwäche ber Regierung und ben Mangel an Militär macht ermuntert, ringeum Aufruhr angezettelt und bann an allen Gräueln bes endlich ausgebrochenen Raffernfrieges bri berlich Theil genommen hatten. "Dieß sind die politischen Grundsätze, welche die Hottentotten von ben protestantischen Missionaren eingesogen haben ", fügt ber Berichterflatter bei, und ebenso hatte jene Commission angebeutet. Richt ohne Grund; benn schon im ersten größern Treffen fanben sich ba hottentotten'sche "Diacon an Mr. Arie van Boopens Rirche" und "Claß Botha, ber Hauptsanger am Ratfluße", unter ben erschlagenen Raffern, und in dem als loyal beschrieenen Philipston traf darauf ber Generalmajor Somerset Die Stimmung so verrätherisch, daß er alle noch nicht zu den Raffern entlaufenen Einwohner aufpacte und, fammt ihren Missionären, mit sich nahm. Ein noch schwererer Schlag war ber Abfall der alten Station der Londoner-Missions-Societät ju Theopolis, der, von der Rat-River-Mission aus eingeleitet, unter argen Gräueln gegen ihre nachsten Rachbarn er folgte\*). — Bas aber die Haltung der Missionare felbst bei solchen Schritten ihrer "Bekehrten" betrifft, so sagt ein im Morning-Chronicle vom 16. Mai 1851 veröffentlichter Brief eines englischen Officiers von Ring-Williams-Town unter Anderm aus: zunächst thaten die mit Hetereien, Schief.

<sup>&</sup>quot;) "Bei Tagesanbruch, ben 31. Mai, übersielen bie Hottentotten zu Theopolis" (man fand nachher bei einem berselben ein hollandis sches Gesangbuch ber Londoner Missions Gesellschaft!) "einige Fingo's, welche auf ihrer Ansiedlung wohnten, und ermorbeten sie. Dann beluben sie ihre Wagen mit ihren Familien und ihrer habe, zogen ben Bushmans Fluß hinauf, und sandten zu selbiger Zeit zum Kassernhäuptling um Beistand."

en Hanstrer das Möglichste, den Krieg in die Länge zu hen; dann sind hier die Missionäre, welche ebenfalls biespulver heimlicher Weise vertaufen, da immer ein den oder eine Werstätte mit jeder Missions-Station versuden ist, das den Missionären gehört, aber eines Andern men führt. Eben diese Winkelkrämer sind es, die die elste Gestunung verbreiten."

Diese Erläuterungen über Patterson's Hinweisung auf ! fubafrifanischen Missionen burften flar machen, mas mit seiner Prophezeiung meint: daß die gewissenlos gegen idere gefehrten Waffen der orientalischen Politif Englands b unfehlbar noch gegen England selbst wenden müßten. enn er ferner fagt, daß die protestantischen Missionare, ch wenn sie nicht unmittelbar von ben herren ber englien Staatsfirche abhängen, bennoch und unwillfürlich im ienste jener verhängnisvollen Politik arbeiten, so kann er r eklatantesten Beweis wieber von jenen Missionen am ip sich holen. Für ben Moment hat England aus der otestantischen Uebertunchung der Eingebornen auch dort poischen Vortheil gezogen ober wenigstens zu ziehen vermeint; e bald zeigte sich aber, daß ben leicht gewonnenen "Chrin bem Ramen nach" neben jeder andern Autorität sogar ch bie englische unleidlich sei. Während die zur fatholis en Kirche bekehrten Seiden auf Neuseeland die brittischen emblinge gegen ihre eigenen aufständischen Landsleute schütsi, verbanden sich die bibelforschenden Hottentotten mit ihren obfeinden zur Vernichtung berfelben Manner, denen sie die redigt bes füßen und tröftlichen "Evangeliums" verdanften. erderben aller Autorität ift eben, wie Patterson im rient erfahren, die nothwendige Folge des protestantischen lissionirens; es macht mit Allem, was den zu Befehrenden Hang heilig und ehrwürdig war, nicht ohne ziemliches Glück Deschic tabula rasa, weiß aber einen andern neubele-

## Patterfon und bie Chriften im Orient.

er! nicht an die Stelle bes alten Wahns zu verer! nicht an die Stelle bes alten Wahns zu verDie innere Leere bleibt unausgefüllt; denn jenes
n angeslogene, heuchlerisch eingelernte und, im Conbem unangesochten verharrenden alten Abam, so
widerwärtige Bekenntnis, daß man sich im Berf das welßfärbende Blut Christi in allem Sündentechtsertigt und der Seligkeit gewiß und sicher wisse—
cht geeignet, die geistige Wiedergeburt zu bewirken.

r biefen Glauben 3. B. ber armen Insulaner in fee, soweit sie protestantisitt sind, sehen wir ihre e triumphirende Traktate schreiben; die entsehlichen n Zustände unter jenen Bewohnern der Sandwichscharter Inseln aber sind jungst in diesen Blättern chwärzesten Farben geschildert worden, ohne daß auch protestantische Stimme eine Sylbe dagegen einzu-

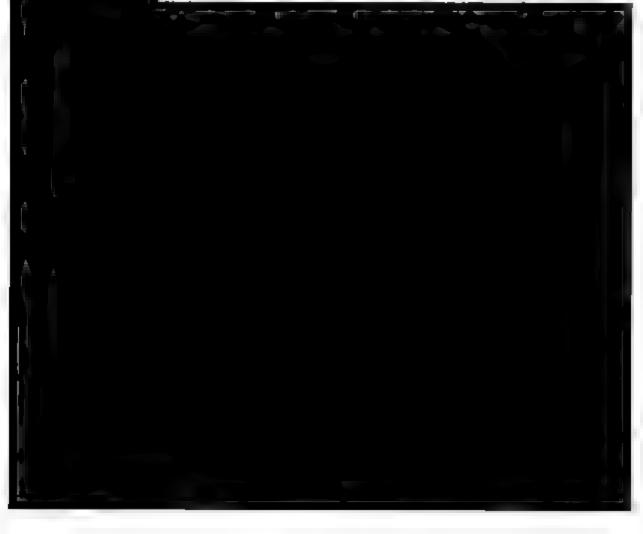

ischen solchem angetünchten "Glauben" und dem wirklichen ben, zwischen der vorgeschützten Autorität der Bibel und me faktischen Mangel aller Autorität — sie liegt in jenen nen Erdtheilen denn auch bereits zu Tage! Die neuesten richte über die Ausbreitung des täglich surchtbarer drohent Mormonenthums besagen, daß die wahnsinnige hwärmerei unter den protestantisirten Südsee-Insulanern freudigste Aufnahme gefunden, und der große Prophet am alzse bereits eine mächtige Mormonen-Provinz von Sandshiern u. s. w. durch einen eigenen Statthalter zu regieren de. Die unmittelbaren göttlichen Offenbarungen der Seher

Budfaftenleirer geschämt hatte, bie aber jest unentbehrlicher unb officieller Tou gewisser religiösen Richtungen ift. Da siben bie welland wilben Tahitier beifammen, "nett und fittig gekleibet", lesen täglich viele Stunden lang bie Bibel, von ber Königin bis zum Laftrager, geben ihre Bibel nicht um allen Reichthum ber Infel, verfaumen bas leibliche Effen über ber "Seelenspeife" ber Bibel, laffen lachend Saus und Sabe in Flammen aufgehen, wenn fie nur die Bibel retten, halten endlose Standreden voll special= glanbiger Salbung, wie faum ber inspirirtest geborne Wupperthaler, schreiben ellenlange Briefe und regelmäßige Tagebücher, prafticis ren — was die Hauptsache ist — in allen Tonarten die bekannten Phrasen vom "Sänden wegwaschenben" und "weißmachenden Blut Christi", an den die Seele sich lehne, wie ber Leib mit bem Ruden an's Sopha, fury - "bes füßen gammes Befen ift ihnen aufge: brudt", ihnen, ben fo eben protestantifirten friegerischen Bilben, bie im An in eitel pietistische Bibel = Declamatoren und Prebigt= amte : Canbibaten burch bas "Wort" verwandelt find. Trop alldem ängfligt fich aber ber Pastor vor ben Jesuiten und Franzosen: ba ber "bose Geist seit seche Jahren allerwarts Dacht befommen und bald wie eine Riesenschlange ben matten Leib ber Christenheit zum Erftiden umarmen werbe"; "er verheißt ja, wonach bas Geschlecht Diefer Beit auf's tieffte fich sebut: Bucht!" (bas ift es eben!). Und daher fleht der Paftor schließlich alle Christen an, boch recht Beißig zu fingen: "Erhalt uns herr bei Deinem Bort und fteur bes Bayks und Türfen Morb!"

vom Utah-Thale in der obercalifornischen Wüste bieten eben, was die Armen bedürfen, das todte Bibelwort aber nicht bietet — Autorität.

Daß überhaupt die Bernichtung der Autorität burch die religiöse Propaganda des Protestantismus sich unfehlbar noch an den Leitern selbst furchtbar strafen werbe, das ift es, was Patterson behauptet, ohne sich durch scheinbaren und momentanen Gewinn, den die Politik baraus ziehen möchte, beirren ju laffen. Die vorerft beigebrachten Beweise bürften genugen, und um so mehr Beachtung verdienen, als sie manches bisher völlig ober größtentheils unbefannt gebliebene Faftum liefern. Man benütt gewöhnlich bie von Güglaff, bem Mufterbild alles religiös - politischen Apostelthums, gegründete Misson für China, um namentlich die ganz singuläre Chriftlichfeit des englisch-protestantischen Eifers für evangelische Erleuchtung ber Beiden zu charakterisiren, und allerdings ift bas Beispiel Abgesehen von der Persönlichkeit des berufenen bezeichnend. Beidenbekehrers, von den argen Scandalen, die erft jest nach seinem Tobe recht an's Licht fommen \*), vom Oplumhandel,

Tung" noch über ben "höchst ärgerlichen" Proces, welcher jüngk zwischen bem Berliner-Missionär Neumann, Ramens bes "chines stischen bem Bereins", und ber Wittwe Güplass's auf Hongstong verhandelt wurde. Die "reiche lachende Erdin", eine ber brei Engländerinen, welche ber "Apostel der Chinesem" nacheinander geheirathet hatte, und, so lange sie noch Mis Gabriel war, als "warme Freundin der chinesischen Missionssache weit und breit beschrieen, sprach nämlich, als zu ihrem Erde gehörig, eine Unzahl chinesischer Wibels und Traktaten Typen an, welche Reusmann seinem MissionssBerein vindicirte. Dieser Reumann und, nud dazu nicht er allein unter den vorgeladenen Missionärn, ließ sich im Schmerzgefühl über die Unverschämtheit der Alägerin hinreißen, vor den Schranten des Gerichts dem verstorbenen "Kpestel China's" offen nachzusagen, was ihm schon zu Ledgesten land

als Hauptzwed neben ber Mission hergieng, scheint für terson's Ansicht von den Früchten des protestantischen skonswesens noch besonders die allgemein behauptete und eres Wissens nirgends widersprochene Thatsache zu zeugen: das Haupt der großen Rebellion, welche seit einigen ren gegen die regierende Tynastie China's wüthet, ein wesischeprotestantischer Christ und Jünger Gühlass's ist, und handere, von Letzerm besehrte Chinesen hervorragende ellen im Rebellen-Heere einnehmen. Gewiß kam auch jene bellion der englischen Politis sehr gelegen, wie überhaupt unglück der Bölker ihr Glück ist! Was aber ihr schließes Resultat seyn wird, das hat sich am Cap und in der id se bereits angedeutet, wenn auch noch nicht die zum de erwiesen.

Wir hatten solchen Erfolgen des protestantischen Missionssens gerne die katholischen Gegensätze noch ausführlicher t Seite gestellt, als bereits geschehen ist, fürchten aber unn gelehrten Britten darüber allzu sehr aus den Augen zu

genug vergewerfen werben war: baß er chnehin nur zu oft und tief zu Gunften seines eigenen Biscus in ben Missionesadel gegrifs fen habe, wie er benn anch befanntlich ein ungeheures Bermogen hinterließ. Aber gerade über biefen Guplaff verbreitet ber Berliner · Haupt = Traftaten = Verein ein Schriftchen, das ihn formlich canonisitt, und werin merkwürdigerweise besonders jener selbe Renmann von feinem "Lehrer und Meifter", beffen Uneigennütigfeit, unbegrangter Opferwilligfeit, unschuldigem Leiben unter boswilligen Berlanms dungen (megen jener unterschlagenen Diffionegelder u. f. w.), und seligem Tob, nicht genug nachzurühmen weiß. fich boch barauf beschränft zu fagen: ber "Apostel China's" sei eben in ber ichon 1821 im Banite'ichen Diffione : Inflitut gu Berlin eingenbten leberzeugung bahin gegangen: baß ber Glaube allein selig mache - ohne bie Werke, bann hatte er ben blamirenben Biberfpruch zwischen seinem Refrolog nub jenen gerichtlichen Aus fagen ohne 3weifel vermeiben tonnen.

Patterfon und bie Chriften im Orlent.

Rur Gine weltgeschichtliche Thatsache wollen wir machen. Autoritateloje Ungebundenheit ber Befingt Patterfon, fei bie Frucht bes protestantifchen Dif-, fo weit er es fennen gelernt habe. Bebarf es. ber fatholifden Diffion bas Gegentheil nach allen n bes Menfchen Bergens nachzuweifen mehr, als ge Bort - Irland? Das granzenlos ungludliche feit Jahrhunderten ber eigentliche Brobierftein bes en Miffionegeiftes, und er hat fich am grunen Erin b bemafret, bag man bie Geschichte ber Infel mit n glangenbsten Triumph ber Rirche nennt. Wir wif-, was man ben armen Iren vorwirft und vorwer-; aber wir fragen : was wurde mit biefem von Enge imenschlichkeit im Sflavenftall erzogenen Bolte merin nicht ber Beift ber Rirche in ihm machtig mare? est verfunden die englischen Blatter wieber mit mehr , als je, einzelne morberischen Rachethaten verzweis

isspruch Ranke's wieder in Erinnerung: "Die irische at ion besestigt das katholische Princip in ihrer angebornen iderspenstigkeit gegen die englische Regierung." Gerade so auch Patterson die Sache an, dis er die schmutige und ibe Brille bei Seite gelegt hatte; hören wir aber schließe, wie er nach diesem für seine ganze Weltanschauung enteidenden Schritte dieselbe Sache beurtheilt.

Es war am 25. September 1850, daß er seine Prüs ng der Zustände auf Corfu eröffnete. Zunächst fand er n Lordobercommiffar, Gir Ward, mit bem allgemeinen affe sowohl der Englander, als ber Eingebornen belaben, egen der blutigen Strenge, mit ber er die jungste Emeute r Griechenfreunde bestraft hatte, erfannte aber bald in diesen aulichen Scenen eine bloße Ohrfeige, welche die an Rieberichtigfeit unübertreffliche englische Politif von 1848 fich felbft rset hatte. Denn Palmerston's Intriguen und die Agen-1 Freeborn's, bes befannten Freundes der Protestantistrung b Republikanisirung Italiens, wo er in Rom selbst Diplo= iten Dienste versieht, hatten Corfu jum Beerd revolutio= irer Bewegungen gemacht, und Strome Bluts wären balb Toffen, wenn herr Ward nicht Ginige hatte hangen laffen, 1 den Andern Respekt einzuslößen. Die Katholiken (6000 ber Zahl, also ein Zehntel ber ganzen Population auf rfu) fand er auch hier politisch tadellos, aber gehemmt b gebrückt burch ben Fanatismus der Schismatiker und iglands antikatholische Gesetze, und — da fiel ihm plötlich s Schidsal bes armen Irland auf das Herz. "Die Garsonstirche auf Corfu", so erzählt er, "ist wieder hergestellt riglich durch opferwillige Beiträge der armen Soldaten utholischer Bren); ihr trefflicher Kaplan fonnte mir nicht bes genug über sie sagen. Es ist dieß wieder einer der unfte, deren noch manche sind, worüber die Rirche mir st gang neue Ansichten gewährt und frühere Irrthumer aufdt - ich meine ben Zustand und Charafter des irischen Bolkes. Sein Unglück bildet für viele Engländer einen Gegenstand des Spottes und der Berachtung, so sehr verswirrt die Sectirerei den moralischen Sinn und das natürliche Gefühl. Wie klar liegt doch zu Tage, daß die Religion des irischen Bolkes ein Schap ist, welcher dasselbe in mitten des Druckes, der Ungerechtigkeit und der Berläumdung aufrecht erhält, und sein sehr dewegliches Temperament zugelt, während jeder Schritt zu anderen religiösen Ueberzeugungen es zu offener Empörung getrieben hätte. Ueberschaut man mit kalter Ueberlegung, was Jahrhunderte hindurch an diesem Bolke verübt wurde, und großentheils noch nicht gut gemacht ist, so muß man eher von einem ungerecht behandelten, als unrecht handelnden Bolke reden." — Das möge für jest zur gegensählichen Charakteristrung des katholischen Rissonsgeistes genügen!

## V. Die Katholifen im Often; Patterson's Bemerfungen über ihre firchlichen Berhaltniffe.

Der Drient zählt acht bebeutenbere, auf historischem Boben erwachsene kirchlichen Bildungen, welche, im Glanbens-Gehorsam mit dem Einen Haupt der Kirche Christi verbunden, bloß durch die geschichtlich gegebenen Eigenthümslichkeiten des Cultus und der Disciplin von den übrigen katholischen Partifular-Kirchen mehr oder weniger verschieden sind. Weit entfernt, diese Verschiedenheiten als Hindernis der kirchlichen Einheit anzusehen, pflegt der apostolische Suhlste vielmehr mit ängstlicher Sorgsalt, als ehrwürdige Hinter-lassenschaft von den ältesten christlichen Ahnen jener Böller. Fünf dieser Gemeinschaften orientalischer Christen haben und mittelbar dem heiligen Stuhle untergebene Patriarchen ober Metropoliten und ihre förmliche Diöcesan Berfassung, nämslich die Maxoniten, die Melchiten oder katholischen Grie-

m, die Sprier, die Armenier und die Chaldäer; Dei derselben, die Ropten und Abnisinier, fteben unter oftolischen Vicaren; bazu fommen noch die Gemeinden ber iteiner theils unter Diocesanen, theils unter papstlichen elegaten. Genauere Rachrichten über biese verschiebenen lieberungen der Einen fatholischen Rirche fließen so sparb, baß Batterson's Rotizen über sie nicht anders als bochft wünscht seyn können. Besonderes Interesse gibt ihnen noch m Umftand, welcher nachbrudlich hervorgehoben zu werben wient. Der fatholische Klerus im Often ift nämlich zum spen Theile an den Colibat nicht gebunden; Patterson mertte aber unter bemfelben zu seinem Erstaunen ein tagb weiter greifendes Streben, fich, jeber für feine Bern, aus Rudficht auf die Beiligkeit des priefterlichen Amtes, irch freiwillige Enthaltsamkeit ber allgemeinen Praxis ber irche anzuschließen.

Was zunächst die Maroniten betrifft, so hat ihr Baiarch zu Antiochien bie Jurisdiction unmittelbar von Sein Safular-Rlerus zählt an 350 Pfarreien, Riren und Rapellen 1200, ber Ordenstlerus in 67 Rloftern 100 Mitglieder, dazu in 15 Klöstern noch ungefähr 300 onnen. Bischöfe und Religiosen find zum Colibat verpflicht; bem übrigen Klerus ist erlaubt, vor den Weihen und nmal zu heirathen; eine große und stets machsende Zahl Melben bleibt aber ledig, und in einigen Diöcesen find die menahmen bereite gang unbedeutend. Die Disciplin ihrer libfter, ausschließlich nach ber Regel bes heiligen Untonius, t die ursprünglich strenge; sie beschäftigen sich oft mit Sandrbeit, in dem großen Kloster zu Rethaja z. B. betreiben ie Monde eine Druderei, aus der eine Menge von Unterdes und Erbauungeschriften hervorgehen. Bier Collegien ngen für Heranbildung der Priester; das älteste, ju Ain-Barta, unterrichtet stets 30 bis 40 Zöglinge im Arabischen der Muttersprache), im Sprischen (ber liturgischen Sprache), im Italienischen, Lateinischen, in Philosophie und Theologie. Die Fonds ber sechs an diese Anstalt gefnüpsten Stipendien zur Unterhaltung von eben so vielen Zöglingen in der Propaganda sind der französischen Revolution zum Opfer gefallen, und seitbem nicht mehr zurückgegeben worden; bennoch gehen die Zöglinge nach Rom und gelangen dann vielsach zu höheren geistlichen Würden. Bildung ist unter den Maroniten weit verbreitet; Vergehen der Geistlichen sind selten, Verbrechen ganz unbefannt. Ihr Klerus trägt, mit besonderer päpstlichen Indulgenz, die heiligen Gewänder der Lateiner, und ihr Rituale steht dem römischen am nächsten; die Messe seiern sie wir, nur gebrauchen sie Weihrauch bei Stillmessen, wie beim Hochamt.

Der Rlerus ber Melchiten (griechischen Ratholifen) mit ben Patriarchaten zu Antiochien, Jerusalem und Alexanbrien hat ganz die Disciplin des maronitischen, aber, wie es scheint, feine Religiosen. Sie sind in Affen überhaupt wenig jahlreich; das Patriarchat Antiochia zählt nur 5000, in Jerusalem selbst sind deren bloß 50 mit einem Bischof und mei Prieftern, weil die Feindschaft ber Schismatifer Daselbft nicht viele dem Papst unterworsenen Griechen bulbet. Doch haben sie an allen bedeutenderen Platen des heiligen gandes Schulen und Kirchen. 3hr Klerus empfängt seine Bildung meiftens in ben Häusern ober unter Leitung ber Pralaten; ber burch Talent und Eifer hoch ausgezeichnete Bischof von Untiochien hat aber bereits ein regelmäßiges Diözesanseminar gegründet. Ein ansehnlicher Theil ber Melchiten fehrte erft aus ben Schisma in die Einheit ber Kirche zurnd, seitdem ber Patriarch Cyril sich dem heiligen Stuhl unterwarf, und von da ab (Anfang des 17. Jahrhunderts) beginnt auch erft die Reihe ber griechisch-fatholischen Bischöfe. Das aus ben Riten ber beiligen Basilius und Chrysostomus, und dem praesanctificatum zusammengesetzte melchitische Ritual hat der heilige Stuhl für die Patriarden nach und nach gang aus bem Altgriechiichen in's Arabische übertragen lassen, ba die Beibehaltung ber alten dem Bolfe völlig unverständlichen Ritualsprache ein großes Hinderniß der religiösen Erdauung unter der arabischen Bevölferung gewesen wäre, wie die Praxis des alten Rituals unter den schismatischen Griechen beweist. Was aber die wenigen im Often lebenden katholischen Griechen von der drohenden Oberherrschaft des Schisma's und seiner "dirigirenden Spnoden" zu erwarten haben, zeigt das trauzige Schissfal ihrer zahlreichen europäischen Glaubensbrüder in Rußland.

Die Sprier haben ihr erstes Patriarchat zu Antiohien. Bis vor Rurgem war die Bildung des wenig zahlereichen sprischen Klerus noch bazu nichts weniger als befriedigend; aber das große in den letten 15 Jahren hervorgetretene Bachsthum ihrer Rirche in Mesopotamien ift schon eine Folge ber befferen Zustanbe, und hat zugleich ben Klerus mit so brennendem Fortbildungs-Gifer beseelt, daß jest selbst nach bem Zeugniffe protestantischer Beobachter die Sprier, Alerus und Bolt, zu ben gebildetsten Ratholifen bes Oftens gehören. Der gegenwärtige Patriarch, der zu Aleppo restbirt, ift ber Reffe jenes Patriarchen Giarve, ber im Jahre-1793 seinen Eutychianismus abschwur und sich Rom unter-Der bis jest noch schismatischen Sprier werben durch die Schulen und arabische Bücher, welche die katholis schen Geistlichen druden und verbreiten, täglich weniger. Der Rlerus ift an den Colibat nicht gebunden, aber die Bahl berer, welche freiwillig ledig bleiben, ift im Zunehmen begriffen. Auch von der sprischen Liturgie hat Rom eine arabische Uebersetung veranstaltet; soweit jedoch bas Sprifche verständlich ift, wird sogar bas Brevier in bieser Sprache gebetet. Die spris iche Rirche ift übrigens sehr volfreich; der Metropolitanfit Mossul zählt allein 30,000 Gläubige, Mesopotamien 7000, die übrigen Patriarchate 50,000, die sprische Colonie von Travancore in Indien, unter ungefähr 200,000

Seelen, 150,000 Katholifen. Für die Letteren hat Rom die, die jest wenigstens theilweise, Uebersetung des neuen Testas ments, des Missale und mehrerer Erbauungsschriften in die Malayalim - Sprache zu Stande gebracht.

Der Primatsfit ber fatholischen Armenier ift in Constantinopel, ihr altes Patriarchat in Cilicia. Dieses zählt vier Bischöfe in partibus, 60 Religiosen und Missionare für 12,000 Layen, und hat ein Seminar mit 30 Alumnen ju Bezoumar am Libanon; jener, im Jahre 1760 von Rom gegrundet, verfügt bloß über 60 Diocesan-Geiftliche für 50,000 in ganz Kleinasten zerftreute Gläubigen. Conftantinopel selbft umfaßt 17,000 fatholische Armenier; in Georgien aber und am Caucasus hat sich ihre Zahl, unter ber eigenthumlichen Missions-Thatigfeit des russischen Regiments, seit 1836, wo man gegen 14,000 fannte, ohne 3weifel nicht vermehrt. Der armenisch-katholische Klerus ist wohlunterrichtet; er geht gro-Bentheils aus dem alten Seminare zu Benedig hervor. Es gibt unter ihm, obwohl ber Colibat nur den Religiosen auferlegt ift, doch so wenige verheiratheten Kleriker, daß der Primas in Jahre 1848 bloß zwei eheliche Priester unter sich hatte, was wohl zum Theil daher kommen mag, weil zu klar vor Augen liegt, wie geringe Achtung bei ben Schismatifern Die verheiratheten Geiftlichen im Bolfe genießen. Unter Bapft Benebict XIV. gab es, nach ben verschiedenen Trennungen von der Einheit der Rirche und Wiedervereinigungeversuchen seit dem vierten Jahrhundert, 130,000 katholische Armenier; aber Berfolgung und andere Ginfluffe verminderten binnen fechejig Jahren diese Bahl um mehr als die Hälfte. Erft in neuerer Zeit findet wieder bedeutende Zunahme ftatt, und von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Bekehrten. Seit zwanzig Jahren find gegen 25,000 schismatische Armenier (im Jahre 1850 allein zu Abena, Patriarchat Aleppo, 547) in den Schoof der Kirche zurückgekehrt, und namentlich in der eigentlichen Türkei hat unter ihnen eine "ben Borgangen in England

wahe van, fatholisch zu werben, und es bedarf nur es leichten Anstoßes, so werfen sie in Masse ihre Borurile ab. In der Liturgie sind die schismatischen Armenier 
zehin orthodor, und deshalb für die ganze Wahrheit um 
mehr empfänglich; die liturgische Sprache der katholischen 
altarmenisch, was sich von dem jeht gesprochenen nur 
mig unterscheidet. Im Uedrigen sind die Armenier ein lebstes, verkändiges Bolt, und da sie von ihren Geistlichen 
hi unterrichtet werden, gehören sie zu den gebildetsten 
iristen im Osten.

Die Chaldäer, mit dem Patriarchat zu Mossul, zwisen 20 und 40,000 an der Zahl, sind alte Restorianer, des Bekehrung zur katholischen Kirche seit dem großen Unswerfungsakt nestorianischer Bischöse im Jahre 1551 datirt, dieht überhaupt im Wachsen begriffen ist. Ihre Liturgie im Straughelo versaßt, einer Art von Altchaldäisch, was m seht wenig mehr versteht; der heilige Stuhl hat sie das r größtentheils in's Arabische übersehen lassen. Die Geistsehen dürsen heirathen, leben aber meistens freiwillig in elosem Stande.

Die koptischen Ratholiken stehen unter dem apolischen Bikariat in Cairo. Besser unterrichtete Kopten ben sich schon frühzeitig von dem Schisma der Kirche zuwendet, es blied aber bei einer kleineren Jahl Auserleset; ein besonderes Hinderniß ist vielleicht das, daß übertende Kopten-Priester bedingungsweise wiedergeweiht wern müssen. Eine ordentliche Hierarchie konnte, namentlich ich weil nur erst wenige koptischen Bischöfe zur Einheit der irche zurückgekehrt sind, noch nicht eingerichtet werden; doch ben die Kopten ihr eigenes Rituale, und bilden einen als Recht bestehend anerkannten kirchlichen Körper. Die einborenen Geistlichen haben sich inzwischen den sechs Misneskationen angeschlossen, welche die Propaganda durch den

Franzisfanerorben in Aegypten unterhalt. Die Miffionsftation ju Girgeh, mit zwei foptischen Prieftern und 1200 Glawbigen, ift bie größte; fie empfangt, sammt ben Stationen ju Siout, Achmine, Regabeh, Farshout, Tahta und ber Mission zu Cairo, ihre Jurisdiction von dem apostolischen Bifar. In neuester Zeit hat sich die Zahl der koptischen Katholiken sehr vermehrt, bis auf ein Drittel ber gesammten driftlichen Bevölkerung Aegyptens, welche Patterson zu 200,000 See len schähen zu durfen glaubt. Die liturgischen Bucher find in foptischer Sprache verfaßt, von der man allgemein ans nimmt, es sei die alte und wohllautende ägyptische. Theilweise find fie bereits in's Arabische übersett, und von ihren sehr häufigen häretischen Auswüchsen gereinigt. In Ermanglung eines eignen Seminars in Aegypten, empfängt ein Theil bes foptischen Klerus seine Bildung zu Rom in ber Propaganda, wovon Patterson viel Gutes für die Zufunft ber ägyptischen Christen erwartet.

Die fatholischen Abyssinier leitet seit 1847 als apostolischer Vikar der gelehrte und fromme P. Georg de Jacobis, deffen Jurisdiction sich über gang Abysfinien erstreckt. Obwohl ber Volksaufruhr von 1632, durch ben schismatischen Klerus angestiftet, das von portugiesischen Diffionaren begonnene und von den Jesuiten mit brennendem Eis fer fortgesette, auch schon bis zur Lossagung bes Raisers von der Obedienz des koptischen Patriarchen in Alexandria und seiner Rudfehr in die Einheit der Rirche gediehene große Werk der Katholisirung Abyssiniens zerstörte, damals die fatholische Geiftlichkeit verjagt und alle Verbindung mit Rom strenge untersagt wurde, so war boch bie gute Saat nicht gang verloren. Der Einladung solcher, die ben wahren Glauben festgehalten, folgten in neuerer Zeit bie Lazaristen und andere Missionare, und machten große Fortschritte. follen der Ratholifen in Abyssinien bereits zwei Millionen seyn, ohngefähr ein Sechstel ber gesammten Bevolkerung bes Reiches. Zehn Bischöfe und viele Geiftlichen haben fich ber

irchlichen Einheit unterworfen und dem apostolischen Bifar mterstellt. Das Bolf ist lernbegierig und verständig, aber inserst verwildert, tief versunken in Rehereien und Unsittsichkeit. Bon ihrer äthiopischen Liturgie wird gegenwärtig ine Uebersehung in's Ancharische angesertigt, da die alte Sprache im Bolke nicht mehr verständlich ist. Die weltliche Macht steht den katholischen Missionen nicht seindlich entgezen, ein großes Hinderniß aber ist der verweltlichte und verdorbene Klerus.

Was die Lateiner im Drient betrifft, so wurde ihr Batriarchat zu Jerufalem, nach einer mehr als vierhunbertjährigen Bermesung burch ben Guardian ber frommen Francisfaner am heiligen Grabe, im Jahre 1846 vom heilis gen Stuhle wiederbeset und dem Pralaten Valerga übertragen. Die schweren Rampfe bes neuen Patriarchen für Die Rechte ber Katholiken sind befannt, nicht weniger die an Bundern driftlicher Standhaftigfeit überreiche wechselvolle Beschichte sener guten Bater. 3weihundert an ber Bahl, darunter 119 Priester, besorgten sie 18 Pfarreien mit 21,421 Seelen, wovon 13,425 dem lateinischen Ritus angehörten, n Jerusalem selbst aber nur 963 wohnten, als Patterson sich hrer Gastfreundlichkeit erfreute. Sie gewannen dessen unfrichtige Hochachtung, benn er fand sie außerst thätig und ifrig in Erfüllung aller von ihrer schweren Stellung ihnen unferlegten Pflichten. Man moge, sagt er, die Feierlichkeit und Burde ihres Gottesbienstes am heiligen Grabe und an mbern heiligen Orten betrachten, ober den Eifer, womit sie die Seelforge und die Erziehung der Jugend inmitten des Tranjes so vieler falschen Lehren leiteten, ober die Selbstverläugrung und die Heiligkeit ihres Lebens, ihre Gastlichkeit und liebe zu ben Armen, mit benen sie, namentlich seit 1848 selbst ft Roth leibend, den letten Biffen Brodes theilten — fo onne Riemand die heilige Stadt verlaffen ohne das freudige Bewußtsen, daß der Glaube dort doch auch würdige Vertreter abe, ber von ben Ungläubigen sonst wegen ber unwürdigen

Aufführung ber Sectirer verhöhnt werbe. Außer ben Franciscanern find noch einige Benedictiner zu Jerusalem, und haten die Carmeliten eine Station auf dem Berg Carmel. — In Smyrna, dem Sipe eines Erzbischofs, mit zwei fathelischen Pfarrfirchen und sechs Kapellen für die 14,000 Lateis ner und viele armenischen Ratholifen, bedienen die Lazariften ein Kloster vom heiligen Herzen" und bie barmberzigen Schwestern" eine Anstalt, in welcher 18 derselben 450 Boglinge unterrichten. Auch bei ben griechischen Lateinern unter den Bischösen auf Raros, Spra, Scios und Tino wird eise rig an sorgsamer Erziehung ber Jugend gearbeitet; besonders haten die Missionen zu Athen und Rauplia Schulen, welche auch von ben schismatischen Griechen eifrig benütt werden, da fie selbst von einem unwissenden und tragen Rierus vernachlässigt sind. — Bagbab, von Pius IX. im ungludichen Jahre 1848 zur Metropole erhoben, zählt gegen 100,000 in Aurdistan, Armenien und Mesopotamien lebende lateinis schen Ratholiken, Constantinopel, als Patriarchat ber Lateiner, 13,000, fast sämmtlich in ber Hauptstadt und beren Rahe, mit acht Kirchen baselbst und je Einer, nebst mehreren Rapellen, zu Adrianopel, Bujukbere und Salonicha. Missionen find von einheimischen Geiftlichen in Berbindung mit den apostolischen Missionären der Propaganda bedient, barunter Minoriten, Dominicaner, Capuziner und, als die Rachfolger ber Jesuiten, Lazaristen, welche Letteren in Constantins Stadt ein Collegium und 2 Freischulen für Anaben, von Schulbrübern geleitet, unterhalten, wie die "barmbergigen Schwestern", neben ber Besorgung des französischen Spitals, Schulen für Mädchen in Galata, Pera und Bebef. — Das apostolische Vicariat für Sprien mit bem Size in Aleppo, deffen Verweser zugleich Legat sur die orientalischen Chriften am Libanon ift, hat einen größtentheils aus Religiofen bestehenben Klerus, barunter auch Jesuiten, welche zu Bigfaveh, zu Beprouth mit seinen 12,000 Katholifen, wovon bie Säffte Lateiner, und zu Chazir Disfionen, zu Zahli eine Schule haben,

worin 400 Anaben und eben so viele Mädchen unterrichtet werben, wie auch eine höhere Lehranstalt zu Beprouth, von beren überraschenden Erfolgen Patterson sich selbst überzeugte. Er rühmt ben Jesuiten überhaupt nach, daß sie die in den orientalischen Seehäfen Versuchungen aller Art ausgesetzte driftliche Jugend durch die ihr gegebene Erziehung für harte Rampfe bes Lebens zu stählen mußten. — Ihre Wirffamkeit trat namentlich unter ben Maroniten glänzend hervor. Im Jahre 1651 kam ber erste Jesuit nach dem Libanon, und ihre jahrhundertlange Arbeit hat das dankbare maronitische Bolf nicht vergeffen, wird sie auch nicht vergessen. lange Trennung von der firchlichen Einheit und die engsten Beziehungen zu ben benachbarten Drusen mar es in Irrthumer, Aberglauben und allgemeine Erschlaffung der Zucht versunken, als die Jesuiten an ihre schwere Arbeit am Libanon gingen; daß jest ein gang anderer Geift das Bolf belebe, schreibt Patterson ihnen ju. Besonders haben fie bem Schulwesen neuen Aufschwung gegeben. Rach der Aufhebung bes Orbens famen die Missionen an die Lazaristen, die fich nun mit ihnen in bas Unterrichts - Geschäft theilen; jene betreiben die Ertheilung des Elementar- und Sprach-Unterrichts, diese lehren in den Collegien Mathematif, Phyfit, Philosophie und Theologie. — Auch im apostolischen Vicariat über Egypten und Arabien, bas im Delta 4000 Lateiner und rielleicht 2000 in Cairo und im Dberland gahlt, arbeiten Lazaristen, Schwestern vom heiligen Binceng und Frauen vom guten hirten, welche lettern ju Alexandrien eine große Schule haben, mit Erfolg an der Mission und Erziehung. lleberhaupt haben — viel mehr, als diese spärlichen Rotigen ausdruden — allenthalben die Anzeichen frischer Bluthe ber Einen Rirche im Orient unsern Reisenben mit herzlicher Freude erfüllt, und wir fühlen wieder lebhafter, wie viel bie Rirche von bem sengenben Reif fast unvermeiblicher politischen Beränderungen zu verlieren haben konnte.

das sie als ihre unentreißbare Beute und unentbehrliche Opes rationsbafis betrachten. Fiele Defterreich, fo ftunbe nichts mehr im Wege, ganz Europa - ju beglücken, und fo lange es nicht fällt, muß es wenigstens schmach im Innern und machtlos nach Außen seyn. Wie wenig hat nun aber Raifer Franz Joseph dieser Erwartung Raum gelaffen! Die rasche Befferung ber Finanglage verfündete aller Belt, bas bie mit ruhelosem Eifer reformirten Bustande innerhalb ber neuen Reichseinheit allmählig zu befriedigen anfingen, und zu Allem fam noch der ruhmreiche Sieg, der Desterreichs Haltung in ber beutschen Frage und die Reihe seiner glanzenden Erfolge gegen den sonderbundlerischen Partifularismus endlich fronte. Es fam ju ber Abschließung des Sanbels - Bertrages mit Preußen, und nun schien ben bofen Geiftern in Londen die Stunde unaufschiebbar geschlagen zu haben, ben Reim ber Berrüttung neuerdings in bem jugendfrisch aufblubenben Reiche Das sollte allerdings in viel folgenreichen gu pflanzen. Weise geschehen, als nun gelungen ist; man scheint werüglens auf vorübergehenben Sieg ber fürchterlichsten Schreckensten schaft in Oberitalien, auf Unruhen in Ungarn, auf gleichte tige Verwicklung mit den Türken gerechnet zu haben, web je denfalls stand der schwerste Schlag, die That von unermeslichen Folgen in Reserve - Die Ermorbung bes Raisers, der das neue Desterreich geschaffen! Als alle andern Plane fast gänzlich scheiterten, griff man auch noch dazu.

Man sieht jest mit Verwunderung, wie sorgfältig scen seit Langem alles Rothige für den rechten Moment organistet war, und jeder Mann im infernalen Beere auf feinem Boften ftand. Der Umfang ber getroffenen Borfehrungen gibt einen Begriff von dem dichten Rege bes Verrathe, das die Berschwornen von einem Ende Europa's bis zum andern gespannt, in festgeknüpften Maschen, aber für uneingeweihte Augen in tiefes Dunkel begraben. Erst als der dumpfe Schlag aus Mailand erdröhnte, rieb der Continent fich den Traum aus ben Augen. Plötlich begriff man jett, daß ungarische, ita-lienische, polnische, froatische Renegaten es waren, welche die von allen Seiten bedrängte Pforte burch unerhörte Granfamfeiten, die fie über die driftlichen Glaven verhangten, in ben heillosen Krieg mit Montenegro verwickelten, bag fie in ben Grenzländern Desterreichs, mahrend alle öftlichen Pascha's Rube hielten, den Rachefrieg entzündeten, den fie nun auch selbst als Ober - und Unterfeldherren führten - Alles zu bem Zwede, um den scharfen Blid des Wiener Rabinets und einen Theil ber oberitalischen Armee vom mahren Schauplas abzw Zugleich regte sich bas Räuberwesen in Ungarn leiten.

ieder frecher als je, und stellenweise tauchten die alten Comotte auf; man wußte, daß versprengte Koffuthianer jene rwegenen Banden bildeten. Da jagte zugleich auch bas weizerische Tessin mit großem Geräusch die öfterreichischen apuginer aus bem lande, unter biefem reformatorischen Treiben ng andere Magregeln bedend, jum neuen Beweise, bag bie taaten ringsum jedesmal ihre Sicherheitswachen verzehnben dürften, sobald ein Nachbar irgend ein Abzeichen ber ten Gelben des heiligen Gehorsams aus den Grenzen weist, nn hinter ben Bertriebenen freisen immer und überall bie turmvögel der Revolution. In Sardinien fah bas Botregiment recht wohl, wie die flüchtigen Bundesbrüder fich marten, von zeitiger Warnung für Mailand hörte man jed nichts; dafür erzählt die Turiner Presse jest, sich selbst fonigend, von gangen Urmeen, die in Teffin jum Ginfall reit gelegen maren, mahrend bennoch ber Er-Premier Azeglio ende nach London reist, um guten Rath für Piemont be. Daß bie Sige ber religiofen Propaganda, welche n England aus über Genf durch Cavoyen und Piemont Bergen Staliens zusteuert, unmittelbar vor dem Attentat ren Culminationspunft erreichte, das wollen wir nicht ausbrlicher wiederholen. Derfelbe Aurelio Caffi, ber Dagil's Proclamation mitunterzeichnete, ber (mit ober ohne Magii) im entscheibenden Moment von Conbon über Genua im inin eintraf, um personlich den Meuchelmorberfrieg zu leiten, id über die Gränzen zu tragen — derselbe Saffi hatte ja, 16 Flüchtling im Waatlande zu evangelischer Gesinnung er= edt," und von der großen Versammlung der nun auch nach entschland verpflanzten "evangelischen Allianz" zu lonn 1851 mit Jubel aufgenommen, damale öffentlich versichert, 6 ohne religiose Reform Italien niemals frei werden nne, und über die Strenge der thrannischen Inquisition flagt, daß nun "die insgeheim evangelisch Gesinnten eine gene Zeichenschrift zu führen genöthigt seien." weifel suchten fie fich bloß über dunfle Bibel-Stellen in biffern Mittheilungen zu machen, auch Saffi, "Mazzini's chte Sand, felbst \*).

<sup>\*)</sup> Inmitten ber großen Aufregung, die ber englisch protestantischen Propaganda in Italien auf bem ganzen Continent aufzustacheln gelang, suchten wir stets nur die wahre Sachlage in's Klare zu stellen. Wir haben dieß bekanntlich fast mehr mit den Worten des herrn Dr. Leo, als mit unseren eigenen gethan. Wie ist man bagegen protestantischerseits zu Werke gegangen! Wie gedankenlos hat man im Allgemeinen in das Geschrei eingestimmt, das jene "evangelische Allianz", d. i. der europäische Sturmbock der radikas listenden englischen "Riederkirchenpartei", intonirte! Der sechete

Co waren also die auswärtigen Beziehungen zum Raisländer-Mordschlag geordnet. Man darf sie, was Sardinien und Teffin betrifft, offenkundig nennen. Bataillone von Flüchtigen rücken dort zum Einfall an die Gränze, hier (wie officielle Organe melden), unter dem Vorwande des Gränzschutzes, sogar die Milizen, um zu rechter Zeit als Freischaaren den Brüdern in Mailand Oberitalien eroben zu helsen; massenhaste Wassen- und Munitions-Vorräthe lagen hier wie dort bereit, namentlich gingen vom 7. Febran Lasten von Berner "eidgenössischem Pulver" in so uns vorsichtiger Gile, gerade "wie zur Zeit der Mailander-Revolution von 1848"), über den St. Gotthart nach dem Tessin, das die guten Schwzer offen die Furcht aussprachen, es möchten ihnen noch ein paar Dörser mit in die Luft sliegen müssen. Es ist wahr, daß in Sardinien, wie im Tessin Masse-

Februar hat nun aber boch endlich bie Redlichen unter ben Gege nern flutig gemacht. Um ber Wahrbeit Beugniß gu geben, ift ju ermalnen, tag ein würtembergischer Paftor in ber "Allges meinen Beitung" vem 22. Rebruar gerategu erflart : "es muffe ben bentschen evangelischen Theologen und Geiftlichen, welche bemale in London mitgetagt haben, sehr baran liegen, ob die die Berfamms lungen leitenden Englander bamale von Saffi mitbetregen worben feien, oder ob fie gewußt, meg Beiftes Rind er fei"; "jes benfalls aber wird auch diefer Kall uns Deutschen zur Warnung bienen, ben religiösen Agitationen, wie sie in England nach allen Richtungen mit gar nicht immer angftlicher Scrnpulofitat in ber Prufung ber Mittel getrieben zu werten pflegen, nicht allzu gutmuthig une anguschliegen." Das ift bie Eprache renider Wennnung, bas und nichts Anderes wollten wir in bem wiberliden Rampfe von ben Wegnern erlangen! Auch auf Berrn Dr. Welger scheint ber Gang ber Dinge Ginbruck gemacht zu haben; ben Berbruß glaubt er aber in bem une foeben zugekommenen Befte feiner Zeitschrift an une auslaffen zu muffen. Wir werben nicht verfehlen, ben une hingeworfenen Sandschuh sofort mit aligewebeter Courtoifie aufzuheben. — Im Allgemeinen ift an bemerfen, baß alle religice : politischen Nachrichten aus Stalten mit größter Borficht aufzunehmen find; bie Luge und Berlaumbung, ver ber revolutionaren Partei ale Hauptwaffe gehandhabt, ift bert in folder Macht herangewachsen, daß sie nahezu alle Gewiffen zu verwirren broht. Co versichert une ein hochachtbarer Renner italke nischer Buftanbe, bag aus berfelben gabrit foftematifder Ligen ohne Zweifel auch bie felbst von fatholischen Organen bona fide und mit ichmerglichen Empfindungen gebrachte Angabe aber allzu große Defereng tes neuen Erzbischofs von Genua gegen bas firchenfeinbliche Regierungespitem in Sarbinien ftamme (val. bas lette Beft ber "hift.spol. Blatter". G. 274); wenigftens habe bie: fer Pralat ale Bifchof von Pignerol fich anegezeichnet, und ine: besondere bas feltene Glud achabt, mehrere Balbenfer in ben Schoof ber Rirche jurudzuführen. \*) so außert fich bie "Compger-Beitung".

ein von Regierungswegen gegen biese Rüftungen erfolgten, ber erft — nach dem Fchlichlagen des Attentats.

Die schredlichste Antwort ergeht sedoch auf die Frage: vas die Kernmacht mar, auf welche diese auswärtigen Beiehungen fich concentrirten? Denn es ift fein 3meifel mehr, turora hegt in seinem Schoofe ein formliches Assassinat, as in diabolischem Fanatismus nur des Befehles der Mord. befs, zur Zeit in Conbon, harrt, wen es zerreiße, ohne, rie ber furiosen Schmarmerei überhaupt eigen ift, um die igene Saut fich auch nur besonders zu befümmern. Dieses Maffinat nimmt sich bann gemeine Banbiten in Gold und u Gulfe, ift aber mit biefen nicht zu verwechseln; es treibt as Sandwerf bloß zu politischen 3weden, und ihm fonnen, rie fich in Mailand erwiesen, sogar Universitäts-Professoren ngehoren. Der Ginzelne muß auch nicht nothwendig dem geheis sen Bunde der verschwornen Affassinen einverleibt senn; daß tefe ohne Dube selbst außer der Loge der Wissenden Schmarser ihres Gleichen finden (wie vielleicht gerade mit dem Rais remorder Lebenh ber Fall mar), ift nur um so entsetlicher. Benn man mit diesen Thatsachen die Erscheinungen relis itofer, an Wahnsinn gränzender Schmärmerei zusammenalt, wie sie ftundlich weiter um sich greifen, von Rorwegen is Auftralien, und von Berlin bis zur californischen Bute, so wird man sich des falten Schauders über die bulere, vernunfttodtende Gottverlassenheit und damonische Einvohnung, welche als Signatur unserer unseligen Zeit erdeint, faum erwehren.

Rach dem Charafter dieser Kernmacht nun richtete sich ie neue sicilianische Besper in Mailand; "Nationalität", "Freiheit", "Italia unita" — mar das Feldgeschrei; mie drus lende Schwüle vor dem Gewittersturm fiel plotlich ihre Leensluft - bie Luge - vom Tessin und Piemont her verpirrend auf die Gemüther: Napoleon III, hieß es, sei ermoret, Car Rifolaus liege auf den Tod, von Verungludung frang Joseph's aber verlautete, bemerfensmerth! feine Sylbe. fin schriller Schrei vom Tessin her rief auf die Stunde ınd Minute die Nachtvögel mach; es waren die Proclamas ionen Koffuth's und Mazzini's. Die eingeweihten Affassinen nietheten fich bie handwerksmäßigen aus der Hefe des Boles, gegen baare Bezahlung, aber zum größten Theil mit den alschen Münzen, welche die Centrale in London (nach tinkel's Plan, die Geldmittel der europäischen "Tyrannen" u desorganisiren) fabricirt. Zum lleberfluß ward allgemeine Blünderung als Siegespreis verheißen; benn es war bloß ım ber Schwachen willen, daß die Patriarchen in London

ihre hochherzigen Schaaren in den für die Deffentlichkeit bestimmten Proclamationen brüderlich ermahnt hatten, nicht zu rauben und nicht zu stehlen. Rur bezüglich ber ungarischen Soldaten mußte man sich, wegen ber Hoffnungen Roffuth's auf sie, einigen 3mang anthun. Man fließ Reinen nieder, ohne ibn vorher gefragt zu haben: "siete Ungarese"? Welche Gräuch die Banditen-Baufen sonst an ben wehrlosen, rudlings über fallenen Goldaten verübten, mollen wir schaudernd überges die Berstümmelungen der Uebermältigten, ihre abgeschnittenen Rasen und Dhren, die beiden Opfer, welche bei'n stillen Gebete im hohen Dom ber Meuchelmord überraschte — sie sprechen laut genug von ihrem Kannibalismus; ihre Waffen: Brecheisen, Dietriche, Rachschluffel neben den breischneidigen Dolchen, zugespitten langen Feilen und scharfs geschliffenen Stemmeisen, Mordinstrumente, die nicht etwa aus Mangel gewöhnlicher (zu Tausenden bereit liegender) Dolche, fondern um ihrer besonders morberischen Wirfungen willen, gewählt waren — sie zeugen über ihre Freiheite = Begriffe. Straßenräuberische Plunderung harmlos daherfahrender Dm. nibus und ihrer Passagiere, Einbruch in die nachstgelegenen Wohnungen des Lurus — das mar die würdige Eröffnung des Mazzini-Roffuth'schen Unabhängigfeitefampfes für Italien und Ungarn. Und nicht in Mailand allein, hier aber verfrüht — in gang Ober - und Mittelitalien regte sich das verschworne Affassinat: in Arezzo, Ferrara, Florenz, Forli, Orvieto, Rimini, Siena u. f. w.; selbst in Pesth war offenbar die Stunde des Ausbruchs schon angesagt, auch Alles bereit, und Kaiser Franz Joseph bemerkte am 16. Februar auf dem verhängnisvollen Spaziergang am Wiener-Glacis: "Heute begegnen wir fehr unheimlichen Gefichtern."

Was ein momentaner Sieg des teuflischen Anschlags in Italien hätte bringen muffen, ist leicht zu errathen. Die verbrecherischen Notten waren zwar nicht stark an Zahl, aber andererseits war gegen sie leider kein Berlaß, als nur allein auf die Armee. Sie hat die Hoffnung der Londoner Helden so glänzend Lügen gestraft, daß auch nicht ein einziger Wann unter hunderttausend seiner Pflicht untreu wurde, und hat verdient, daß ihr Kaiser, endlich auch selbst vom Nordstahl getroffen, das unvergeßliche Wort sprach: "Ich habe doch den Trost, das Schickal meiner braven Soldaten in Italien zu theilen." Welche Hülfe hat aber in Italien die Sache des Rechts und der Ordnung sonst, namentlich bei den dominirenden Städtebevölkerungen, zu erwarten? Wie eilig verkrochen sie sich hinter ihre verschlossenen Thüren und

Laben, und brangen bem alten Marschall neuerdings die betrübende lleberzeugung auf, daß die ganze Lombardei, "mit Ausnahme einiger löblichen Beispiele, von der schnöden Umfturzpartei fich zurudschreden laffe, lonal und freimuthig die Bartei ber faiferlichen Regierung zu ergreifen." freilich flucht Alles insgesammt über Mazzini, den "Ronig des Gesindels und der Thoren"; jest — freilich tommen Deputationen schaarenweise aus dem ganzen Lande mit Lovalitäts - und Entrustungs - Adressen; jest — vertehren auch Robili, die bisher offene Feindschaft gegen Desterreich zur Schau getragen, ihren Grimm in fußes Beifallacheln und fommen, die Autoritäten ihrer Defereng zu versichern, mahrend fast völlige Gemißheit vorliegt, daß zu ben schweren Summen, Die bas Mailander-Attentat trot ber jugeschoffenen Falschmunger-Fabrifate fostete, auch noch anbere abelichen Stugen ber Italia unita beigetragen haben, ale blog bie, welche feit 1848 nach Sardinien ausgewandert find, und zu solchen 3meden bie reichen Ginfunfte aus den lombardischen Gutern verwenden, die Desterreichs fast unbegreifliche Langmuth ihnen noch immer frei gelaffen hat. Wir wollen an der Aufrichtigfeit jener Bersicherungen nicht zweis fein; aber fie sind doch bloß burch das momentane Entsepen vor den Blutscenen, dem brutalen Mord, der offenbar nicht ben Raiserlichen allein vermeint mar, vor bem Griff nach bem eigenen Säckel erzwungen, und ber liberale Terroris= mus wird bald genug die lleberzeugung wieder feststellen, man habe sich eben bloß vor Mazzini und seinen Mordgefellen zu hüten, beim Aufbau der italienischen — Republik, oder wie sonst gearteten Italia unita.

Das mefentliche Resultat ber Schredenstage vom 6. und 18. Februar scheint also die Wahrscheinlichkeit zu senn, baf Me Bartei ber Affassinen-Chefs Mazzini und Koffuth als maßgebend im Großen, als Gelbstzweck, aufzutreten nicht nicht vermögen wird, wir mußten denn nur annehmen, bag über Die Balfte bes Continents schon um den allerletten Rest von Chre und Gemissen gefommen sei! Dabei sind wir jedoch nicht im Geringsten geneigt, die gewiß bedeutende Stärfe und Ausdehnung des Affassinats des 19. Jahrhunderts zu unterschäßen, schaudern vielmehr bei bem Gedanken, baß Diese infernale Macht das zweckdienliche Werfzeug einer ebenbürtigen Bolitif werden konnte. In der Weltgeschichte wiederholt fich nichts, und wenn die Grundtendenzen von 1848 wieder jum Ausbruche fommen, so wird diesmal eine offene Scheidung zwischen ben Mächten ber civilifirten Welt eintreten muffen, statt des Barrifadenkampfes ber allgemeine Krieg, und die

Majestäten ber erheuchelten Freifinnigfeit werben bas europaifche Affaffinenthum zum willfommenen Bunbesgenoffen haben. Es ift ein Instinct in ben Volfsmaffen, Der ihnen feit ben erschütternden Schlägen vom 6. und 18. Februar derlei Ungeheuerliches zu prophezeien scheint. Die Entruftung ift allenthalben groß, (mit Ausnahme ber überall zerstreuten Affaffinen-Brüder, die in München so gut wie in Pesth und London bem Mörder Lebeny jubelnde Toaste ausbringen), und daß fie sich fast noch heftiger gegen bie auswärtigen Helfer, als gegen Die Thater selbst febrt, scheint natürlich. Mur Die ausschließliche Richtung berselben ift auffallend. Von Tessin und Sarbinien, beren schändliche Achselträgerei boch erwiesen ift, (un ben allermildesten Ausdruck für direfte Beihülfe auf ben Fall gunftigen Erfolgs zu gebrauchen!), geht kaum die Rede, wogegen unversöhnlicher, seit dem Jahre 1848 freilich nur allu reichlich verdienter Grimm gegen England in den ftarfften Ausbruden des Abideus fich fund gibt, gegen diefes Enge land, das die Morder in seinem Schoose hege und pflege, ihr "Revolutions = Comité " parlamentarisch sich bewegen und offen auftreten laffe, und noch im Augenblick des Mailander Banditenstreichs gestatte, daß man öffentlich Unterstützungsbeis trage für das Werk jener Schandbuben sammle, wie Die befannten Katholifenheper und Madiai - Advofaten, Profesior Reumann und Consorten, allerdings gethan haben.

Daß England mider alles Bolferrecht fein Gebiet jum Heerbe ber Verschworung nicht etwa bloß gegen die Biener Bofburg, fondern gegen die Throne und die Altare aller Bolfer der Welt macht, erweist die That, und selbst Blatter, welche in offiziellen Beziehungen stehen, gebrauchen den Ausbrud: es geschehe "unter bem Vormande ber Reutralität und bes Ashlrechts." Das Wort "Vorwand" ist aber hier von großer Tragmeite; man muß babei an Lord Palmerfton's fürchterliche Allianzen von 1848 und beren Wiederkehr benken, wie ja auch Lord Feuerbrand selbst wieder in der Regierung sitt. Und fonnte je ein Zeitpunkt fommen, in bem die englische Bolitif gieriger nach Erneuerung ber alten Allianz mit bem europäischen Anaffinat greifen dürfte, als der gegenwärtige? ja doch die gewaltige, Alles erschütternde orientalische Frage vor der Thure, oder ift vielmehr burch jenes Affaffinat, das in einem Bruchtheil formlich zu Türken geworben, gerade jest vor die Thure gesett; und wenn es auch der Burbe, Kraft und Hochherzigkeit der öfterreichischen Intercession gelungen ift, dem Bernichtungsfrieg gegen die chriftlichen Claven ein Ziel zu setzen, so stehen boch bereits wieber neue, höchst gefährliche Berwickelungen in der Moldau brobend ba.

und ist kaum abzusehen, wie die seit Menschenaltern verschobene Losung der Türkenfrage noch einmal um ein Bedeutendes verzögert werden konnte. Hun ift aber Englands Bertretung an ber Pforte mit ben muselmannisirten Bunbesbrudern Koffuthe und Maggini's Hand in Hand gegangen; England ruftet zum Rriege, unter dem Vorwande einer eventuellen französischen Invasion, und scheint sehr zufrieden, daß die orientalische Frage gerade jest auf Losung bringt. Dester= reich droht ja neue Kraft und — die glänzenden Erfolge seiner Intercession für die driftlichen Claven werden nicht geeignet ienn, die Besorgnisse zu zerstreuen! — gewaltigen Ginfluß nach allen Seiten an sich zu nehmen; Vernunft und Geschichte zu Rathe gezogen, hatte fogar Frankreich feine natürliche Stellung zu Desterreich finden, und eine mitteleuropäische Politif nich bilden konnen, die Englands und Rußlands Gram und Rummerniß, aber die einzige Rettung des civilisirten Continents ware. Run bedenfe man selbst: Franfreich - bas in der That seit dem 6. und 18. Februar offenbar bereits zu England hinneigt! — irre zu machen, anderweitig zu beschäfe tigen und zu gewinnen, Desterreich - bas von England fein altester Bunbesgenoffe" gescholten wird! - vom Drient abzuziehen, überhaupt zu fesseln, zu verderben, dieses Defterreich, das ja zu Englands bitterm Verdruß nun ohne 3meis fel sogar eine deutsche Boll = und Handelseinheit zu Stande bringen wird! — gibt es für alle diese Lebensfragen der enge lischen Politif eine gelegenere Operationsbasis als Italien mit der Filiale Ungarn, und ift dazu das verschworne Affaffinat in London nicht immerhin unentbehrlich?

Man droht dem stolzen Inselreich aus diesen Allianzen seiner Politif das unvermeidliche Verberben. Um aber das dunfle Verhangniß, unter dem England fleuert, recht zu begreifen, muß man wohl festhalten, daß jene Allianzen nicht etwa freigemählte irgend eines zeitweiligen Ministeriums Man beurtheilt England nur zu oft nach continentalem Mafftabe. Segen wir aber ben Fall, die ehrenwerthen Mitglieder der jetigen Regierung hatten guten Willen, die eis fernen Klammern einer hundertjährigen Praxis in Etwas ju luften, und den gerechten Rlagen Desterreiche über die Begung ber Maggini = Roffuth'ichen Brut abzuhelfen, welcher Lage fanden sie sich? Gie bilden eine Partei- Regierung, wie jede andere in England! Konnen sie nun von ihrer Majorität im Parlament die zur Austreibung des Gesin= bels speziell nothige Fremden-Bill verlangen, ohne ihre Stellung, ihre Majorität und ihre Partei zu Grunde zu richten, wenn die öffentliche Meinung gegen eine folche Bill ift?

Gewiß nicht; die Abstimmung wurde die Minister sofort ober die nachste Wahl ihre Majorität stürzen; in jedem Falle mare bie Partei besiegt. Es fragt sich also in erster und letter Instang: ob die Wähler für oder gegen das Berbleiben der Banditen gestimmt sind, und die Antwort lautet ohne Zweis fel: in großer Mehrheit dafür. Leider! muffen wir noch dazu fagen, daß biefe Stimmung zunächst aus confessionellem Boden ermächst, und religiose Enmpathien, für die Morber-Chefs und gegen den Papit, um so mehr in's Spiel gerathen murden, als seine Vorganger, die hartprotestantischen Torn, das Ministerium ohnehin bereits der "Parteilichkeit für den Katholicismus" verdächtig gemacht \*), und von seiner Rachsicht den Untergang der Propaganda gegen den Papis mus prophezeit haben. Die protestantische Intolerang ift in England viel größer und allgemeiner, als man glaubt, und jene Verdächtigung hat schon stark gewirkt; wenn John Rusfel unmittelbar nach dem Mailander-Attentat in ber Mabiai-Sache eine so undiplomatisch etrivialgrobe Note an Tosfana richtete, daß über ihren Ton selbst die "Allgemeine Zeitung" emport ist, so mar bas eben hauptsächlich zur Beschwichtis gung der öffentlichen Meinung. Rame nun aber Lord Aberbeen noch mit jener Fremden-Bill, so würde alles Bolt wie aus Einem Munbe schreien: "Seht! Die falschen Bapiften-Freunde!"

Die Ursachen liegen auf ber Hand, welche England in so tiefe Hulflosigkeit sturgen, baß es endlich bie eigenen Berberber sich nicht mehr vom Halse zu schaffen vermag. ein so allgemeiner Notensturm, daß die englischen Bandelsprofite in Frage famen, fonnte jene Fremdenbill genehm machen; die Vilance gilt bei John Bull noch mehr, als Papft's Tob. Roth muß er sehen! Statt bessen will Preußen auch jett noch vermitteln, und nur im "außersten galle" die intime Freundschaft in St. James lockern. Und Frank reich - fteht auf bestem Fuße mit ber englischen Diplomatie (nicht bas geringfte unter ben unglücklichen Auspicien Rapeleon's III., wie die Geschichte erweist!), und beclamirt seit bem 6. Febr. für die "Unabhängigkeit Italiens"! Freilich nicht für den Mailander = Mordstreich; denn ihm fehlte gum - "Unabhängigfeitefrieg", der Franfreiche Sympathie hatte, die Bauptsache, der - glückliche Erfolg.

<sup>\*)</sup> die "Allgemeine Zeitung" vom 14. Februar thut besgleichen!

## XXI.

# Streiflichter auf die bohmische Geschichte.

Die Staatengruppen bes Mittelalters. Das papfiliche Staatenspftem. Bohmens Stellung zu Deutschland. Ottokar und das slavische Desterreich. A. Karl IV. Die Prager Universität. Sus und die Vertreibung der Deutschen 1400. helfert's hus und hieronymus. Parallele zwischen Gus und Luther.

Daß mit ber Auswanderung der Deutschen von Prag im Jahre 1409 in der Entwicklung des Hufitenthums ein entscheidender Abschnitt eintrat, die Sache eine bei weitem größere Tragweite hatte, als bloß in Bezug auf das Univerfitatsleben, auf das geistige Centrum Bohmens, ift bisher von Allen zugegeben worden, welche über bas XV. Jahrhunbert und ben Wenbepunft ber Geschichte bes Mittelalters jur neueren Bett geschrieben haben. Ebenso ift flar, daß die Stellung Bohmens seit Rarl IV. und dem raschen Anschwellen ber Luremburgischen Hausmacht eine so großartige geworben war, daß es schwer ift, zu fagen, ob es damals auf das deutsche Reich oder auf die hinter ihm liegenden slavischen Lanber größeren Einfluß auszuüben vermochte. Bon allen Churfürstenthumern bes beutschen Reiches, ja von allen mitteleuropäischen Ländern hatte feines eine so eigenthümliche Doppelftellung bewahrt, als Bohmen, das seine flavische Unabhängigfeit burch eine Reihe von Siegen ebenso zu erharten IXXL 24

wußte, als seine bebeutendsten Fürsten sich zu bem Staatenfosteme bes römischen Reiches beutscher Ration hingezogen fühlten, und wie sie von ben mit ber romischen Rirche gufammenhängenden, von ihr abgesandten Bischöfen und Ergbis schöfen die Weihe des Christenthums empfangen hatten, so auch dem Raiserthume anhingen, bessen Träger die Raiserfrone in Rom erhielten, die bohmische Konigsfrone aber, wie im Gegensate zu ber von ben Bapften herrührenden ungarischen, bem bohmischen Fürsten selbst zuerkannt hatten. Sieht man von ben Meinungen ab, welche ohne Rudficht auf den historischen Grund heutigen Tages sich zur Herrschaft erhoben haben, und nur zu oft darin Usurpation, Unrecht und Gewalt erbliden, wo es sich rein um historisch Gewordenes handelt, so zerfiel die driftliche Welt auf der Sohe bes Mittelalters nicht bloß in zwei Staatengruppen, eine oftromische und eine westromische, romanische und lateinische, eine griechisch-ostslavische und eine vorherrschend romanisch-deutsche mit Westslaven gemischte, sondern die lettere zeigte wieder einen Unterschied, welcher zwar selten oder gar nicht hervorgehoben wird, aber doch sehr bezeichnend ift. Es gab nämlich noch eine britte Staatengruppe, welche man bie vorwiegend papstliche nennen könnte, ba sich jum Theile schon frühe Könige oder Völfer durch Lehenzins bem romischen Stuhle unterworfen hatten, selbst in eine Abhangigfeit von diefem getreten maren, die sie bann wieber unabhangig gegen Mächtigere machte. Dazu gehörten bas Königreich Reapel und Sicilien, das Königreich Arragonien, bas ber Balearen, das Königreich England, wie das Königreich Schottland, selbst Danemark und Schweben, Bolen, Ungarn, Portugal, Dalmatien und Croatien, ganber, beren Fürsten ihre Kronen von dem beutschen Reiche nicht empfingen, wohl aber von dem romischen Stuhle erhalten hatten, ober diesem durch besondere Verpflichtungen zugewandt Dagegen umfaßte die deutsche (lateinische) Raiserwaren.

gruppe von Staaten bas beutsche Reich nebft seinen Pertinencien, der lombardischen, arelatischen, bohmischen Ronigstrone, wie das frangofische Königreich, welches lettere jeboch im Rirchenstreite regelmäßig auf Seite der Papfte ftanb, mithin beinahe zu bem papstlichen Staatenspfteme gerechnet werben konnte. Deutlich sieht man, daß die Oberhäupter der einen, wie der andern Gruppe ihr Recht über die Bekandtheile ber fremden auszudehnen suchen. Co wie Papft Gregor VII. Luft hatte, das deutsche Reich zu einer ähnlichen römischen Lehne umzuwandeln, ftrebten Beinrich III., Friedrich I., Friedrich II. Ungarn in ein deutsches Reichslehen zu verfehren, mahrend es im romischen Systeme lag, diese Krone als feinem andern herrn unterthänig anzusehen, nisi sanctae et universali matri ecclesiae, quae subjectos non habet ut servos, sed ut filios \*). Nur wer diese beiden lettern Gruppen gehörig unterscheidet, wird ben das Mittelalter erfüllenden Kampf des sacerdotium cum regno gehörig würdigen tonnen, bas Staatenverhaltniß im Mittelalter richtig aufzufaffen vermögen. Böhmen gehörte im Gegensate zu Ungarn, beffen ganze Geschichte in den wesentlichsten Bugen mit ber von Böhmen contrastirt, zu der faiserlichen Gruppe des westromischen (lateinischen) Staatenspfteme. Aus den Hanben bes frankischen Heinrich's IV. hat Bratislav I. die Königsfrone empfangen (1086); von dem Kanzler des deutschen Reichs, Erzbischof Egilbert von Mainz, war die erste Ronigströnung in St. Beit vollzogen morben, so baß ber Untergang des flavischen Ritus in Bohmen (1097) und bie Begrundung des Konigthums baselbst innerhalb berfelben zwölf Jahre erfolgten. Aber auch die Erbfrone des Hauses der Premysliden erlangte Bladislav II. durch einen Deutschen, den Schwaben Friedrich I. (Barbarossa), mas zugleich beweifet, daß der vielbesprochene Haß der Deutschen gegen die

<sup>\*)</sup> Schreiben Papft Gregor's VII. an R. Geisa.

Cechen und Claven wohl ben Sachsen innewohnte, wie Abam von Bremen ergahlt, aber nicht ben Dberbeutschen, den Franken, Schwaben und Bayern. Als aber Bladislav bie Krone erhalten (11. Jan. 1158), welche feitbem Böhmen nicht mehr entriffen wurde, geschah dieses nicht bloß wieder durch einen deutschen Raiser überhaupt, sondern wieder durch einen ber heftigsten Befampfer bes damaligen papftlichen Systems. Während dann in nachster Folge Ungarn bem oftromischen Einflusse sich zuwandte, zögerte Bohmen nicht, ben Rampf mit dem griechischen Raiser Manuel auf fich zu nehmen (1164), welcher von dem comnenischen Sause allein Muth und Kraft genug besaf, bem abendlandischen Staatensofteme Schranken zu setzen, und selbst bas Kaiserthum ben Germanen streitig zu machen. Tritt so Bohmen in bas mertwürdigste Jahrhundert der deutschen Geschichte (das XIII.) ein, indem es burchaus als seine Aufgate fühlte, im mitteleuropäischen Staatenspsteme ein wichtiges Glied zu fenn, so stellt sich neben dieser noch eine andere bar, die nicht minder von Bedeutung ift. Das germanische Element war gerade damals allgemein im Siege begriffen, und hatte fich gleichsam auf bem rechten Ufer der Elbe ein Reudeutschland geschaffen, das an den Ascaniern in Brandenburg (nachher den Hohenzollern) eben so seinen Mittelpunkt erhielt, als das öftliche Deutschland an den Habsburgern. Meflenburg, Pommern, Die Mark Brandenburg, Sachsen : Wittenberg, die Niederlaufit, Schlefien, Preußen, Liefland, Kur = und Esthland gehören ju diefem Staatenfreise, in dessen Herzen ber Webrauch ber wenbischen Sprache bei Tobesstrafe verboten warb. Ja, in bemjenigen Lande, welches noch seine slavischen Fürsten beibehielt, in Pommern, sieht man nicht nur wendische Fürften in großer Maffe beutsche Colonisten in das Land hereinrufen, sondern statt daß diese (wie die Deutschen in den romanischen Ländern allmählig Romanen murden) Slaven geworben maren, wurden die wendischen Fürsten und das eingeborne Bolf

in kurzer Zeit zu Deutschen, nahmen sie beutsches Recht, deutsche Sprache, deutsche Sitten an. "Die ihrem Charafter nach durchaus deutsche Berfassung, welche im eigentlichen Deutschland die allmählige geschichtliche Entwicklung vieler Jahrhunderte mar, scheint in Pommern binnen faum fünfzig Jahren, von oben herab eingeführt, vollig Wurzeln geschlagen zu haben, und hat scheinbar, ohne außere Gewalt, bas ganze Land so völlig germanisirt, daß nach zweihundert Jahren sogar die eigentliche Scheidewand der Bolfer, die angeborne wendische Sprache, verschwunden ift, und bas gange Bolt als ein Zweig ber Deutschen erscheint \*)." Während so das alternde beutsche Reich durch biesen Zuwachs an Macht selbst scinen früheren Schwerpunkt aus ber Mitte der alten (oberen) beutschen Bolfer nach ber Peripherie verlegt fah, war Bohmen burch benfelben Proces ein isolirtes flavisches Borland geworden, gegen welches die Ascanier, wie die habsburger vordrangen, und bas, von brei Seiten bloggestellt, allmählig nur noch durch seinen breiten öftlichen Riden mit ben Glavenlanden zusammenhing.

Während nun gerade bei dem Verfalle der deutschen Kaisermacht in den Tagen der letten Hohenstauser Böhmen mehr als einmal der Kern wurde, um welchen sich die ihres natürlichen Centrums verlustig gegangenen Glieder des deutschen Reiches zu einer neuen Kristallisation zu sammeln suchten, ward es als der am weitesten gegen Westen zu vorgeschobene Posten slavischer Sprache und flavischen Nationalsgefühls der Punkt, von wo aus die Vermittlung zwischen dem germanischen Westen und dem slavischen Often stattsfand. Es ward die Königin der böhmischen Städte, Prag,

Darthausen: über ben Ursprung und die Grundlage der Berfassfung in den ehemals slavischen Ländern Deutschlands im Allgemeis nen und des Herzogthums Pommern insbesondere. Berlin 1852. S. 4.

ber erste Ring einer Kette, die in ihrem westlichen Gehänge noch Krafau und Belgrab in sich schloß, ben polnischen Rönigsthron, wie das ferbische Raiserthum mit dem bohmischen Königthum verband, während im außersten Often sich an Constantinopel, Riew und Moskau eine andere Parallelkette bildete, bis im Laufe der Zeit, die eine aus Brag, Arafau und Warschau, die andere aus Riem, Mosfau und St. Petersburg bestand, und im Often durch ben Gegenfat ber abendlandischen und der schismatischen Rirche ein noch ftärkerer Dualismus unter ben Slaven eintrat, als im Westen unter Germanen und Romanen durch das papstliche und faiserliche Staatenspftem ausgesprochen war. Erft wenn man diese Verhältnisse scharf in das Auge faßt, wird die ungemeine Wichtigfeit ber Doppelftellung Bohmens flar, bas bie Brude bes Verftanbniffes ber Deutschen und ber Slaven werden konnte, das Thor, durch welches die größere Bildung ber ersten ben anbern zufommen follte, und bas in bem Grabe an Bebeutung gewann, in welchem burch die Bernichtung Rußlands im Mongoleneinfalle, durch die Aufrichtung eines lateinischen Raiserthums in Constantinopel, eines Reufrankreichs unter ben Glaven in Morea und bem eigentlichen Hellas, durch ben Andrang ber Ungarn gegen bas babenbergische Desterreich und, man fann wohl sagen, burch die Preisgebung Serbiens von Seite Friedrich Barbaroffa's \*) - ber ganze Often in Verwirrung, theilweise in Auflösung gefommen war. In diese Rrisis, die man weltgeschichtlich nennen könnte, fällt die Erhebung Ottokar's II., der die Aufrichtung eines großen slavischen Dstreiches, welches Ungarn und Desterreich neben ben Westslaven umfassen konnte, in Sanden hatte. Man konnte es ba vielleicht mit Recht als seinen ersten falschen Schritt bezeiche nen, baß er nicht Ungarn (1260) gerabezu mit feinem Reiche

<sup>\*)</sup> Rante: ferbische Revolution. Zweite Auflage. S. 7.

vereinigte, während die durch ihn stattgehabte Bereinigung er babenbergischen gander mit Bohmen zu nichts Anderem ührte, als daß dieselben zeitweise und für so lange vor den Ingarn behütet murben, ale fie nicht felbst im Stande maen, burch eigene Kraft sich berselben zu erwehren; ber anvere falsche Schritt mar, daß er bie beutsche Raiserkrone (1256) ausschlug, beren Besit allein, wie sich nachher zeigte, Die deutschen gander bei seinem Hause bewahren konnte. Der britte falsche Schritt fällt nicht ihm, sondern den flavischen Bolfern gur Laft, da nicht bloß Croaten, Bosnier, Gerben, ondern auch Polen auf Seite ber Russen wider ihn und die Bohmen fampften, und der glanzende Sieg der Letteren bei Rregenbrunn, 12. Juli 1260, nicht bloß ein Sieg über die Unjarn, sondern auch ein Sieg der Glaven über Glaven war. Damals war der Moment gefommen, wo Böhmen bei ber Schwäche bes beutschen Reiches Centrum einer neuen, einer großen flavischen Monarchie werden konnte, mo die Trenung, bie bas Bereinbrechen ber Ungarn unter ben Weftslasen angerichtet hatte, beseitigt werden konnte. Allein selbst vie größten böhmischen Fürsten fühlten sich stets als Glieder ves deutschen Staatenspstems. Statt Ungarn zu vernichten, tief Ottokar deutsche Colonisten in das Land, und die Berinigung ber Claven Westeuropas unterblieb. Man barf uch nie vergessen, daß, wenn man den friegerischen Muth er Böhmen in biefen und in späteren Tagen gebührenver Weise noch so hoch anschlägt, der eigentliche geistige Schwerpunkt in jener Zeit auf dem ganzen nördlichen Absange der Alpen auf Seite der Deutschen war, und nicht bloß in Bezug auf Runft, Wissenschaft und ahnliche Dinge, ondern insbesondere in Betreff einer Sache, deren Wichtigfeit nan gewöhnlich für zu gering anschlägt, ber Berfassung. So schon une auch die politischen Ginrichtungen der flavichen Bolfer beschrieben werden, die Darftellungen bohmischer Beschichtschreiber machen auf ben beutschen Sistorifer, welcher

an die den Eisenschuppen seiner Panzer zu vergleichenden Gliederungen des deutschen Heerschildes gewöhnt ift, ftets ben Einbrud eines zwar sehr ftarken volksthumlichen, aber sehr schwachen staatlichen Verbandes. Das deutsche Wesen war im edelsten Sinne des Wortes monarchisch (nicht bespotisch), bas flavische bemofratisch (nicht anarchisch). Im beutschen Reiche war an ben Städten eine große Mittelmacht bereits vorhanben; in den flavischen ganden mußte dieselbe erft durch hereinziehung bes beutschen Elements, bes beutschen Bürgerthums, geschaffen werden; bis sie groß wurde, erlag mehr ale Ein großer Fürft, mehr ale Ein großer Stamm. Böhmen von den Deutschen das Königthum erhielt, war bereits, meiner lleberzeugung nach, ein größerer Schritt zur Germanistrung Bohmens geschehen, als durch alle fpateren Bereinberufungen von Deutschen, wenn man unter Germanifirung Beranderung ber ursprunglichen altslavischen Berfafsung versteht, die nothwendig eine Umwandlung erleiden mußte, als aus bem flavischen Herzogthume ein Konigthum geworden war, für welches entsprechende Institute, Gliede rungen und Unterabtheilungen erft geschaffen werden mußten. Knüpfte, wie natürlich, Ottofar II. auch noch so fehr an das Bestehende an, es lag in der Ratur der Berhältniffe, daß mit dem Königthume gleichsam der Streit des monarchis schen Princips mit dem ursprünglich bemofratischen, damals aber schon aristofratisch gewordenen \*), Bohmen eingeimpft wurde, und da das eigentlich flavische Wesen, dem neuen

Ocrabe bei ber slavischen Geschichte kann man sehen, wie die arts stotelischen Rategorien ber Versaffungeformen und ihres regelmäßigen Ueberganges in einander für die neuere Zeit und einen erweisterten Gesichtefreis, als der hellenische war, ebenso wenig hinreischen, als die allgemeine Annahme, die Cultur habe sich vom Often nach dem Westen verbreitet, während sie im Mittelalter einen entschaften Gang nahm.

inigthume gegenüber, besonders durch die großen Grundfiber und herren vertreten wurde, so mußte bamit ein ampf auf Leben und Tob entstehen, der mohl Compromisse ließ, aber nur, um nach diesen immer heftiger wiederzukehren ib Bohmen periodisch in Flammen zu setzen. Wie bei ben rgarn fich von Zeit zu Zeit ber alte Steppengeift regt, ber omade den Firnis der Civilisation gewaltsam durchbricht und Insurrectionen sich Luft macht, so geht durch die bohmische efchichte ber alte Boleslaus hindurch, ber in Bunglau ben ruber (ben heil. Wenzel) erschlagen, und wie ein stets ieberkehrender Burggeist von Jahrhundert zu Jahrhundert aflopft, heute die Rationalitäten hinter einander hett, moren die Stände und ben Konig, ein anderesmal das firchche Gebiet durchdringt, nach mehrhundertjähriger Banbemg ben Leib des Cisfa annahm, später den bes Wenzel insti, wie in den Tagen Ottofar's II. ben bes Milota von )ebit \*).

Folgt man nun dem Gange der böhmischen Gestichte von dem Augenblicke an, wo gerade die frastvollsten önige, d. h. solche, welche am tiefsten fühlten, daß die eu gewonnene Würde auch eigenthümliche Institute versinge, Deutsche in das Land riefen, die Gründung von tädten, namentlich deutscher, begünstigten, Böhmen damit uf den Fuß deutscher Staaten einzurichten suchten, auf die itädte sich stütten gegen die böhmischen Herren, so bekömmt an dadurch den wahren Schlüssel, warum in dem fritischen ugenblicke der deutschen Geschichte Ottokar II. die Schritte achte, welche man als falsche bezeichnen kann, und die

<sup>\*)</sup> Dtafar's Berräther in der letten Schlacht. Palady II. S. 274. Bleibt Otafar's Andenken den Böhmen stets theuer, so darf eine unparteilsche Auffassung auch nicht verschweigen, daß in einem alsten deutschen Geschichtssange Otafar als "der Tutschin ere" (Chre) bezeichnet wird. Palady II. S. 277.

auch wirklich sein Geschick entschieden. Die Eroberung Ungarns fonnte ihn, bei ber hoftilen Stellung ber übrigen flavischen Bolfer, in dem Plane, ein großes slavisches Reich aufzurichten, nicht fördern; die Erlangung der deutschen Arone aber sette Bohmen so sehr ber deutschen Einwirkung von Norden, Guden, Weften aus, daß die Erhaltung der flavischen Rationalität in diesem Falle mehr als gefährdet mar. Er ging zu Grunde, ale er die Krone ausschlug; Bob. men, wenn er sie annahm. Die zu große Erweiterung bes Reiches nach Außen konnte ein Königthum nicht consolidiren, nur schwächen, für welches man jest erft bie Stugen ichaffen mußte, die in andern Staaten icon lange vorhanden waren. So treten in ben flavischen Geschichten regelmäßig bie unverschuldeten, ober nicht abzuwendenden Folgen ihres spatern Auftretens in der Weltgeschichte hervor, wenn andrerseits, wie ju ihrer Entschädigung, die Glaven fich rühmen tonnen, bag durch sie der uralte Entwickelungsgang der Welt vom Dften nach dem Westen eine veränderte Richtung erhielt. — Bu der merkwürdigen Thatsache, daß die Deutschen, deren hoftiler Andrang bisher so oft siegreich zurückgewiesen worden war, bald nacher nicht bloß als Freunde gerufen wurden, sondern auch, von ben mächtigsten und mit Vorzug flavischen Bohmen-Königen gerufen, famen, gefellt sich aber auch noch eine zweite: daß die lange Pause von Begrundung beutscher Stadte in Bohmen bis zum Aufkommen eines acht deutschen Konigshauses in Böhmen nicht bloß durch flavische, sondern auch (wie in Ungarn) durch ein romanisches Königsgeschlecht ausgefüllt murbe, und gerabe unter biefem bie Doppelftellung Bob mens auf das richtigste erfannt und gewürdigt wurde. Co entschieben oberbeutsch die Habsburger waren — und daher auch das Fernehalten von jeder prinzipiellen, ich möchte fagen, fachfisch-beutschen Feindschaft gegen das flavische Wesen! - so wenig waren die Luremburger, wenigstens was ihren Ahnherrn betraf, überhaupt beutsch. Kaiser Heinrich VII. war, wie Bohner barlegte, ftrenge genommen mehr Romane, als Deutscher. Ran tonnte von ihm, wie von feinem Sohne und Entel fajen: sein Berg gehörte ben romanischen ganbern an, wo banals das Ritterthum, die fogenannte eble Sitte (courtoisie) ind ber schöne, wie ber frohliche Ausbruck ber Rebe+) in wufter Bluthe standen. Unwiderstehlich zieht es Heinrich VII. rach Italien, wo er traurig enbet, Johann von Bohmen nach frankreich, wo er nicht minder traurig seinen Tod fand. Rarl IV. hatte die schönfte Zeit seines Lebens am frangofischen Dofe zugebracht; als er Konig wurde, begleiteten ihn die Been von Paris, die Erinnerungen an Franfreich und bas Belschland nach Bohmen. Er holt sich nicht bloß die Raierfrone in Rom, und front baselbst Betrarfa, sondern auch vie Krone bes arelatischen Reiches weiß er an fich zu bringen. Ran fonnte von den Luxemburgern, welche Bohmen zu gleiber Zeit mit romanischen Königen beschenkten, als Ungarn und fpater Polen) an den Anjouvinen gleichfalls romanische tonige erhielt, wohl mit Recht fagen, sie indifferenzirten in ich selbst die Nationalität, und ohne dieselbe bei Anderen veruchten zu wollen, mar in ihnen etwas vom Geifte Alexander . D., von dem es heißt, er habe in einem Becher die Liebe er feindlichen Rationalitäten wie Waffer und feurigen Wein n mischen gesucht. Man begreift unter bieser nicht willfurichen, sondern gegründeten Boraussehung leicht, daß gerate em Luxemburger Karl IV., welcher burch bie vielen bohmis ben Enclaven in Deutschland Bohmen immer mehr gegen ben Besten auszudehnen suchte, und sich felbst seiner Grundlage ach ganz als bohmischer Konig fühlte, der Gedanke fommen mnte, eine Unstalt zu begründen, welche, wie jede wiffenhaftliche, eben so geeignet ift, eine eble Rationalität zu eralten, als, fie einem höheren Endzwede unterwerfend, bis 1 einem gewissen Grade zu indifferenziren. Karl IV., ber so

<sup>\*)</sup> Gay sabor, gaya sciencia.

Streiflichter auf bie bobmifche Gefcichte.

Franfreich gelebt, und zwar zu ber Beit, ale biefes ofitionsftellung gegen Deutschland immer entschieber hm, ihm, von welchem man fagen fonnte, er habe üßen ber avignonefischen Läpfte gefeffen, tonnte ce eben, wie Franfreich feine große Bebeutung nicht d bie Erblichfeit feines Konigthums, ja felbft burch die fpftematische Grundung und Abschließes Territorialbefisthums erlangt habe; in minbeidem Mage hatte baju ber Umftand beigetragen, freich bas Afpl ber von ben deutschen Raifern veräpfte regelmäßig geworben mar, ber frangofifche Rieein unbewegliches Firmament bes Glaubens galt gallicana post apostolicam sedem quoddam totius tatis speculum et immotum fidei firmamentum\*), ere aber bie großartige und über allen Bergleich ertellung, die die Universität Baris über alle benache nber, Bolfer und Staaten einnahm, und wo Rond Germanen gleichmäßig die Quelle ihrer geifligen fanben. Es gehörte aber in ber That ein nicht geefblid und eine ungewöhnliche Energie bes Beiftes an ben Grengen zweier weitverzweigten Rationen,

Anfange des XIV. Jahrhunderts von Raymund Lulus ausgefprochene, die großen geiftlichen Ritterorben in Ginen gusammenzuschmelzen und biefem die Fortsetzung des Kampses mit ben Sarazenen, aber auf geistige Weise, mit den Waffen ber Biffenschaft und ber höhern Cultur zu übergeben. Rothwendig mußten aber die Früchte Dieses Strebens Bohmen vor Allem zukommen, da, je höher und je weiter der geistige 3mpuls ber Prager Universität stieg, besto bober und besto weiter auch bas cechische Idiom über bie benachbarten Clavenlander fich ausbreitete, theils in den wissenschaftlichen Rampfen wie in ben firchlichen Differenzen die Entscheidung der Prager Universität ber zweier großen Rationen gleich fommen fonnte, ber ber Deutschen und ber Claven, die nur noch Eine, die Romanische, durch Paris vertreten, sich gegenüber hatten. Es war die Universität selbst dem damaligen Wunderwerke ber fteinernen Moldaubrude zu vergleichen, welche, vom Weften nach bem Often geschlagen, den veränderten Bug der Civilis sation eben so andeutete, als daß von hier aus nach dem Weften wie nach dem Often ein großes geistiges Leben sich verbreiten, der deutsche Westen, wie der flavische Dsten in Prag seine geistige Metropole finden sollte, Paris fernerhin nur mehr auf die romanischen gander zu zählen, alles gand aber auf ber nördlichen Seite ber Alpen eine neue Hauptstadt an dem goldenen Praga erlangt habe. Es war eine schone Idee, es war mehr als ein großer politischer Traum!

Zwei Umstände, die jedoch beide unabhängig von Karl IV. wirkten, brachten in diesem Plane eine große Beränderung hervor. Einmal die rasche Begründung neuer Universitäten auf deutschem Grund und Boden, und zwar zum Theile selbst noch öftlicher als die böhmische, wie in Wien, wo die Verdienste der Hochschule schon im XV. Jahrhunderte den Dichter Martin Behaim<sup>2</sup>) zu einem eigenen Liede vermögen. In diesem wird

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Carajan.

lange in Franfreich gelebt, und zwar zu der Zeit, als biefes eine Oppositionsstellung gegen Deutschland immer entschiede. ner annahm, ihm, von welchem man fagen konnte, er habe zu den Füßen der avignonesischen Papste geseffen, fonnte es nicht entgehen, wie Frankreich seine große Bedeutung nicht burch die Erblichkeit seines Konigthums, nicht bloß durch die spstematische Gründung und Abschließung seines Territorialbesithums erlangt habe; in minbeftens gleichem Dage hatte dazu der Umftand beigetragen, daß Frankreich das Asyl der von den beutschen Raisern verfolgten Papfte regelmäßig geworben war, ber französische Rlerus als ein unbewegliches Firmament des Glaubens gait (ecclesia gallicana post apostolicam sedem quoddam totius Christianitatis speculum et immotum fidei firmamentum\*), insbesondere aber die großartige und über allen Bergleich erhabene Stellung, die die Universität Paris über alle benachbarten ganber, Bolfer und Staaten einnahm, und wo Romanen und Germanen gleichmäßig die Quelle ihrer geistigen Bildung fanden. Es gehörte aber in ber That ein nicht geringer Tiefblick und eine ungewöhnliche Energie bes Geiftet baju, um an ben Grenzen zweier weitverzweigten Rationen, im Angesichte des weiten Flachfeldes, das sich von den fle vischen Besitzungen Karl's IV. aus im Often hinzieht, bem abendlandischen Wissen eine feste Burg, ein Centrum zu er richten, beffen Radien die Länder an der Oftsee wie an adriatischen Meere, die Ebenen von Riederbeutschland, von Ungarn und von Polen berührten. Die Zeit war gefommen, wo die bisher mit dem Schwerte und der Streitart geführten Rämpfe zweier benachbarten, durch bas Ibiom getrennten, durch bas Band bes Glaubens zusammengehaltenen Rationalitaten burch einen edlen geistigen Wetteifer erfest werben sollten. Ich möchte sagen, es war ein ähnlicher Gebanke, wie ber in

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe P. Gregor's IX. in ben Tagen R. Friedrich's II.

Anfange des XIV. Jahrhunderts von Raymund Lullus ausgefprochene, bie großen geiftlichen Ritterorben in Ginen jusammenzuschmelzen und biefem die Fortsetzung bes Kampses mit ben Sarazenen, aber auf geistige Weise, mit ben Waffen ber Biffenschaft und ber höhern Cultur zu übergeben. Roth. wendig mußten aber die Früchte dieses Strebens Bohmen vor Allem zufommen, ba, je hoher und je weiter ber geiftige 3mpuls der Prager Universität stieg, desto bober und besto weis ter auch das cechische Idiom über die benachbarten Clavenlander fich ausbreitete, theils in ben wissenschaftlichen Rampfen wie in den firchlichen Differenzen die Entscheidung der Prager Universität der zweier großen Rationen gleich fommen fonnte, der der Deutschen und der Slaven, die nur noch Eine, bie Romanische, durch Paris vertreten, sich gegenüber hatten. Es war die Universität selbst dem damaligen Wunderwerfe ber fteinernen Moldaubrude zu vergleichen, welche, vom Weften nach bem Often geschlagen, ben veranderten Bug ber Civilisation eben so andeutete, als daß von hier aus nach dem Weften wie nach dem Often ein großes geistiges leben sich verbreiten, der deutsche Westen, wie der flavische Diten in Prag seine geistige Metropole finden sollte, Paris fernerhin nur mehr auf die romanischen gander zu zählen, alles Land aber auf der nördlichen Seite ber Alpen eine neue Hauptstadt an dem goldenen Praga erlangt habe. Es war eine schone Idee, es war mehr als ein großer politischer Traum!

Zwei Umstände, die jedoch beide unabhängig von Karl IV. wirften, brachten in diesem Plane eine große Veränderung hervor. Einmal die rasche Begründung neuer Universitäten auf deutschem Grund und Boden, und zwar zum Theile selbst noch östlicher als die böhmische, wie in Wien, wo die Verdienste der Hochschule schon im XV. Jahrhunderte den Dichter Martin Behaim<sup>\*</sup>) zu einem eigenen Liede vermögen. In diesem wird

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Carajan.

fich strenge an das Wesen ber Rirche hielt, in ihrem Geifte zu wirfen, aus demselben die Erwedung und Biebererneuerung des firchlichen Lebens hervorzurufen, die Disbrauche m entfernen suchte. Diese Bewegung hatte bereits ihre außerfte Grenze erreicht, als M. Hus auftrat, welcher fich gum It. ger individueller Lehrmeinungen machte, an Bidlefs verwer fene Sațe sich anschloß\*), diese begünstigte und so bie weste haft reformatorische Bewegung in die haretische verkehrte. 3weitens: Bei dem deshalb entstandenen Streite erflärten sich 1403 die deutschen Professoren und der deutsche Recter Walther Haraffer gegen diese Berkehrung der Reformation in die Barefie; bus aber illudirte den Borgang, indem er behauptete, man muffe einigen Lehren Widlefs einen beffern Sinn unterzubreiten suchen, und fo, um Bidlef ju retten, ben Inhalt von beffen Tractaten scheinbar ber Berbrebung preisgab, mahrend es fich boch nur um ben Sinn handelte, den Widlef ihnen felbst gegeben. Bum erften Male fand hier eine Messung der beiderseitigen Rrafte fatt, und ergab sich dabei die Parteistellung in der Beise, daß bie katholische Seite von den Deutschen und den einer Reformation gunftigen Bohmen, ber Widlefismus von bus und deffen Freunden, (namentlich dem Sofe), vertreten wurde. Drittens: Fünf Jahre spater, als das Fortschreiten widlesitischer Ansichten die Bohmen selbst mit Beforgnis erfüllte, machte Bus auf's Reue bas Berbot wicklefitifcher Artifel dadurch illusorisch, daß er betrieb, es solle nur ihre Berfündigung im häretischen Sinne gehemmt werden (1408). Rann man auch hier mit Recht vermuthen, auch wenn nabere

<sup>\*)</sup> Nach Pecirfa besinden sich in Stockholm schon vom Jahre 1396 Bidlef'sche Tractate, welche hus eigenhändig copirte, neben einen vom Letteren versasten Tractatus de ydeis und einer replicate de universalibus. (Abhandlungen der fönigl. böhm. Gesellscheft. 1852. S. 53.

Ungaben fehlen, daß die Deutschen für hus und beffen Deider Bidlef fich gewiß nicht ausgesprochen, so weiß man poitie, bag-fie bamale in Uebereinstimmung mit bem firchlichen Dberhaupte Prags an der Dbedienz Papft Gregor XII. festjellen zu wollen erflarten, mahrend hus dem Erzbischofe nur bemienigen gehorchen zu wollen versicherte, was er selbst fir erlaubt halte, nach welcher Ausflucht er furz barauf wiber alle Rirchengesetze dem Erzbischof im rein geiftlichen Berbote ben Gehorsam verweigerte. Dieser Bruch des Predigers und hofcaplans mit seinem geistlichen Oberen erfolgte 1408 und war wegen widlesitischer Lehren; ber beutsche Theil ber Universität hielt jedoch an dem Erzbischofe und demjenigen Bapfte feft, welchem diefer die Dbedienz zuerfannte, unbeirrt durch die weltlichen Rudfichten König Wenzels, zu beren Träger sich M. hus machte. Ja, dieser hatte jest feine andere Stupe, als den König und bessen Hof, mar aber damit and so gang Werkzeug des Königs geworden, daß er sich auf das Mergfte gefaßt machte mußte, ba ihm Wenzel, als ber Etreit um das Universitätsstimmrecht das erfte Dal nach dem Bertrage von 1390 an den König gebracht wurde, der von Bus hervorgerufenen Streitigkeiten mude, als demjenis gen, welcher die widlesitische Regerei in das Land gebracht, selbst mit dem Feuertode drohte. Biertens: Dieses ift nun der entscheidende Moment. Hus hatte das Recht zu predigen nach dem Rirchengesetze bereits 1408 verloren; da behauptete er, bem Erzbischofe nicht gehorchen zu dürfen. Als dieser einschreitet, appellirt Sus an ben Papft, ben König Wenzel anerfannt; als aber dieser (Alexander V., nicht Gregor XII.) sich wider ihn erklärte, murbe der Erzbischof von der husitischen Bartei als Landesverräther hingestellt, Seitens des hus aber von dem schlecht unterrichteten an den beffer zu unterrichtenden Papft appellirt. Es blieb bann nur noch bas Concil und endlich Christus als lette Instanz übrig. Durch wen sollte aber dieser sich manifestiren, ba ein Wunder benn boch nicht erwartet werben konnte, die Entscheidungen aber, welche von dem rechtmäßigen Stellvertreter Christi ausgingen, perhorrescirt wurden? Hiemit war also Hus an den Rand des Abgrundes gekommen; er appellirte an Christus, indem er alle Anstalten, Ordnungen und Gesetze verwarf, die Christus eingesetzt hatte. Die Appellation hatte nur noch Sinn, wenn man sich Hus und Christus als identisch dachte, die ganze Kirche aber als von Christus abgefallen! Darin liegt denn auch die Unmöglichkeit, in einer Zeit zu eristiren, welche auser der kirchlichen Sphäre keine legale Eristenz kannte, und Logik genug besaß, um von einem Priester Gehorsam und Unterwerfung zu verlangen.

Fünftens: Unter biefen Berhältniffen fonnte bie Unis versität Prag, wenn bieselbe ihre Stellung im Schisma ber Bapfte, in der Reformationsfrage, wie in den Streitigkeiten bes Johann von Sussinet richtig erfannte, ein ungemeines Gewicht in die Wagschale legen; zu wessen Gunften aber diefes ausfallen wurde, barüber war nach ber Beise, wie fich die beutschen Professoren bereits ausgesprochen, taum mehr ein Zweifel vorhanden. Eben deshalb darf man hiebei zwei Dinge nicht übersehen. Erstens: daß es für hus fein befferes Mittel gab, die katholische und bamals noch übermächtige Partei an der Universität zu vermindern, als sie zu theilen, die eine Balfte, die deutsche, wenn möglich durch die Bohmen zu vernichten, dadurch die böhmisch-katholische zu isoliren, durch die Ifolirung sie selbst zu paralysiren, und dann auch sie zu vernichten. Zweitens war die Reformation auf bem firchlichen Gebiete besonders durch die Universität zu Paris eingeleitet, burch sie bas Concil zu Costnip veranlagt, die Befferung ber Dinge herbeigeführt worden. Wie nahe lag es nun, ber Pariser Universität die Prager, ihrer Vertretung des fatholis schen Dogma's die Vertretung bes wicklesitischen durch die Prager, der von Paris aus gewollten und erstrebten fichliichen Reform die husitische entgegenzustellen, die Prager Uni-

versität somit ber Pariser entgegenzuseten, und bann burch jene aufzulösen, mas diese begonnen hatte! Weiter mar es gewiß, -bag erftens hus hiedurch dem Ronige gegenüber seibst eine Stellung erlangte, Träger nationaler Antipathien werben fonnte, wenn er diese aufzuregen nicht verschmähte, fic durch dieselben einen Rücken verschaffen konnte; zweitens: daß Der Erzbischof, nicht etwa ber personliche Gegner Susens, sondern der natürliche und berechtigte Wegner bes widlestischen Predigers, und mit Konig Wenzel zerfallen, seine Hauptstüte an der Universität hatte, diese aber sogleich verlor, sobald die Deutschen entfernt waren. Wurde aber ihm die Universität entzogen, so fiel sie von felbst in Husens Banbe, wie die Macht ber Deutschen an ihr gebrochen war. Sie ward aber gebrochen, indem Susens Freunde Wenzel bestimmten, den Vertrag zu zerstören, welcher zwischen den Bohmen und Deutschen wegen bes ftreitigen Stimmrechtes abgeschlossen worden war, ben er selbst urfundlich bestätigt batte, und burch ben eine Uebereinfunft in Betreff beffen, was die Deutschen früher unbillig genossen hatten, getroffen worden war. Es bleibe nach bem Borausgefagten unerörtet und unentschieben, ob diese Aufhebung der Uebereinfunft im Interesse Bohmens geschah, ober nur um Wenzel einen augenblicklichen Bortheil zuzuwenden, bem ein desto nachhaltigerer Berluft nachfolgen mußte. Unstreitig konnte Wenzel so entscheiden, wie er entschied; die Macht hatte er bazu, und mit der Macht das Recht. Allein eben so gewiß ift, daß durch seine Entscheidung der bisherige Rechtsboden zerftort murbe, das eidlich aufgerichtete Compromiß niedergetreten war, und Die Deutschen, welche sich vergeblich zu einem neuen Vergleiche erboten hatten, dadurch sich genöthigt sahen, dem höhnischen Rathe bes M. Johann von Huffinet zu folgen und wiber ihren Willen davon zu ziehen. Welche nähere Bewandniß Diese That aber zu hus hatte, wird nicht bloß dadurch flar, daß hus selbst gestand, man bezeichne ihn als den Urheber

#### Streiflichter auf ble bohmifche Gefcichte.

Ibzuges ber Deutschen+), welcher bie alte Brager Uninach ber glorreichen Intention Ronig Rarle berniche ibern insbesondere baburch, baß fich nun auch bie einn tatholifchen Brofofforen nicht mehr zu halten vermoche bald nachher, wie zuerft bie beutschen, fo nun auch ischen Brofessoren auswandern mußten, Die ihrer Rirgeblieben maren - ein Umftanb, auf welchen bisher wenig Rudficht genommen murbe, ber aber für bie Absicht ber bufitifchen Partel ben Schliffel abgibt. giehenben Deutschen nahm Deutschland auf; bie enen Bohmen hatten feine Buflucht, ale bas Concil, nun an bas Forum werben mußte, wo bie Dinge gen murben, melde bieber in Bohmen, jum Theil vornd in Prag, fich concentrirt hatten, hier aber rechtlich ehr ausgetragen werben fonnten. Der Dachtipruch fchnitt jede Erörterung ab; Bus übernahm beffen bigung gegen bie Deutschen und verwarf fomit felbft

m religiösen Schisma war ferner burch ihn bas nationale nzugetreten; wie zuerft alle Tiefen bes Haffes ber Laien wis r die Geiftlichen, waren jest die des Hasses der Slaven: ider die Deutschen aufgeregt, erft der Laie zum Richter ber eiftlichen, dann ber Ceche jum Gegner ber Deutsch-Böhmen macht, eine Verföhnung zwischen beiden Ständen, welche ur zusammen die Rirche bildeten, ebenfo unmöglich geworden, s eine Berföhnung ber beiden Rationalitäten. Das Unterfte ar ju Dberft gefehrt, ohne baß ein weiterer Erfolg vorausfehen war, als daß durch Alles dieses die von den wirklien Reformatoren vor ihm erstrebte Besserung ber Dinge icht zu Stande fommen fonnte, er selbst aber, nachbem, ie Helfert bargethan, bas Concil Alles aufgeboten hatte, if ihn gutlich einzuwirken, aus ber Kirche ausgestoßen unb: m weltlichen Arme überliefert wurde. — Er ftarb, aber berame des Doppelhasses, ben er ausgestreut, ift nicht mit m gestorben und geht in ber fonft so reichen bohmischen Gekichte auf, wie das Unfraut, das den Waizen erstickt. Die ionsten Tage ber bohmischen Geschichte find seitbem unwiederinglich dahin.

Man hat Hus so oft mit Luther verglichen, ohne, so el mir wenigstens bekannt ist, diese Vergleichung weiter studehnen, als daß der eine als der Vorläuser der Resortion, der andere als der wirkliche Resormator angesehen ird, der Eine angeblich vollendete, was der Andere begontied, die Parallele weiter zu führen, hat man meines Wissens cht gewagt. Und doch möchte es, so verschieden auch die eiten waren, in welchen Hus und Luther auftraten, so wes g Eisleben und Hussinet, Sachsen und Böhmen, Wittenze und Prag Verührungspunkte zu gewähren scheinen, doch cht zu schwer fallen, in dem frühern, wie in dem spätern uftreten Beider gleichartige Momente zu sinden, wenn gleich r Ausgang beider ein nichts weniger als gleicher, oder auch tr ähnlicher war. Beide waren von niederem Stande ge-

boren, und beurfundeten noch fpat, daß fie das ben boberen Ständen felten einwohnende Geheimniß, auf die Maffen gu wirken, sie zu electrischen Schlägen zu bringen, nicht sowohl künstlich erworben, als durch den frühen Umgang mit diesen Rreisen von Jugend auf in fich aufzunehmen gewußt haben. Richts defto weniger sehen wir den Knappensohn von Gieleben wie den Bauernsohn von Huffinet nicht bloß lange Zeit fich fürftlicher Gunft erfreuen, sondern im Glanze berfelben sich sonnend einer halben Welt Trop bieten, den hohen, wie ben niederen Abel lange Zeit in ihre Kreise bannen. Auch barin waren sie einander ähnlich, daß sie ihre Wege sich selbst nicht bloß bereiten, sondern bahnen mußten, fie nachft Gott, was fie wurden, ihren Talenten und muhfam erworbenen Renntnissen verdauften, leicht also in ihrem Charafter nicht nur eine eigenthümliche Stärke früh sich bilden mußte, welche an Uebermältigung von Hindernissen sich freute, sondern auch jener Trot, ber, auf einem eblen Gelbstbewußtsepn beruhenb, nur zu oft ausartet, und die Klippe bildet, an welcher mehr als Eine eble Ratur scheiterte. Wir sehen bei hus im Anfange nicht flar genug, wohl aber wissen wir von dem deutschen Anappensohne, daß diese natürliche Anlage ihm an einem Tage 15 Mal Ruthenstreiche seincs Lehrers zu Wege brachte, ohne daß dadurch ber Eigensinn gebrochen, vielleicht auch nur geschwächt worden ware. Beibe mandten sich dann der Rirche zu, der spätere Luther selbst dem Monchestande, und empfingen burch sie ihre geistige Bildung, ihren Wirfungefreis, ihre Existenz. Endlich erblicen wir beibe an neu gegründeten Universitäten, die ihren Flor intelligenten Fürsten verbanken und mit ihren Wurzeln wieder in dem gemeinsamen Grunde alle gebeihlichen Eristenz jener Tage festrankten, in der Rirche, die beide nachher theils untergruben, theils zu zerftoren bemüht waren. Ift bann wieder zwischen beiden der große Unterschied, daß Martin Luther, wie kein Anderer vor ihm, 29 Jahre lang ungestraft bie Rirche bekampfen, ihre Einrichtunn gerftoren, ihre Dogmen umanbern, bamit bie Funbamente s deutschen Reiches umwühlen konnte, und dann quasi re stime gesta in seinem Geburtsorte ruhig starb, bas Leben 8 M. Johann von Sussinet bagegen ein gefnidtes, burch eine waltsame Ratastrophe gebrochenes war, so stimmen boch beide ieder darin überein, daß sie, so lange sie der Kirche treu blieben, nüchtern, feusch und einfach, eine lobenswerthe Austhme ihrer verborbenen Zeiten maren. Satte bann Luther ieber ben Bortheil, daß er sich auf die Lehren und Erfahungen des böhmischen Magisters zu stüten vermochte, — und gab eine sehr hufitische Periode in Luther's Leben! hatte hus vor dem Deutschen wieder ben gewaltigen Borrung, daß gerade sein früher und gewaltsamer Tob ihn r jenen Berirrungen bewahrte, in die katholische Priester ihrem Abfalle gewöhnlich gerathen, durch die Confes senz derfelben Schluffe zu verfallen pflegen, durch welche fie b von den Dogmen und firchlichen Berpflichtungen losfage n, und denen Luther anheimfiel, als er, der Monch mit ber onne Ratharina, in doppeltem Meineibe fich vermählte. Bieder ift dann eine Aehnlichfeit zwischen Beiden, daß mit rem Auftreten die furchtbarften Sturme entfeffelt murden, e fich zu ihnen verhalten, wie die Buchfe der Pandora zu efem unbesonnenen Mädchen, und so viel auch Luther selbst n diesen erlebte, und theilweise selbst entfesselte, so folgten, ie bei hus, die größten erft auf Beiber Tob nach. Aber ich das eigentliche Auftreten zeigt noch große Aehnlichkeiten. eibe Priefter traten vorherrschend gegen ihre Standesgenofn, gegen ihre geistlichen Oberen auf; beide begannen als ittenrichter des Rlerus, ber den göttlichen Geboten ben Gerfam verweigere, und endeten damit, daß sie fein anderes ebot anerkannten, ale das, was sie erfunden und im Gensate zu Vor = und Rachwelt als firchlich, ja als göttlich iffelten. Beide spielten die Regierung der Kirche ben Laien bie Bande, die fie zu Richtern bes Rlerus erhoben; die

onfequeng three Thuns trieb fie von felbst gum Cafaror us, ber undriftlichften aller gefellichaftlichen gormen. ohl Mitglied einer Universitat, und auf feine Burb Doctor ber Theologie fo febr pochend, daß er baraus en Beruf, Bifcofe feiner Lehre zu meiben ableitete, uther ber größte Begner bes Bebrauches ber Bernut Haubenefachen und felbft ber Universitäten, beren Grui or feine Zeit fiel. Chenfo inupft fich an hus bie 3 ung ber alten Universität Brag an, und ein Zeitalter er Berth ber Biffenschaften verachtet wurde, und bie Renge fich jur Richterin in Glaubensfachen aufwarf. @ eben diefem miffenschaftlichen Richtverdienfte umgibt. Beibe ein wiffenschaftliches Berbienft um bie Sprache kationen, welche in dem Augenblide von ihnen gereinig efordert wurde, als burch sie bie Berwirrung ber 3bee ann, welche fo großes Unheil über ihre beiberfeitigen iathlanber brachte. Rur ift auch bier ein umgefehrtes

beutscher Literatur ab, so konnte man Johann Sus ben lebs ten Scholaftifer nennen, hatte nicht die gerade burch ihn fattgehabte Opposition bes Einzelnen gegen die ganze bisherige wiffenschaftliche Grundlage, das Auffommen der Barefie auf dem philosophisch theologischen Boden der Scholastif, eben fo bas Ende ber alten, wie ben Anfang einer neuen Zeit bezeichnet. Bereits hatte fich eine coloffale Einseitigkeit, ein Formalismus ohne Gleichen in der Scholaftif (der Philosophie) fund gegeben, welche nur übermunden merden konnte, wenn man ihr wieder einen reichern Inhalt gab. Dieser aber war ihr dadurch benommen worden, fich die Philosophie von der Theologie trennte, die Mystiter auftamen, welche, die philosophische Behandlung gurude weisend, nur zu oft dem leisen Pantheismus verfielen. Statt hier einzutreten und die Philosophie mit der Theologie wieber: w versöhnen, wie es später Ricolaus von Cusa versuchte, feste Sus die Barefie bin, und zwar die durrfte, den Prade-Rinations-Fatalismus. Damit war die Auflosung der Wiffen. schaft erfolgt, und es bedurfte die langste Beit, bis fich diewieder fammelte, was nur auf einem gang neuen Bege geschehen konnte, mahrend auf dem von hus eingeschlagenen Wege nur Philosophie und Theologie zugleich zerfort werben fonnte. Aber auch hierin liegt eine Analogie mit dem Berfahren Luthers. Bu feiner Zeit war die Scho: lastik dem Wesen nach nicht mehr vorhanden; man hatte sie burch Auffrischung ber Spfteme ber Alten und den humanismus ersett, der sich seine eigenen Bahnen brach und, wie behauptet wird, die Rirche zu paganisiren suchte. Anstatt zwischen biesem Streben und bem Dopfticismus bie Mitte zu halten, vernichtete Luther die Freiheit des Willens, wie die Erfenntnißfraft ber Vernunft und zerftorte somit alle Wissenschaft, die er, wie die guten Werke, für schädlich erachtete. Aus Luthers verfehrter Anschauung ber menschlichen Freiheit find alle seine Gewaltthätigkeiten, seine Satanologie, sein Abfall, wie die Berführung der deutschen Belt herzuleiten; aus Sufens Pradestinationslehre seine Irrthumer über die Rirche, seine willfürlichen Schlußsolgerungen, sein Starrfinn, welcher bem Luthers gleich fam, ja auch sein tragisches Ende, ba er nicht umfehren fonnte, als prädestinirt nicht umfehren durfte. So gehören fie Beide zusammen; ift ber Eine Borlaufer, fo ift der Andere Rachläufer, und knüpft sich das tragische Schick fal Deutschlands, das seinem Berfalle und Untergange unaus bleiblich entgegenging, an den Einen, so knupft sich ber Berfall und Untergang Bohmens an den Andern. Beide er gangen und erflaren fich gegenfeitig. Reiner wollte ben Rrieg, ben Aufruhr, ben Umfturz ber Dinge, welche fich fogleich nach ihrem Tobe einstellten; aber Beibe machten ben Frieden unmöglich, und weber Luther war im Stande bie Retaftrophe von 1547 aufzuhalten, noch ware es hus, menschlichem Ermeffen nach, möglich gewesen, auch wenn er langer gelebt hatte, die letten Consequenzen einer Revolution aufzuhalten, welche, einmal entfesselt, fich regelmäßig wiber biefenigen fehrt, die fie entfesselten, und die That des alten Saturn an ihnen zuerft auszuüben pflegt.

### XXII.

## Rirchliche Zustände in Mecklenburg.

### Dritter Artifel.

Die Leser Dieser Blätter werden sich dadurch am deutbften ein Bild von den firchlichen Verhaltniffen Dedlenugs machen, daß wir ihnen schließlich noch den Mann vorbren, der, in seiner Stellung als erster Oberkirchenrath, die indesfirche in Medlenburg regiert, und sowohl über Dog= en, wie über Disciplin seine unfehlbare Entscheidung abbt. Richt beffer glauben wir dieses jedoch thun zu konnen, & wenn mir den herrn Oberfirchenrath Kliefoth selbst den laffen, wie er es in den schon mehrfach ermähnten drei redigten "Wider Rom", gethan hat, welche einerseits die so elfach gepriesene Duldsamkeit und liebevolle Toleranz des rotestantismus manifestiren, andererseits aber auch zeigen, ie Fanatismus selbst einen gewiß im Uebrigen scharf den. nden und gescheidten Mann blind und taub macht, so daß rfelbe fich nicht schämt, Aeußerungen und Urtheile über die tholische Rirche vorzubringen, welche felbst jedes katholische dulkind zu widerlegen sich wohl anheischig machen konnte.

Bon den drei Predigten, welche am zweiten, fünften id zehnten Sonntage nach Trinitatis im Schweriner Dom

gehalten wurden, ift ber ersten als Text zum Grunde gelegt Lufas 14, B. 16 bis 24. Rach einer weitläuftigen Ginleis tung wendet fich der Redner zuerst mit scharfen Worten gegen die rationalifirenden Protestanten, und außert sich als bann über die fatholische Rirche folgenbermaßen: "Aber gang aus bemselben Grunde muffen wir uns nun auch gegen bie Romischen wenden, und muffen ihnen widerstehen, gerabe wie den Liebhabern menschlicher Weisheit unter unfern eiges nen Rirchengenoffen. Denn fie thun ja, was biefe mochten: fie fügen dem von Gott gelegten Grunde ber Rirche hingu von ihrem Eigenen. Ober setzen sie nicht bem Herrn Jesu Christo ben menschlichen Papst jum Stellvertreter ? Führen fie nicht neben dem einigen Mittler auch ihre Maria und alle ihre Heiligen ein, und lehren ben Leuten, daß fie bei benselbigen und durch bieselbigen die Rettung ber Seele und die Fürsprache bei Gott suchen sollen? Weisen fie nicht die erlösungsbedürftigen Herzen, außer auf bas in Buge und Glauben zu ergreifende Verdienst Jesu Christi, auch noch auf die Bufübungen hin-, Fasten und ehelos Leben, und Peinigungen, die sie sich auflegen sollen, und auf die sogenannten auten Werke, Gelübbe und Wallfahrten und Meffenstiften, bie sie üben sollen, und auf ben Handel, welchen ihre Priester im Ablaß mit der Vergebung der Sünden treiben? — Halten fie nicht, daß außer demjenigen, was in heiliger göttlicher Schrift gegeben ift, auch bas in ber Rirche gelten muffe, was sich von Mund zu Mund und in der Sitte von einem Geschlecht auf's andere fortgeerbt, und zwar, baß es gelten muffe, nicht bloß als ehrwurdige alte Weise, sondern mit gleichem Recht und gleicher Rraft, wie ber Schrift Zeugniß? Dber halten fie nicht, daß, wenn der Papft und feine Bifcofe zusammentreten und, selbst ohne Wort ber Schrift und über's Wort der Schrift hinaus, Etwas setzen und ordnen, folches in der Rirche als Lehre und Gesetz gelten muffe, für eben so unfehlbar und eben so lauter, als ber Spruch bes Bortes

Bottes? So stellen sie ja menschliche Aufsage neben Gottes Bort, und ben Bach neben den Quell. Oder stellen ste nicht neben die zwei rechten Sacramente noch fünf andere ? Rehmen fie nicht fromme Gebrauche, die als fromme Gerauche immerhin recht gut sehn mochten, und ale solche meift uch von une gehalten werden, aber die boch fein Wort ber Einsehung vom herrn, und feine Berheißung feiner Begenvartigfeit barinnen haben, segen sie ben von Gott verord. zeten heiligen Handlungen der Taufe und des Rachtmahls gleich, machen Gnadenmittel baraus, binden die Seligfeit varan, und sagen nicht bloß bem Herrn nach: "wwer ba plaubt und getauft wird, ber wird selig werden", sondern agen auch: wenn bu die Firmelung und die lette Delung richt nimmst, so wirst du nicht selig? — Und indem sie so u bem Einen von Gott gelegten Grunde ber Rirche hingubun, thun sie ja eben baburch von bemselbigen ab. Ober, mas sie ben Beiligen beilegen, nehmen sie's nicht bem Beiland; mas fie ben Priestern, Papft und Bischöfen zulegen, nehmen fie's nicht dem einigen, ewigen Hohenpriester? mas ie dem Berdienste ber ""guten Werke"" zurechnen, ziehen ne's nicht dem Berdienste Christi ab? Und vernachlässigen ie nicht zumeist in ihren eigenen Landen die Predigt des Bortes Gottes? auch badurch, daß sie ihren Gottesdienst in remder Sprache halten? Verbieten sie nicht das Lesen der Schrift ben geringen Rirchengenoffen? Hat nicht noch ihr etiger Papft, ob er's mohl zu Zeiten nicht verschmäht hat, ber Liebling ber ""Freisinnigen"" ju fenn, bie Schrift und hre Berbreitung verfolgt, wie sie alle? Und lassen sie nicht ben Reich bes Abendmahls hinweg, ohne Gotteswort und wiber Gottesmort, und beschönigen's mit Klügelei? Halten ie nicht, daß im Abendmahl der seiernde Priester ein Opfer arbringe, und machen also eines Priesters, eines Menschen Berk aus dem, was des Herrn Christus eigenste That an einen Menschen seyn will?"

#### Die Ratholifen in Dectenburg.

o schon bei diesen Worten ber Leser nicht wissen, endung, Unsenntniß ober Herzenshärtigseit den Redensenselben getrieben hat, so muß dieses noch weit einer folgenden Stolle der Fall senn, dei der es wahrhaft uncrklärlich ift, wie ein Mann so Stwas auf der Kanzel über seine Lippen bringen kann, der et lang studirt hat und es sehr übel vernehmen venn man ihn nicht als einen Meister in der Kirchte betrachten wollte. Für infallibel zu gelten, ist gerade die Hauptschwäche, die Sardinaleitelseit dieslendurgischen Kirchensürsten, der auf die Frage: nter den großen Kirchensemeinschaften ist die rechte?" schämt, wider die Geschichte und wider die menschnunst Folgendes zu peroriren:

liebte! es gab eine Zeit, wo auch Rom eine Stabt var, liegend hoch auf dem Berg und weit hinin die Welt der Heiben, wo in Rom der Leuchter

Gebuld und nahm ben Leuchter noch nicht von ihm. Œs folgten immer bichtere Beugenschaaren, und immer lauter ward ihr Wort von nöthiger Besserung an Haupt und Gliebern. Rom bebte, Rom fing an Rede zu ftehen, aber Rom befferte fich nicht, und der Herr hatte noch Geduld und nahm ben Leuchter noch nicht von ihm. Aber nun sandte er seine letten Boten in Luther und ben Seinen, und gab ihnen fein Wort, und fam in biesem seinen Wort, und Luther und die Seinen baten und flehten die Bergen Roms mit bem Wort bes Herrn. Es ift ein alter Vorwurf der Romischen, ber aber nicht mahr ift, bag Luther und bie Seinen unbedacht und übereilt aus dem romischen Saufe hinausgelaufen waren. Leset ihre Schriften, Geliebte! und Die Geschichten sener Zeit, und ihr werbet's finden: Luther und bie Seinen hielten Rom aus Gottes Wort seine Irrungen und Mißbrauche vor, furz, flar, bestimmt und beutlich; und fie verfuhren barin nicht splitterrichtenb, fie eiferten nicht unverftandig um die Dinge der Einrichtung und des Baues; fie waren auch nicht hastig noch zornig, sondern sie baten, flehten und baten, baten wieder und wieder, Rom möge nur bas Evangelium Gottes zulaffen, sie wollten auch dem Papft und ben Bischöfen gern gehorsam seyn, und diesen ganzen römischen Bau gern hinnehmen als eine firchliche Ordnung; fie fahen auch nicht fich felber an, benn in Italien, Spanien, Frankreich, ben Niederlanden ftarben ihre Glaubenegenoffen unter den Sanden der Romischen den Zeugentod, und fie blieben boch am Unterhandeln und am Bitten. Aber Rom hatte manchen "Ader gefauft", Rom hatte sich mit ber Beltmacht eng vermählt und verschmolzen, und gerabe feine Irrthumer und Mißbrauche waren es, durch welche es der Belt Gut und Macht erworben hatte und erhielt. — Das "befahen"" die Obersten in Rom mehrere Mal und "fonnten nicht fommen."" Sie famen wohl zur Erfenntniß, aber nicht zur Buße und zur Befferung, und nachdem sie's lange

hingehalten und "entschuldigt"", famen fie endlich zusammen, das gange Rom in seinem Bapft und feinen Cardinalen, Erzbischöfen und Bischöfen, in großer, jahrelanger Bersammlung zu Tribent, nicht um sich in Reue und Buße ju ben Füßen bes Einen Erzhirten zu werfen, nicht um fich selbst zu verläugnen und alles ungöttliche Befen zu laffen, nicht um gegen seine Bahrheit ihr Alles und auch bas Leben hinzugeben; sondern sie nahmen alle Lehren, bie aus Gottes Wort ihrem Irrthum entgegengehalten maren, und verdammten sie, und nahmen allen ihren Irrthum und Difbrauch, und beschönigten ihn mit vielen und spitfindigen Worten und sprachen ihn heilig, und sagten also von Rirchen wegen, bag ihnen Wahrheit Luge, und Luge Bahrheit fenn solle. Und ba, ba erst thaten Luther und die Seinen, was unser Evangelium ben Boten gebietet, ba famen fie und ", sagten's bem herrn wieder."" Und ",, ba warb ber Hausherr zornig"", und nahm von dem romischen Sause bas Erbe der heiligen Güter. Seitdem ift ber Leuchter Gottes entrudt von Rom nach Wittenberg; seitdem ift bie labe bes Bundes und bes Zeugniffes bei uns."

So predigt man den Medlenburgern Reformations-Gesschichte! Doch, wir wollen die Geduld der Leser nicht zu sehr foltern; nur Eine Stelle aus einer andern Predigt sei noch beizusügen vergönnt, die mehr denn irgend eine andere den Standpunkt des Redners offenbart, und leider das Urtheil nahe legt, daß Bosheit die Triebseder des hochgestellten Prädicanten gewesen, welche wir aber auch als einen charafteristischen Beleg sur die kirchenseindliche Richtung der heutigen protestantischen Reaction der Geschichte überliefert haben möchten. In der Untersuchung nämlich, wie sich die beiden Kirchen verhalten "in dem hohen Artisel vom Gebet", äußert der Redner:

"Geliebte! faßt zunächst nur bas Eine und Unbestreitbare in's Auge: daß von allen Millionen Gebeten, die taglich von Lippen katholischer Christen gesprochen werden, ber weithin größte Theil Richts hilft, feine Erhörung findet, Richts nust. Alle die Millionen Ave Maria's, alle die Millionen "heiliger Laurentius, bitt' für mich", alle die Dillionen Anrufungen der Beiligen — es sind Worte, die in der Luft verfliegen, es sind verhallende Seufzer, die kein Dhr finden, es sind Meußerungen vergeblichen Lippendienftes! — Und daffelbe gilt von den selbsterwählten Werken der Romischen, von ihren Bußübungen, von ihren Fasten, von ihren Ballfahrten, von ihren Gelübden, von ihren Monches und Ronnenregeln, und taufend anderen Dingen; es thut Alles nichts zur Seligkeit, es trägt Alles für bas ewige Leben gar nichts aus, es ift für ben Ginen und einzigen 3med bes Lebens ganz vergeblich, weil es kein Gebot und keine Berheißung Gottes hat. Und daffelbe gilt von vielen ihrer Dinge und ihrer Bornahmen, von ihren Meffen, die sie für das Seelenheil der Todten lesen, von ihrem Weihwaffer, von ihren Beih = und Beschwörungs - Formeln, von ihrem Salben und Handthieren und Exercieren: es thut Richts, es wirft Richts, es ist ein leeres Geprange, weil es nicht vom Herrn geordnet und mit der Kraft seligmachender Birfung begnadet ift."

Daß solche Worte selbst bei vielen Protestanten keine Wirkung, es sei benn Indignation über die groben Entstels lungen des Redners, hervorgerusen haben, wen könnte das wundern! Sogar viele Protestanten meinten, dieß sei gestade die Art und Weise, die Leute katholisch zu machen, und wer weiß, ob durch diese offenbaren Täuschungen nicht Mancher stutig geworden, und angefangen hat, mit demüthisgem Herzen mehr in die Tiese zu gehen, so daß man sagen kann: "der Redner gedachte es bose zu machen, aber siehe da, der Herr hat Alles zum Guten gelenkt!"

### XXIII.

### Literarische Rovitäten aus Tyrol.

Das Land Tyrol hat in jungster Zeit einen reichlichen Zuwachs im Bereiche ber Literatur erhalten. Was vererst das Gebiet ber Poesie betrifft, so hat Ignaz B. Zin: gerle, nach bem Borbilbe von Levin Schuding's "Italia" und "Helvetia", auch für Tyrol ben Lieberfranz aus bem Munde ber Dichter gewunden \*), und wir wandern an ber Hand ber besten Namen gern durch Berg und Thal. find: J. v. Eichendorff mit den klangreichen Beisen, Fr. Rückert mit flammenden Sturmliebern aus ben Befreiungsjahren, ber milbe Mar von Schenkendorf und &. Tied, liebliche Legenden und Sagen von Guido Gorres und Colestin Gidwari, benen Beiben, einem faum in ber Mitte bes Lebens, dem andern noch früher, der Tod die Saiten entzweigeschlagen, ferner von P. Pius Zingerle in Meran, bem unermüblich fleißigen Sprachforscher, dem wir hiemit herzliche Gruße senden, wie von dem Canger bergfrischer Lieber, Beda

<sup>\*)</sup> Tirol. Ratur, Geschichte und Sage im Spiegel beutscher Dichtung, herausgegeben von Ignaz Binz. Zingerle. Junsbind bei Wagner, 1852. 448 S. 8.

Beber, der die Liebe für das Heimathland, für das er noch lüht, dichtet und arbeitet, auch in die Ferne mitgenommen; uch der Herausgeber selbst und viele anderen braven Poeten inden sich hier vertreten, und ebenso sind die guten Boltsteder aus den alten Tagen, z. B. jenes herrliche: "Innseruck, ich muß dich lassen", nicht vergessen.

Derselbe Sammler, ber bereits früher die Sagen Tyrols \*) zusammengetragen, hat nun auch die Rinder- und Sausmarchen herausgegeben \*\*). Throl ift für altes beutiches Bolfsthum so recht eigentlich, jeder Schritt breit, flassischer Boben. Sier hielt König Laurin Hof mit seinen Amelungen, und felbst der Rosengarten \*\*\*) ift nach Deran verlegt; die alten Helbenfagen find hier eingeburgert, und leben in verjüngtem Gewande fort in ben Historien, wo arme Gesellen die schönsten Prinzessinen befreien, wo ber Jungling ben Lindwurm erlegt und die Konigstochter heim= führt; gludliche Menschenfinder vermählen fich mit ben Seejungfrauen, die im Glasberg wohnen, und ber reiche Grafensohn erringt das überirdische Pomeranzenfraulein. Beifter, Gnomen und Rorgel sind den Menschen liebreich geneigt und behülflich in schweren Arbeiten, und verleihen reichen Segen; dort im tiefen dunkeln Walde, wo nur die Bogelein fingen, die Gichfatchen von Baum ju Baum fpringen ober siten und Tannenzapfen "aussiseln", wo Hagroslein bluht weiß und roth, und die Bachlein rieseln und rauschen, da steht des Rörgel Haus, der am Herde kocht und pustend mit glutrothen Augen in die Häfelein und Topfe

<sup>\*)</sup> Ign. Zingerle: Sagen aus Tirol. Junebruck 1850.

<sup>\*\*)</sup> Ttrols Bolfsbichtnngen und Bolfsgebräuche, gesammelt burch die Brüder Ignaz und Jos. Zingerle. I. Bb. Kinsbers und hausmärchen. Innebruck bei Wagner. XII und 258 S. 12

<sup>900)</sup> Diese mittelhochbeutsche Dichtung wurde gleichfalls von I. B. Bins gerle, Junsbruck 1850, herausgegeben.

. ì

schaut und schmunzelnd, auf luftige Streiche mit ben Menichen sinnirend, den langen Bart ftreicht; in den Soblen ber Berge find golbene Pallaste, wo verzauberte Prinzen mit ihrer Dienerschaft hausen und auf Erlösung harren; schnabelschuhige Benediger schleichen goldsuchend an den Felsen, wo auch die Krönleinnatter züngelnd umherstreicht, auf dem zierlichen Saupte ein zadig goldglanzend Reiflein tragend, dessen Spiten funkeln wie Edelgestein; ist man recht lieb und freundlich mit ihr, dann muß sie ihr Krönlein herschenfen, und ber es befommt, ist gludlich, benn es boppelt die Schatthaler und macht bas armselige Beutelchen zum unverfieglichen Fortunats. Sadel mit ben Bunschgulben und Bedepfennigen. Es sind marchendustige Geschichten aus bem flingenben Frühlinge ber altesten Beit, Jugenberinnerungen, bie in späteren Lebenstagen bem Abendroth gleichen, bas noch langehin seinen verklarenden Schein auf die ruhende landschaft wirft, wenn die Sonne längst hinabgesunken. Mertwürdig ist dabei zu beobachten, wie diese Maren, die fich fast überall vorfinden, bereits in ein weiteres Stadium ihrer Entwidlung gerückt find; wie das Land überhaupt einen fatholischen Charafter, so trägt hier Alles mehr driftlichen Sinn, und erscheint z. B. bereits die "Muttergottes", wo in andern Sagensammlungen noch die Feen ihr Besen treiben. Im Märchen vom Aschenprobel geht bieses nicht, wie sonft, zum Tanz, sondern zur Kirche, wo sie neben bem Grafen im Stuhl nieberkniet und beffen Aufmerksamkeit erregt, babei trägt fie boch, jum Beichen ihrer urgermanischen berkunft, noch das mythische Sonnen-, Monde und Sternen-Rleid.

Was den Geologen die räthselhaften Belemniten, Pertresakten und Pflanzenabbrücke, das sind den Germanisten diese Märchen, Ueberreste einer antediluvianischen Zeit, oder — wie J. Wolf in seinem vortrefflichen Werke\*) sagt

<sup>\*) 3.</sup> Bolf's Beitrage zur beutschen Mythologie. I. Theil. Göttingen und Leipzig 1852.

- prächtige Stude eines kostbaren Mosaikbobens, die durch Bras, Moos und Blumen, welche die Zeit über ihnen mach. en ließ, lodend hervorbliden. Wir haben in unsern Marhensammlungen nichts Geringeres vor uns, als unsere beutde Edba, den alten epheuumwachsenen Bau unserer Got. exlehre, der sich um so vollständiger wieder herstellen laffen virb, je mehr Märchen ausgegraben werden. Unsere Aufabe ift nur, die grune Hulle forgsam abzulösen, die Wurel, welche fie in das Gestein trieb, vorsichtig auszubrechen, ind also die alten Bildwerke wieder an das Tageslicht zu iehen. In dieser Weise hat die neueste Zeit einige höchst verienstlichen Sammelwerfe gebracht\*), so die deutschen Sausnarchen von J. W. Wolf (Epz. 1851), die größtentheils us bem Obenwalde stammen, die deutschen Bolfsmarben aus Schwaben von Ernft Meier (Stuttg. 1852), er außerbem noch zwei Bande ber Sagen, Sitten unb Bebrauche in Schwaben gesammelt, auch die schwäbis chen Rinderreime und Rinderspiele herausgegeben (Tuingen 1851), und für nächstens eine Cammlung schwäbischer Bolkslieder versprochen hat. — Fast alle Sammler beflajen die überall sich einnistende, das eigentliche Volksthum intergrabende Aufklärung; sie mögen sich wahrlich sputen, im von den alten Liedern, Mären und Gebräuchen noch bas Beste einzuheimsen! "Die alte Zeit verschwindet, und mit hr brohen auch ihre Blüthen zu welken und zu verdorren. te rascher ein neuer Geist in die Entwicklung bes Lebens

<sup>\*)</sup> Schoppner's Sagenbuch ber bayerischen Lande (München 1853) ist leiter zu planlos angelegt, und bietet — häusig mit wenig mus sterhaften Gebichten angeschwellt — zu wenig Neues. Dhue Bersgleich besser sind A. Stober's Sagen bes Elsasses (St. Gallen 1852), ein Buch, das recht eigentlich als Muster für derartige Sammlungen aufgestellt werden könnte; doch spukt in den sehr seisigen Anmerkungen eine zu rationale Erklärungs, und Comsbinir-Sucht.

eingreift, besto schneller werben uns die alten Schähe entrückt. Wer steht dafür, daß unsere einheimischen Bollsdichtungen noch blühen und das Herz erfreuen werden, wenn
die Dampswagen durch unsere Thäler brausen werden, und
das disher Ferne uns nahe liegen wird? Wir können und
dürsen uns derartige Gedanken nicht verhehlen und müssen
sammeln, so lange es noch Abend ist; — benn sonst dürste
die Reue zu spät kommen, wenn ein späterer Sammler anstatt der Rosen nur mehr dürre Halme und stachlichte Hagebutten sinden würde." (Zingerle S. IX.)

Ueber das tief in den mittleren Urgebirgszug von Tyrol eingelagerte Thal Passeier verdanken wir Beba Beber \*) — ber bie politischen Stürme aus ber Zeit bes Ds wald von Wolfenstein und Friedel mit der leeren Tafche früher bereits (1850) zu Tage brachte — eine hochft schapbare Monographie. Nachdem im ersten Capitel bas Geschichtliche bes Thales (in bem Bojer und Alemannen, und später das Romanenthum, sich niedergelassen), das alte Rechtswesen, die Schildhofe, der Abel und die Herren von Passeier behandelt worden, dann im zweiten Abschnitt ber Topographie ihr Recht geschehen — wobei auch bie Meteorologie, die unaushörlichen Bergesbrüche, Muren und Labnen, ebenso die schrecklichen Verheerungen der Paffer u. f. w. aur Sprache gefommen, namentlich aber die Sauptplate bes Thales: St. Martin mit ber berühmten Ballfahrt zum beiligen Blut (wo alljährlich an 36,000 Hostien für bie wallenden Andachtigen erforderlich find), auch der liebliche Bergeinschnitt des Matagthales, besonders aber St. Leonhard (wo in uralter Zeit für die nach Rom und in's heilige Land fahrenden Pilgrime ein Spital ftand, und fich

<sup>\*)</sup> Das Thal Passeier und seine Bewohner. Mit besonderer Rücksicht auf Anbreas Hofer und das Jahr 1809. Innebrud, bei Wagner 1852. 531 S. 8.

ater auch ber aus bem heiligen ganbe verbrangte beute je Orben ansiedelte \*), höchst malerisch geschildert wern - wendet fich ber Berfaffer im britten Capitel gur Dar-Hung bes Bolfes und Bolfswesens, die ihm bei seir allbekannten poetischen Auffassungsweise im höchsten rabe gelungen ift. Sohe Gestalten mit blauen Augen und aufen blonden Loden, mit unvertilgbarem Abel in den Gehtszügen find bort bie Manner, und die Rationalkleibung bt sie noch vortheilhafter heraus: eine kurze, baumwollene ade, vorn mit schmalen, hochrothen Aufschlägen, bis an e Lenden herabreichend, ein rother Leibsted, darüber den marzledernen Gurt mit fünstlich eingestickten Sprüchen, amen und Bildern, schwarzlederne Hose, Knie bloß, weiße ingelftrumpfe mit zierlichen Zwideln und farbigen Banbern, eit ausgeschnittene Schuhe mit rothen und blauen Schnitn; um den Hals schlagen sie einen schwarzen Flor ober n buntfarbiges Tuch, über welches ber weiße hembkragen rabgestülpt ift, dazu der schwarze Sut, breitkrämpig, wunghaft, mit Febern und Sammtbanbern geziert. Bilbion find die Mädchen und Frauen, von zartester, blendende eißer Hautsarbe, mit ben feinsten, blonden Loden; fie trun ehebem weiße Schürzen, ein weißes Roller um ben als mit furgen Jaden von gruner Farbe, und leichte Sute; für kamen nun blaue Zottelmüten und steiffaltige Kittel m schwarzem Trillich. Daß Volk ist sehr arm, so daß, er ein ganzes Hemb aus guter Leinwand besitt, schon br reich ift, sonft sind sie aus gröbstem Werge verfertigt ib fast steif. Es gibt viele hundert Menschen im Thale, e nur zwei hemben haben, vier hemben im Befige eines inzigen gelten schon als Reichthum. Hier gibt es Men-

<sup>\*)</sup> ber seine herbergen in Trient 1225, Schlanders 1235, Lengmos 1227 und Sterzing 1263 anlegte.

schen, die jahrelang in fein Bett fommen, in Biebställen unter der Rrippe liegen, ober in der Ruche unter dem Berbe, ober unmittelbar unter dem Dache, an Stätten, wo Wind und Wetter einbringt, und fie, burch Rigen und offene Lichtluden eingeschneit, am Morgen erwachen. Es findet fich eine unverfennbare Aehnlichkeit in vielen Bugen ber Paffeirer mit denen ber irländischen Bauern, wie uns selbe Rohl in feinen Reisen durch Irland geschildert. Sie leben von harter Arbeit, die ihnen ficher ift, denn Raturereigniffe gerftoren, mo es etwas zu zerstören gibt; der Fall aber ist bei diesen frommen Leuten nicht selten, daß sie doch noch oft meinen, es gehe ihnen zu gut, ihre eitle, irdische Lust sinde zu viele Befriedigung an den Gutern ber Erbe. - Den meiften Soulfinbern — die Lehrer dienen im Sommer als Anechte und hirten! - fehlt in den armeren Gegenden das allernothigke Gewand. Sie kommen bei Eis und Schnee in die Schule, fehr fleißig, aber baarfuß, nichts am Leib, als ein hemb und geringe Buthat von Rittel und Hosen sehr verbrauchter Art, oft in ben Joppen der Erwachsenen, die auf den Banten fteif ansigen, ober sich so hoch emporschieben, daß die Rinder barin versinken, und ganz lächerlich herauslugen, wie Grib len aus ihren löchern; und boch muffen Manche oft eine Stunde zur Schule laufen. Es ift aber so viel Gutmathigfeit in ihnen, ein so frischer Beift von Luft und Lebensgefühl, baß sie, kaum aufgethaut am warmen Dfen, für ben fie die Scheiter täglich selbst mitbringen, alles Mühsal bes Lebens vergessen. - Den Charafter biefer Thalbewohner bat der Verfaffer mit scharffühlender Beobachtungsgabe unübertrefflich entwidelt. Tiefliegende Wanderluft stedt in ihnen. Einige bewegen sich im religiösen Element, sie pilgern, ihrem rastlosen Herzen zu lieb, zu Heiligthumern und auswärtigen Andachten, in Hunger und Durft, mit bloßen Füßen, die Schuhe in der Hand, um sie zu sparen, und bringen unendliche Sehnsucht nach Hause, ben Ausflug so

als möglich zu wiederholen; Dienstleute dingen fich biese nge eigens aus, und es gibt Fälle, wo Mägbe beshalb die Halfte Lohns verzichten; wenigstens wollen sie alle le in die Rirche gehen, und dafür laffen sie ebenfalls ie einen Theil ihres Lohnes zurud. Wanderlustige anr Art find meift Leute, die einmal irgend einen Sansverkehr durch's Land getrieben haben, oder ihn wetens zum Vorwande ihres Umherstreifens nahmen; sie reund betteln sich von einer Gemeinde zur andern, und en überall Zuhörer für ihre märchenhaften Erzählungen ber Heimath, die sie wegen ihrer beständigen Abwesengar nicht kennen. Rebeselig und nicht lange Worte abjend, umstehen sie die Fremben. Bon Natur heiter und unverwüftlichem Frohsinn ausgestattet, scheinen ihre Gesmusteln in ein offizioses Lachen eingerichtet zu feyn. So fle find, geben sie boch oft gerne ben Biffen vom eige-Munde weg, fast immer, was die Meisten selbst sehr swendig brauchen könnten. Daher ift Paffeier das gee gand der Bettler, die abzuweisen ihr Herz selbst bann t ertragen kann, wenn sie fühlen, daß es besser ware. balb geben auch bei Sammlungen, die ernstlich einget werben, oft Summen ein, die mit bem Bermogen des iles in feinem Berhältniffe fiehen, namentlich für Rirschmud, Seelenmessen, Missionen u. s. w. Ihre Innigmacht sie religiös und firchlich; die Berger, welche zwei brei Stunden weit von der Rirche entfernt wohnen, sind öhnlich die Ersten in der Kirche, im Sommer um halb Uhr, im Winter um halb vier Uhr! Oft brechen fie n um Mitternacht mit Fadeln von ihren einfamen Sofen und diese andachtige Rachtfahrt hat viel Rührenbes. · Leute fennen fein größeres Leiden, als wenn sie an intagen nicht mehr in die Kirche fommen; fie versuchen um außersten Rothfall, und häufig kommen sie erft fpat hmittags matt und entfraftet in ihre Hauser zurud;

nirgends in Aprol find die Kirchen und Beichtstühle so beset, wie hier \*).

Bon großem Interesse sind die aus uralter Zeit berftammenden Gebräuche und Gewohnheiten, namentlich bie aus dem alterthumlichen Rechtswesen noch fortgeubte fogenannte Chehafttheidigung am Mondtag nach bem erften Kaftensonntag, wo fich Alles in St. Leonhard sammelt und gezahlt, verglichen, beredet und neue Frift zwischen Glaubiger und Schuldner bestimmt wird; ber Pfingftfamftag if gleichfalls ein Tummeltag ber Jugend, und bas ganze Thal wieberhallt bis in die tiefe Racht von fast betäubenbem Beitschenfnallen; und ebenso haben die Christnachte ihr Eigenthum liches, wie benn auch Hochzeiten, Leichenbegangniffe, allge meine Thalfreuzzüge u. f. w. hieher gehören. Einen eigenen Abschnitt bilbet bas in Sagen und Marchen aberans fruchtbare Phantafieleben bes Bolfes, ebenfo bie Bolts lieder — unter benen fich auch bas ganbsturmlieb von Jahre 1797 und das Sandwirthelied vom Jahre 1809 finden — Sprache und Ortsnamen. Rachbem er bie Bo benerzeugnisse und Erwerbequellen, Jagb, Geo logisches und Mineralien, auch die eigenthumlichen Rrantheitserscheinungen abgehandelt, gibt ber Berfaf. fer Lebensnachrichten über einige merkwürdigen Baffeirer, unter denen der Prediger, Sanger, Bersemacher und Runftreisende Binnebacher († 1742), die Malerfamilie der Auer, ber Bilberschniger Bichler, ber zu Bogen im Jahre 1838 verftorbene Priefter Boll, ber Magnetiseur Enne moset und J. Lechner († 1720), bet als armer Schneibergefelle aus bem Thale gewandert und als Finangrath an

<sup>\*)</sup> Eine Anzahl — oft in einem einsamen Bergkirchlein, ober im absgelegensten Thaleinschnitte, bann wieber in höchster Alpengegend unter freiem himmel vor Pilgern und hirten — abgehaltener Predigten, hat Beda Weber zum Besten des Kinderspitales zu Franksurt herausgegeben. (Franksurt a. M., bei Sauerländer 1851. VII n. 445 G. 8. Mit dem Portrait des Berfassers.)

durfürstlichen Hofe zu München zurückgekehrt — sich befinden, worauf dann die Familie Hofer den Uebergang in die neuere Zeit und den berühmten Tyrolerkrieg bildet.

Diese Periode hat fast zu gleicher Zeit drei Bearbeitungen erfahren; die erfte findet fich in Beda Weber's eben befprochenem Werfe, und ift auch besonders abgebruckt erschienen; die zweite lieferte Jos. Rapp: "Tyrol im Jahre 1809" \*), ein erschöpfendes Urfunden = und Quellenwerk, von dem Verfaffer, ber großentheils als Augenzeuge spricht, mit aller Freimuthigfeit bearbeitet. "Wenn es", erflart er, "in ber Welt faum ein Land gibt, bem die fatholische Rirche ihr Geprage so mannigfaltig, tief und sichtbar aufgedrückt hat, wie Tyrol, so berechtigen auch schon seine schönen Gotteshäuser und bie zahllofen außerlichen Beichen bes Chriftenthums auf allen Begen und Stegen, in Feldern und Balbern, die Rapellen, Kreuze, Bildstode u. dal. zu dem Schlusse, daß die Herzen dieser Gebirgsbewohner von mahrer Gottesfurcht, lebendigem Glauben und unerschütterlicher Anhänglichkeit an die fatholische Rirche, sowie an ihre Bischöfe und Priester, Ginrichtungen und Gebrauche ganz erfüllt find. Auch war zu allen Zeiten die religiose Seite ber Tyroler die empfindlichste und ihre Berletung nie ohne Gahrung und schädliche Folgen. Daher fanden die kirchlichen Reformen Kaiser Joseph II. nirgends so viel Widerspruch und Widerstreben, wie in Tyrol, und die Landesregierung mußte im Vollzug berfelben außerst schonend zu Berte gehen, ja in vielen Dingen burch die Finger sehen. Raiser Joseph hat selbst furz vor seinem Tode noch verordnet: ""daß bem Bolfe jene althergebrachten Anbachtsübungen, zu welchen daffelbe nach seiner gewohnten Denkungsart besonberes Zutrauen hege, fortan gestattet werben sollen."" Die in biefer, wie in anderer Beziehung mahrhaft vaterliche Regierung bes Raisers Franz machte Ihn bem Tyroler Bolfe unvergeflich, so wie die Trennung von Desterreich fast un-

<sup>\*)</sup> Innebrud 1852. 876 u. VIII G. 8.

erträglich. — Um so zuversichtlicher hatte man erwarten sollen, daß Bapern auf alle thunliche Weise burch Maßregeln der Milde und Klugheit die Tyroler an sich zu fesseln und beren Sehnsucht nach Desterreich allmählig schwinden zu maden trachten murbe; allein es geschah, fast unbegreiflich, gerabe bas Gegentheil; man begann sogar mit ber gefährliche sten, weil gehässigften Operation — mit planmäßiger Feindseligseit gegen die katholische Rirche, ihre Principien und Andachtsübungen." In den firchlichen "Reformen" saben die Tyroler nicht mit Unrecht Anklange ber französischen Rirchenfturmer. Die Priefter wurden für Staatsbiener erflart, und von der Regierung nach einer vom Bischofe unabhängigen Prufung in ihre Pfarrstellen eingesett; auch bie Staatsbefehle gingen nicht mittelbar durch die Bischöfe, sondern ben fürzesten Weg an die Seelsorger; die Veto einlegenden Bischöfe wurden verwiesen, dafür fanden die von ber Regierung aufgestellten Priefter weber Anerkennung, noch Geborfam bei'm Bolfe, ihre Messen und Predigten blieben ohne Zuhörer; die Benediftiner und Kapuziner wanderten Strafgehalt in andere Rlofter, die Abteien wurden aufgehoben und ihr Gut an die Rentämter eingezogen; das Betterlauten, worauf throlischerseits großes Gewicht gelegt wurde, die nachtliche Weihnachtsfeier, die Einhaltung der in Bayern "abgeschafften" Feiertage wurden bei Geldstrafe, ja sogar bas Tragen eines besseren Kleides an solchen Tagen, verboten. An Eiferern und llebertreibungen fehlte es auf beiben Seiten nicht; Alles schrie, man wolle die Religion ausrotten, bie Priester unterbruden, die Rirchen berauben und bie Altare Das Volk schaarte sich zu Prozessionen und zertrümmern. eigenmächtigen Andachten zusammen. Was in Ginem Martte für unzulässig galt, fand im nächsten Dorfe fein Bebenken, in Folge ber verschiedenen Ansichten ber Ordinariate von Chur und Trjent. So riß banger Zweisel im Bolfe ein, und im Brirenthale bilbete fich wirklich eine Sefte, die nach einem

Bauernhofe sogenannten Manharter +), die, im hartnadigen Rampfe mit ber Staatsgewalt und bem aufgezwängten Staatsfirchenthum, geangstigt ihre Sendboten nach Rom und jum heiligen Bater schickten, um fich bort Rathes zu erholen. Im Irrthum belehrt und, wo sie in ihrem guten Rechte waren, bestätigt und belobt, fam bie Deputation zurud und die Sefte löste sich auf, bis auf eine kleine Bahl, die unter bem Prafibium eines fanatischen Weibes - welches, hinter ihrem Branntweinkeffel ftebend und geiftbetäubendes Getranke brauend, ober über Glaubenssachen disputirend, noch jedem Rünftler und Psychologen als leibhaftiges Vorbild einer macbeth'ichen Berenfuche erscheinen fann - in unscheinbarer Stille ihr unschädliches Wesen bis zur Stunde treibt. Alles aber verbarb damals das Einrücken der bewaffneten Macht; die Regierungsfunft schien ganzlich abhanden gefommen und in bie Sande von Schreibern und Gerichtsdienern gegeben. Man unterbrach mit solbatischer Robbeit ben Gottesbienft, und bas laute Commandowort in ber Kirche machte ben nieberschlagendsten Eindruck; folternde Fragen und brutale Untersuchungen wurden eingeleitet, daher überall die Meinung, die Bayern gingen wirklich mit der Ausrottung des firchlis den Lebens um, ähnlich den Franzosen im eigenen Lande, beren Berbundete sie waren, und der ganbsturm, endlich aufgeboten und zusammengeschaart, sang:

> Addio, meine Bayern Und Freimaurerei, Jest wollen wir euch zeigen, Wie getren man euch sei.

Was ihr uns habt ausg'meffen, Das meffen wir euch ein, So schlagen wir jest hurtig Und tapfer brein.

<sup>- \*)</sup> A. Flir: die Manharter. Ein Beitrag zur Geschichte Tyrole im 19ten Jahrhundert. Junebruck 1832. 334 S.

Tproler-Literaine.

Ihr habt une viel geschabet Bu Seel und ju Leib, So find wir gezwungen Bu brechen die Tren u. f. w.

Wie Rapp überhaupt viel Neues, z. B. gleich e Erstürmung von Schwaz und die bort vorgefal preclichen Grausamkeiten, berichtet, so gelang es auch itten Bearbeiter dieser Kriegsereignisse, J. G. Mapr.) gentlich in unserm Berichte der Reihe nach der erste Ute, da sein Buch bereits 1851 erschien), manche neue ärung zu geben über besondere Gesechte, z. B. die an de rbrücke, am Berg Isel, in den Eisal-Passen, bei Loser a Salachthale. Vorzüglich aber hat Mapr — der als efflicher Landsartenzeichner bisher eher mit Pinsel, ; nd Grabstichel, als mit der Feder vertraut schien — er in Tyrol herkömmlichen Nationaleisersucht zwischen halern und Südtyrolern, den besannten Joseph Sacher, den "Mann von Rinn", wie ihn der Erzherzo,

### XXIV.

# Fin Blick auf die Irländer und die englischen Missionen unter ihnen.

Bahrend die armen Irlander alljährlich in dichteren haaren aus dem Helotenthum ihres Baterlandes über den tean entfliehen, und in England selbst gegründete Beforgi vor ganglicher Entvölkerung ber unglücklichen Insel um j greift, wacht der englische Protestantismus doch mit arsaugiger Eifersucht darüber, daß ja nichts geschehe, mas :e Lage verbessern konnte. Er sieht felbst ein, daß die Bunde auf der Insel für die Länge unhaltbar sind; ihnen er abzuhelfen, bazu will er fein anderes Mittel fennen, 3 die Protestantistrung ber Iren, und nimmt für diesen wed jede nur mögliche Förberung von Staatswegen in Anruch. Das gegenwärtige Ministerium hat weder die Titel-I, noch das Verbot, die geiftlichen Gewänder fatholischer riester auf der Straße bliden zu lassen, noch die Proscripn firchlicher Processionen zurückgenommen, auch nicht ben festen Ausat zu solchen Schritten verrathen, die boch nur felben Rechte auch ben Katholifen gewährten, welche Jun, Türken und Seiden in England ohne Anstand ausüben Dennoch fand sich sogar die "Allgemeine Zeitung" on bemüßigt, in einem Redactions-Artifel zu erflaren: wenn

das Coalitions-Rabinet Aberdeen auch noch die Reformfrage fallen lasse, so "unterscheide es sich von seinem Borgans ger faum burch einen andern Charafterzug als feine ausgesprochene Parteilichkeit für ben Ratholicismus." 216 lerdings haftet einigen Rabinets-Mitgliedern bas Berbrechen an, daß sie früher gegen jene Rechtsfrankungen gesprochen und gestimmt, und bas war jüngst für einen Lord bes Dberhauses hinreichend, das Rabinet zu verdächtigen, daß es "aus Gefälligfeit gegen die ultramontane Partei" zogere, feine Pflicht gegen die in Irland ftehende Armee zu erfüllen, und den in zweiter Instanz schwebenden Proces gegen jene Coldaten "niederzuschlagen" \*), welche befanntlich aus eigener Willfür und auf eigene Fauft eine morderische Salve unter die tumultuirenden Bahler zu Sirmilebridge gegeben, und über beren Berurtheilung burch irische Geschworne seis ner Zeit das ganze englische Zion in Raferei verfiel. Der thatsachliche Anspruch, daß die heilige und unverletliche Justitia in den Reichen Ihrer brittischen Majestat ein willenlos ses Werkzeug confessionellen Hasses sei, ift aber überhaupt nichts Reuce, und um so schwerer mußte die Verdammung eine Regierung treffen, welche nicht einmal die ganze Administrativ - Gewalt zu einem solchen Werfzeuge machen wollte. Run aber hat das Ministerium Aberdeen die Stelle eines Vicefonigs von Irland mit Lord St. Germans, einem billigbenkenden Ebelmanne, besetzt, und die armen Iren waren unvorsichtig genug, ihre Freude darüber sich anmerken ju laffen. Das war Del in's Feuer! Hieß solches nicht die Kraft bes "Wortes" mitten im Siegesmarsch bes "Evangeliums" auf Irland isoliren und paralysiren? Riemand bezweifelte es; und das Organ des verblichenen Torn - Rabinets, "ber Morning Berald, erflarte die protestantischen Diffionen in Irland, die es eine Zeit lang bis auf hundert Conver-

<sup>\*)</sup> wie feitbem geschehen ift!

iten per Tag brachten, geradezu in Gefahr unter ber gegenvärtigen Regierung, und forderte baher zu verdoppelter Unerstützung derfelben auf Privatwegen auf." \*)

Wir haben jungst bemerkt, daß die Stellung des Ravinets Aberdeen dem intolerantesten protestantischen Fanatis= mus gegenüber nicht nur in ben innern Ungelegenheiten Englands, sondern auch in seinen biplomatischen Besiehungen zum Auslande als maßgebend und entscheidend wohl in's Auge gefaßt werben muffe. hier haben wir es jedoch nur mit einigen Roten zu den "hunbert Convertiten per Tag- zu thun. Man hat oft genug nachgewiesen, daß die religiose Bewegung in Irland überhaupt nicht ein Unfampfen ber protestantischen Prebigt gegen ben fatholischen Glauben ift, sondern nur ein verzweiflungevolles Ringen fatholischer Bloge und fatholischen Hungers mit proteftantischem Geld und Brod. Die irischen Kartoffel sind im letten Jahre wieder ganzlich mißrathen und unbeschreibliches Elend ift in stetigem Wachsen begriffen; bas ift geaderter Boben für die englischen Missionare und Colporteure, welche benn auch nicht versäumen, das Eisen zu schmieden, so lange es beiß ift. Es mag seyn, daß die Convertiten-Listen sich fast wieder fullen, wie im Jahre 1827; der Erfolg für die Dauer zeigt fich aber auch bereits wieder als der gleiche. Man ift diesmal selbst in die Erzdiöcese Tuam, bis zu den Sumpfen von Connemara, vorgedrungen, und hat von dort lauten Jubel über St. Georgs - Ranal hinübergeschickt. Der tapfere Erzbischof von Tuam aber läßt die katholische Welt nicht ohne Commentar zu den Berichten der prahlhanfischen Licht= boten, und hat einen solchen neuerdings in seinem hirtenbrief vom 14. Januar gegeben. Schaarenweise hatten die seftle schen Prädikanten das arme Volk um seinen Glauben angefallen mit Geld und guten Worten; dennoch fand der hohe

<sup>\*)</sup> Reue preuß. Zeitung vom 3. Febr. 1853.

Pralat, als er jungst auf einer Bistationsreise seine gange Diocese durchzog, überall eine reiche Quelle des Troftes in ber rührenben Anhänglichfeit ber ausgehungerten Bevölferung an ben alten Glauben und in dem guten Zeugniffe ber beraubten und verfolgten Priester über ihre Heerden. traf er in Connemara noch die neuerrichteten und üppig ausgestatteten englischen Proselyten - Schulen, aber nur bie außerste Roth trieb arme Baisenfinder hinein, um zeitweiliges Dbdach und einen Biffen Brod finden zu können, nachdem ber Fanatismus protestantischer Fabritherren sie ihres Ratholicismus wegen aus dem fauern Tagelohn verftoßen. Auch in den Gemeinden von Achil schickten nur einige Unglücklichen im Angesichte bes hungertodes ihre nach Brod schreienben Rleinen in diese Schulen, die dennoch täglich leerer werben, während die aus ben milben Gaben ber Armen selbst unterhaltenen fatholischen Auftalten sich füllen. Ebenso fand er ben Stand ber Dinge in Duterard, wo eine ganze Rotte von predigenden Seelenfäufern zumal eingefallen mar.

Damit ist freilich nicht gesagt, daß ihre blanken Schillinge anfänglich nicht manchmal respectable Aufnahme fänden; aber bessen, was regelmäßig nachkommt, haben sie sich nirgends zu rühmen. So erzählt der Pfarrer von Dingle im Catholic Standard: daß von seiner Heerde Anfangs 800 Personen abgefallen und sofort vier protestantische Schulen errichtet worden, von melden jedoch zwei schon wieder geschloffen und die beiden andern bloß noch für 300 Abtrunnige übrig feien, nachbem die Andern sofort in den Schooß der Rirche zurudgefehrt. Daß in solchen Fällen die Wuth der Proselytenmacher mit doppelter Stärfe gegen die dadurch ohnehin schon immer in außerste Entblößung verfallenden Seelsorgs-Priefter fich fehrt, ist natürlich, und der arme Pfarrer von Dingle weiß bavon ein langes Lied zu singen. Schut - finden sie nirgends; die Priester selbst wie ihre Gläubigen sind dem protestantischen Apostelthum vogelfrei preisgegeben, und beffen Rache ift im-

mer und überall so grimmig, als für ben Moment möglich ift. Rur Eine Thatsache barüber aus derselben Gegend und Duelle! Ein gewisser Renneby ließ sich auf bem Sterbelager nach mehrwochentlicher Krankheit sammt seiner Familie in die Rirche wieder aufnehmen, welche er vor vierzehn Jahren um schnöden Sold verlassen hatte, und fühnte seine große Sould durch ein öffentliches Sundenbekenntniß. Raum war ber Bufakt geschehen, so erhielt er ben guteherrlichen Befehl, auf ber Stelle die Pachtung zu räumen, auf der er um masigen Bins, zum Lohne seiner Apostasie, bisher gesessen, und als er dem Befehl nicht sogleich nachkam, brach eine wilbe Rotte im Solde der "Evangelischen" in das Haus, ris den Todtfranken unter schmählichen Mißhandlungen aus dem Bette, warf ihn bei kaltem Regen vor die Thure in den Roth, jagte Großmutter, Frau und Kind ihm nach, schlug dann bas Dach des Hauses ab und verließ zum Schluffe der Expedition die nacten vier Banbe ber langjährigen Wohnung bes Armen.

Worüber soll man sich nun mehr wunbern, über unsere beutsch-protestantischen Journale, die ben "Fortschritt des Protestantismus" in Irland mit Befriedigung anzuzeigen vermogen; ober über die grundlos freche Schamlofigfeit, mit ber ein Ruffel, ein Palmerston, eine "evangelische Allianz" und ihre ganze Religions - Partei andern Regierungen, z. B. ber tosfanischen, humanität und Toleranz lehren wollen; ober über das unerhörte Gundenmaß, mit dem dieses England nun endlich, wie es scheint, jum lettenmale! - die Langmuth Gottes herausfordert; oder über die munderbare Gottesfraft im Priesterthume der irischen Rirche, bas auch unter folden Berhältnissen nicht nur nicht ausstirbt, sondern vielmehr an Bahl und Gifer offentundig machet? Wer unter une fann das Daß von Aufopferung diefer Priester für ihre armen Landsleute auch nur in Gebanken nach seiner gangen Große ermeffen! und zwar noch mehr, wenn wir ben Blick pon ber heimathlichen grunen Insel selbst abfehren, und auf die mehr als hunderttausend Iren werfen, die um des fargen täglichen Brodes willen in London leben.

Wenn zur Winterszeit inmitten unseres Sochgehirges an bie Pforte des Pfarrers bei bunfler Racht der Bote flopft, welcher eilends ihn hinausruft, damit er fomme, um in weis ter Ferne einen Sterbensfranken in seiner einsamen Sutte mit ben Sterbfacramenten zu versehen, so mag bas für jenen gar oft ein beschwerlicher, gefahrvoller Pfad seyn; in ben meisten Fällen fehlt aber auch ber Troft nicht; die Einsamkeit erhebt den in einer großartigen Ratur lebenden Chriften nur noch mehr zu Gott, und jener, welcher ben Segen ber Rirche bringt und spendet, findet in der Regel ein so wohlvorbereis tetes Herz, daß ihm der mühevolle Weg reichlich badurch vergolten wird. So fühlt auch der Missionar sich erquick, welcher in den unendlichen Flächen Amerikas nur bie und da auf eine ihn längst sehnsüchtig erwartende katholische Familie stößt, die seit Jahren die heiligen Sacramente nicht empfangen, und ihn für die Beschwerben seiner langen Reise burch die Liebe belohnt, mit welcher fie durch ihn den Seiland empfängt. Welch einen Gegenfat aber zu diesem Wirken in ber Einsamfeit bildet das Amt eines Seelsorgers in jener Weltstadt an der Themse, die ihre Bewohner bereits nach Millionen zu zählen beginnt. hier ift nicht in Ginoben gu wandern, hier führt durch bas wirre Treiben der Welt ber Weg hindurch; hier harrt nicht ein freudig dem Tobe Entgegensehender des Priesters, sondern in den schmutigften Winkeln ber Stadt ift oft genug bie mit Berzweiflung rim gende Seele zu suchen. Hier ist es, wo insbesondere bie armen Irlander, welche in ber Hauptstadt ihr Leben zu friften suchen, so vielfach durch die Roth auf die Bahn bes Berbrechens getrieben werden, und ihnen, aus Mangel an hinreichender Bahl der Seelsorger, vielleicht nie seit ihrer Taufe auch nur Eine Segnung der Kirche, und überhaupt nie ein Unterricht in der Religion zu Theil geworden ift.

Man mag diesen Armen vorwersen, sie seien in Unmoralität und Laster versunken! Darf man aber dabei die verworsene Umgebung vergessen, in die sie durch ihre bittere Armuth hinabgeschleudert sind, den Auswurf der protestantischen, in der Regel um sede Spur von Religionsbegriss gekommenen Population Londons, mit dem sie aus Noth zusammen les den müssen, inmitten dieses Babylons der Sünde, in Diebs-höhlen, deren Atmosphäre, von Flüchen erfüllt, durch Unzucht verpestet, sedes Gefühl religiöser Erhebung ertödtet, surz, in einem Ausenthalt, der an sich ein Ansang der Hölle ist?

Doch fleht sicher zu erwarten, daß bei ber Zunahme ber Bekenner des fatholischen Glaubens, bei dem großen Eifer, ber für die Sache der Rirche herrscht, allmählig auch manchem Uebel der Art abgeholfen werde. Wer hätte es noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten, daß — was furz vor bem berüchtigten Schneider Gefet geschehen! — ein Cardinal ber romischen Rirche es magen fonnte, in dem Gewande, wie es seiner Burde geziemt, ungehindert nicht nur durch die Straßen Londons zu gehen, sondern, noch mehr als das, vor einer großen Bolfsmenge zu predigen, wie Erzbischof Bifeman, von einem Geistlichen zu einer Ansprache an die Schuljugend eingeladen, damals gethan, und, was mehr als alles Dieß Ermahnung verdient, mit seiner Rede guten Boden gefunden, so zwar, daß eine vielfache Rudgabe gestohlenen Gutes in einem Stadtviertel der nadteften Armuth ftattgefunben hat. Jene Zuversicht bietet aber, außer dem zu bewunbernden Eifer des hohen und niedern Rlerus der brittischen Ratholifen, noch gang besonders der Reichthum edler Buge in dem natürlichen Charafter jener armen Iren, der noch immer, wie Gold aus ben umhüllenden Rothmaffen, hervorflicht, menn fie auch unter der Ginwirfung außerer Umftande tief gesunten find, und in erfter Reihe ihre rührende Unhange lichfeit und findliche Liebe zum alten Glaubent ihres Bolles. Unter bem unausgesetzen Sturmlaufen ber protestantischen Propaganda haben sie Gelegenheit genug, namentlich auch in London und andern englischen Großstädten, ihre heroische Seelenstärfe zu bewähren. Hören wir darüber einige mitten aus dem Leben derselben gerissenen Schilderungen nach dem interessanten, vor zwei Jahren erschienenen Tagebuche eines ihrer würdigen Missions-Priester in London ), da selbst nicht Ire, sondern Convertit und Engländer ist.

Weit entfernt — versichert ber seeleneifrige Caplan sich je über die Untugenden ber unglücklichen Iren zu wunbern, beren Sohlen er fennen gelernt, faune er vielmehr über ihre vielen und herrlichen Tugenden. "Die Großmuth, bas driftliche Mitleid, womit fie in Rummer und Elend einander beistehen, ist über alles Lob erhaben. Ich rede aus eigener Erfahrung! Wie oft habe ich den armen irischen Taglohner nach der harten Mühe des Tages - und wer hat schweren Arbeit als er, wenn er welche hat! — wie oft habe ich die braven Burschen, ohne daß sie nur im geringsten Etwas außerordentliches, besondern Aufhebens oder Lobes werthes damit zu thun meinten, zwei Rächte nacheinander bei einem tranken ober sterbenden Landsmanne machen sehen, wobei sie stets mit dem feinen Mitgefühle, das allein die mahre Liebe erzeugt, in die munderlichsten Launen bes Rranten fich fugen. Soll eine katholische Rirche in irgend einem Theile Londons erbaut werben, so ift es ftets ber arme 3re, ber mit Etels und Freude seinen sauer verdienten Schilling spendet, der ihn überdieß noch mit Bartsinn gibt, indem er sich ale die geehrte Person erscheinen läßt, nicht den Empfänger; und er gibt ohne Murren wieder und wieder, ohne Rlagen über feine Armuth hören zu laffen. Mögen alle meine Amtsbrüber Beugniß geben: ift nicht stete, wenn sie zu milben Beitragen

<sup>\*)</sup> Sick Calls from the Diary of a Missionary Priest. By the Rev. E. Price.

ru, der arme Ire am willigsten und im Berhältniß zu seis ru Dürftigseit am splendidesten? Gottes Segen über sie; er ird es ihnen vergelten! Und wenn man der Glaubenstreue r armen "Irischen"", wie sie spöttisch genannt werden, ges wien will, muß da nicht auch der Gleichgültigste und Kältste im Herzen warm werden?"

Betrachten wir nur in Rurze die schweren Versuchungen x Apostafie, benen bas leibliche Elend bie Iren in England risgibt, und die fie in der Regel als mahre Helden über= inden! Es ift ein großer Unterschied in der Lage der armen id franken Ratholiken Londons und ihrer protestantischen ibensgenoffen. Diese finden aus ben stattlichen Mitteln ber hlreichen Armenvereine, welche Anglifaner und Diffenter n allen Richtungen unterhalten, bereitwillige Sulfe. rabe da broht ben armen Iren die größte Gefahr! Wenn e Agenten jener Bereine ihre leibenden Bruder mit unveroffenem Gifer in ben schmutigen Bofen, feuchten Rellern, gen Gaschen aufsuchen, wo die Armen beisammen wohnen, gegnen fie einer Menge irischer Ratholiken, und bestürmen, in der Sucht Proselyten zu machen, hingerissen, die darbenn Kinder Erin's mit solchen Versuchungen, daß die ern Menschen im Paradiese schwerlich viel heftigeren unter-Rohlenkarten, Brodkarten, blanke Schillinge auf die and, Rleidung und Unterricht für die halbnackten Rinder eten lodend vor ben franken und verlassenen Iren, der ohne rbeit, ohne Geld feine andere Aussicht als die Marterhöhlen es Arbeitshauses hat. "Laßt mich nur mit euch beten, laßt ich euch nur in den Heilswahrheiten der heiligen Schrift aterrichten, sendet nur eure Rinder in die protestantische chule, und wir wollen für euch sorgen, daß ihr nie mehr tangel habt!" - mit biesen verführerischen Worten tritt n die franke Mutter, die, den Blid voll Verzweiflung, ihre thungernben, frierenben, zerlumpten Burmchen nach Brod schreien hört, eine wohlgekleibete, sanfte und freundliche Dame ober ein Herr, Tractatlein in ber einen, Gelb in ber anbern Band, mit ben sußeften Spruchen auf ben Lippen! Und man weiß, daß die Evangelicals und alle Settengenoffen der Diffenter die versprochene Fülle gartlichster Fürsorge für ihre Convertiten auch wirklich und getreulich halten, sobald biefe fich einmal verpflichtet haben, ihren religiösen Versammlungen beijuwohnen. Dennoch, auch unter biesen unausbentbaren Bersuchungen, siegt meistentheils ber Glaube ber Kirche in bem zerriffenen Gemuthe bes armen Iren. "Sie haben" - et gahlt unser würdiger Caplan — "gar oft zu mir gesagt: ""Ach, Bater! ich wollte lieber ben Tob erleiden, als meinen Glauben verlaffen, aber schredlich mar die Versuchung, wenn ich an die Kinder bachte; allein, Gott sei Dank! ich blieb fest; ich stellte mir vor, mas für eine große Gunbe es ware, ben segensreichen Glauben ber heiligen Rirche hinzugeben und das anzunehmen, von dem ich weiß, daß es Unrecht ift. ---Dieses Gefühl ist ihre einzige Waffe gegen den hohlen Duntel der Verführer, mit dem zu ftreiten fie sonft nicht einge richtet find, und die gebrauchen fie mit Geschid+) Fallt aber manchmal Eines der verlaffenen Geschöpfe in der Bersuchung, bann wird Paddy sammt bem Weibe und den sieben bidtopfigen Kindern sofort in die Convertiten - Lifte der Anglisaner ober Diffenter eingetragen, ihre zeitliche Lage beffert fic, aber unter ben außeren Formen ber Barefie tragen fie ein

<sup>&</sup>quot;Neulich", erzählt Price weiter, "fließ ich in einer Bobenkammer auf ein stämmiges Fischweib, ein altes Beichtfind von mir, mit ber kurzen Pfeise im Munde am Feuer sitzend und in eifrigen Streite mit einem herrn im schwarzen Mantel vom anglikanischen Armenvereine; die alte Dame hatte ihm sicherlich gut geautworstet, denn als ich ihm seine Aufdringlichkeit vorwarf, versicherte er mich: es sei kein Schaben geschehen, die alte Biddy M' Gallaghan vertheibige ihre Religion tapfer, und wolle seine Gebete und Ers mahnungen nicht hören."

verzweiselndes Herz. "Machet euern Judasgeschenken ein Ende und der Hohn dieser Bekehrungen wird sofort auch ein Ende haben!" — ruft der englische Priester schließlich den "Bekehrern" zu, mit einem heißen Gebete für seine Iren: daß "ihre große Geduld auf Erden, ihre demüthige und eisrige Frdmmigkeit inmitten so vielen Elendes und so schwerer Gesiahren im Himmel mit einer glänzenden und herrlichen Krone belohnt werden möge!"

Auf diesem Gebiete nun und in solcher Beise macht die englische Propaganda Acquisitionen, wenn sie solche macht. Dhne die Dazwischenkunft des unsäglichsten leiblichen Elenbes würden ihre Missionare auch nicht einmal bem Ramen nach einen fatholischen Irlander zu sich hinüberziehen. Denn berselbe hat — wie selbst protestantische Beobachter eingefteben! — natürlichen Taft genug, entweder in findlicher Liebe der Autorität der apostolisch-katholischen Kirche sich zu unterwerfen, ober aber in religiöfen Dingen — gar nichts zu glauben; die vorgeschütte Bibel-Autorität in ihrer alleinigen Sufficieng ift vor seinem gefunden Menschenverstand baarer Unfinn, wie recht und billig. Je mehr ce nun unter solchen Berhaltnissen der Propaganda gelingen wurde, vorerft auch nur das außerliche Befenntniß firchlicher Gemeinschaft unter den armen Iren zu verbrangen, besto mehr mußte nothwendiger Beise der Richtung völliger Autoritatelosigfeit Bahn gebrochen werben. Damit mare aber die furchtbarfte Ruthe für das bigott-protestantische England selbst gebunden; und wenn fich heute zeigte, daß es leicht mare, ben unglücklichen Iren ihren fatholischen Glauben zu rauben, so wäre Englands fcmachvollster Untergang morgen gewiß. Boll Lebhaftigfeit bes Gefühls und ftolgen Muthe, voll Entschloffenheit und rasch zur That, voll nachhaltiger Kraft und unverzagt, tapfer ober rauflustig, wie man will - waren sie gerade ber rechte Zundftoff in das offene Pulverfaß des englischen Dob, der bloß wegen seiner weltbefannten stlavischen Feigheit bis jest

noch nicht in allgemeinen Krieg ber Armuth gegen ben Reichthum losgebrochen ist; sie — die armen Iren — wären in jeder Beziehung wie geschaffen, die furchtbarften Berschworer gegen die ganze englische Gesellschaft abzugeben, wenn nicht ihr katholischer Glaube als die Autorität bestünde, welche auch dieser naturfräftigen Nation Geduld und Entsagung ihren gefühllosen Unterdrückern gegenüber lehrt. Bahrlich! jeden Tag dürfte das protestantische England — wenn es nun einmal Gerechtigkeit gegen Irland nicht üben will! auf seinen Knien bitten, daß Gott die mißhandelten Iren bei ihrer fatholischen Autorität erhalte; statt bessen aber pe saunt es jubelnd in die Welt von "hundert Convertiten per Tag", und hat für solche Erfolge, soweit sie nicht erlogen find, alle Mittel ber Gewalt hinter sich, ob nun biese ober jene Partei für den Moment das Rabinet besett, so zwar, daß selbst die in der Armee dienenden Irlander, blog um ihres Ratholicismus willen, wie Gebrandmarkte behandelt werben. \*)

<sup>\*)</sup> Sogar vom Cap her find jungst beshalb protestantische Stim: men laut geworben, und ber Grahams Town Colonist tan fc nicht genug über bie wiberrechtliche Burudfetung ber irifden Solraten vor ihren englischen und schottischen Rameraben wundern. Jene werben auf bas eifrigste und reichlichste mit Prebigern verfehen; biefe erhalten mit Dube einen Priefter, und jebenfalls muß ein katholischer Feldcaplan fich ftete mit einem Calar begnügen. bas ber clenbeste Sandwerker als Taglohn verschmaben wurde. Fünf bis bochstens fünfzehn Schillinge wochentlich ift bie nuchan: berliche Scala, und felbst biefen Betiler : Solb bem armen Caplan noch meglichft lange, trop alles Bittene und Laufens, vorznenthals ten, gebort zu ben gewöhnlichen Plaifire ber herren Jahlmeifte. Der protestantische Prediger bagegen liest wochentlich einen frest gen Sermon ab und erhalt bafur punttlich feine gebn Pfund, alfe für wenigstens zehnmal weniger Anstrengung zwanzigmal mehr Dazu genießt er noch bie Indulgenz, wie überhaupt, fo insbesonbere bei gefährlichen Affairen fich nach Belieben zu abfens tiren, wahrscheinlich gemäß ber Theorie, welche ber angiffanische Erzbischof von Dublin vor ein paar Jahren aufftellte, indem et seine Brediger ermahnte, fich selbft, ihre Weiber und Rinder ju

Bie gesagt, hat sich an der Moralität der Iren, nantlich bezüglich des Hauptlasters aller burch tyrannische bermacht gefnechteten Bolfer, ber Trunfsucht — viel gefert, seitbem die Rirche dort etwas freier athmen fann. r Berliner - Ambaffabeur jur Dubliner - Versammlung ber rangelischen Alliang" hat in der That recht gesehen, wenn sagt: seit zwanzig Jahren habe sich das irische Bolk so r zu seinem Vortheil verändert, daß es taum mehr zu erinen sei. Bloß ist es ein frecher Ehrenraub, biese auflende Besserung dem Seelenschacher der propagandistischen nbläufer jener "Allianz" auf Rechnung zu seten, von einnen abtrunnigen Auswurflingen verübte Agrar-Morde bagen regelmäßig ber alten Kirche aufzuladen. Bon dieser rce rebend, sollte man überhaupt nicht solche Unthaten aufilen, sondern vielmehr bebenfen, wie viele von den entnschten Bebrückern in und außer ber "Staatsfirche" benn b noch unerschlagen bleiben, bloß weil die Predigt jener : Füßen getretenen Rirche sie schütt. Gie ist freilich mesuß noch tröstlich für ben natürlichen Menschen, wie bie n "evangelische" von sich selber rühmt; aber sie bandigt wildaufgeregten Leidenschaften, mas, nach bem eigenen ugniß der Reformatoren und ihrer Nachfolger durch zwei brhunderte, mit der Lehre von alleiniger Sufficienz ber bel und von der Rechtfertigung durch den Glauben allein se die Werfe nie und nirgends geschehen ift. hre das protestantische England vor dem Unglud, diese thodorie der propagandistischen "Allianz" unter den Iren Ram zu sehen; ift es flug, so überschwemmt es die grüne sel mit Jesuiten-Missionen, anstatt mit Bibel-Colporteuren.

schonen und die Choleraspitäler zu meiben, wo sie ja doch nichts nütten — ein Verfahren, das allerdings in so serne weniger aufstallend ist, als ja die protestantischen Soldaten im Nothfalle ihre eigenen Priester sehn können. — Ausführlicher berichtet darüber nach dem Catholic Standard der Ami de la Religion vom 8. Redruar 1853.

### XXV.

## Gelzer und Marriott gegen die Redaktion,

unbefugte Renjahrefreude, den Protestantismus Mazzini's und ben florentinischen Sandel betreffend.

Herr Dr. Gelzer ist endlich, Namens seiner "Protestanstischen Monatsblätter", mit einer ganzen Reihe von Anklagen gegen uns aufgetreten, und in Einem Punkte hat der "Bahre Protestant" des Dr. Marriott gemeine Sache mit ihm gesmacht. Weil es gerade in Einem hingeht, wollen wir auch den Lettern mit einer Antwort beehren, und, was Herrn Gelzer's erste Anklage betrifft, mit einem reumüthigen Bestenntniß unseres schweren Irrthums beginnen. Rur der Umstand vermag uns zu trösten, daß dieser Irrthum ursprüngslich von uns unverschuldet war, und in der That nicht erst jest, durch Dr. Gelzer's Einsprache, verschwand.

Die Sache verhält sich, wie folgt. Als, zunächst nicht ein unberufener Correspondent der "Allgemeinen Zeitung", wie Dr. Gelzer erklärt, sondern ein dem Anscheine nach sehr berusener Basler Correspondent der "Kreuzzeitung" seiner Zeit die Gründung der "Protestantischen Monatsblätter" mit der Berssicherung anzeigte: das neue Journal würde "wesentlich polemisch" sehn und solle besonders den Münchener hist. pol. Blättern "Antwort geben" — da glaubten wir dieser An-

gabe, und freuten une ber Bluthe protestantischer Ritterschaft, welche bemnach, Mann für Mann am Titelblatte aufgeführt, gegen uns in die Schranken treten sollte. Wenn einmal offener Rampf fenn muß, so wunschen wir uns naturlich Begner, an welchen Chre zu gewinnen ift; über die neulichst uns jugemendete Aufmerksamkeit bes Dr. Marriott z. B. ift unsere Gemuthebewegung fehr schwach gemefen. Der Grund aber, warum wir jener Angabe unbedenflich Glauben schenften, mar nicht etwa selbstgefällige Ueberhebung, sondern er lag in ber wohlbekannten Grundverschiedenheit ber religiösen Richtung der Celebritaten, welche auf dem Titelblatte der "Proteftantischen Monatsblätter" zu bem neuen Unternehmen fich vereinigten. Das fann wirklich nur "wesentlich polemisch" fenn! - bachten wir uns - benn, bie Perfonlichfeit jener Manner von Dorner und Ritzsch bis zu Wichern an sich in allen Ehren gehalten, eine Bereinigung zwischen ihnen fann benn boch unmöglich anders zu Stande fommen, als in beliebter Beise ber Kretenser, um einen gemeinschaftlichen Feind zu bearbeiten.

Als sich freilich nur zu balb zeigte, daß die Ramen jener Gelehrten, die "das ganze gebildete Deutschland mit Achtung nennt", bloß zur Parade auf dem Titelblatte stünden, da erstannten wir sosort von selbst unsere "Reujahrsfreude" als verfrüht. Sie war auch schon wankend geworden, als wir auf dem Umschlage des zweiten Hestes Herrn Gelzer bereits als selbstverständlich erklären sahen, daß die "Gesinnungs» Richtung der Monatsblätter im Ganzen nur von dem Hersausgeber (nicht von den einzelnen Mitarbeitern) vertreten werde." Unmittelbar vor der Schlacht den Krieg im eigenen Lager verfünden, das — dachten wir uns wieder — wäre doch allzu tastlos, und schloßen weiter daraus, daß es mit dem "wesentlich polemischen" Zweck auch Richts seyn müsse. Das Alles erklärt nun Dr. Gelzer in wenig höslichen Aussedrücken nachträglich selbst gegen uns, gesteht aber doch, daß

bei Gründung der "Protestantischen Monatsblätter" von den "historisch-politischen Blättern" die Rede gewesen, allein nur in "rein äußerlicher Parallele", und in dem Sinne: "wie dieses Blatt das ganze katholische Deutschland im Auge habe, so sei die neue Zeitschrift für den gesammten evangelischen Protestantismus deutscher Junge bestimmt." Gegen diese Parallele aber müssen wir uns verwahren! Wenn es nämlich einmal dahin käme, daß für unser Journal nicht einmal mehr Mitarbeiter von derselben "Gesinnungs-Richtung im Ganzen" vorhanden wären, dann zögen wir es vor, die Feder niederzulegen, erachtend: es gebe kein "katholisches Deutschland" mehr.

Berr Gelzer hat seine Zeitschrift mit ben berüchtigten "50 Thefen" eröffnet, welche nicht nur jene Angabe ber "Rreuzzeitung" zu bestätigen, sondern auch eine religiose Bolemif anzufündigen schienen, die durch die neuesten Fortschritte ber Geschichtswissenschaft auf offenem Pranger gebrandmarkt Wenn die "Monatsblätter" beffer bleiben, als ihr erfter Anfang war, und wenn deffen Fortsetzung ausschließlich an Dr. Marriott überlassen wird, so freuen wir uns barüber um ber Ehre Deutschlands willen. Daß wir es aber nicht ruhig him nahmen, wenn herr Gelzer in seinem Prolog unsere beilige Rirche als eine bluttriefende Mörderin hinstellte, war unsere Pflicht, und wenn seine außerst unbesonnene Berufung auf Tahiti'sche Schlächtereien eine Entgegnung hervorrief, Die ihm "die Schamrothe in's Gesicht trieb", so hatte biese Rothe billig seiner eigenen Recheit gelten sollen, welcher wir protestantische Beugen entgegenstellen mußten, über beren Ungaben wir allerdings auch selbst schamroth wurden. Uebrigens hat ja herr Gelzer jebenfalls die protestantischen "Chris sten" auf ben Gubsee-Inseln gar nicht mehr zu vertreten; benn fie sind, gleich den "Christen" am Cap, welche wir auch bereits kennen lernten, schaarenweise zu ben — Mormonen übergegangen, mas mir unsererseits fehr begreiflich finden.

Anstatt aber sein Unrecht einzusehen, citirt Dr. Gelzer

nun vielmehr einen "jungern Freund", ber in unserer Erwiderung ben unzweideutigsten Beweis gefunden habe, daß "eine Fraktion der ultramontanen Partei ein antichriftliches Element in fich trage." Run ift zwar bekannt, daß Gelzer's Hauptheros ber Christenheit, Luther, alle seine Gegner für Antichristen und leiblich vom Teufel Besessene hielt, ben feinen Erasmus nicht minber, als ben groben Dr. Ed aus Ingolftabt, ben schelmischen Dichter Lemnius so gut, wie ben ehrwürdigen Herzog Georg von Sachsen, die fanatischen Sohne Münzers wie die eisfalten bisfigen Schüler Calvins; auch hat er diese Weltanschauung auf Generationen seiner Anhanger vererbt. Für Herrn Gelzer aber mare es jebenfalls beffer, wenigstens ben Rampf für eine folche Anschauung ben Marriott, Ledderhose, Sander 2c. ausschließlich zu überlaffen, da er boch nun einmal nicht auf der Höhe ber historischen Wissenschaft unbefangen Fuß fassen und zu der billigen Anficht ber Leo, Stahl, Bengstenberg, Gerlach, Rathusius 2c. sich bekehren will. Wenn er die mertwürdige religiose Entwicklung bebenft, beren Augenzeugen wir find, wenn er sich lebhaft vorstellt, daß früher oder später ber große Prophet zu Deseret am californischen Salzsee von seinem Flaggenhügel herab die "Beiligen der letten Tage" in allen Theilen ber Welt wirklich jum Bertilgungetriege gegen Gog und Magog aufrufen könnte, daß bann auch er (Herr Gelzer) selbst sich entscheiden mußte, entweber bem blutigen Zions-Banner ber Mormonen, ober ber Marienfahne über den Schaaren Gog's und ihrem Wallfahrtszug unter Allerheiligen = Litaneien und den alten Hymnen der Rirche seine Sympathien zuzuwenden — würde er dann nicht wünschen, von Satan und Antichrift abgesehen und nie andere Saiten gegen Rom angeschlagen zu haben, als die weicheren in seinen "Protestantischen Briefen aus Südfrankreich und Italien".

Aber gerade auf diese "Briefe" sollen wir uns — laut

einer weitern Anklage Dr. Gelzer's — aus unredlicher Tude fälschlich berufen haben, und zwar für eine michtige Angabe, ba, wo es im hefte vom 1. Rov. 1852. S. 635 (benn fo weit greift herr Gelzer jest erst jurud!) heißt: "Professor Gelzer in Berlin gesteht auch in seinen protestantischen Brie fen nicht nur, daß Maggini, der jest in London feinen Landsleuten sogar predigt, vor der italienischen Revolution schon mit der Londoner Bibelgesellschaft Sand in Sand gegangen" u. f. w. Dieß soll eine Erbichtung und breifte Entftellung ber Gelzer'schen Angaben senn, und bamit will ben Gelzer uns ehrenhafte "Wahrheitsliebe" aberkennen. Allein, wir sind es gar nicht, die diesen kurzen Sinn in Gelzer's langer Erzählung von Mazzini gefunden! Wir find es nicht Die Gelzer's Angaben "entstellt" haben, wenn sie enistellt find. Bir haben die incriminirte Stelle vielmehr wortlid in einer sehr gunftigen und dem Verfasser, der damals nech in Berlin lebte, schwerlich unbefannt gebliebenen Recenfin ber "Briefe" Gelzer's im Salle'schen "Bolfsblatt für Stadt und gand" vom 16. Oft. 1852. S. 1288 gefunden und entnommen, indem wir sie in der That für Gelzer's eigene Worte hielten. \*) Er würde uns daher ohne Zweifel eine Chrenerklärung schuldig seyn, wenn auch das "Bolksblatt" ihn unrichtig aufgefaßt hatte. Dieß zu prasumiren, hatten wir feinen Grund, und es scheint uns auch, daß herrn Bezer nie eingefallen mare, gegen bas "Bolfsblatt" felbst birett "Entstellungs"-Rlage zu erheben. Zedenfalls ift gewiß, das dieses Blatt ihn recht verstehen wollte.

Os heißt im "Bolfsblatte" wortlich, wie folgt: "Was von Rajon in i's Losungswort, der ""Protestantistrung Italiens", zu hebten ist, der jest in London seinen Landsleuten sogar predigt, de von macht Gelzer (S. 68) auch artige Mittheilungen. Diese Bursche, der auch vor der Revolution schon mit der London Bibelgesellschaft Hand in Hand ging, obgleich er selbst von der Bibel nichts wissen mochte, wird durch vertrauliche Neußerungen (desselben) tressich charafteristet."

Bas tonnte Dr. Gelzer bagegen zu feiner Vertheibigung anbringen, wenn wir ihn selbst auf bas, fast unmittelbar vor ben Invectiven gegen uns (S. 322) aufgeführte, Actenstück aus dem "Rambler" verweisen und deßhalb der Lüge und Fälfdung bezüchtigen wollten? herr Gelzer läßt bort ben Rambler, "eines ber echauffirtesten Organe des Cardinal-Erzbischofe Biseman in London, mit der anerkennenswertheften Offenheit" eine lange Rebe vorbringen, mit Ernft ermahnenb, saß "ber Protestantismus und alle Staatsgewalten wohlthun würden, bavon Act zu nehmen" - eine Rebe, beren Kern ft: Die englischen Ratholifen verlangten religiöse Freiheit nur, o lange fie die Schwächeren seien; hatten fie sich einmal erchmungen, fo könnte überall von Tolerang keine Rede mehr enn, fie wurden vielmehr mit den Protestanten nach Befin-Den verfahren, fie - "möglicherweise felbst hangen"! Cagte benn, fragen wir nun, Berrn Gelger ber gefunde Menfchen-Derftand nicht, daß Colches unmöglich im Rambler fteben dnne, wie wir denn auch wirklich in den vor uns liegenden Zahrgängen besselben keine Sylbe bavon finden? Und boch deruft er fich unmittelbar auf den Rambler selbst, nicht etwa auf Dr. Marriott's Pamphlete, welchen das lächerliche Basquill entnommen ift, die aber doch menigstens ihre Quelle, eine englisch-protestantische Winkelzeitung, Bulwarf betitelt, angeben. Bulwarf hat ben Rambler travestirt; Marriott hat — ob aus Bosheit oder Bornirtheit? bleibe unentschieben! — die Travestie für wortlichen Inhalt des Rambler genommen, und herr Gelzer gibt bas falsum, ohne auch nur seine nachsten Quellen zu nennen, für baare Munze aus. Er hat dabei neuerdings mehr Eifer als Geschick im Redigi= ren erwiesen; boch hoffen wir, daß er, auch ohne das beschämende Geständniß, von einem Marriott dupirt worden zu senn, ben armen englischen Ratholiken ihre angegriffene Ehre wieber werbe erftatten fonnen.

Wir konnen aber überdieß auch nicht einmal zugestehen, xxxI.

daß das "Bolfsblatt" ben furgen Sinn aus herrn Gelger's längerer und sehr vorsichtig gestellter Relation so unrichtig aufgefaßt habe. Es hat nur ben Einbruck lebendig firirt, ber jebem unbefangenen Leser, welcher auch die Buchstaben zwischen ben Zeilen versteht, aus derfelben binterbleiben muß. Wir fommen hier ganz unwillfürlich wieder auf die religiese Propaganda in Stalien zu sprechen, was uns aus zwei Gründen unlieb ift. Erftens fürchten wir nämlich ben Ueberbruß unserer Leser, zweitens aber ben Berbacht zaghaften Rleinmuthes zu erregen, der bem Ratholifen immer übel anfteht. Indeß mag une die tiefe Ueberzeugung rechtfertigen, daß die vielbesprochene Bewegung in Italien geeignet ift, recht augenscheinlich zu zeigen, wie die Borsehung zum Beften ber Kirche wendet, was die Feinde berselben zum Boseften vermeinen. Italien ift nun einmal arg gerrüttet und tief gefallen; doch trägt es noch genug an guten Elementen gur Biedergeburt, wenn man sie nur zu pflegen weiß, in seinem Schoose, wie auch Gelzer's "Briefe" selbst zugeben, und man darf der Hoffnung leben, daß gerade die politische, wie die religiöse Propaganda im Lande berselben zufährt, indem sie das stagnirende Leben weckt. Aber Gott helfe uns gnädig über die Tage der Krifis, die ihren von außem Gewaltthaten ungestörten Verlauf schwerlich haben wirb, hinweg! Das allein ift es, was uns nur mit schweren Rummer auf Italien bliden, was uns zugleich aber auch bie sogenannten "Fortschritte des Protestantismus" in Italien in dem unzweifelhaft mahren Lichte betrachten läßt. Die Ergahlung Dr. Gelzer's selbst ift, ganz abgesehen von ihrer scharfen Auffassung burch bas "Volksblatt", offenbar ein neuer Beweis für unsere Unsicht, weßhalb wir fie bier ber Hauptsache nach anführen wollen.

"Nizza, Dienstag Morgens 26. November 1850: Die wichtigste Befanntschaft war mir diejenige bes ehemaligen katholisschen Missionars und jezigen anglikanischen Geistlichen. D., eines

Reapolitaners. Innerer Trieb nach Wahrheit, Ginficht in bas Befen und Treiben bes Rlerus in Rom, und bas Stubium ber Schrift führten ihn auf Dalta zur evangelischen Rirche. In biefem Beifte mar er lange unter den italienischen Flüchtlingen in London thatig, bis feine Gefundheit ibn zwang, hicher zu tommen, wo er feit einigen Jahren fich burch Sprachunterricht unb Erklarung bes Dante seinen Unterhalt verschafft. Seine Frau, eine Reuenburgerin, ftarb vor einigen Jahren, und mit ruhrenber Sorgfalt gibt er fich nun ben zwei Rindern bin, die fie ibm binterlaffen. - Bon ihm erhielt ich zunächft die erften zuverlässigen Rachrichten über bie Berfonlichfeit Maggini's, bes Genuesen, ben die demofratische Partei in Italien schon lange als ihr Saupt anfieht, so bag man fie oft furzweg Mazzinisten nennt. Er lernte ibn in Condon unter ben italienischen Flüchtlingen tennen, und fuchte ibn fur bie Errichtung von Schulen und Einführung von Bibelftunden zu gewinnen. ".. Wenn Italien frei werden foll-" (bemertte ibm D.), ... fo muß bas Bolf vorber unterrichtet unb zur religiosen Wahrheit geführt werben, es muß also bie Bibel tennen lernen. " ... Ach, mit Gurer Bibel! bas geht nicht, bas mare ein langer Umweg"", entgegnete Mazzini, die Achseln zuckenb. ...Ich benke"", erwiederte D., ""Sie find in Ihrem Fache ein gebilbeter Mann; bas hindert aber nicht, daß Gie sich nicht auch Die Dube geben burften, einmal zu untersuchen, mas in jenem Buche, bas Sie gar nicht kennen, fteht" u. f. w. Inbeffen Mauini schüttelte bas Alles von fich ab, und erklärte endlich, daß er fich mit D. nicht vereinigen konne, daß fie fich aber als Alliirte betrachten wollten. D. handelte nun für fich allein, erließ ein Manifest an die Italiener, grundete eine Schule, erflarte die Bibel, wobei er durch die Londoner Missionsgesellschaft theilmeise bie erforderlichen außeren Mittel erhielt; fo wirfte er Jahre lang mit Erfolg. Als Maggini ben Fortgang feines Werfes mahrnahm, naberte er fich ihm wieder, und suchte fich mit ihm zu befreunben; in Folge biefes vertraulicheren Berhältniffes fagte ihm D. einmal geradezu: ""Run gesteht mir aufrichtig! nicht mahr, Ihr haltet Chriftum auch für einen Betrüger ober Schmarmer, wie bie anbern Boltafrianer ?"" ""Wenigstens bin ich ber Meinung"" (war Maggini's Antwort), ", bag er auch im Intereffe ber Thrannei gelehrt hat, um bie Bolfer in ber Stlaverei zu erhalten!!"" ""Aber, 3hr erinnert Euch boch, bag er gefreuzigt wurde, und mar von ben Dachtigen und herrichenben ?"" - "Ja, et bat boch gelehrt: wer bir auf einen Baden ichlägt, bem reiche auch ben anbern bar, und wer bir ben Rod nehmen will, bem lag auch ben Mantel u. f. w. Das heißt bie Menfchen zu Glie ven machen. "" "Run moblan", erwieberte D., "batte Er etwa bamit anfangen follen, einem völlig gefnechteten, burch bie größte weltliche Uebermacht unterworfenen Bolfe einen nuglofen außeren Wiberftand zu predigen, fatt ihm vorerft bie innere Freiheit zu geben ?"" - "Allein bas Chriftenthum legt burd Die Monogamie ber perfonlichen Freiheit unnaturliche Beffeln an!" (Go ungefähr lautete ber Ginn biefer hochft bezeichnenden Ginwenbung; ber Borte erinnerte fich D. nicht mehr buchftablich genau.) ""Run, wenn 3hr in ber Polygamie einen Fortforit erblickt, fo geht in die Turfei und nach Tunis, und lernt bet, bis zu welchem Grade beide Geschlechter gerade burch biefe Inflitution versunten finb"" u. f. w. - Bon ba an vermieb Daggint, je wieder auf biefen Begenftand gurud zu fommen; feithem hat er die italienische Revolution mitgemacht, hat furze Beit in Rom ale Triumvir geherrscht, und lebt nun abermale ale Flüchtling in London, wo er (eine gang neue Phase in seinen Bestrebungen) jest bie Brotestantisirung Staliene gum Lofunge. worte mablt, feit er (wie es scheint) gelernt hat, bag man eine Nation nicht auf die Dauer mit dem Klingklang allgemeiner Rebentarten und hochtonenber Worte in Bewegung erhalten fann. Auch biefe Protestantistrung ift ihm nur ein Mittel; aber es fragt fich, ob bas Mittel nicht wichtiger und ftarfer und folgenreicher werben fann, ale Maggini's eigentlicher letter Bwed (bie Demofratifirung)? Rach neueften Privatberichten aus London foll Majzini bort fogar angefangen haben, felbst seinen Landsleuten ben Protestantismus zu prebigen \*)."

<sup>\*)</sup> Nachdem schon früher von dem lasterhaften Achilli einige solcher Predigtmuster überhaupt kundgeworden, berichtet nun anch die Berlis ner "Allgemeine Kirchen-Zeitung" vom 16. Febr. 1853 aus Dublin von einem Andern, über die "evangelischen" Predigten der ita-

Um bes lieben Friedens willen hatten wir die Mabiaische in specie gerne einmal fallen lassen. Es bedurfte gar bit der gewaltigen Erschütterung durch das Mailanderstentat, um die besonnerern protestantischen Journale selbst: der Schmach zu bewahren, fort und fort als blinde ichbeter jener "evangelischen Allianz" zu erscheiz, deren bis jest bekannteste Großthaten sind, daß sie, e Gelzer's "Briefe" (S. 256) versichern, durch ihre enten mit Hülfe des englischen Consuls Freedorn jesm schändlichen Achilli die Mittel zur Flucht aus dem hiverdienten Kerfer in der Engelsburg verschaffte und nach England beförderte, daß sie den Affassinen. Chef affi mit offenen Armen in ihren Schooß aufnahm, und sie die scandalöse Deputirung nach Florenz zu dem aussprochenen Zwecke betrieb, ganz Italien in religiöse Anarchie

lienischen Apostaten: "Gavaggi hielt in Greterhall feinen letten Bortrag, erft tialienisch, bann englisch. Die volle italienische Bofalisation will fich gar nicht ben trüben englischen Selbstlautern bequemen; seine Aussprache ift eigentlich recht komisch, aber bas Publifum bewies eine Schonung, die man bei andern Boltern schwer finden murbe. Roch befremblicher ift für ben Nordbeutschen bie lebhafte theatralische Gestifulation und Wandlung ber Stimme. Balb läßt er ben Dr. Wiseman im sußeften, findlichsten Disfant reben, balb tritt er ber alten Schlange Popery auf ben Kopf, bag bie Eftrade brohnt. Wenn er fich über bie Bruftung lehnte, und in seinem gebrochenen Englisch fragte: "Ihr Englander, Bapft gern haben? Ihr Euch bas gefallen laffen?" - fo war es uns möglich, nicht in bas tausendstimmige Rein einzustimmen, bas ihm Das Thema feiner Rebe war ber Rachs weis, baß er gar fein Reuerer und Revolutionar, fonbern ein rechter Conservativer fei, indem er hinter Die Renerung bes Papfithums auf ble Apostelfirche guruckgebe. "Es ift am Enbe gar nicht fo übel", fagte mein Rachbar, "baß bie ba auf dem Continent so viel Leute wegjagen; Gavazzi hat hier zweis bis breitaufend Buhörer; wenn er ein Buch geschrieben und hergeschlat hatte, fo maren ficher feine zweitausenb Eremplare abgefest."

zu fturgen. Befanntlich ift in England bas Madiai-Fieber erft jungft zum zweitenmale auf bas heftigfte ausgebrochen, gerade zur Zeit, als Mazzini die Blutfahne in ber Lombarbei aufzusteden im Begriffe stand. Während sie aber in England rasten, brachte z. B. die "Kreuzzeitung" höchstens falte Referate darüber, und das Halle'sche "Bolksblatt" schloß bie ganze Sache mit ben redlichen Erflärungen Leo's ab, welche wir unverweilt mitgetheilt haben. Auch die anfangs projettirte zweite diplomatische Sendung von Seite Preußens nach Tosfana unterblieb, wie es heißt, weil nahere Berichte aus Floren bem Berliner hofe bemerflich machten: es werbe immer flater, daß die revolutionären Umtriebe durch gang Italien mit ber von England aus betriebenen protestantischen Propaganda im genauesten Zusammenhange stünden. Gewiß wird bie fluge Borficht, welche jene streng conservativen Blätter seits dem in der Sache einhielten, sich lohnen, und moge Riemand es als neue Provocation auslegen, wenn wir auf bie heftigen Angriffe unverholen unsere Meinung sagen, die herr Belger jest noch gegen uns gerichtet hat. Er zeiht uns fanatischen haffes gegen die Madiai; aber wir bemitleis ben sie vielmehr, wie alle andern unglücklichen Abepten ber englischen Missions - "Allianz". Es ist am Ende nicht abzusehen, mas aus ihnen werden sollte, als entweder Ranonenfutter im Dienste Mazzini's, ober Refruten bes mormonischen Bions, das erwiesener Magen am reichlichften und leichteften da ärndtet, wo die englischen Missionen vorher gefäet haben. Der große Prophet am Salzsee schickt seine Apostel nach allen Weltgegenden hin, aber nirgends unter fatholisches Bolf, immer nur zu protestantischen Bevölferungen, und ber Umstand, daß die jungste Versammlung der " Heiligen " zwei Apostel für Italien becretirt hat, beweist die hohe Werthschähung, welche man zu Deseret im Utahthal bereits auf bie italienischen Vorarbeiten ber "evangelischen Alliani" sețen zu dürfen glaubt.

Dr. Gelger und Dr. Marriott vermeinten — um schließlich auf ihre Borwürfe zurückzukommen! — die letten Takte ju bem betäubenden Salloh aufspielen zu muffen, welches feit mehreren Wochen von Rurnberg vin Berlin nach Basel über uns ergangen ift, unter allerlei Bariationen über bie Epitheta: fanatisch, teuflisch, diabolisch, satanisch. Die Beranlaffung gaben einige Aeußerungen in bem von auswärts uns zugekommenen Aussate: "Die englisch-französische Propaganda in Italien und der Carlo Alberto des 17. Jahrhunderts". \*) Der mit ben Zuftanden Italiens aus langerer personlichen Anschauung wohlbefannte Verfaffer bemertte bort: erftens, das italienische Lohnlaquaien-Baar Madiai habe "wenigstens für sich noch burch keinen Beweis der Welt bargethan, baß fie eine Ausnahme von der Regel seiene, nach welchet ihrer Rlaffe von Leuten Jebermann gerne aus dem Wege gehe, ba fie, wie Jedermann in Italien wisse, in der Regel von Betrug und Unjucht lebe; zweitens, die Entscheidungsgrunde ihres Urtheils bewiefen, daß sie "nicht wegen religiöfer, fondern wegen politischer Bergehen verurtheilt worben, baß Geld babei im Spiele gewesen". Das sind die Borte, an welche fich nun auch die beiden herren in Bafel gegen uns halten, indem fie mit fest zugekniffenen Augenliebern an allen ben unbestreitbaren Thatsachen vorbeigehen, durch die wir in einer Reihe von Artifeln erwiesen haben, daß unser verehrter Mitarbeiter gang Recht hat, so weit er positive Fakta behauptet, und nicht bem Argwohne Raum läßt, ber immer, auch Lohnlaquaien gegenüber, eine unsichere

Für das Erste ist und bleibt höchst bezeichnend, daß gerade ein Lohnlaquaien = Paar die oberste Stelle in dem Martyrologium der "evangelischen Allianz" einnehmen muß. Bon den sonstigen Qualitäten der englisch-waldensisch-prote-

<sup>\*)</sup> Erftes December-Beft, Band XXX, S. 814.

stantischen Befenner konnte ber Verfaffer bamale noch nichts Sicheres wissen, ba von den Proces-Acten der Madiai überhaupt erft die magern Urtheils - Auszüge vorlagen, welche beutsche Blätter aus bem Journal des débats entnahmen; übrigens berichten ja auch die von Marriott selbst publicirten Briefe bes brittannischen Schupengels ber Mabiai: Die anfanglichen Anflagen batten gelautet, gegen ibn auf Profelptenmacherei, gegen fie auf "unmoralische Aufführung". Seitben erfuhren wir allerdings, daß der florentinische Staatsanwalt ben sittlichen Ruf der Angeklagten für durchaus unbescholten erflarte, und wenn man baher behaupten will: es fei jest jener "Beweis ber Welt bargethan", so laffen wir es gelten. Aber — damit ist die Sache noch nicht abgemacht. verweisen auf die Mittel und die Objefte des gierigen Saschens ber Madiai nach Proselyten, wie wir es jungst (S. 274) aus ben Acten bargestellt, auf die Qualität ber von ihnen mit infamen Lästerungen gegen bie Rirche bearbeiteten Berfonen, welche zu dem Apostelpaar meift in bienenbem ober sonft unterthänigen Berhältniß, jum Theil in unmundigen Jahren ftanden, von denen Eine sogar - nach Gelzer's eigener Angabe - "sehr arm und fast mahnwitig" war, ein Umstand, ber benn boch auch einen Marriott bermaßen genirt, daß er zu ber frechsten Urfundenfälschung bie Buflucht nimmt, und in seiner Uebersetzung des gerichtlichen Ertenntnisses für: "sehr arm und fast wahnwißig " mit eiserner Stirne und ohne Beiteres fest: "burftig und fehr unwiffenb"! - und barauf verweisend, fragen wir herrn Belger: ob das Alles nicht ächt — lohnlaquaiisch lautet? ob denn wirklich die Acten den Eindruck hinterlassen, daß ber Eifer für bas Saus Gottes und nicht ber für englisches Geld das Lohnlaquaien - Paar hingerissen, auf englischen Hinterhalt pochend ben Landesgesetzen Sohn zu sprechen? Mit dem vorgeblichen Blutzeugen - Eifer hat es ja gar noch die eigenthümliche Bewandtniß, daß die Frau mahrend ihrer

ober 20 jährigen Laufbahn als englische Zofe eine bibele Eregetin geworben war, ber Mann aber ju Boston in rbamerika sogar schon im 3. 1840 bas anglikanische Abenbbl genoffen hatte, ohne bas fie es verschmähten, zu Flo-3 außerlich ale Ratholifen zu gelten, bie sie zum öffenten Uebertritt "ben Augenblick mahlten" — das Jahr 18 namlich! Fünfzig englisch-protestantische Emissäre auf mal ließen fich bamals in Florenz nieder, und organisirten gur Abhaltung heimlicher, vom gandesgeset verbotenen moentifel in fünf Seftionen; je zehn der fremden Apostel zeten eine Seftion und richteten sofort eine Menge geheis r Bersammlungen an, in derselben Stadt, wo doch schon langer Zeit eine öffentlich anerkannte protestantische Rirche and. Daß auch die Madiai selbst von reichen Englann die nothigen Geldmittel erhielten, hat bie Procesverhandg erwiesen \*). -- Roch mehr! Wenn Herr Gelzer fich voren wollte, daß eine fatholische Dienstherrschaft armseligen wehrlosen Individuen protestantischen Bekenntniffes nur ber Sälfte von aufdringlichen gafterungen guthers und Reformation zusette, mit welchen jenes Lohnlaquaienar ihre unmundigen Opfer wegen des Papstes, der heiligen che und ihrer Lehre plagte, von ber erwiesenen Bestechung ф Geldspenden zu geschweigen! - - wurde er nicht sagen: bes sei der niedrigste Schacher, Betrug und Unzucht an - Seele bes Rächsten? Und er hatte Recht \*\*)!

Dr. Cahill in einem Sendschreiben an Lord Carlisle nachweist, welches bas Journal Ami de la religion vom 10. März publicirt.

<sup>&#</sup>x27;) Im Allgemeinen bemerkt die Anklage:Acte über die einzelnen Fälle:
"Ja, sie wandten sich in diesem schändlichen Unternehmen gerade
an die Schwächsten und Unersahrensten, die auch ihrem herrischen Ginfing unterworfen waren." Auch die vielen Briefe des englischen Agenten der "evangelischen Allianz", oder irgend einer speciellen englisch-propagandistischen Gesellschaft, welcher mit den Radiai's

Endlich erhebt fich Dr. Marriott gegen bie Behauptung jenes incriminirten Artifels: daß die Madiai nicht wegen religioser, sondern wegen politischer Vergeben verurtheilt worden seien, mit grimmiger Frage: ob wir damit vielleicht die ihnen vorgeworfene "Gottlosigfeit" meinten ? Wir antworten: Rein, sonbern die ihnen nachgewiesene "Broselptenmacherei", b. h. bas gierige Saschen nach Angeborigen an berer Confessionen mit verwerflichen ober unerlaubten Dit teln, meinen wir! — jenes Wort, das den unbedachten Madiai Freunden so schwer über die Lippen geht, und ein Bergeben gegen die Staatsgesetze bebeutet, welches in Bayern 3. B. nach ber von uns jungft (S. 275) beigebrachten pretestantischen Geseteinterpretation sehr schwer gestraft werben mußte, welches seit bem sonft boch "vollfommene Tolerang" gewährenden, berühmten preußischen Edift vom 9. Juli 1788 in ben Tolerang-Ediften aller Länder verpont ift, welches ber toskanische Protomartyr Graf Giucciardini selbst nicht umsonft burch alle benkbaren, freilich nicht fehr confessorischen Tergiversationen von sich abzumälzen suchte, indem er endlich sogar behauptete: er habe mit seinem Conventifel bloß beshalb bie propagandistische Bibelübersetzung Diodati's statt ber fatholischen Martini's gewählt, weil jene fehr wohlfeil, biese zu theuer sei. - Man braucht also bei jenem Ausbrud: "politische Vergehen" nicht einmal nothwendig an den muthmaßlichen Zusammenhang zwischen ber "Proselytenmachereis

auch noch in ihren Gefängnissen in stetem Berkehre blieb, hat Warriott sehr unvorsichtiger Weise im "Wahren Pretestanten" (1853. heft IV) verössentlicht. Sie verrathen nur zu viel, obs gleich sie offenbar auf Borweisen berechnet sind! So weiß der Engländer die Zeugen, sämmtlich arme Leute, welche vor Gerickt über das schändliche Treiben der Madiai aussagten, und ihre "Umdanfbarkeit" nicht genug zu schmähen; sie alle hätten große Bohlsthaten (nicht nur Tractate 2c.) von den Angeslagten empfangen, "obgleich diese bekanntlich selbst nicht reich sind." — S. überhaupt a. a. D. S. 285. 300. 306. 315. 299.

in Florenz und der politischen Propaganda zu denken, obwohl Herr Marriott selbst gerade jest bezeichnende Indicien
für einen solchen Zusammenhang geliefert hat. Er versteht
sich, wie wir gesehen, bestens auf die Kunst des UrfundenZurichtens, und doch sind verfängliche Dinge in den Aftenstüden stehen geblieben, welche er über den genannten Grasen
und die Correspondenz des englisch-propagandistischen Minister-Residenten in Florenz publicirt.

Der ift es nicht auffallend, daß der erfte Emissär, den die Regierung aus dem Lande jagte, berfelbe englische Rapitan Bafenham war, welchen wir jungft mit bem Flüchtling Mazzinghi zu Genua im schmählichen Seelenschacher an unmündigen Kindern auftreten und barauf eilig flüchten fahen (vgl. S. 274), daß unter feinen Aufpicien ber Bibeldruck in Florenz selbst vorbereitet wurde, daß jener Graf feine Conventifel mit lauter Handwerfern und ungebilbeten Leuten hielt, von benen Einer wirklich megen bes Befiges aufrührerischer Papiere processirt wurde, bas die Regierung gerade diesen Umgang des Grafen besonders scharf betonte, baß bei vorgekommenen Berhaftungen hurtige Begräumung "einiger Papiere" die Hauptsorge mar, daß die Gemissensruhe ber "treuen Zeugen" babei in Angst und Entseten, in verzweifelten Fluchtversuchen sich kundthat, und einer aus purem Unschuldsgefühle stehenden Fußes den englischen Schiffen zulief, daß bei ben haussuchungen nicht bloß Bibeln und Traftate \*), sondern auch Eremplare von bem berüchtigten und durch die italienische Revolutionspartei mit Jubel

Sine römische Correspondenz in hengstenberg's "evangelischer Kirchenzeitung" (1853. S. 110) bemerkt: "Die Bibel war durch die Agenten der auswärtigen Gesellschaften" (seit der "Revolutionszeit" von 1848) "so start verbreitet worden, daß man die jest in Toskana vorhandene Jahl von Bibeln und neuen Testamenten auf etwa achttausend veranschlagt. Außerdem Traktate und Bücher in großer Jahl."

begrüßten Briefe Glabstone's, und zwar nicht einzeln, sondern partienweise, entbeckt wurden, daß schon im April 1851 zwei Evangelici in strenge Polizeisrasen versielen, well (wie das Strasbecret besagt) sie einer "geheimen Berdindung" angehörten, die protestantische Proselhtenmacherei treibe, "mit der Absicht, dadurch die gegenwärtige politische Ochnung der verschiedenen Staaten Italiens leichter umzustosen"— ist das Alles nicht auffallend? Weniger auffallend, aber interessant namentlich auch in Parallele mit den orientalischen Ersahrungen des jüngst besprochenen Reisenden Patterson, ist der Umstand, daß Siucciardini deponirte: die um religiöse Belehrung an ihn gesommenen und von ihm dann zur Bibellesture angehaltenen Personen, "Katholisen dem Ramen nach", hätten ihm alle erklärt, "daß sie eigentlich gar keinen Glauben hätten."\*)

Jedenfalls wird uns Dr. Marriott nicht verargen, wenn wir uns die Ramen seiner florentinischen Glaubenshelben, so weit sie genannt werben, sorgfältig notiren, bloß zur Bergleichung auf den Fall, daß seiner Zeit die Mitglieder des Mazzinischen Central - Revolutions - Comité's zu Florenz namentlich bekannt wurden, von benen man bis jest blef einige bem Stande nach angibt, als einen armen Soulmeister, einen abgesetzten Beamten, einen clientenlosen Advofaten und einen arbeitslosen Schneiber! Aber - noch mehr englische Briefe, wie immer "übersett", möchten wir von "Wahren Protestanten"! Herr Marriott, als Minister-Refibent ber englischen Propaganda am Centralftapelplas Bosel und Generalissimus der Colportage durch ganz Alemannien und die Rheinlande, kann sie ja leicht geben! Richt als wenn darunter ber Hauptzweck seines Journals leiben dürfte, ber "evangelischen" Welt das goldene Büchlein & ther's: "Das Papstthum vom Teufel gestift", recht bringend

<sup>\*) 6.</sup> bei Marriott III, 224, 239, 243; IV, 288, 293, 291, 297, 236.

m's trante Herz zu legen, und gegen die Mattherzigen, als deo, Stahl, Gerlach, Hengstenberg, Rathusius a. s. w. zu beweisen, daß allerdings Rom das Babylon der Offenbarung und trunken vom Blute der Heiligen, die katholische Kirche eine Ausgeburt der Hölle, der Papst der Biderchrist und ein "Haupt durch den Teusel ausgeworfen", iei, und daß sene Männer nur in schreiendem Widerspruche nit den "Bekenntnisschristen der evangelisch-lutherischen Kirbe", namentlich aber den "Schmalkaldischen Artikeln", velche sich wörtlich so aussprächen, diesen Sähen dogmasisches Ansehen absprechen könnten"). Der Hauptzweck leidet iber auch nicht Eintrag durch die Lieferung solcher englischen Briefe; denn diese verhalten sich zu senem, wie die Praris ur Theorie, die hier wahrlich nicht grau ist.

### XXVI.

## Die Elephanten der Semiramis

in Dr. hengstenberg's "evangelischer Rirchenzeitung".

Während die preußische Regierung das katholische Bolk ind dessen Bertreter von der lautersten Harmlosigkeit ihrer vohlbekannten Maßregeln gegen die Jesuiten zc. zu überzeusen sucht, will Dr. Hengstenderg's "Kirchenzeitung" in ihrem langen Reujahrsspruch (S. 34 ff.) erweisen, daß Preusen mit seiner gemischten Bevölkerung unter evangelischer Resierung auf die Dauer unmöglich Jesuiten ertragen könne, und ihnen leider nur zu viel für die Selbsterhaltung Preusund ihnen leider nur zu viel für die Selbsterhaltung

<sup>\*)</sup> G. das III. Beft seiner Beitschrift. G. 172 bis 211.

Bens bereits zugestanden sei. Den Beweis will der gelehrte Professor nicht schuldig bleiben, und er stellt daher solgende Säte auf: 1) der Jesuitenorden strebe nach gewaltsamer Bertilgung des evangelischen Glaubens, 2) er wirke gegen die akatholischen Fürsten, 3) er untergrabe grundsatmäßig des göttliche Recht der königlichen Gewalt, 4) von ihm rühre überhaupt die Idee der Bolkssouverainetät her.

Unter Berufung auf die Autorität Ranke's und seine "Geschichte ber Papste" führt er eine Reihe von Jesuiten an, welche ben einen ober anbern Sat ausgesprochen hatten, der unter jene Hochverrathe Berbrechen gehöre, und verw theilt sofort den gangen Orden. Die zwei großen gatalitaten, welche ihm bei der Argumentation jugestoßen sind, hat er im Gifer völlig übersehen. Erftens find nämlich bie von ihm denuncirten Jesulten bis auf ein paar - gar feine Jesuiten! Da ift J. P. Winded, nicht Jesuit, fonbern canonicus ecclesiae collegiatae in Marchdorff; P. Chirland, nicht Jesuit, sondern Laie und Jurist; der spanische Simancha, nicht Jesuit, sondern Weltgeistlicher, Prosessor Juris und nachmals Bischof; Baronius, nicht Jesuit, sondern Oratorianer und Cardinal; 28. Allen, ber Englander, nicht Jesuit, sondern Gäfular-Rlerifer und Cardinal; Jean Boucher, nicht Jesuit, sondern Pfarrer in Paris und Hauptprediger der Lique.

Zweitens hat der gelehrte Journalist die kirchen = und profanhistorischen Umstände bei den Schriften dieser Jesuiten und Richtsesuiten beachtet, gerade als wenn solche gar nicht existirten und die Verfasser vom Himmel in ihre Zeit ge-Winded, sagt er, lehre, daß alle Reger ausgerottet werden müßten, und die drei oben zunächst nach ihm aufgeführten "Jesuiten " desgleichen. Lehrten sie dies aber wirklich, so thaten sie es mit nächster Beziehung auf bie Calvinisten, welche ohne Scheu predigten, daß die Ratholifen als Gözendiener des Todes würdig seien, wie namentlich Knor sehr bestimmt erklärte, und ihre Theorie auch auf bas eisrigste in Praris umsetten; sie thaten es Angesichts ber blutigen Buthereien in Schweben, in Belgien, Angefichts ber ju Hunderten fannibalisch geschlachteten Ratholiken in England und ihrer an die Stadtthore genagelten Eingewebe. Gerade bei Winde fann der gelehrte Doftor diese Grünel (essera crudelitas Sectarum) geschildert und dann die Be-hauptung sinden, wenn alle geistlichen Mittel vergeblich feien, durfe ber weltliche Arm, um das Uebel im Reime ju

erfliden, auch zur Gewalt greifen, immer aber sei die Anwen-

dung ber Straf-Gewalt hierin mißlich \*).

Riche, welche von jeher mit einem akatholischen Monarchen unverträglich war — sagt Dr. Hengstenberg, und bringt stattliche Zeugnisse von vermeintlichen Jesuiten aus dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts bei. Wie neu und außerordentlich! wenn man bedenkt, daß in vorresormatorischer Zeit in der That Riemand anders wissen konnte, als daß der Fürst der Religion des Bolkes sehn müsse, und daß nach der Reformation die Ligue z. B. und mit ihr Bouch er diesen Grundsatz aufrecht erhielten, welchen ja auch die Protestanten annahmen, nur mit der kleinen Modisisation, daß nicht die althergebrachte Religion des Bolkes, sondern die mschilig ausgefangene Religion des Fürsten maßgebend sei — eine neue Einsicht, der die Welt das glückselige Staatsrechts-

Brincip cujus regio illius religio verdanfte.

Daß die Zesuiten die Grunder der Bolfssouverainetats. Lehre und Berbreiter bemofratischer Principien seven, hat ber Irlander Fagan jungft im englischen Parlament als Ehrenpreis bes Ordens aufgezogen und tft darüber ausgelacht worden; herr hengstenberg macht basselbe bem Orben jum Borwurf! Zum Beweis führt er dießmal nicht Winded (der das dimocraticum regimen pestiserum den Seftirern juschreibt), sondern Boucher und ben wirklichen spanischen Jefuiten Mariana an, der mit feiner Lehre vom Tyrannenmord natürlich nie fehlen darf. Immer aber vergißt man zu fagen, daß der Orden selbst diese Lehre strengstens verponte, und das Buch unterdructe, mahrend Protestanten es maren, welche um des Aergernisses willen zu Frankfurt eine neue Ausgabe davon besorgten, daß der Orden seinen Mitgliedern sogar jede Theilnahme an der "heiligen Ligue" als mit dem Geist der Gesellschaft unvereindar untersagte. Insbesondere verschweigt man sorgfältig, daß Boucher und Mariana erft nach bem Erscheinen zweier protestantisch - demofratischen Berte von ungeheuerm Einflusse geschrieben: nämlich nach Buchanan de jure regni apud Scotos und nach dem verfappten Junius Brutus, hinter meldem man lange Beza felbft fuchte und endlich Subert Languet fand. Grotius bezeugt auch ausdrücklich: Boucher habe Alles aus Junius Bru-Die Calvinisten also maren die Bater jetus geschöpft. ner Bolkssouverainetate = Lehre, nicht die Jesuiten; bas mar

<sup>\*)</sup> Binbed's: prognosticon futuri status ecclesiae. Col. Agripp. 1603. p. 157 ff. 232 ff. 390.

seiner Zeit eine offenkundige Thatsache von Wittenberg bis Madrid, und die Lutheraner wußten es gegen die "Schule Calvini" vortresslich zu benüten, wie Herr Dr. Hengstenberg z. B. aus den zwischen Hektor Gottfried Masius und Hubert Mosanus (Christ. Beckmann) am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts gewechselten Streitschriften sich gründlich

überzeugen fann.

Bas nügen uns aber alle sonnenflaren Gegenbeweise! Die ausgestopften Elephanten ber Königin Gemiramis erscheinen boch in jeder Schlacht wieder! Auch ein Mastbaum ibe nen mitten durch die Brust gestoßen, schadet nicht viel; wo das Herz siten sollte, liegen eitel Lumpen, Heu und Strob, über Racht ift das Loch geflickt, und morgen ermuthigt ober schreckt ber Colos wieber alles Bolf ringeum.\*) Rur bas mag auffallen, daß Dr. hengstenberg es ift, ber sich biesmal jum Führer ber von Ranfe neugeflicten Elephanten bergegeben und zwar gerade jest, in ben Zeiten ber allmächtigen Batte er boch ju Baule-Rirchen-Beiten bewiesen, daß die Jesuiten die Bater der Lehre von der Bolfssouverainetat und Verbreiter bemokratischer Principien seien, bamale ale bie protestantische Welt die Genugthuung hatte, ben Orden als fürstenknechtisch, wesentlich reactionar, volks- und freiheitsfeindlich für ewige Zeiten aus dem "Reich" verbannen au feben; er mare bann ber Dube überhoben, erft jest bie aufunftige Aechtung beffelben in Preußen zu beantragen. Allein auch hier ist das Spiel immer das alte: in revolutionde ren Zeiten verfolgt man die Kirche als reactionar, in reactionären Zeiten als revolutionar!

<sup>\*)</sup> Davon hat fast gleichzeitig mit hengstenberg auch ein ungenannter Bubeder im Salle'ichen "Bolfeblatt" Rum. 17 (unter ben 3m: also ohne Zuthun der Redaktion!) einen schlagenden Beweis geliefert, in Betreff ber befannten Stelle in ben Jesuiten-Statuten, aus welcher man in schülerhafter Unfenntnis bes fcolaftischen Lateins ben Sat herausliest: ber Jesuiten Dbere fonne um eines guten 3medes willen eine Tobfunde befehlen (ad peccatum etc. obligationem inducere — zu einer Tobfunde verpflichten, anstatt: unter ober bei einer Tobfunde, wie man fagt: unter ober bei schwerer Strafe). Ale Ritter von Lang einst ben ausgestopften Elephanten in bie Schlacht führte, marf ihn ein protestantischer Professor in Göttingen um; Ranke richtete ihn wieber auf; Professor Balter foling ihn in seinem jungften Sentschreiben an Gerlach neuerbinge nieber; aber fcon bat ihn ber Lubeder abermale in's Feld geführt, und will mit ihm bie taufent Gulben gewonnen haben, welche Pater Reh gu Fraukfurt Jedem bot, ber aus einer Jesultenschrift ben Orben bes Grundsages überweise: "Der 3med heiligt bie Mittel."

## XXVII.

兰

# Betrachtungen über die Frage der Kaiser: Krönung.

Im Jahre 754 wurde jum erstenmale ein König burch einen Papst gefront. Der König war Pipin, ber, burch die Bahl der Franken statt des letten Merovingers auf den Thron gehoben, die neue Dynastie ber Karolinger gründete. Schon zwei Jahre vorher war er vom heiligen Bonifazius. ju Soiffons gefront worden; jest aber erschien hülfesuchend vor ihm Papst Stephan II., und vollzog die Krönung des Konigs und seiner Sohne noch einmal zu St. Denns; bieß scheint Pipin zuerst begehrt, Stephan willig gewährt zu has ben. Jener wollte seinem Bolfe zeigen, daß auch der jetige Bapft, gleich seinem Borganger Bacharias, jene seine Erhebung billige, denn burch Pipin's Thronbesteigung, durch die Entfernung des letten Meroringer's wurde einem unnaturs lichen Berhältniffe, bas schon allzulange gedauert, und großes Unheil über Land und Bolf gebracht hatte, ein Ende gemacht, wurden Thatsache und Recht, die sich bedenklich einander gegenüberftanden, verschmolzen; bas Frankenreich fonnte nicht gebeiben, feine bobe Bestimmung nicht erfüllen, wenn eine tonigliche Gliederpuppe, ein thatenloser Staatsfigurant vorhanden war, der zwar nicht selbst zu regieren im Stande XXXI. 28

war, dessen sich aber irgend ein Ehrgeiziger, irgend eine selbstsüchtige Partei bemächtigen und ihn zur Spaltung, zur Zerrüttung des Reiches, zur Erregung von Bürgerfrieg gestrauchen konnte; die Nation hatte barüber unter Carl Martell und früher schon bittere Erfahrungen gemacht.

Und was wollte der Papst? Dieser war, zunächst in der Roth und Gefahr Schut erflehend, gefommen, benn bem papft, lichen Stuhle brohte ber Boben unter ben Füßen zu schwinden; aber er mar auch ausgezogen, das zu finden oder zu schafe fen, mas jest ber abendländischen Christenheit vor Allem Roch that: einen driftlichen König, einen Beschirmer und Forder rer ber Kirche und driftlicher Sittidung. Wo mar damale ein solcher zu finden, wenn nicht bei den Franken? Auf dem Throne zu Constantinopel saß jener blutgierige Verfolger Con-Rantin Kopronymus, schmußiger noch als sein Rame; Italia wurde von den Longobardenkönigen mehr zertreten als regient, und eben hofften und strebten sie Rom und ben Bapft fic dienstbar zu machen und damit die Unterjochung eines Bolich, mit dem sie sich nie zu verschmelzen, das fie nie zu versohnen und zu gewinnen verstanden hatten, zu vollenden; in Spe nien herrschten die Saracenen; England zerfleischte fich selbs in der chaotischen Verwirrung der Heptarchie; Deutschland war noch halb, der Norden noch ganz heidnisch. Da gab et nur zwei Gewalten, nur zwei Männer in Europa, denen beschieben mar, die Geschicke des Welttheils in die rechte Bain 'au lenken, und diese beiden, der Papft und der Frankenfüß, waren burch die Vorsehung aufeinander angewiesen; ven ihrer Eintracht, ihrem Zusammenwirfen hieng bas Bobl ber Christenheit, die Zufunft der Welt ab. Ein geiftliches Game und ein weltliches, Papft und Kaiser, bas mar es, weffen die Zeit bedurfte; jener war längst vorhanden, dieser muste, wenn ber rechte Mann gefunden und der rechte Moment gefons men war, unter ben helfenden Santen des Papftes jur Belt geboren werben. Und darum mar bas, was zu St. Denys

eschah, die Krönung Pipin's und seiner Söhne, der Vorsote deffen, was sechsundvierzig Jahre später in der Peterssirche zu Rom sich begab; Papst Leo vollendete an dem Sohne, was sein Vorgänger Stephan am Vater und am Sohne begonnen und eingeleitet hatte.

Die Krönung Karl's in Rom durch Papst Leo III. war, rie Jedermann weiß, der Act, durch welchen die Herstellung der Erneuerung des abendländischen Kaiserthums vollzogen vurde. Karl proflamirte sich nicht selber als Kaiser, ließ sich uch nicht mählen; als König der Franken und der Lombarden trat er am Weihnachtstage 800 in die Kirche, als Kaiser trat er heraus. Mag er nun die Absicht des Papstes vorher gewußt haben, oder wirklich überrascht worden seyn, sicher ist, daß er selbst, so gut wie die ganze damalige Welt, Mles, was ihn als Kaiser von seiner frühern Stellung unterschied und über diese erhob, von jenem Tage, jenem Acte ableitete.

Seitbem blieb es ein ausschließendes Borrecht bes Papbes, und eines seiner schönften und kostbarften Rechte, die Reiserwurde durch die Krönung zu geben. Seit der Theiung des großen Frankenreiches hatten jene karolingischen fürsten, benen bas Königreich Italien zugefallen, ben Anpruch auf das Raiserthum; dann, als diese Familie sank ind Erloschen begriffen war, versuchten es die Papste mit italienischen Großen; aber bald zeigte sich, baß biese ichte Dauerhaftes zu grunden vermochten, daß sie den hoven Raisernamen nur mißbrauchten und erniedrigten. Achtmbbreißig Jahre lang — sie gehören zu ben trübsten und verworrensten der europäischen Geschichte — hatte sich Riemand gefunden, der die Kaiserwürde gewinnen konnte ober vollte; da trat der tüchtigste Fürst seiner Zeit, der König res besigeordneten, fraftvollsten Bolfes, Dito I., als Bewerber uf; ihm mußte die Kaiserkrone (962) zufallen, mit ihm ling sie an die deutsche Nation für immer über, nach ihm ind nur deutsche Konige Kaiser geworden.

Wenn der Exforene der deutschen geistlichen und weltlichen Fürsten zweimal gekrönt war, zu Nachen als deutscher, zu Mochen als deutscher, zu Monza oder Nailand als italienischer König, bann zog er nach Rom, um aus den Händen des Papstes die dritte vornehnste Krone, die kaiserliche, zu empfangen. Rur in Rom, am Altare, unter welchem die Gebeine des Apostelfürsten ruhen, sollte die Krönung stattsinden; vor diesem Altare empfing der Kaiser das Schwert und die Insignien seiner Würde; und wenn Ludwig, Karls Sohn, von Papst Stephan IV., der die Kaisserkone mit sich brachte, in Rheims gekrönt wurde, so war diese eine durch die Noth gebotene Ausnahme, die sich nicht wiederholte.

Was mar nun aber biefes Raiserthum ber neuern drift, lich-germanischen Zeit? Richt etwa eine bloße Erneuerung bes altrömischen Raiserthums; ein vom Papfte gefrönter temischer Kaiser mar ein gang anderes Besen, nahm eine gang andere Stellung ein, als die mar, welche Augustus und Trajan, ober auch bie driftlichen Raiser Constantin obn Theodosius eingenommen hatten. Das alte Reich mar theile bar und wurde oft unter mehrere Raiser getheilt, das new driftliche Raiserthum war einzig und untheilbar; zwei Raise waren nach der Bedeutung, die jest diese Burde hatte, fo unmöglich, als zwei Sonnen an Einer Hemisphäre. Bit ber Papst das geiftliche, mar der Raiser bas weltliche ham! ber gangen Christenheit, hatte daber ben bochften Rang per allen Königen; sein Amt murbe angesehen als ein von Got angeordnetes, ein der ganzen Chriftenheit ichuldiger Dienk durch welchen die driftliche Religion beschützt und erweiten, ber ganzen Kirche und ihrem geiftlichen Oberhaupte M erforderliche Schirm gemährt werden sollte .).

<sup>\*)</sup> Daher heißt es von ber Erhebung Rarls bes Rahlen zur Raifewürde auf ber von Papft Johann VIII. 877 gehaltenen Spuck, sie sei: ante mundi quidem ordinem divinitus ordinata, nuper

Des Raiserthum war die Spike des Laien-Priesterthums, Jöchke und umfassendste Dienst, welcher in der Sphäre der Uschen Racht, durch die Handhabung des Schwertes und christlichen Bolferrechts, der Sache des Glaubens, der sammtheit der christlichen Rationen geleistet werden sollte. e Bölfer und Staaten der katholischen Christenheit wurs als Glieder und Bestandtheile des Einen heiligen römism Reiches, der großen weltlichen civitas Dei betrachtet, wer hatten die Kaiser das Borrecht, die königliche Würde ganz Europa da, wo sie nicht schon vor der Einsehung des iserthums bestanden, zu ertheilen; kein christlicher Fürst mte sich selber eigenmächtig zum Könige machen; war ihm r das Königthum vom Kaiser verliehen, dann verstand die Anerkennung desselben bei den übrigen Königen des nischen Reiches von selbst \*).

autem per ministerium suae mediocritatis exhibita; wer biefe, auf göttliche Eingebung getroffene Wahl ansechten würde, der solle "als ein Feind Gottes, als ein Gegner der Kirche, als ein Zersrütter der Ordnung und der Christenheit" mit dem Anathem bes legt werden.

<sup>\*)</sup> So wurde Stephan ber Beilige burch bie Autorität des Papftes Sylvester II. sowohl, als durch die des Raifers Dito III., erster Ros nig von Ungarn. Derfelbe Dito verlieh bem Bergog Boleslav von Polen ble königliche Burbe. Raifer Friedrich II. erhob 1245 ble Ber: zogthumer Defterreich und Steier jum Ramen und jur Burbe eines Ronigreichs, ben Bergog Friedrich jum Ronige, boch fo, baß fein und feiner Nachfolger Berhaltniß zum Reiche baffelbe bleibe, wie In ter Urfunte heißt es: Tanto magis imperiale sceptrum extollitur, et tantae curae regiminis sollicitudinibus relevatur, quanto tribunal ipsius digniores in circuita circumspicit consimiles regiones. Das war auch Rapoleous Gebaufe, als er die Bafallen : Königthumer rings um seinen Kaiferthron aufftellte. Jene Schopfung eines ofterreichischen Ronigreiches fam übrigens nicht zur Ausführung, f. Pfestinger Vitriarius illustratus. T. I, p. 425 und Bohmer's Regesten bes Raiferreiche 1198 bis 1254. S. 199.

Man sieht, das Raiserthum war seiner eigenklichen Bedeutung nach eine ganz ideale Würde, eine Idee, beren
Berwirklichung jeder Raiser in gläubiger Demuth und mannhastem Gottvertrauen nachstreben sollte, die er aber immer
nur annähernd und theilweise zu verwirklichen vermochte.
Hatte er ja doch als Raiser nicht einmal einen bestimmten
Länderbesitz; das Kaiserthum war nur auf die beiden Königs
thümer Deutschland und Italien gestütz; diese dienten ihm
zur materiellen Unterlage; der Bewerber um die Kaiserwürde mußte bereits gekrönter deutscher und italienischer König seyn,
und besonders wurde das italienisch-lombardische Königthum
von den Päpsten mit Absicht als "das Unterpfand des Kaisserreichs", die arrha imperii bezeichnet.

Co mare es benn freilich ein innerer Wiberspruch gewesen, wenn ein Anderer, als das Dberhaupt der Chriftenheit im Geistlichen, das weltliche Haupt geweiht und gefront hatte. Rur als der papstliche Stuhl sich in Avignon befand, da gingen die deutschen Könige Heinrich VII. und Rarl IV. nicht borthin, um aus den Handen ber bortigen Päpste die Raiserfrone zu empfangen, sondern nach Rom gingen fie, ju den Grabern der Apostel; dort mußte der Rais fer gemacht werden, und ber papstliche Stuhl übertrug daher für diese beiden Fälle die Bollziehung der Krönung an bestimmte Cardinale. Aber die Zeiten des Verfalls waren am Ende des vierzehnten Jahrhunderts schon sehr sichtbar gekommen; das große Schisma hatte die Kirche zerriffen; die deutschen Könige Wenzel und Ruprecht waren machtlos in Italien, wie in Deutschland; feiner von Beiden gelangte gur Kaiserwürde, Sigismund erhielt sie erst wenige Jahre vor feinem Tode (1433). Friedrich III. war der lette in Rom gefronte Raiser; sein Sohn Maximilian fonnte nach einem mißlungenen Versuche es zu keinem Römerzuge durch das großentheils feindlich gefinnte Italien mehr bringen, und so nahm er mit Billigung bes Papstes Julius II. im Jahre

08 ben Titel eines erwählten römischen Kaisers an. ch einmal wurde Karl V., aber nicht in Rom, sondern in legna, durch Papst Clemens VII. im Jahre 1530 mit ister Feierlichfeit gefrönt.

Rarl war aber auch ber lette Monarch, ber bie Raisere irbe noch in ihrer alten, ursprünglichen Bedeutung vernb und behauptete; seinen Nachfolgern auf dem deutschen. none war das nicht mehr möglich. Alle Verbindung zwim Deutschland und Italien war nun zerriffen; es fehlte Bafis eines italienischen Königreichs, und ein groes Hinderniß noch lag in der Kirchentrennung, welche utschland in religiöser Beziehung in zwei Halften spaltete, des den Raisern fortan nicht mehr gestattete, die alten mflichtungen ber Kaiserwurde zu übernehmen, ben alten inungseid zu schwören. Von Ferdinand I. bis auf Franz II. daher Alle nur "ermählte romische Kaiser" gewesen. tgeblich lub noch Gregor XIII. ben Kaiser Maximilian II. , zu Rom die Krone zu empfangen; bieser Fürst mochte I weniger noch, als sein Vater und seine Nachfolger, gung empfinden, mit bem Zeichen auch die lästige Burde r großen, ohnehin nicht mehr wahrhaft zu erfüllenden pflichtung auf sich zu nehmen.

War nun die Kaiserkrönung die der papstlichen Würde ihrende und ihr angemessene Function, so geschah es wohl in früheren Zeiten, daß Könige anderer Länder ihren nsch, ihre Krone aus den Händen des Papstes zu emzigen, erfüllt sahen. Es begab sich wohl, daß ein Fürst, in Vorsahren bisher ohne Salbung und Krönung den on zu besteigen pslegten, sich, um der ersten Krönung eizbesondern Werth und höhere Feierlichseit zu verleihen, vas Oberhaupt der Kirche deshalb wandte. Dieß that Pezst., König von Aragon, unter Innocenz III. Die Päpste t aber verrichteten die Krönung nur dann, wenn der ig schon vermöge seines Reiches im Basallenverhältniß

gu ihnen stand, wie wenn Ricolaus IV. im Jahre 1289 Karl II. zum Könige von Sizilien fronte, ober wenn ber Fürst eben durch die Krönung dieses Band zu knüpfen beabschichtigte; dieß war bei dem ebengenannten Könige Pedro von Aragon der Fall, der dem Papst den Eid der Basallentrene schwur und einen jährlichen Tribut an den heiligen Stuhl zu entrichten versprach ). Daher ward auch in dem alten römischen Rituale dem Gebrauche, den König, der die Krönung empsing, mit einem Schwerte zu umgürten, die Dentung weterlegt, daß er hiemit ein Basall des römischen Stuhls zu worden sei \*\*).

So tritt uns benn die Krönung, zu welcher Pius VII. im Jahre 1804, auf Rapoleons Einladung, von mehrem Cardinalen begleitet, nach Paris sich begab, als ein in seinen Art einziges Ereignis entgegen, das wir in seinen Ursachen, seiner Bedeutung, seinen Wirfungen näher ergründen wollen. Sechs Monate lang mußten die Unterhandlungen in Paris und Rom gepstogen werden, um den papstlichen Stuhl zu bewegen, daß er zur Gründung eines neuen Kaiserthums in Europa mitwirfe. Thiers hat die Frage, ob es in Europa einen oder mehrere Kaiser geben solle, als eine blose Frage um Titel und fürstliche Etisette behandelt \*\*\*); der Titel Kaiser, meint er, habe keine wirkliche Bedeutung, keine Wichtigkeit mehr gehabt; von Karl dem Großen dis zum achtzehnten Jahrhundert habe es nur einen einzigen Kaiser

<sup>. \*)</sup> S. Raynaldi Annal. eccl. ad a. 1204. Nro. 72.

<sup>\*\*)</sup> Bo igitur sic accincto, et beats Petri mitte mirabiliter facte, subsequenter Apostolicus de altari diadema sumit etc. — peist es in bem Ordinarium S. R. Eccl., das der Cardinal Jeschus Cajetanus im Aufange des vierzehnten Jahrhunderts zusammengestellt hat, bei Mabillon Museum Ital. Tom. II. p. 408.

<sup>\*\*\*)</sup> Histoire du consulat et de l'empire, ed. de Bruxelles. Tom. IV, p. 67.

m Abenblande gegeben, seitbem aber ber russische diese Bezeichnung angenommen, hatten zwei Raiser nebeneinander bestanden, und eben sollte Europa zu den beiben noch einen dritten erhalten; wenn bas deutsche Reich fich einen andern Fürsten, als ben öfterreichischen, zum Raiser hatte mahlen wollen, murden ihrer sogar vier geworden senn. Rapoleon selbst sah die Sache anders, ernster an; man sieht bieß aus den Unterhandlungen, die er damals barüber mit dem Wiener-Hofe führte. Am 24. März 1803 hatte das heilige romische Reich beutscher Nation durch seinen Reichstag, der den Reichsbeputations - Hauptschluß annahm, ben Selbstmord an fich vollzogen; nur von der Theilung ber Sinterlaffenschaft war noch die Rede. Frang II. erfannte, daß nach dem Verlufte ber italienischen Besitzungen und nach der Auslösung des deutschen Reiches der Rame eines romisch beutschen Raisers fortan nur noch wie Hohn flinge, nur noch eine Quelle bitterer Berlegenheiten, unerfüllter und unerfüllbarer Verpflichtungen senn könne, und beschloß bemselben zu entsagen und den Titel eines erblichen Raisers von Desterreich anzunehmen; damit war aber das alte Raiferthum des fatholischen Europas in seinem idealen, von einer Ration auf die andere übertragbaren Charafter in der That erledigt, die Krone Karls des Großen war herrenloses Gut geworden; weder die deutsche Nation, noch irgend einer ihrer Fürsten, hatte nun noch einen Anspruch barauf, und Rapoleon fprach einen an fich gang richtigen Gebanken aus, wenn er davon ausging, daß nunmehr, nachdem die deutsche Ration und ihr Oberhaupt abgedankt, Frankreich ben ersten Anspruch darauf habe, Träger der Kaiserwürde zu werden, Frankreichs Herrscher berufen sei, die Raiserkrone auf bas Haupt zu seten. Der Gedanke, sage ich, mar ganz richtig, wenn nur bei ihm und seinem Bolke die nothwendige Boraussetzung zutraf — wenn nur die Franzosen und ihr Herrscher geistig und moralisch fähig und bereit waren, die hohe Berpflichtung bes Raiserthums zu erfüllen, bas heilige rimische Reich französischer Ration aufzubauen.

Nach Armand Lesebvre's Berichte\*) verband ber österreischische Minister von Kobenzl mit ber Anzeige, die er bem französischen Gesandten von dem Beschlusse seines Monarchen machte, das Ansinnen, daß die vollständigste Ranggleichheit zwischen den beiden Souverainen sestgestellt werde. Rapoleon wollte sich nicht widersetzen, daß der Erzherzog von Desterreich den Kaisertitel annehme, wies aber die Forderung völliger Gleichheit zurück und verlangte, daß die beiden Kronen genau in dassselbe Berhältniß gestellt würden, wie vor der Resvolution. Der Wiener Hos forderte, daß die beiden Kaisser ihre gegenseitige Anerkennung gleichzeitig austauschten; aber Rapoleon ließ antworten, da er seine Thronbesteigung zuerst angezeigt habe, müßte er auch zuerst anerkannt werden.

Alles höchst consequent, lehrreich und folgenschwanger. Der Erzherzog von Desterreich, König von Ungarn und Böhmen konnte, wenn er sich auch ben Namen Raiser beilegte, sich dem nicht mehr gleichstellen, der als Erbe und Nachfolger der französischen Könige bas älteste Reich der Christenheit beherrschte, und der jett sich anschickte, mit Einem fühnen Schwunge die oberste Sprosse jener Leiter zu erklimmen, auf welcher vor 500 Jahren das Saus Habsburg zur höchsten Burbe ber Christenheit emporges stiegen mar. Dieses haus hatte schon seit 1559, seitdem es der Kaiserkrönung in Rom und durch den Papft entsagt, langsam wieder von seiner Sohe herabzusteigen be-Einen neuen Schritt abwarts hatte Joseph II. gethan, als er die faiserliche Abvocatie in eine Befämpfung und Abschwächung der Kirche verwandelt hatte, und jest fand Franz II. im Begriffe, den letten Schritt, den der vol-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Kabinette Europa's. Bb. I, E. 385.

ligen Entsagung, zu thun. Was aber ben russischen Czar vetraf, so konnte der Raisertitel, den er führte, schon varum nicht auf gleiche Linie mit dem französischen gestellt verden, weil derselbe seine eigentliche religiöse Bedeutung—
ie eines Hauptes und Schirmherrn der orthodoren anatolischen Rirche — nur für die Russen hatte, und prophetisch ür die einstweilen noch türkischer Herrschaft unterworfenen Bewohner der ehemaligen Provinzen des oströmischen Reisbes, während das übrige Europa den Titel eben nur in dem Sinne nahm, daß er den Beherrscher eines Reiches bezeichne, velches den Umfang eines gewöhnlichen Königreichs weit ibersteige.

Thiers bezeichnet ben Entwurf eines Reiches Rarl's des Broßen, einer Aufrichtung des abendlandischen Raiserthums ils eine bamals (im Jahre 1804) noch page Idee, die im Ropfe Rapoleons noch nicht zu bestimmtem Bewußtseyn und berechnetem Streben entwidelt gemesen.\*) Aber es ift icher, und Thiers gibt es nachher selbst zu, daß diese Idee don fehr frühe, schon einige Zeit vor der Kronung das bemußte Biel feines Strebens mar. Ein Nachfolger Karl's des Großen, ras fühlte er recht wohl, fonnte nicht durch eine allgemeine Bahl nach der Kopfzahl geschaffen werden. Das Consulat uf Lebenszeit oder die Dictatur hatte er sich noch burch eine olche Wahl übertragen laffen; jest aber murde die Mitmirung bes Volkes auf eine im Grunde sich von selbst verstehinde Formfrage beschränft. Es sollte abstimmen, nicht barüber, b die Raiserwürde Napoleon übertragen werden solle, son= ern blos über die Erblichkeit der Krone in seiner Familie.

<sup>\*)</sup> p. 81 ift von ber idée vague de rétablir un jour l'empire d'Occident die Rebe; aber p. 105 corrigirt er sich selber, ins bem er von ber schen vor ber Krönung beabsichtigten Verwandlung ber italienischen Republif in ein Königreich sagt: "c'ètait commencer cet empire d'Occident, que révoit déjà Napoleon."

### Bur Rronungefrage,

ble frühere Wahl hatte sich Frankreich bereits eine ter gegeben; bas Kalferthum, wie Rapoleon es aufge wissen wollte, mit seiner meit über Frankreich hinaus aben Bebeutung, konnte nicht burch eine Wahl ber Malbertragen werben; hatte sa auch die deutsche Nations nur ihren König gewählt, den Kaiser aber der Papht. Rapoleon wollte nur sich selber, der Krast seine ertes, der Ueberlegenheit seines Genie's, oder, wie einch ausbrückte, der augenscheinlichen Fügung und Ging Gottes sein Kaiserthum verdanken; als Beweis duttlichen Berufung galt ihm nur der Erfolg. Man müßisehn, sagte er seitbem oft, um nicht zu sehen, das Gat, der ihn berufen habe, als Kaiser Europa zu rette die neue Ordnung der Dinge zu consolidiren.

In Wahrheit also bedurfte er des Papstes zu seine ung nicht, es war vielmehr der ganz richtige sombolisch Eymbole dann in ihrem ganzen kirchlichen Reichthum sich entfalte, und den größten Eindruck hervordringe, wenn der Papst
selbst der fungirende Pontifer sey, so musse man ihn nach Paris
kommen lassen. Die Antipathien, die von dieser Seite kamen, waren bald überwunden oder doch zum Schweigen gebracht; schwieriger war es, die Zustimmung tes Papstes selber
zu gewinnen.

Dem Imperator gegenüber stand ber fanfte Bius, eine faßt weibliche Ratur, größer im Dulben als im Banbeln, burchbrungen von bem Gefühle seiner hohen Berpflichtungen, aber auch die ganze Last bes Bemußtsepns tragend, daß er mit Einsetzung seiner Person Rechte und Ansprüche zu mahren habe, gegen die Alles sich verschworen zu haben schien. Der Landerbefit, fonst dem apostolischen Stuhle zur Bafis seiner Unabhängigkeit gegeben, war jest bie Scholle, die ihn mit ber Bucht ihrer Corgen und Berlegenheiten niederzog, und feine Entschluffe zum Rachtheile ber rein firchlichen Intereffen zu trüben drohte. Schon mar Ober = und Mittel= Italien in ber Gewalt des französischen Herrschers, die Romagna verloren, es bedurfte nur weniger Tage, um den Rirchenfaat und Rom selbst von französischen Truppen besetzen zu laffen. Pius schwebte das Schickal seines Vorgangers, ber in französischer Gefangenschaft gestorben, vor Augen und sein kluger Rathgeber Consalvi fonnte sich faum darüber tauschen, baß Die Eristenz bes Rirchenstaates, bas Schicksal des Papstes, und der Cardinale jest schon in die Hand eines Mannes gelegt war, der in ber Besignahme von Rom einen natürlichen und nothwendigen Schritt zur Ausbehnung seiner Berrschaft über die ganze Halbinsel erblicken mußte. Was sollte den aufhalten, der eben erft durch die Ermordung des Herzogs von Enghien bewiesen hatte, daß er fein Berbrechen scheue, wenn es galt, ber Revolution ein Unterpfand seiner Treue au geben?

### Bur Rrinungefrage.

& hatte geschehen fonnen : Bius hatte bie Chre und pes apostolifchen Ctubles, bas Bohl bet Rirche bober Unbere ftellend, auf bas erfte Beiden von Gewalte t, auf Die erfte Botichaft von bem Ginruden frango. uppen, Rom preisgebend, nach Gicilien geben fonin Palermo ober Meffina, gefchutt burch Englands ubliche Flotte, gegen Mangel gefichert burch bie Beigangen tatholifchen Chriftenheit, hatte er fein geiftlifrei vermaltet; ein Gregor IX., ein Innoceng IV. batte einen fo fuhnen Entschluß gefaßt. Beber Bius noch hgeber verfielen auf biefes Mittel, wohl icon barum eil fie erftens fich gern überrebeten, bie Befahr fen t fo bringend, und weil fie zweitens bem Bormurfe, tftabt ber Chriftenheit und bas Patrimonium ber ne ein sichtbares Beiden versuchter Gemalt preisgehaben, fich nicht aussehen wollten.

gubem liegen es Talleprand und fein Deifter an



peinlichen, bis zur förperlichen Arantheit gesteigerten 3weisfeln und Bedenken traf, mesentlich zuzuschreiben.

Caprara trug fein Bedenken, von Paris zu berichten: der Papft würde von Napoleon, der, wenn er nicht verlett werde, der liebenswürdigste der Menschen sei, Alles sur tie Religion und Kirche erlangen, was er nur wolle, selbst die Rudgabe ber Legationen werde wohl gewährt werben, benn es sei dieß im Grunde Napoleon's Absicht, obmohl nichts Bestimmtes noch zugefagt sei \*). Fesch wirfte mit unermus beter Thatigfeit abwechselnd durch ben Hebel ber Furcht vor den schlimmen Folgen einer Weigerung und durch morts reiche, boch meift unbestimmte Verheißungen \*\*). Confalvi hatte, nach Artaub's Worten \*\*\*), erfannt, baß für Rom nur in ber Anschließung an bie Cache bes gludlichen Rriegers Beil sei. Eine von dem Bischof von Orleans im Ramen ber Regierung abgefaßte Note fam diesen Bemühungen ber brei Cardinale fehr zu statten; darin hieß ce: man wünsche und begehre die Anwesenheit des Papstes in Paris im Intereffe

<sup>\*)</sup> Thiers V, 185, bem bie Cerrespondenz von Caprara mit Confairi vorlag.

<sup>\*\*)</sup> Er soll auch, wenn Thiere' Angabe Glanben verbient, burch Beste: chungen in ber Pralatur fur seinen 3wed gearbeitet haben.

Qu'il salioit épouser la cause d'un guerrier livré aux illusions de la gloire, — et que la barque de S. Pierre, jetée dans la haute mer, pouvoit être menacée d'un prochain naufrage. Vie et Pontificat de Pie VII., éd. de Louvain. T. I. p. 360. — Consalvi hat später in einem Briese au Talleprand (Artaud II, 81) sich das Berdienst, die Cinwilligung des Papstes bewirft zu haben, zugeeignet, und behauptet: er allein habe durch unermüdete Geruld, Beharrlichseit, Borsicht, Muth u. s. w. die Reise entschieden, während Fesch durch sein Benehmen sie vielmehr verzögert habe. Das Schreiben ist vom Jahre 1805. Ein paar Jahre nachher ist dieses Berdienst sicherlich dem Cardinal seiber als ein mindestens sehr zweidentiges erschienen.

### Bur Rronungefrage.

n und ber hieran fich fnupfenden Angelegenheis lich tam noch ein eigenhändiger, in frommem, hoch-Tone abgesaßter Brief Napoleon's, worin es bieß, nung bes Papftes und bie von ihm gehoffte Cege auf ben Raifer und fein Bolt bie Gnade Goteben; ale "bevoter Gohn Geiner Beiligfeit" hatte erzeichnet. Go fonnten biejenigen in Rom, welche rofenfarbig fahen, und mit ber glatten, fcmeis Dberflache fich begnugenb, um bas, mas bie trugee barg, fich nicht fummerten, bem Bapfte perfi-Weg nach Paris und jurud murbe nur mit Blu-Suldigung und Dantbarfeit bestreut, fein Bug ein g fenn. Das Geschlecht ber Dytimiften, bem Raerhaupt so viele seiner Erfolge verbankte, war ja om ftattlich und weit hinauf vertreten.

ie zahlreich, wie furchtbar gewichtig waren auf ber anbie Gründe, die dem Papste jede Betheiligung an peinlichen, bis zur förperlichen Krantheit gesteigerten 3meis feln und Bedenken traf, mesentlich zuzuschreiben.

Caprara trug fein Bedenfen, von Paris zu berichten: der Papst würde von Napoleon, der, wenn er nicht verlett werde, der liebenswürdigste der Menschen sei, Alles sur tie Religion und Rirche erlangen, mas er nur wolle, selbst bie Rudgabe ber Legationen werde wohl gewährt werben, benn es sei dieß im Grunde Napoleon's Absicht, obwohl nichts Bestimmtes noch zugesagt sei \*). Fesch wirkte mit unermubeter Thatigfeit abwechselnd durch den Hebel ber Furcht vor den schlimmen Folgen einer Weigerung und durch morts reiche, boch meift unbestimmte Berheißungen \*\*). Confalvi hatte, nach Artaub's Worten \*\*\*), erfannt, baß für Rom nur in ber Anschließung an die Cache des gludlichen Rriegers Beil fei. Eine von dem Bischof von Orleans im Ramen ber Regierung abgefaßte Note fam diesen Bemühungen ber brei Cardinale fehr zu statten; barin hieß ce: man munfche und begehre die Anwesenheit des Papstes in Paris im Intereffe

<sup>\*)</sup> Thiers V, 185, bem bie Correspondenz von Caprara mit Confairi vorlag.

<sup>\*\*)</sup> Er foll auch, wenn Thiere' Angabe Glauben vertient, burch Beiles chungen in ber Pralatur für seinen 3wed gearbeitet haben.

Qu'il falloit épouser la cause d'un guerrler livré aux illusions de la gloire, — et que la barque de S. Pierre, jetée dans la haute mer, pouvoit être menacée d'un prochain naufrage. Vie et Pontificat de Pie VII., éd. de Louvain. T. I. p. 360. — Consalvi hat spater in einem Briefe an Talleprand (Artaud II, 81) sich bas Verrienst, die Cinwilligung des Papsies bewirft zu haben, zugeeignet, und behauptet: er allein habe burch unermüdete Gerult, Beharrlichseit, Borsicht, Muth u. s. w. die Reise entschieden, während Fesch durch sein Benehmen sie vielmehr verzögert habe. Das Schreiben ist vom Jahre 1805. Ein paar Jahre nachher ist dieses Verdienst sicherlich dem Cardinal seiber als ein mintestene sehr zweiteutiges erschienen.

Z

=

7

E

3

Z

wurde, diese Handlung zu verrichten, so trupfte fich gang natürlich die Borftellung baran, daß er nun auch ein Pralat bes großen Reiches, der erste und vornehmfte beffelben, geworben, daß sein Erscheinen ein Act bes Gehorsams sei, ben er feinem weltlichen Dberherrn, bem Raifer, schulde. Ge fah Rapoleon nachher das Berhältniß felber an, obgleich et und seine Wortführer sich für jest noch hüteten, dies officiell und flar auszusprechen; und man fann es in ben nachherigen Antworten und Dentschriften bes Papftes zwischen ben Beilen lesen, wie schmerzlich bas Bewußtseyn auf ihm laftete, durch seine Annahme bes Rufes dieser Borftellung, Diesem Anspruche Borschub geleistet zu haben. Barum that man benn im Jahre 1804, mas seit mehr als tausend Jahren fein Bapft für irgend einen Monarchen gethan, mas nie ein Fürft zu munichen, ober zu erbitten gewagt hatte? Stephan II. war nicht ber Kronung wegen zu Pipin gereist, sondern junachst um Sulfe ju suchen; Bipin's Kronung war schon burch ben heiligen Bonifacius geschen, und bie wieberholte Krönung durch ben Papft war nur eine als Rebenumftand verrichtete Feierlichfeit.

Dazu kam das bedenkliche Dilemma, in welches der heislige Stuhl, andern Monarchen gegenüber, durch jene Krönungsreise sich setze. Entweder wurde das vom franzäsischen Kaiser gegebene Beispiel von andern Fürsten nachgeahmt, oder es wurde nicht nachgeahmt. Geschah das Erste, welche Gründe der Ablehnung hatte man denn wohl in Rom in Bereitschaft? Warum sollte z. B. dem Habsburgischen Kaiser, der eben auch ein neues Kaiserthum zu gründen im Begriffe stand, das verweigert werden, was dem siegreichen Corsen gewährt worden war? Und wie dann, wenn auch Andere kamen? Wo war auf dieser abschüssigen Bahn der Punkt, bei welchem es heißen durste: die hieher und nicht weiter?— Geschah aber das Zweite, blieb die päpstliche Krönung Rapoleons ein vereinzelter Fall, so lag darin eine stillschweigende,

aber doch sehr signissicante und beschämende Kränkung für den papstlichen Stuhl; es konnte scheinen, als ob die legitimen Monarchen nicht nach der Auszeichnung geizten, die dem emporgekommenen Sohn der Revolution zu Theil geworden, und die eben darum in ihren Augen keinen sonderlichen Werth mehr hatte.

Talleprand, Caprara, Fesch ermubeten nicht, bem Papste bie wohlthätigen Folgen vorzustellen, die sein Erscheinen in Frankreich, sein Auftreten in der Metropole des revolutionaren Atheismus haben wurde. Aber jeder nicht völlig gedantenlose Franzose mußte doch die Frage sich vorlegen, marum benn ber Papft, beffen Anwesenheit in Rom so nothwendig sei, nach Paris fomme? Doch nicht barum, weil bie Salbung und Segnung, die er dem Raiser ertheilen sollte, wirksamer sei, als wenn sie durch die Hand eines Erzbischofs verrichtet wurde - ein Wahn bieser Art ließ sich bei unterrichteten Ratholisen nicht voraussetzen, und durfte, wie fich von selbst versteht, nicht begünstigt werben. So wenig ein Saframent, z. B. die Confirmation, badurch an Kraft und geistiger Wirksamkeit gewinnt, daß es der Papft und nicht der Bischof ertheilt, eben so wenig kann dieß auch bei Satramentalien, zu benen Weihungen wie die Königs - ober Raifer - Salbung gehören, ber Fall seyn. Also blieb für bas fatholische Bolt Franfreiche nur die Alternative übrig: entweber ber Papft fommt, um den Pomp und das Schaugeprange zu vergrößern, und der Majestät unsers Raisers die Buldigung seiner Gegenwart, gleich anderen fleineren Fürften, darzubringen, oder: der Papst fommt, weil Rapoleon in die Stelle der alten Raiser eintritt, weil es sein Amt und sein Borrecht ift, dem Trager der höchsten weltlichen Gewalt in der Christenheit, dem faiserlichen Schirmvogt der tatholischen Religion und Rirche, die Krone auf das Haupt m bruden, und ihm bamit seine erhabene Sendung zu er-Meilen.

Die erste Borstellung durfte und wollte der heilige Stuhl nicht einen Augenblid begünstigen oder nahren, und doch konnte ein kalter, ruhiger Beobachter, ber seine Wünsche nicht für Thatsachen nahm, aus dem ganzen Berhalten Rapoleons kaum einen andern Schluß ziehen, als den, daß die Krönung eine Schaustellung seiner Macht, etwas dem Triumphe altrömischer Feldherren Achnliches, senn sollte; der Papst sollte freilich nicht als Gefangener hinter dem Siegeswagen des Imperators hergehen, im Gegentheil, man wollte mit unverfänglichen Chrenbezeugungen gegen ihn höchst freigebig sehn; aber er sollte der französischen Nation, den europäischen Monarchen und Völkern zeigen, daß auch diese Macht, die höchste im Reiche der Seelen, dem kaiserlichen Ruse Folge leiste.

Dafür aber, daß nicht etwa bie andere ber beiben Alternativen fich ben Gedanken ber franzöfischen Ration barbiete; daß die papstliche Weihung nicht als etwas Reelles, als eine vom Papste bem. frangösischen Gebicter übertragene Burbe und Verpflichtung erscheine — bafür hatten Rapoleon und seine Rathgeber bereits sehr gut gesorgt. Man unterschied nämlich in Paris zwischen der eigentlichen Krönung, welche als eine reinpolitische Handlung (bafür wurde fie jest jum erstenmale ausgegeben!) nicht durch die Bande bes Bapftes geschehen durfe, und zwischen der Salbung und ber Segnung ber kaiserlichen Insignien; nur für diese letteren Acte munsche man die Theilnahme des Papstes. Deutlicher fonnte man es nicht fagen, daß jede 3bee einer mit ber Rrone gegen die Kirche und ihr sichtbares haupt übernommenen Berpflichtung ausgeschloffen senn solle, baß man bie ganze Thatigkeit des Papstes auf solche Handlungen beschränkt wiffen wolle, die den Charafter des Gebetes und ber Segnung tragen, turz, daß er nur als betender Priefter, nicht als Iriger einer Autorität, als Mittheiler einer Gendung begehrt werde. In Rom fühlte man die Tragweite Diefer Diftinction

sein wesentlicher und integrirender Theil der ganzen Hand, lung, durch ihn geschehen musse, er würde sonst nicht abreissen; da versprach der Cardinal Fesch eigenmächtig, das die beiden Acte nicht getrennt würden, das der heilige Bater den Kaiser salben und fronen solle.

"Rapoleon" — berichtet nun Lefebvre meiter") — "hūtete sich, seinen Dheim darum zu tabelu, daß er ihn fo fühn gebunden; er fagte nichts, ließ den Papst in Paris antommen, und behielt fich vor, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt habe, ihn von einer Forberung aus ber Beit Gregor's VII. abzubringen." — Ueber ben Einfall bes Berrn Lefebrre, eine so gerechte und natürliche Forberung als Hilbebrandische Anmagung zu bezeichnen, verlieren wir nicht viele Worte; es bedarf kaum der Erinnerung, daß der romische Stuhl eben nur auf Beibehaltung ber altfirchlichen Sitte, wie sie bis auf diesen Tag selbst in nichtfatholischen Landern geubt wird, bestand. Das aber wollen wir hervorheben, daß ein so unredliches, gefliffentlich täuschendes Berfahren bie Schuld, die fonft in diefer traurigen Angelegenheit auf die Rathgeber bes Papstes fällt, in den Augen ber Rachwelt wesentlich zu milbern geeignet ift.

Fast jedoch mussen wir dieses Wort, wenigstens in Besug auf Consalvi, wieder zurücknehmen, wenn wir von Lessebrre ferner ersahren, daß es der papstliche Stuhl selbst (in einer Rote vom 2. Sept. 1804) war, welcher vorschlug, die Salbung auf den 25. December 1804, den Jahrestag zu verstegen, an welchem Karl der Große die Kaiserkrone empfangen habe. "Es scheine gerecht", schrieb der Cardinal Consalvi, "daß der Held, dessen, an demselben Tage und gleich ihm von dem gleichsommen, an demselben Tage und gleich ihm von dem

<sup>\*) 6. 397.</sup> 

Rachfolger bes heiligen Petrus und Stellvertreter Jesu ges
krönt werde."

Also Rom selbst ermunterte ben Imperator, sich als ben Karl des neunzehnten Jahrhunderts zu betrachten, den Bapk selber ließ man verheißen, daß er das an Rapoleon thun wolle, was Leo III. an Karl gethan hatte; so kam man dem Manne auf halbem Wege entgegen, der ohnehin schon den Gedanken, ein abendländisches Universal-Kaiserthum in seiner Person auszurichten, mit sich herumtrug!

Erftaunt muffen wir fragen: Satten benn auch bie Carbinale von dem Taumelbecher ber Zeit getrunken? Bie wer es nur möglich, daß ein fluger, weltverftandiger Mann wie Consalvi fich über die Consequenzen, die Rapoleon aus folden Parallelen und aufmunternden Fingerzeigen zu ziehen nicht ermangeln wurde, verblenben fonnte? Bahrlich, Bins hatte alle Ursache gehabt, auszurufen: inimici hominis domestici ejus! Rur menige Monate fpater (am 21. Marg 1806), mußte Bius von bem, ben er zum Raiser gefalbt hatte, bo ren, daß er als Rachfolger Karls des Großen romifcher Raiser in der That und Wahrheit sei und senn wolle, bas ihm auch die höchste kaiserliche Gewalt über Rom und ben Rirchenstaat zustehe, und baß ber Papst alle Englander, Ruffen u. s. w. aus seinen Staaten vertreiben muffe. Jest mußte freilich eine ganz andere Sprache geführt werden; es mußte bem übermuthigen, gludstrunkenen Despoten gesagt werben, daß er Raiser ber Franzosen und nicht Raiser von Rom sei; baß es schon einen romischen Raiser, nämlich ben beutschen Rais fer, gebe, und daß dieser Titel nicht gleichzeitig zwei Souverainen angehören könne \*) u. s. w. Die Erwiderung war

<sup>\*)</sup> S. bie in Rom erschienenen Documenti relativi alle contestazioni insorte fra la santa sede ed il governo francese. 1833. T. I, p. 50. Es scheint, daß Cardinal Pacca der Bersasser dieser Denkschrift ist. Consalvi mußte ein peinliches Gefähl beschleichen, wenn er sie mit seiner Rote vom 2. September 1804 verglich.

c. August, wurde ihr durch den bisherigen Träger des Raissertitels selbst die Spite abgebrochen. Denn als Rapoleon den Rheinbund zu Stande gebracht, da erklärte Franz II. dem Reichstag zu Regensburg: er betrachte jett das Band als gelöst, welches ihn mit dem deutschen Reichsförper versbunden, und lege die römische Kaiserkrone nieder. So hatte Rapoleon bezüglich des Titels keinen Rebenbuhler mehr.

Freilich wir Epigonen, vor benen Rapoleons ganze Laufbahn ausgebreitet liegt, wie eine Landfarte, wir können nun sicherer urtheilen, als die Männer, die nur erft feit neun Jahren dieses Meteor, deffen gleichen Europa bis bahin nicht gesehen, mit Schreden und Bewunderung beobachteten. Aber auch in dieser Zeit schon hatte sich sein ganges Wesen und Trachten so unverfennbar gezeichnet, bag ber Optimismus, dem sich selbst Männer wie Consalvi und Caprara hingaben, faum begreiflich erscheint. Rapoleon hatte fich bamale schon als bas, mas er im tiefsten Grunbe seines Besens war, als die fleischgewordene Revolution, sattsam geoffenbart. Sein Beruf, wie er ihn auffaßte, mar eben ber, die Revolution, die aus bem Zustande der convulsivischen Raserei unter den Jacobinern in den der Erschlaffung und einer beginnenden Fäulniß unter dem Directorium herabgesunfen mar, wieder zu erheben, zu fraftigen und in das Stadium einer festen, bleibenden, wohlgeordneten Berrschaft hinüberzuleiten. Sein Raiserthum sollte von dem driftlichrömischen Kaiserthum bes Mittelalters nichts als den Ramen und ben gleißenden Schein an fich tragen; alles religiofen Charafters entfleibet, sollte es die Berrschaft der revolutionaren Brincipien nicht mehr durch den Terrorismus der Guillotine, sondern durch die stetigere Wirfung einer militariichen Dictatur und einer bureaufratisch= despotischen Bermaltung wahren und verbreiten. Die Menge hat ihn freilich damals bereits als den Bandiger der Revolution gepriesen, in Wahrheit

aber war er ihr eigenster Jünger, und verläugnete biese Jünger - ober Deisterschaft auch in feinem Gebahren gegen bie Rirche nicht. Durch die dem Concordat eigenmächtig beigefügten organischen Artikel hatte Rapoleon die noch schwache, eben erft nach mehrjähriger Zertretung langfam fich erholende Kirche Frankreichs in drückende Fesseln geschlagen, die jede Hoffnung eines neuen Aufblühens dieser Rirche erftiden mußten, und eine offenbare Berletung bes mit bem Bapfte geschlossenen Vertrages waren. Der Papft hatte, in ziemlich schüchterner Beise, protestirt — vergeblich. Die neue Einrich= tung des Schulwesens, in der man die Religion ftillschweigend bei Seite geschoben hatte, war hinzugekommen, und auch ben gutmuthigften Bewunderern bes großen Mannes mußten nun die Augen aufgehen über die wahre Beschaffenheit der so pomphaft verfündeten firchlichen Restauration. Das neue Chilgefesbuch mit seinen unfirchlichen Bestimmungen, seiner Ches scheidung wurde indeß auch in Italien eingeführt, und die Zertrümmerung und Plünderung der deutschen Kirche, jum großen Theil Napoleons Werf, mußte ben letten Zweifel barüber tilgen, daß er das Werk der Revolution, nur in etwas anständigerer Form, fortzusegen gebenfe.

Wenn nun Pius VII. nach Paris ging, den Kaiser ju salben, so war es nicht bloß die Person, es war das Swestem dieser Persönlichkeit, der Gebrauch, den er disher von ihrer Gewalt gemacht und fernerhin zu machen gesonnen war, welchem der Papst das Siegel der kirchlichen Weise und Gutheißung damit ausdrückte. Denn derselbe Act, der, durch eisnen französischen Erzbischof verrichtet, als die einfache Erfülslung einer Unterthanenpslicht erschienen wäre, dei welcher Riemanden eingefallen sehn würde, den Erzbischof für das Thun und Lassen des Monarchen, den er gesalbt hatte, irgendwie verantwortlich zu machen, — derselbe Act nahm einen andern, höheren Charakter, eine größere Tragweite an, sobald er, gesgen alles kirchliche Herkommen, von dem eigens dazu eingelas

benen Papfte verrichtet wurde, von der hand beffen, ber im Beltlichen ein unabhängiger Fürst, im Geistlichen aber ber allgemeine Bater und oberfte Richter ber ganzen Christenheit, auch der Könige, war. Es war klar: Pius konnte nur bann bem Rufe zur Krönung folgen, wenn er bestimmte Busicherung hatte, daß ber Raifer seinen Borftellungen Gebor geben, jum Beffern einlenken, die organischen Artikel aufheben ober milbern wolle. Leider fehlten flare Berheißungen dieser Art ganzlich; bas Schreiben Rapoleons an den Papst war höflich, ehrerbietig, in frommklingende Worte gefaßt, aber - es ift wahr, was Lesebvre bemerft: "es entsprach keiner ber Forberungen, welche ber papstliche Hof erhoben hatte, und enthielt kein Wort, welches Plus VII. einen Schatten von Soffnung geben tonnte, er werbe feine beiden Lieblingspunkte durchsetzen, die Aushebung ber organischen Artikel und bie Burudgabe ber Legationen" \*).

Und bennoch ging Pius. In seiner Demuth scheint er auch in diesem Falle mehr bem Urtheile der Männer, denen er vertraute, vorzüglich dem des Cardinal Consalvi, gefolgt zu seyn, als dem eigenen. Consalvi war es, der den Papst übersredete, eine von dem Cardinal Fesch unterzeichnete Erklärung, in der das, was im kaiserlichen Schreiben unerwähnt geblieben, in Aussicht gestellt war, dürse als genügend zur Beschwichstigung aller Bedenken angenommen werden. Das die Hosfinungen, die der Papst an diese Reise geknüpst, vollständig gestäuscht wurden, ist bekannt. Andere freilich, die dem Papste gleichfalls nahe standen, durchschauten das hohle, trügerische Spiel in der ganzen Unterhandlung und riethen ab. Ohne Iweisel gehörte Pacca zu diesen; das läst die Wendung nicht verkennen, mit der er in seinen Denkwürdigkeiten der Reise, und derer, auf deren Rath sie unternommen wurde,

<sup>\*) 6. 399.</sup> 

gebenkt \*). Hat Pius geirrt, als er sich für Consalvi's und nicht für Pacca's Ansicht entschied, so ist ihm die Züchtigung durch die Hand desselben Mannes bereitet worden, welchem er, in seiner Herzensgüte allzuviel vertrauend, dieses Opser gebracht hat; sein Mißgriff war der Fehler einer seiner Tugenden, und die milde Hoheit, die sanste und doch unerschütterliche Standhaftigseit, mit der er den Locungen, wie den Drohungen widerstand, und die Mißhandlungen ertrug, dieses Schauspiel der Größe und Majestät im Dulden und Ausharren, das allen kommenden Jahrhunderten ein lehrreiches und ehrwürdiges sehn wird, Alles das fällt als Sühnung in die eine Wagschale, wenn jener Fehlgriff in die andere gelegt wird. Si non errasset, secerat ille minus.

Bei ber Feierlichkeit machte Rapoleon, als nach ber Salbung Bius sich ihm mit ber Krone näherte, eine rasche Bewegung, ergriff die Krone und sette sie sich selber auf. Der Papst blieb noch drei Monate in Paris, ohne irgend etwas zu erlangen; die organischen Artisel blieben unverändert, und an Rückgabe-der Romagna war um so weniger zu denken, als Rapoleon bald darauf den ganzen Kirchenstaat zur Arrondirung seines italienischen Reiches in Anspruch nahm. Pius VI. hatte jene sür das Ansehen seines Stuhles so bedenkliche Reise nach Wien unternommen, und war zurückgekehrt, ohne irgend etwas Wesentliches erreicht zu haben; ungeschreckt durch dieses Beispiel ließ sich sein Rachfolger zu der noch bedenklicher ren Reise nach Paris verleiten — mit gleich unglücklichem Ersolge. Höhnend bemerkten französische Historiser: statt aller

<sup>\*)</sup> Dopo il ritorno di Pio VII. della Francia, mentre quelli che l'avevano consigliato al viaggio di Parigi per fare la solenne funzione dell'incoronazione dell'imperadore, si lusingarane di veder presto i felici risultati di quella grande condiscendenza, cominciò invece a turbarsi l'apparente buona armonia etc. Memorie storiche. Orvieto 1843. T. I, p. 35.

gutmüthig gehofften Zugeständnisse habe ber Papst von ber laiserlichen Dankbarkeit Richts erhalten, als: eine Tiara, einige Kirchen-Ornamente, Tapeten und Porzellan-Basen.\*)

Roch war kein Jahr verflossen, als der Papst schon in einem Schreiben (vom 13. Rovember 1805) flagte: feit seiner Rudfehr von Paris sep ihm von Seite bes Kaisers nichts als Bitterfeiten und Berdruß zu Theil geworben. Jest begann die lange Reihe jener übermüthigen Ansprüche, jener tropigen, bochfahrenden, wegwerfenden Erguffe, beren Grundgebanke immer ber mar: Haft Du nicht felber meiner Usurpation bas Siegel ber Rirche aufgebrückt? Bin ich nicht, von Dir gesalbt, der Karl des neunzehnten Jahrhunderts, der jum Wohle ber Rirche und bes Reiches bas wieder jurudnehmen fann, mas feine Borfahren ehemals dem papftlichen Etuble anvertraut baben? \*\*) - Es fen bie Pflicht bes Papftes, bieg es nun, fich gang in das Spftem des Raisers einfügen zu laffen, seiner wohlthätigen Politif sich unbedingt anzuschließen; sepen ja die Feinde des Raisers zugleich auch die Feinde der Rirche; ihn, Rapoleon, habe Gott berufen, die Religion wieder herzuftellen und über der Erhaltung der hergestellten zu wachen. Unterdeß wurden die organischen Artikel auch auf die italienische Rirche ausgedehnt, geschah die Besetzung von Ancona, und die lange Reihe von Gewaltthaten, denen die Begführung des Papftes und der Cardinale folgte.

Und nun nach fast fünfzig Jahren ist es wieder ein Buonaparte, der gefront \*\*\*) seyn will, und der neunte Pius

<sup>\*)</sup> Paganet essai sur l'établissement monarchique de Napoléon. Brux. 1837. p. 108.

<sup>\*\*)</sup> Documenti. T. I, p. 12: Esser egli (Napol.) per il S. Padre Carlo Magno, e volere, che le relazioni della S. Sede con S. M. fossero quelle stesse, che avevano avute con Carlo M. i pontefici, suoi predecessori.

<sup>\*\*\*)</sup> Dber auch nur gefalbt, wie sein Dheim? Das Motiv, welches bas

wird bringend gebeten und eingeladen, nicht nur von den Rapoleoniden, sondern auch von mehreren Bischösen der französischen Ration, ihrem erwählten Herrscher die Gunst eisner durch seine Hände zu vollziehenden Salbung zu gewähren. Diesmal würde es scheindar noch unter günstigern Umskänden geschehen; denn im Jahre 1804 galt es, erst den Widerspruch und die Abneigung der noch immer mächtigen Jacobiner-Partei und der Voltairianer zu beschwichtigen; dies hat sich nun geändert; die Rathgeber und Anhänger des jezigen Kaisers werden wohl keine Einwendungen gegen die päpstliche Salbung erheben, die Legitimisten und Republikaner aber ihr Nißfallen, so groß es auch seyn mag, nicht sonderlich kundgeben

Doch wir wollen die Parallele zwischen damals und jest, zwischen dem Kronenträger von 1804 und dem Kaiser von 1852, nach Persönlichkeit und Stellung weiter verfolgen; die Antwort auf die Frage, was Pius IX. thun werde, dürste sich dann von selbst ergeben. Der erste Kaiser war ein siegreicher Feldherr und Eroberer, dem auch Italien gehorchte; der zweite ist nie an der Spise eines Heeres gestanden, hat nie etwas erobert, will auch seinen Bersicherungen nach gar nicht erobern, sondern der Napoleon des Friedens werden. Der erste Rapoleon hat der Nation nebst der innern Ruhe auch das, wenngleich theuer ersauste, doch immer sehr willsommene und populäre Geschent der militärischen Glorie geboten; der zweite hat nach dieser Seite nichts zu bieten; sein bester und einziger Titel ist: Erhaltung der Ruhe und Ordnung im Innern,

mals für biese Beschräntung ber papstlichen Handlung geltend ges macht wurde, daß ber vom Bolse gewählte Raiser die Krone nicht aus den Händen eines Fremden empfangen dürse, würde ja jest wieder in Kraft treten. Wir sind wirklich neugierig, zu erfahren, ob auch diesmal wieder der Papst bloß zum "Sacro" eingeladen wird, die Krönung aber durch die eigene Hand geschehen soll?

Schut bes Eigenthums und der Gesellschaft gegen Anarchie und Proletarier - Aufstände; seine Popularität sinkt oder fällt von dem Momente an, wo seine Persönlichkeit zur Erreichung dieser Iwecke entbehrlich oder seine Regierung nicht stark senug und zureichend für dieselben erscheint.

Der erste Rapoleon hatte an der sieggewohnten Armee Die feste, nie mankenbe Stube seines Thrones; beim zweiten Rapoleon ift es nur der Rame, die Bermandtschaft mit bem Dheim und das Gewicht der "vollbrachten Thatsache," was Die Armee an ihn knupft, Banber, ju beren Berreigung es nur eines einzigen keden Handstreiches bedarf. Der Dheim war ein Phanomen, dessen gleichen in Jahrhunderten faum einmal erscheint, ein Mann, der durch die gigantische Energie seines Charafters, die geniale Schärfe seines Blides, seine Ueberlegenheit auf dem Schlachtfelde wie im Rabinette, Alle, die ihm nahten, geistig unterjochte. Der Reffe, aus weiter Ferne bem Dheim nachstrebend, hat im Ganzen mehr Talent und Regierungsfähigkeit gezeigt, als die Welt ihm zutraute. Um den ersten Raiser schaarte sich, mit wenigen Ausnahmen, MUes, was Frankreich an hervorragenden und fähigen Dlan-1ern befaß; von dem zweiten halten fich nicht nur die Legiimiften, Orleanisten und Republifaner, sondern fast alle unibhangigen und irgend felbstständigen Manner entfernt; feine vertrauten Werkzeuge, seine Minister find die Perfigny's und de Fould's \*), sind Günstlinge, nicht Staatsmanner. Unter dem ersten Rapoleon glaubten brei Biertheile ber Ration und wohl auch (seit 1806 wenigstens) drei Biertheile von gang Europa an die Festigkeit bes neuen Thrones, den nur die gott-

<sup>\*)</sup> Und was die entschiedenen Ratholifen betrifft, so suchen wir Rasmen, wie Fallour, Montalembert, Beugnot, Carné, Champagny, vergeblich in der Rähe des Throncs und in den höhern Aemtern; nur Troplong sindet sich, aber in der freilich unabhängigen Stellung eines Bräsidenten des obersten Gerichtsboses.

gesendete Verblendung des Inhabers selber zu fturgen vermochte; jest ist die Dauerhaftigkeit der neuen Ordnung ber Dinge selbst bei ihren Anhängern und Trägern mehr ein Wunsch, als ein Glaube. Jener, ber Dheim, fonnte eine Gemahlin aus dem alten Raiserhause heimführen; der Reffe mußte, nach seiner eigenen Bezeichnung als "Emportommling," seine Gattin außerhalb der souverainen Familien suchen. Der erfte Rapoleon fah fich umgeben und unterftust von seinen Brüdern, dem flugen Lucian, dem madern Ludwig, von feinen Verwandten Eugen Beauharnais, Berthier, Murat; ber Reffe hat nur Vitellius Jerome, ben jungen Napoleon Buonaparte, den Nachbar und Gehülfen Lebru Rollins, und seine Bettern Römisch = Mazzinistischen Andenkens, voran Carl Lucian Buonaparte, Exprasibent ber Romischen Constituante. Armes Frankreich, wenn die Succession der vierten Dynastie aus solchem Stoffe sich aufbauen soll! Endlich hat der erfte Raiser durch weisen und sparsamen Haushalt, trot ber Erschöpfung durch Revolution und Kriege, Frankreich im Gan= gen zu einem finanziell blühenden Bustande emporgehoben, mährend unter ben wenig haushälterischen Sänden bes zweiten Raisers das Deficit in bebenklicher Zunahme begriffen ift \*).

Setzen wir noch hinzu: Rapoleon I. hatte bereits, all er die Krönung nachsuchte, den Papst und die Cardinäle so gut wie in seiner Gewalt; jetzt dagegen ist der Papst frei; eine Zurückrufung der französischen Truppen von Rom würde nur die Folge haben, daß die Beschützung des Papstes gegen eine neue Revolution sosort an Desterreich überginge.

Liegt in dieser Parallele, deren Wahrheit im Einzelnen wohl nicht leicht bestritten werden wird, irgend eine Ausmunterung für das Oberhaupt der Kirche, jest denselben Schritt zu thun, den sein Vorgänger nur zu bereuen Ursache fand?

<sup>\*)</sup> Dieses ungebeckte Deficit betrug schon Enbe bes Jahres 1851 bie Summe von 630 Millionen Franken.

Warum wird benn nun aber wieder dem apostolischen Stuhle das Außerordentliche, das aller frühern Tradition und firchlichen Sitte Zuwiderlaufende zugemuthet? In taufend Jahren mar fein Papft über die Alpen gegangen, einen fremden Herrscher zu fronen; im Jahre 1804 geschah es zum ersten Male, und jest soll es zum zweiten Male stattfinden. Als Kaiser Ferdinand im Jahre 1838 sich in Mailand als König des Lombardisch - Benetianischen Reiches mit der eisernen Krone fronen ließ, da war es der Erzbischof Baisrud von Mailand, der die handlung verrichtete; ber papftliche Runtius, Fürst Altieri, wohnte ber Feierlichkeit bei, aber ben Papft zu berselben einzuladen, baran dachte man nicht, weil kein Grund vorhanden war, daß eine Handlung, die nur eine specielle Bedeutung für bas Italienische Konigreich, und nicht für die gesammte Christenheit oder die allgemeine Rirche hatte, durch einen Andern, als durch ben erften Pralaten des Landes vorgenommen würde.

Wenn heute der Graf von Chambord den Thron seiner Bater bestiege, wurde er sicherlich nicht barauf verfallen, ben Papft zur Verrichtung seiner Krönung nach Frankreich einjulaben; er würde thun, wie seine Borfahren, die legitimen Ronige, gethan; in Rheims und nicht in Paris, und von bem dortigen Erzbischof Cardinal Gousset, würde er sich falben und fronen laffen. Wenn nun ber zweite Rapolcon begehrt, baß es nicht ein Erzbischof, sondern der Papft selber senn solle, der seine Stirne mit dem heiligen Chrisma weihe, so wird wohl Riemand den Wahn bei ihm vorausseten, die vom Papft vollbrachte Salbung sen sacramental wirksamer, als die vom Erzbischof verrichtete Rein, aber den Querbalken im faiserlichen Bappen follen die Falten des papstlichen Mantels zudeden! Die Hand des Papstes soll den Herrscher de sacto einführen in den Kreis der legitimen Monarchen. Es bleibt eben eine nicht wegzuläugnende, nicht zu verhüllende Thatsache, daß es noch ein anderes, befferes und festeres Recht gibt, als dasjenige,

welches die Wahl der Volksmaffen, follten auch feben ober acht Millionen gestimmt haben, gewährt, bas erbliche Recht legitimer Thronfolge. Wäre der Wille des französischen Bolfes auch noch beglaubigter und sicherer constatirt, als er es durch jenen Bahl- ober Ernennungsact seyn fann, welcher unter ber Leitung und dem Ginfluffe ber fünfmalhunderttaufend amovibeln Beamten vorgenommen, bei welchem jeder Mitbewerber thatsächlich ausgeschlossen war — immer ift ein solcher Ac des Volkswillens etwas an fich schon Wandelbares; die Danifestation heißt ja doch nur: für jest, da du une unentbehrlich bift, und so lange die Umstände sich nicht andern, ein Ander rer une nicht beffer taugt ale bu, mahlen wir bich gu unsern Raiser; wir können aber nicht gemeint fenn, unsere Cohne und Enfel, ja nicht einmal une felbft für bie Dauer unferes Lebens, durch diese Wahl unwiderruflich zu binden. Budem trägt bie gegenwärtige Zwittergestalt einer halb burch Bahl, bal burch eigenes Zugreifen zu Stande gekommenen Monarchie bie nothwendige Tendenz in sich, sich zur ächten alten Monarchie, ber erblich = legitimen, fortzubilden. Mißdeuten wir nun bas Ansinnen, das in diesem Momente bem Papfte gemacht wirb, wenn wir es dahin auslegen: Pius IX. solle durch sein Einschreiten bei der Krönung diesen natürlichen Entwicklungs. gang hemmen, er solle, das Gewicht der firchlichen Autorität in die Wagschale werfend, es verhindern, daß Frankreich je zu dem Geschlechte seiner Könige zurücktehre, solle bewirken, baß es fort und fort in ben Sanden ber Napoleoniden bleibe?

Frankreich hat der Reihe nach Rapoleon I., Ludwig XVIII., Karl X., Ludwig Philipp, Lamartine, Ledru-Rollin gehuldigt, und wir haben sie Alle, bis auf Einen, sallen sehen. Bis seht sind keine Anzeichen wahrnehmbar, daß die neme Kakerheurschaft sich seiter bewurzle in dem Flugsand die ses durch die Revolution eingeebneten und aufgelockerten Landes, als die früheren Regierungen, die alle binnen wenigen Tagen, werd einen Handstreich, eine Straßenemeute der Haupestadt

stürzt worden sind. Persönliche Gaben des Regenten sind Frankreich nicht im Stande, eine Katastrophe abzuwehren; idwig Philipp, den man allgemein für den klügsten Fürsten uropa's gehalten, hat seine Klugheit nicht auf dem Throne erhalten vermocht.

Die Salbung durch den Papst, meint man nun in Frankich, solle gegen solche Gefahren und Ratastrophen als ein lerwahrungsmittel bienen. Aber hat das hl. Chrisma auf n Stirne Karls X. diesen gegen Sturz und Eril gesichert? ubem fann boch die Wirfung biefer firchlichen bem neuen jerrscher ertheilten Weihe und Sanction fich nur auf den eligios-gläubigen Theil ber nation erftreden; befanntlich aber nd es in Frankreich nicht die gläubigen Christen, welche die imeuten und Revolutionen machen; fie haben noch keine inzige Regierung gestürzt ober stürzen helfen, sondern ber erwilderte, irreligiose Theil der Bevolkerung, besonders ber jauptstadt ist es, von dem alle derartigen Unternehmungen usgegangen find, die gelungenen sowohl als die mißlungeen; was kummert sich aber dieser darum, ob ein Regent om Papfte gesalbt sen ober nicht? Ludwig Buonaparte weiß uch sehr gut, daß ihm die kirchliche Weihung gegen diese Seite hin feinen Schut gewähren würde; aber er rechnet auf en Einbruck, den sie auf den legitimistischen und zugleich reigios gesinnten Theil der Nation machen werde; dem Prinip der Legitimität, dem Rechte bes Grafen von Chambord ebenkt er sie als Schupwaffe entgegen zu halten.

Es ist wahr, Ludwig Napoleon war und ist wohl noch amer eine Rothwendigkeit für Frankreich, d. h. Frankreich, nach em vollständigken Bankerott seiner politischen Institutionen, edurste eines Dictators mit schrankenloser Gewalt, und kein inderer wäre zu sinden gewesen, der sich besser zu dieser Stelle eeignet hätte, als eben Ludwig Napoleon. Ich habe das on den entschiedensten Legitimisten aussprechen hören.\*) Und,

<sup>\*)</sup> Bon benen jedoch einige es durch ein "Bielleicht" restringirten: Que

was ist der Sinn der Raiserwahl, soweit der Ausbruck eines Bollswillens in dieser fictiven Schaustellung gesucht werben barf, als ber: wir bedürfen noch auf längere Zeit eines Dictators, und wir nennen ihn Kaiser, weil wir gerade feine anständigere, bessere Bezeichnung ber Sache kennen, und weil ein fo imposanter Titel bem Ausland gegenüber erforberlich ift. Jede Dictatur aber ift etwas Provisorisches, mit bem unvertilgbaren Stempel ber Berganglichfeit Gezeichnetes. Das ber bas Streben Rapoleons und feiner gangen Partei, bas Raiserthum, mit thatsachlicher Berlaugnung seines Urfprunge, feines dictatorischen und transitorischen Wesens zu entfleiben, und ihm junachst durch die papftliche Kronung, dann buch die Regelung der Succession, den Character der Stabilitat, d. h. der Monarchie, des Königthums zu werleihen, bie nacte Form ber Dictatur wenigstens zu verhüllen. Dies ift aber ein hoffnungeloses Streben: omnis res per quas causas nascitur, per easdem dissolvitur. Wessen Gewalt aus einer Kopfzahl-Bahl hervorgegangen ift, der muß sich auch gefallen laffen, und barauf fich gefaßt machen, daß Diese Köpfe, wenn sie ihren Sinn andern, ihn - entlaffen; er hat eben einen beiberseits nach Belieben auffündbaren Bertrag eingegangen. Und so ift es benn nicht zu viel gefagt, wenn wir behaupten, daß in der Ginladung bes Bapftel zugleich auch das Anfinnen liege, der Papft solle durch seine Salbung ein seiner Ratur nach Bewegliches und Beränder liches, ein für ben Rothbehelf eilfertig gezimmertes Bretterhaus in einen festen, wohlgefügten, den Elementen und Stur men tropenden Bau verwandeln, obgleich es diesem Bau at bem Fundamente, nämlich an festen, politischen Institutionen, völlig gebricht.

Die papstliche Salbung wird ferner darum gefucht, weil man fich schmeichelt, durch diefelbe werbe ein religioses Band

peutêtre Louis Napoléon avait été une necessité pour la France, la pauvre France, qui était bien malade.

vischen ber Ration und dem Herrscher gefnüpft werden; ber im politischen Leben kann die Religion für sich ein sol-1e6 Band nicht knupfen; sie kann nur die schon vorhandenen iinigungs - und Bindungs-Elemente fraftigen und verklaren, venn sie nämlich wahrhaft ethischer Ratur und daher einer wiftlichen Berklärung fähig find. Diefe Regierung nun fann n tein einziges der edleren, rein ethischen Gefühle, welche mft ein Bolf an seinen Fürsten fetten, appelliren: nicht an as Gefühl ber bynastischen Anhänglichkeit, ber Treue gegen as rechtmäßige angestammte Konigshaus, nicht an die Bereinschaft bestandener Gefahren und erduldeter Leiden, an as Bewußtseyn einer burch Jahrhunderte erprobten wechfeleitigen hingebung, nicht an bas Gefühl der Dankbarkeit für neigennütig gewährte Wohlthaten - nichts von Allem bem; as einzige Motiv, auf welches biese Regierung sich ftutt, ift le inftinktmäßige Regung bes erschreckten, für Sicherheit und jigenthum fürchtenden Egoismus. Das ift fein Gefühl, weljes burch die Vermählung mit einer religiösen Weihe verbelt werben fonnte.

Bis jest hat in Franfreich jede Regierung jenem Irlanser auf einem Hogarth'schen Bilbe geglichen, der emsig bes baftigt ist, den Baumast, auf welchem er sist, durchzusäsen. Jede Regierung ist dort von der Generation gestürzt worden, welche sie selbst mit großem Auswand von Rühe nd Kosten durch ihr Unterrichts und Erziehungs-Monopol erangezogen hatte, in dem Momente gestürzt worden, als iese Generation in's Mannesalter eintrat. Bis jest hat ide Regierung durch den Mechanismus einer centralisirten Berwaltung die Herrschaft der Metropole über Fransreich gezteigert und besestigt, die Herrschaft desselben Paris, welches is die cloaca maxima alles Verderbens, aller Roth und Berzweislung eine Dynastie nach der andern gestürzt, und en aller Selbstständigseit baaren Departementen die Resulsate seiner in den Straßen gemachten Revolutionen durch

ben Telegraphen zugefertigt hat. Rur nach Einer Richtung hin, bezüglich des Unterrichtswesens, ist durch die noch unster der Republik eingeführte Beschränkung des Universitäts-Monopols der Zustand etwas besser, oder weniger trost- und hossnungslos geworden. Im Uebrigen ruht auch das neue Kaiserthum auf dem Sande, den die vorigen Regierungen theils vorgefunden, theils geschaffen haben, und das Gesühl der Gesahr, von der nächsten besten Revolutionssluth weggespült zu werden, ist einer der Gründe, warum der Papk um seine Salbung ersucht wird.

Die öffentlichen Blätter haben uns in ben jungften Tagen Mittheilungen ober Gerüchte über Die großen Bortheile und Zugeständnisse an die Rirche, die der Kaiser als Preis seiner Salbung dem Papst anbiete, gebracht. Man nennt insbesondere die Aufhebung ber organischen Artifel und ber Civilehe, und wir haben in der That schon Stimmen vernommen, bie meinen, für so wichtige und hochft munschens. werthe Concessionen dürfe der Papst wohl das begehrte Opfer bringen. Wir haben gesehen, wie sich Pius VII. durch Hoffnungen und Versprechungen ähnlicher Art täuschen ließ; ich will nicht sagen, daß Ludwig Napoleon es machen werde, wie sein Dheim; ich glaube, daß er für die katholische Religion und Kirche gerade so viel thun wird, ale er seinem Vortheile zuträglich hält - aber auch nicht um ein Haar breit mehr. Der Unterschied zwischen ihm und seinem Dheim dürfte hauptsächlich ber seyn, daß ber Reffe zu ber Einsicht gelangt ift, um an ber Kirche eine ftarke und wirk. fame Gehülfin zu haben, muffe man ihr Luft und Licht, ein Leben nach ihren Gesetzen und eine gewisse Freiheit ber Bewegung gewähren, eine Einsicht, die dem ersten Rapoleon nie aufging, weil er stets und in Allem ber achte Sohn ber Revolution war, und weil seine durch und durch despotische Ratur mit sicherm Instinkte in jedem sich regenden Sympe ome kirchlichen Lebens ein frembartiges, seiner Botmäßigseit mb Berechnung sich entziehendes Element erkannte, welches ngwöhnisch überwacht oder auch niedergetreten werden musse. Dieser sein Resse ist eine andere Ratur, vor Allem aber in guter Rechner.

Sepen wir indes die Thatsache, daß die Beseitigung ber rrganischen Artifel in Aussicht gestellt werbe, voraus. nan diese Artikel sich naher an, so muß man allerdings sagen: ie Aufhebung berselben ware nichts Geringeres, als eine Emancipation der Rirche von einem Spfteme drudenber, enthrender Anechtschaft. Nach diesen Artikeln besteht das Placet er Regierung in größter Ausdehnung für alle Rundgebunjen firchlicher Autorität, selbst zur Ertheilung der Ordination virb eine Bewilligung der Regierung erfordert; fein geistliher Orden wird geduldet; die Regierung hat das Recht, ffentliche Gebete anzuordnen, Tag, Stunde und Form ber Insfährung zu bestimmen; fein Bischof barf ohne Erlaubif bes Staatsoberhauptes die Gränzen seiner Diöcese überchreiten, so daß also sogar den Suffragan-Bischöfen unerfagt ift, sich mit ihren Metropoliten zu benehmen, eine Bestimmung, wie sie selbst in den duftersten Zeiten des byantinischen Staatsfirchenregiments nicht vorgefommen. Dazu ann die Appellation gegen angeblichen Mißbrauch der geiftichen Gewalt (appels comme d'abus), eine Erfindung, durch ie allein schon eine aus Voltairianern bestehende Behorde ie gange firchliche Disciplin zerrütten fann. Wir haben ndes einige Erinnerungen über diese Artifel zu machen, die as faiserliche Anerbieten in das gehörige Licht ftellen werden.

Erstens: Die meisten dieser Artikel beziehen sich nicht auf en Papst und sein Verhältniß zur französischen Kirche, sonern auf die Bischöse, und die innern Zustände der Geistliche eit und des kirchlichen Lebens. Einzelne gehen zunächst das atholische Volk selbst an, wie z. B. die Bestimmung, daß an Orten, wo Bekenner einer andern Religion wohnen, öffenteiche kirchliche Feierlichkeiten außerhalb der Kirche nicht statte

finden dürfen. Da muß nun schon gleich bie Geltsamfeit ber Zumuthung auffallen, daß ber Papft nach Baris geben und bort Louis Napoleon salben solle, damit den Bischöfen, der Geiftlichfeit, dem Volfe ein lästiges und gehässiges Joch abgenommen werde. Wir möchten ben Katholifen, die ihm ein solches Ansinnen machen, sagen, es liege etwas Ungroßmuthiges und Particularistisches in bem Berlangen, baß ber gemeinsame Bater ber ganzen Christenheit ein folches Opfer bringen, und bie Berbefferung ber Lage einer einzelnen Kirche mit einem Schritt erkaufen solle, der das Vertrauen, welches er genießt, nicht nur bei einem großen und ehrenwerthen Theile ber frangof schen Ration selbst - ben Legitimisten - sondern auch bei aus dern Bölfern beeinträchtigen wird, und ihm manche peinliche Berlegenheit bereiten kann. Das Ansehen bes apostolischen Stuhls ift ein Gemeingut ber ganzen katholischen Christenheit, alle fatholischen Bolfer sind gleichmäßig babei betheiligt, daß es unbestedt bewahrt und ungeschmälert erhalten werbe; und kein treuer Sohn ber Kirche kann sich eines Gefühls der Bangigkeit erwehren, wenn er, eingebenk der Borgange im Jahre 1804 und ber Folgen, die Diese nach sich zogen, gegenwärtig ähnliche Mittel angewendet sieht; wenn er wahrnimmt, wie dem edeln, liebevollen, opferwilligen Pius IX. gerade die Versuchung bereitet wird, welcher er, weil sie sich an seine Hingebung für Andere, seine sich felbst verläugnende Baterliebe wendet, am schwersten widerstehen wird.

Mehrere dieser Artisel sind bereits faktisch außer liebung gesett; die Bestimmung zum Beispiel, daß da, wo sich auch nur einzelne nichtfatholische Personen besinden, keine religiöse Handslung außer der Kirche stattsinden dürse, wird von vielen oder den meisten Gemeinden unter Connivenz der Behörden übertreten. So ist es mit mehreren, die Bischöse betreffenden Beschrändungen, und schon hat die Regierung, da die Bischöse sich saltstisch in den Besit des Rechtes gesett, ihre Synoden frei p

halten, ju bem Rothmittel einer jum Boraus ertheilten allgemeiten Autorisation ihre Zuflucht genommen. Auch die Appellationen vegen Disbrauche werden, scheint es, nicht mehr angenomnen, nachbem schon unter Ludwig Philipp der Staatsrath ich in die Lage versetzt gesehen, seiner Erklärung, daß Dißrauch stattgefunden, keine weitere Folge geben zu können. Die organischen Artikel sind also theils gefallen — wenigkens in ber Praxis — theils im Fallen begriffen, und es scheint fast, als wolle Louis Rapoleon das, mas er ohnehin 116 nicht langer mehr haltbar erfannt hat, bem Papfte noch u möglichft hohem Preise verfaufen. Allerdings fteben riese Artikel noch auf dem Papier, und sie können von eis ner feindlich gesinnten Regierung in jedem Momente wieder n Kraft gesett werden; aber bieß konnte auch nach ihrer örmlichen Aufhebung immer wieder geschehen. Wer zweifelt 1. B. daran, daß, wenn sie unter Karl X. aufgehoben wormaren, ihre Wieberherstellung eine ber ersten Magregeln son Louis Philipps Regierung gewesen mare?

Was das Anerbieten wegen der Civilehe betrifft, so ift es, seinen wir, noch weniger geeignet, irgend einen Einfluß auf en Entschluß des Papstes zu äußern. Mit ziemlicher Zuversicht dagen wir, zu behaupten: wie es auch immer mit der Krösungsseier gehen möge, die Civilehe wird sicherlich nicht ufgehoben werden, aber man wird, etwa wie es im Königseich Reapel der Fall ist, der kirchlichen Ehe neben der ürgerlichen eine staatlich verpflichtende Kraft beilegen, vielzicht auch ihr die Priorität der Zeit vor der bürgerlichen inräumen.

Ift es dem Raiser mit seinen wohlwollenden Gesinnunen gegen die Kirche, seinen Absichten, sie von ihren Fesseln a befreien, Ernst, ist die Stimmung der Ration überhaupt etf dafür, so werden diese Fesseln fallen, auch wenn Pius IX. n Rom bleibt. Im entgegengesepten Falle werden sie entweber trot ber Reise bes Papstes (wie 1804) bleiben, ober balb burch andere Beschränfungen ersett werden.

Die französische Kirche fann nicht erwarten, baß es ihr auf die Dauer vergönnt seyn werde, inmitten des unfreien Franfreiche allein ein erceptionelles Reich ber Freiheit zu bilden. Unter Louis Philipp, dessen Regierung als die klassische Aera ber revolutionaren Freiheit, bas heißt als bas golbene Zeits alter der Journalisten, Abvokaten, Deputirten und Klubsredner gelten konnte, mar die ächte, personliche Freiheit um so sparsamer zugemeffen, das Ret einer immer weiter un fich greifenden, immer tiefer in alle Lebenszweige einbringenben bespotisch gualerischen Verwaltung, beren Faben in Beris zusammenliefen, hielt alle Kräfte gebunden, und bie Kirche, welcher der "lette der Boltairianer" \*), seine Minifter und Präfeften ganz besonders gram waren, wwbe häusig noch über das Maß der organischen Artikel hinaus gebrückt und mißhandelt. Dieß System ist mit seinem Träger gefallen, und wenn Louis Napoleon die Sendung, die ihm geworben, versteht, dann wird er seine Kaiserbiftatur baju verwenden, der Ration statt jener unächten, bloß politischen Freiheit, die aus der Revolution geboren, auch immer wieder nur der Revolution gedient hat, jene wahren höheren Freis heiten, die der Selbstvermaltung, ber Corporationen, ber familie und der Erziehung, zu erfämpfen — denn ohne Rampi, und ohne großen und langen Kampf wird es nicht abgehen! — auf welche allein eine vernünftige Hoffnung, Frank, reich aus dem Sumpf der Revolution fich wieder erheben zu sehen, sich stüßen fann. Geschieht dieß, dann wird auch ber Rirche ihr gerechter Antheil an der allgemeinen Freiheit werden, und sie wird sich besser dabei befinden, und auf feste-

<sup>\*)</sup> So hat selbst ein Hössing Ludwig Philippe ihn im Journal des debats bezeichnet. Wgl. Lourdoueix: la révolution c'est l'Orléanisme. Paris 1852, p. 122.

rem Grunde babei stehen, als wenn ste nur eine große Ausnahme von der allgemeinen Regel bildet, und der Polyp der centralisirien Verwaltung sort und fort in allen andern Lebens Richtungen die französische Nation mit seinen Riesen-Urmen umschlungen hält.

Diese Bemerkungen können selbstverständlich nicht ben Sinn haben, daß die Kirche in Frankreich etwa die Hände in den Schooß legen und unthätig abwarten solle, die mit der allgemeinen Freiwerdung auch die Stunde ihrer Emancipation schlagen wird; es versteht sich, daß jedes Richtergreissen und Richtbenüßen eines dargebotenen Zugeständnisses in Dingen, welche zu dem guten, unverjährbaren Rechte der Kirche gehören, Thorheit, und schlimmer noch als Thorheit wäre; aber solche Gewährungen haben nur dann inneren Werth, und die Bürgschaft der Dauer, wenn sie nicht durch bedenkliche Gegendienste erkauft oder eingetauscht werden müssen, nicht als ein eigennüßiges do ut des, sacio ut sacias erscheinen.

Und so können wir denn freilich diese Betrachtungen nur mit ter offenen Erklärung schließen:

Wohin auch unser Blick sich wenden möge, in die Vergangenheit, auf die gegenwärtige Lage, oder die zukunstige Entwicklung der Dinge, wir können überall nur Gründe für den sehnlichen Wunsch entdecken, daß der Versuch, den Papst zur Krönungsreise nach Paris zu bewegen, nicht gelingen möge. Die tausendjährige Tradition der Kirche, die Ehre und das Ansehen des apostolischen Stuhls, die Beachtung von Rechten, die gewiß auch in den Augen des heiligen Stuhls noch nicht völlig erloschen sind, die Beziehungen zu andern europäischen Monarchen, die schonende Rücksicht auf einen ansehnlichen und wackern Theil der französischen Ration — Alstes dieß muß schwer in der Wagschale der Entscheidung wiegen, und wir haben gesehen, welches Gewicht den Verheißungen zusommen dürste, welche in die andere Wagschale gelegt werden.

In den Dokumenten über die zwischen, dem heiligen Stuhle und Rapoleon I. entstandenen Zwistigkeiten, welche als offiziell veranstaltete Sammlung im Jahre 1834 in Rom erschienen sind, ist (Vol. VI. p. 101) aus den Auszeichnungen des Dr. Antommarchi folgende Aeußerung des Kaisers als Maßstab für die Beurtheilung der Ereignisse des Jahres 1804 ausgehoben:

"Die beste Rache, welche ich an Pius VII. genommen habe, besteht darin, daß ich ihn genöthigt
habe, nach Paris zu kommen, und mich dort zu salben.
Das erstemal, als ich ihm einen Wink von einer solchen
Reise gab, schlug er es sosort ab, sie zu unternehmen. Als
ich ihm darauf das offizielle Ansinnen deshalb stellen ließ,
war seine Antwort eine höslich verschleierte Ablehnung. —
Darauf ließ ich dem Papst zu verstehen geben, daß, wenn er
nicht nach Paris kommen wolle, mich zu salben, ich wohl
ber Mann wäre, unter guter Escorte zu ihm nach Rom
zu kommen."

Und wenn man sich dennoch auf das Beispiel Pius VII. berusen wollte, um seinen Rachfolger zu gleichem Schritte zu vermögen, so steht die Antwort, die darauf zu geben seyn möchte, bereits in der Denkschrift desselben Pius VII. vom 21. März 1806 verzeichnet. Sie lautet:

"Se qualcuno di essi (dei nostri predecessori) per umana debolezza si fosse allontanato di queste massime, la sua condotta, lo diremo francamente, non potrebbe mai servire d'esempio alla nostra"\*).

### Bu Deutsch:

"Wenn irgend einer unserer Vorgänger sich aus menschlicher Schwäche von jenen Grundsäßen (über die nothwendige Reutralität des heiligen Stuhls) entfernt haben sollte, so könnte, wir sagen es offen, sein Benehmen niemals dem unsrigen als Vorbild dienen."

<sup>\*)</sup> Documenti Vol. 1, p. 41.

### XXVIII.

## Kirche ober Revolution?

Wenn wir in diesen Blättern die Frage: Kirche ober Revolution? stellen, so glauben wir von vornherein in Betreff der Tendenz, in welcher dieß geschieht, einer seden weiteren Erörterung überhoben zu senn. Wir stehen auf dem strchlichen Standpunste und von diesem aus ist die Revolution unter allen Umständen etwas Verabscheuungswürdiges. Dennoch halten wir und für berechtigt, sene beiden Worte als eine Alternative, als ein Aut — Aut hinzustellen und zwar theils deshald, weil die historische Erfahrung die damit ausgedrückte Besorgnis nur zu sehr rechtsertigt, theils deshald, weil die Zeitverhältnisse zu einer endlichen und bestimmten Entscheldung in einem solchen Rase hindrängen, daß alles weitere Vermitteln als durchaus unzulässig erscheint.

Wir haben es zwar in jener Alternative mit zwei sehr bekannten Gegenständen zu thun und dennoch liegt die Versanlassung zu diesen Zeilen in der Wahrnehmung, daß trot der laut schreienden Ereignisse, die auf nichts Anderes als auf jenen alles Uebrige weit überragenden Gegensat hinweissen, eine nicht geringe Anzahl der achtbarsten Personen sich denselben nicht hinlänglich klar machen. Roch immer können sie nicht zu der Ueberzeugung gelangen, daß hier nicht blos

bie Mittelstraße, sonbern eine jede Straße, die auch nur um einen Bruchtheil eines Grades von der durch die Kirche vorgezeichneten Bahn abweicht, unmöglich sei. Hier gibt es nicht rechts, noch links, sondern eine jede Straße, die nicht direkt zur Kirche sührt, führt in den die ganze Welt umringenden Abgrund der Revolution.

Wir beginnen mit ber freilich trivial scheinenben Frage: Bas ift die Revolution? Für Viele mochte diese genügend bezeichnet seyn als: Aufftand, Emporung gegen eine Regierung. Das ift allerdings Revolution und es hätte barnach das Alterthum, so wie das Mittelalter so manche Beispiele von Revolutionen aufzuweisen; auch wurde man, bei biesem Sinne stehen bleibend, die Revolution für beendigt erflaren sobald es der betreffenden Regierung gelang, den Aufruhr ju unterbruden. Allein bieß ift nicht bie Revolution. Revolution, welche sich allerdings auch in Aufruhr und Emporung manifestirt, ist ihrem wahren und eigentlichen Sinne nach eine Lehre, ja mehr als Das, sie ift eine Religion, eine Religion, welche von ihren Anhängern als das einzige und alleinige Seil der Bolfer verkundet wird. Bu bem Besen derselben gehört, daß sie eben nur erft in unsern Zeiten in ihrer vollen Bedeutung auftreten konnte, so wie, daß fie, so oft auch jene außeren Manifestationen mit Waffengewalt unterdrückt werden, damit doch keineswegs ihr Ende erreicht. Es kann ihr nur mit den Waffen der Lehre und der Religion mit Erfolg begegnet werden, eine Behauptung, mit welcher jedoch die Anwendung jener andern Waffen, wo ber Aufstand sie erfordert, durchaus nicht ausgeschlossen werden soll.

Die Revolution als Lehre und als Religion bedarf aber noch einer genaueren Charafteristif. Daß sie eine falsche Lehre und eine falsche Religion sei, braucht faum erwähnt zu werden, wohl aber fragt es sich, in welchem Sinne sie es sei? Sie ist es nicht in der beschränkten Bedeutung, in welcher es andere salschen Lehren und Religionen gibt; sie ist nicht in eine Kategorie mit dem Arianismus und Pelagianismus, nicht in Parallele mit den Religionen des Confutse oder Zoroaster oder mit irgend einem heidnischen Religionsspstem zu stellen. Die Revolution ist die Vollendung, die Fülle aller falschen Lehren und Religionen, und sie selbst muß alle übrigen falschen Lehren einzeln für sich deshalb für falsch erklären, weil sie nicht ganz vollendet falsch sind, weil sie doch immer noch ein Mehr oder Weniger von der Wahrheit bestehen lassen wollen.

Wir glauben unserm Ziele etwas näher gekommen zu sehn, indem der völlige Gegensatz zwischen Kirche und Revoslution deutlicher hervortritt. Jene scheidet alle salschen Lehren von sich aus, um dadurch die vollkommene Wahrheit unversbrüchlich festzuhalten, diese nimmt alle salschen Lehren in sich auf, um durch ihre Vereinigung die Lüge zur höchsten Entwicklung zu bringen.

Wollte man diesen Gegenstand in seiner ganzen Vollsständigkeit behandeln, so hieße das nichts Geringeres, als Weltgeschichte vom Anfange des Menschengeschlechtes die auf den gegenwärtigen Augenblick schreiben. So wenig dieß unsere Absicht seyn kann, so möge es dennoch gestattet werden, einen stüchtigen Blick auf die Geschichte zu werfen. Es bedarf nur einiger wenigen historischen Anhaltspunkte, um jene Wahrheit zu bestätigen, und so wolle der geneigte Leser es sich nicht verdrießen lassen, uns auf jenes Gebiet zu folgen.

In der vorchristlichen Zeit lassen sich in Betress der Resligion zwei Strömungen von einander unterscheiden: das Justenthum und das Heidenthum. Jenem, der wahren Religion des von Gott auserwählten und durch strenge Scheidewand abgesonderten Bolkes der Juden, steht dieses als der Inbegriss aller jener verschiedenen falschen Religionen gegenüber, welche eine Folge des Abfalles der Menschen von Gott, in einer immer weiter sortschreitenden Auslösung begrissen sind. Densnoch enthält auch das Heidenthum "viel kostbares Gold und

Silber", ursprüngliche Offenbarungen Gottes, wenn gleich in getrübter, verbunkelter, ja verzerrter Tradition; es hat seine tief innerlich wahren und ursprünglich richtigen, aber im Laufe ber Zeit immer mehr verfälschten Prinzipien, wie fich bieß namentlich in seinem gesammten Opferkultus ausspricht, ber aber zu gleicher Zeit zum Beweise bient, bis zu welcher Berruchtheit die menschliche Ratur hinabsteigen fann. Erblickt das Judenthum durch seine Propheten deutlich den fommenben Erloser in ber Rrippe zu Bethlehem, borte es bas funftige Jammergeschrei ber Mütter über ben Mord ihrer Kinder, fah es in der Ferne der Zufunft den Sohn Gottes aus Megypten heimkehren und seine Wohnung in Galilaa nehmen, fah es ihn lehren und heilen, auf einer Gfelin feinen Einzug in die Königsstadt halten, sah es ihn um dreißig Silberlinge verkauft werden, schaute es ihn als den Mann der Schmergen, mit Schmach beladen, am Rreuze den Opfertob fterben und dann wieder aus dem Grabe auferstehen — so theilte auch bas heibenthum, zwar nicht mit eben so klarem Blide, die Sehnsucht nach dem verheißenen Heiland der Welt.

Durch den wirklichen Eintritt Christi in die Geschichte wurde daher nicht bloß das jüdische Geset, sondern auch die Sehnsucht der Heiden erfüllt, und es nahm die von Gott als sein Reich auf Erden gegründete Rirche alle wahren Israeliten und alle heilsbegierigen Heiden in sich auf. Alles, was im Judenthum und Heidenthum prinzipiell Wahres enthalten war, schied von dem Falschen sich aus und strömte — gleichsam durch den Stempel des Christenthums als ächt aner kannt — in die Rirche. Draußen aber blied Alles, was darin falsch war, es blied das durch Pharisäismus, Sadweäismus und Essäsmus verhärtete Judenthum, so wie das durch die Vergötterung der Materie in diese hinabgezogene Heidenthum.

Die Stellung, welche bieses Judenthum und heiber thum gegen die Kirche einnahmen, ist hinlanglich baburch ber

geichnet, daß Juden und Heiden gemeinschaftlich ben Heiland ans Kreuz schlugen und ihn gemeinsam in seinem Tode verstöhnten. So reichten sich diese beiden seindseligen Richtungen die mit dem Blute des Gottmenschen bestedten Hände auch zum Bundnisse wider die Kirche. Allerdings wurde das Justenthum zerstreut und im Lause der Zeit das Heidenthum äußerlich überwunden, aber sie haben bennoch unaushörlich den Kampf gegen das Reich Christi sortgeführt. Sie haben dieß gethan, indem sie die Gestalt wechselten und eine christliche Masse annahmen, unter der Verkappung der Häresie kellten sie sich gegen die Kirche in den Kampf. Der innige Zusammenhang der verschiedenen Häresien mit jüdischen und heidnischen Lehren war den Kirchenvätern von den frühesten Zeiten her völlig klar.

Diese Betrachtungen führen von selbst auf den eigensthümlichen Charafter der Häreste, der eben darin besteht, daß sie eklektisch Lehren der Kirche annimmt oder verwirft. Sie behauptet im Besitze der kirche annimmt oder verwirft. Sie behauptet im Besitze der kirchelichen Wahrheit zu seyn und zeiht die Kirche des Irrthums, sie will selbst Kirche seyn, und indem sie sich zu Gericht sett, verurtheilt sie jene. Obgleich sie die kirchliche Wahrheit zwar nur theilweise verwirft, so hat diese, als der reinste Spiegel, die Eigenschaft, daß auch der mindeste Fleck des Irrthums sie ganz verdunkelt; ein Stein aus dem Fundamente der Kirche herausgehoben und der Hebel, um das Ganze umzustoßen, ist eingesett!

Berfolgt man nun die Häresten in ihrer historischen Aufeinanderfolge, so hat jede Etwas von der Wahrheit der Kirche geleugnet und ihrerseits hat diese durch ihr von Gott verordenetes Lehramt über jede Häresie ihr zurückweisendes und aussschließendes Urtheil ausgesprochen. Durch diese Entscheidungen der Kirche ist die Sternenpracht der einzelnen göttlichen Wahrheiten an ihrem Firmamente immer glänzender hervorsgetreten, aber eben so die ganze in unreinem Feuer glühende Kette der Regationen in ihren einzelnen Ringen immer deutslicher erkennbar geworden.

So reihete sich im Lause vieler Jahrhunderte die eine dieser Häresien oder Negationen der Wahrheit an die andere an. Indessen es sehlte noch so Manches, was zwar früher schon vielsach angeklungen war, aber doch nur erst in den jüngeren Zeiten in größerer Schärse hervortreten konnte. Um nur Eine der in dieser Hinsicht am meisten prononcirten Richtungen zu bezeichnen, so gehört dahin vornehmlich die Wielessiche und Hustische Häresse mit ihrem durch das Concilium von Constanz verurtheilten Sate: daß man der in der Sünde besindlichen Obrigkeit, sie sei geistlich ober weltlich, keinen Gehorsam schuldig sei. Es war dieß eines der lautesten Präludien der kommenden Zeiten.

Daß feine Bareste ohne Einfluß auf die politischen Ber haltnisse bleibt, ift eine ausgemachte historische Thatsache; allein so direkt, als es in jenem Sape geschah, war bas wells liche Regiment noch nicht angegriffen worden. Leider läft sich nicht in Abrede stellen, daß jene Häreste um fo leichter Boben gewinnen konnte, als ihr andere Umstände, in benen fich gewisse in einem weiteren Sinne ebenfalls an Barefie ftreifenden Richtungen fundgaben, von Seiten Derer zu Gilfe famen, die ihr gegenüberstanden. Man begreift nämlich unter dem Ausbrucke Haeresis morum die Sittenlosigkeit, weil fie eine von ber Bafis des driftlichen Glaubens völlig abweichende Handlungsweise ift, die Werfe aber bem Glauben entsprechen sollen; gerade die traurige Erscheinung der sowohl beim Clerus als ben Lapen damals herrschenden Sittenlofigfeit hat ungemein viel dazu beigetragen, um alle Banbe bes Gehorsams zu lodern.

Die andere oben berührte Richtung ist diesenige, welche in den Anfangspunkten, die sie in dem Kampfe der frankschen Kaiser gegen die Kirche hat, merkwürdiger Weise als Haeresis Henriciana bezeichnet wird. Diese Richtung ist das Mißkennen der weltlichen Gewalt in Betreff ihrer ihr von Gott angewiesenen Stellung zur Kirche. Ift es Glaubenssich,

daß ber Chrift um Gotteswillen seiner Obrigfeit gehorchen muffe, so hat die Rirche von jeher Alles dazu aufgeboten, im ihren Angehörigen diese Lehre einzuschärfen, bamit bie zemeinschaftlich mit ihr zur Regierung ber Christenheit von Bott bestellte Gewalt um so leichter im Stande sei, ihren Beruf zu erfüllen. Aber bie Rirche hat fich auch ber Aufzabe nicht entschlagen durfen, selbst der höchsten weltlichen Bewalt das auch für diese geltende göttliche Geset vor Augen zu ftellen, ftets baran mahnenb, daß die Difachtung reffelben am Meisten jum Schaben Desjenigen ausschlage, ber sich unter dieses sanfte Joch nicht beugen will. Es ericheint bemnach für das Verhältniß zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt als eine gottliche Ordnung, daß zwar jede von beiden in der ihr überwiesenen Sphare unabhangig sei, bennoch aber megen ber höheren Burbe bes göttlichen Geeses vor dem menschlichen, die Rirche, als die Trägerin des nteren, auch einen höheren Rang vor dem Staate einzunehnen habe, und bie weltliche Gewalt an jenes Gefet mit Ernft und Rachbruck zu mahnen verpflichtet sey. Gerabe bas Dißennen dieser ihrer Stellung zur Kirche ist die Beranlassung geworden, daß so viele, selbst ausgezeichneten Fürsten, in beren jöchster Aufgabe es lag, ihr Schwert ber Rirche zu widmen, ich haben verleiten laffen, daffelbe gegen sie zu führen. Gin eber solcher Miggriff bedurfte aber vor den Augen der Welt er theoretischen Rechtfertigung, und da diese in der Wahrheit es gottlichen Rechtes nicht gefunden werden konnte, so wuren frühzeitig in jenen unseligen Rampfen Gate über ben Irsprung und die Natur der Kirchengewalt aufgestellt, welche n ihrer consequenten Entwicklung und praftischen Einwirkung ie völlige Entfremdung des Staates von der Kirche nach ich gezogen haben.

Hieran schloß sich ebenfalls als eine Folge an, baß solche irchenfeindlichen Richtungen, welche beim ersten Anblide bem Staate ungefährlich ober gar ber weltlichen Gewalt forberlich 32

XXXI.

su seyn schienen, bei dieser stets bereitwillige Unterstützung fanden. Wir zählen dahin jene Angrisse, die im Schoose der Rirche selbst gegen den Primat des Papstes gerichtet wurden, und theils in dem Constanzer und Basler Concilium, theils in der pragmatischen Sanstion Karls VII. von Frankreich und in den Fürstenconcordaten ihren Ausdruck fanden. Kann jene Sanstion, selbst ein Ergebnis der Basler Synode, als eine der Grundlagen des Gallicanismus gelten, so haben die gerdachten Concilien die Kirche Deutschlands für lange Zeit in eine zu dem von Gott gesehten Oberhaupte sehr ungünstige Stellung gebracht.

Unter solchen Auspicien begann bas sechszehnte Johr hundert, völlig dazu vorbereitet und herangereift, um noch andere, in der Regation viel weiter gehenden Erscheinungen, als die bisherigen, möglich zu machen. Der neue gewaltigke Angriff gegen die Kirche ging zuerst von Deutschland aus, und es wurden nunmehr in schnellerer Entfaltung, als bei ben früheren Rüftungen, die feindlichen Streitfrafte gegen jene in den Kampf geführt. Der Protestantismus, bessen zufällig entstandener Rame eine fehr tiefe Bedeutung hat, hat natürlich mit den früheren Regationen der fatholischen Bahrheit Bieles gemeinsam, aber er unterscheibet fich bennoch in wesentlichen Punkten von ihnen. Die wichtigften Ergebniffe seiner zersependen Thätigkeit, die mechselnd bald in der Läugnung dieses, bald jenes Dogma's bestand, sind im Einzelnen folgende. Bunachst hat der Protestantismus die Erscheinung völliger Zersplitterung und Zerspaltung mit ben letten Bhasen des Heibenthums bei ber Ankunft Christi gemein. Trop aller Bersuche, burch Symbolywang irgend eine gemeinsame positive leberzeugung festzuhalten, hat sich der Protestantis mus in Familiens, ja man konnte sagen in Personal-Religionen aufgelöst. Das wirklich Gemeinsame ift nur bie Regation, nämlich die Regation der katholischen Kirche und ihm gottlichen Wahrheit. Aber barin unterscheibet er fich von

ben früheren Baresten, bag er, trot aller scheinbaren Inconsequeng, viel consequenter als sie alle ift. Er ftrebt bem eigentlichen Ziele viel schneller zu, er hat die Daste immer mehr gelüftet, er hat mit jedem Jahrzehent feines ber Auflofung zueilenden Bestehens immer lauter bas stets protestirende: Rein! Rein! fin die Welt hinausgerufen, und bamit auch in fich selbst fast schon die letten Reste positiver Dogmen gerftort. Bon ihnen haben sich eben nur noch etliche Ruinen aus längst verschollener Vorzeit in den Fractionen der verhältnismäßig fleinen Bahl gläubiger Protestanten erhalten. Aber es mußte so fommen, benn ber Protestantismus nahm bamit feinen Anfang, bag er bas Opfer, und somit folgerichtig auch bas Priesterthum der Rirche verwarf. Erklärte ja doch ber berüchtigte Heibelberger Ratechismus vom Jahre 1563 bie heilige Meffe geradezu für einen Gögendienft, und die Lutheraner nannten die, für welche er als symbolifces Buch galt, "Augsburgische Confessionsverwandte". — Eine ber wichtigsten, aber eine ebenfalls unausbleibliche Folge des Protestantismus war endlich die, daß er die Kirchengewalt völlig in die Sande ber weltlichen Fürsten gespielt hat, und zwar in Deutschland so frühzeitig, daß schon Konig Beinrich VIII. von England sich die dort entstandenen Berhaltniffe für seine Suprematie jum Muster nahm.

Unter dem Zusammenwirken der verschiedenen protestantischen Systeme über die landesherrliche Kirchengewalt und
bes in Deutschland in consequenter Gestalt als Febronianis,
mus auftretenden Gallicanismus, der selbst wiederum einen
großen Theil seiner kirchenseindlichen Doctrinen dem Calvinismus und Jansenismus verdankt, schien in der That die
weltliche Gewalt ganz außerordentlich erstarkt zu seyn. Allein dieß war nur temporär, ja eigentlich eine bittere Täuschung, die nur zum größten Berderben dieser Gewalt selbst
ansschlug. Jene Mischung von unhaltbaren Doctrinen beruhte auf lauter falschen Grundlagen, auf lauter Regationen

ber göttlichen Wahrheit, welcher gemäß bie Rirche nicht von ben Fürsten, sondern von der ihr eigens von Gott bestellten Dbrigkeit regiert werben soll. Aber nicht fie hat die weltliche Bewalt getäuscht, nicht fie hat fie in diese falsche Stellung verfett, nicht die Rirche hat ihr ben festen Boben ber Bafeheit unter ben Füßen zerbrockelt, nicht sie hat bie Richer heraufbeschworen, sondern die Consequenz aller jener Dodrinen hat sich in immer fortschreitenber Regation auch gegen die weltliche Gewalt gewendet. Man betrachte nur mit anf merkfamen Bliden die im Laufe ber letten Jahrhunderte almählig erfolgende Degradation der erhabenen Burde bes Staates. Ja, selbst der Standpunft des haretischen Staats, so feindlich er auch gegen die Rirche verfährt, ift, ba er fic wenigstens auf eine vermeintliche firchliche Babebeit fist, boch noch immer ein höherer, als der des paritätischen; der allerniedrigste ift aber ber bes indifferenten Staates, in welchem die Obrigfeit, die von Gott berufen ift, seine Rirche auf Erben zu schützen, nicht einmal mehr für berechtigt gehalten wird, fich überhaupt um Religion zu befümmern. — Co hat all mählig die zerstörende Kraft bes Protestantismus die wellliche Obrigfeit, ganz gegen die anfänglichen fehr verführe rischen Berheißungen, in Gemeinschaft mit jenen ander Doctrinen, ihres schönsten Schmudes, ihrer mahren, ihm göttlichen Zierde völlig entfleidet; mas wir Alle im Jahre 1848 von Dhumacht weltlicher Gewalt kennen gelernt haben, war nur die nothwendige Consequenz des llebermaßes nicht gebührender Macht, die im Kampfe gegen die immer gewaltiger werbende Regation nicht bestehen konnte.

Der Boben aber, auf welchem diese zur Revolution führende Regation ihren eigentlichen Thron aufschlug, von — wie es auch nicht anders sehn konnte — die Wissenschaft. Diese versiel ganz und gar jener glaubenslosen, die Baste heit der historischen Thatsachen fälschenden, ja alle Seschichte verwersenden Richtung, und während es die Ausgebe

die Wahrheit zu erforschen und ihren verschiebenen Gebieten die Wahrheit zu erforschen und ihren nothwendigen Zusammenhang mit der kirchlichen Glaubenslehre herzustellen, ist sie es vorzugsweise gewesen, welche schon aus den Herzen der Kinder die letten Fasern von irgend einem Glauben an eine phere Autorität herausgerissen hat. Was sollte da aus dem heranwachsenden Geschlechte werden? Welch eine Verheerung hat gerade dadurch die Wissenschaft angerichtet; in welch eine darre Wüssenei, wo aller Trost, wo alle Erquickung durch den Than des Glaubens sehlt, hat sie den Geist so vieler eblen Bolisstämme umgewandelt!

Doch wir beendigen diese Zusammenstellung jener traurigen Erscheinungen, die ihrer eigentlichen Bebeutung nach eben nur die Borbereitungen für die Revolution geworden find. Aber die infernalen Blige wurden allmählig immer feuriger, und das Rollen bes Donners fam immer näher. Es war endlich bie Zeit ba, in welcher, nachbem jebe Bahrheit im Einzelnen geläugnet worden war, die Regation in ihrer ganzen Fülle, in dem einen Lande früher, in dem anbern später, auftreten konnte. Wie die Kirche die Erfüllung aller im Jubenthum und Heibenthum enthaltenen, wenn auch misverstandenen Wahrheiten gewesen, so ift die Revolution bie Erfüllung aller Regationen. Diese Fülle ber Zeiten ift gekommen, das Reich ber Luge ift gegründet, und die Apo-Rel Dieser Religion entfalten eine so begeisterte Thatigkeit, als ob es die heiligste Sache gelte. Und in der That, es handelt fich babei nicht bloß um etwas Beiliges, sondern um ben Beiligsten der Heiligen; aber nicht darum, um ihn anaubeten, sondern um ihn von seinem Throne hinabzustoßen. Ber also ist es, gegen den die Revolution in ihrer furchtbar vollendeten Regation in den Rampf tritt? Gott ift es! 36n fann sie freilich nicht, wie sie wohl mochte, vernichten, aber mas fie fann, ift: seinen Ramen in den Bergen ber Menschen auslöschen, den Menschen, ben sie als Ebenbild

#### Rirche ober Revolution?

rst, verderben, die menschliche Obrigseit, die sie als vertreterin Gottes verabscheut, in den Abgrund stürs ist es, was die Revolution den Bölsern als das eil, als die allein seligmachende Lehre mit den Worndet: "Ihr werdet Herrscher sehn, wie diese da!" bezeichneten wir die Revolution als eine Lehre, als glon; sie ist die Religion der vollendeten Gottes. Allerdings nennen die Sendboten dieser Religion mordbrennerischen, ja, man darf geradezu sagen höleroclamationen auch einen Gott, sie rusen ihn an eisen von ihm Denen, die sie zu gleichem Wahne reichlichen Lohn. Aber dieser ist kein anderer Gott, Fürst der Finsterniß, der Bater der Lüge selbst.

heutiger Zeit ist ber Gegensat vollendet da: hier e, das Reich Christi, bort die Revolution, die ane Kirche. Es muß sich daher Alles, mas noch einen Glauben bemahrt und nicht ben letten Tunken schiebenheit und Krast dagegen eingeschritten wurde. Wer noch vor einem Decennium die Behauptung gewagt hätte, Desterreich würde alle Drangsale und Gräuel der Revolution durchzumachen haben, würde sicher ausgelacht worden seyn. Doch die Revolution selbst wuste das besser, sie kannte ihre Bundesgenossen; sie hatte sich durch jene verneinenden Lehren nach und nach immer tieser in das Herz des Staates, durch die falsche und völlig verslachte Wissenschaft immer tiefer in die Bildung der höheren Klassen eingefressen; sie hatte den Glauben des Bolses unterwühlt. Da mußte freilich, als das Gewitter einschlug, Alles zusammenbrechen, und sak konnte schon die Hölle über ihre sichere Beute jubeln.

Co lag Desterreich gleichsam am Abgrunde ber Revolution; aber Gottes Borsehung — man nehme bas Wort in feiner eigentlichsten Bedeutung! — hatte in der That für diefen schrecklichen Moment Vorforge getroffen. Während burch heillose Lehren so viele Herzen der Wahrheit abwendig gemacht, während die Fundamente der Religion fast allgemein erschüttert worben waren, ließ ein erhabenes Elternpaar bie Rinder, die ihm Gott geschenkt, in dem heiligen katholischen Glauben erziehen. Bas bas heißt, möge bamit ausgebrückt senn, daß eine wahre katholische Erziehung nicht die ift, bei welcher die Religion bloß einen der verschiedenen Unterrichts= gegenstände bildet, sondern nur die, in welcher für alle Bissenschaft der Glaube die Basis ist. — Da war bis zu dem verhängnisvollen Augenblide ber Erstgeborne jum fraftigen Junglinge herangereift; ihn hatte Gott zum Retter Defterreichs aus dem Abgrunde der Revolution ausersehen. Franz Joseph wurde der Wiederbegründer ber öfterreichischen Monarchie, und mit diesem willensfraftigen Fürsten an ber Spige, übernahm ber Raiserstaat von Reuem bie angestammte Aufgabe, für gottliches und menschliches Recht einzustehen.

Aber eben barum hat sich auch die Revolution von Reuem gegen Desterreich gewappnet; sie hat abermals den Kampf

auf Tob und Leben begonnen, ja selbst gegen bie geheiligte Person bes Raisers ben Morbstahl gezüdt. Bie Gott bamale Desterreich durch Franz Joseph gerettet, so hat er jest für Desterreich Franz Joseph beschirmt. Aber ber Kampf if nicht beenbet, wir ftehen mitten barin, und ber Sieg hangt bavon ab, ob die Revolution auch noch fernerhin die frühe. ren mächtigen Bunbesgenoffen in Glaubenslofigteit unb falscher Wiffenschaft findet ober nicht. Wir dürfen es uns nicht verhehlen, trop sehr vielem Guten, was geschehen ift, wühlen jene Uebel noch in ben Eingeweiben Defterreicht; möge die Kraft göttlicher Wahrheit sie bemeistern! Wir fonnen baber zwar nicht umbin, zu wiederholen: nur auf ber geraben Strafe zur Kirche, wie ber hochherzige Raiser in feinen Erlaffen vom 18. und 23. April fie angebahnt, nur auf biefer, mit unwandelbarer Confequeng in allen Begiehungen bes Staatslebens und ber Wiffenschaft verfolgt, ift bie Revolution zu befämpfen, aber wir burfen auch mit vollem Bertrauen zu Gott emporbliden. Er hat seine schirmenbe Sand über dem theuern Haupte des Raisers gehalten; Er hat das in Blut getaufte Kaiserthum vor den Augen der ganzen Belt jum Schirme seiner Rirche berufen. Wir fragen nicht mehr: Rirche ober Revolution? Die Antwort ift gegeben!

## XXIX.

# Glossen zur Tagesgeschichte.

- de hippokratische Gesicht in ber Lage Europa's und ein kirchlicher Lichtblick.
- Musikat auf Allanzen; neneftes Arrangement ber großen Mächte; die orientalische Frage; Anplands Borgehen; l'Univers über die rettende mitteleuropäische Politik; innere Lage des Kaisserthums in Frankreich; auswärtige Politik Napoleon's III., Als lianz mit England; England und die Nothen; das englische Asplrecht; die Eintracht in Deutschland; die preußischen Partelen; woher uns Troft kommt? die Debatte vom 12. Febr. 1853 und die "katholische Fraction" in der zweiten preußischen Kammer.

So lange durfte die rothe Revolution von den Schilern liberaler Regierungen gedeckt, hinter der souverainen Bhalanr hervor, welche gottverlassene Berblendung aufgestellt atte, ihre giftigsten Pfeile gegen den alten Glauben und as alte Recht senden, die sie stark genug war, die Rollen u tauschen. Bor fünf Jahren sah man sie plöblich vom dopf die zum Fuße in Eisenringe gehüllt, mit dem mannsohen Schild und dem wuchtigen, langen Speer, selbst in die Phalanr treten, und die gebietenden Herren im kurzen tode mit Bogen und Köcher, Lederlappen an schmalen Riesem um die Füße geschnürt, an ihre dieherige Stelle als leichte

Hülfstruppen schicken. Alle Welt entsetze sich, und die Herren selbst, bloß Piemont ausgenommen, meinten endlich: das sei stlavische Arbeit. Sie liefen heimlich in's andere Lager, und versprachen sich dem alten Glauben und dem alten Recht, die menigern jedoch des Willens, weiter und länger Wort zu halten, als die Noth unausweichlich forderte. Das erleichterte dem Heere des entschiedensten Fortschritts den Rückzug auf baldiges Wiedersehen.

Der Abfall von Seite ber Satelliten bes feigen Libera lismus war freilich groß; aber Eines hat bennoch ober viels leicht gerade dadurch die rothe Revolution gewonnen: sie ift jest eine formliche, über gang Europa verbreitete Großmacht mit in sich abgeschloffenem Regierungespftem, was sie vorher nie gewesen, sogar in ben Schreckenstagen ber neunziger Jahre nicht. Welche Wendung in der Lage Europa's zum Schlimmern zeigt nicht ein Bergleich selbst mit biefer Beit! Als die rothe Revolution damals Frankreich selber ober mit ihm ibentisch geworden war, ba erachteten boch alle Res gierungen Europa's, auch die liberalsten, sich als solibarisch gegen sie verbunden; sie war Souverainin eines großen landes, war die Großmacht Frankreich, und doch fiel es keinem Souverain ein, daß eine Allianz mit ihr möglich wäre. Jest dagegen, wo sie bloß souverain ist in der Schweiz, und auch hier in ihrer Herrschaft vor bem eigenen Bolke nicht gang sicher, jest, wo sie keine Großmacht auf einem bestimmten Fleck Erde ift, ist sie boch eine Großmacht überall; fie hat die Höhe ihrer Entwicklung erstiegen — und Alles, mas fie in dieser Ausbildung ift, verdankt sie souverainen Alliangen. Sie müßte augenblidlich von ihrer Sohe herab in den Roth fturgen, ihre Großmachtsfriege wurden sofort wieber zu sporadischen Emeuten, wenn eine redliche Solibaritat ber Regierungen gegen sie möglich ware, anstatt baß jest ihre oberften Departements am gelegensten Orte in Europa unangefochtenen Raum für formliche Büreau's und legierungspaläste sinden können. Daß jenes Wenn mehr is zweiselhaft ist, macht in der That allein die surchtbare tists aus, inmitten welcher wir leben, und die nur das ime Gute hat, daß sie die Parteien unter und in den Staam Frenger als je scheidet.

Gegen die Revolution überhaupt hilft endgültig nur bas Bort bes Heilandes in seiner Rirche; allein die concrete Reolution, welche jungst ihre Schreden über Desterreich und stalien ausgeschüttet, ift eine bamonische Dacht, die vorcft mit Feuer und Schwert gebannt seyn will. Ihre Kernuppe ist vielleicht nicht sehr stark an Zahl; aber sie ist cher, als Kristallisationsfern in die salzigen Wogen des Lieralismus wieder zurückgeworfen, jeden Augenblick zu einem ewaltigen Roloß heranzuwachsen. Es nütt nichts, zum ulliontenmale noch einmal ben souverainen herren zu fagen, ver und was diese Wogen aufgethürmt, welchen jenes ent-Bliche Gebilde entstiegen ift. Dem wahren Katholiken ift 1's Herz geschrieben, daß nur die Rirche das ganze Uebel ründlich heilt; der momentanen Roth mit der concreten Reolution aber, wie sie nun einmal angeschwellt ist, konnte loß äußere Gewalt mit vereinigten Kräften widerstehen. Statt beffen erfreut fie fich, wie gesagt, souverainer #1lanzen, benen nur die paftmäßige Form, feineswegs ber die wesentlichen Vortheile abgehen. Db diese Allianzen ntbestehen werden oder nicht, das ist jest die brennende irage. Wenn Ja, so muffen sie sich mehr und mehr orgas iftren, alles Gleichartige anziehen, zu einem eigentlichen nd ausgesprochenen Großmachtsbund ber neuen Politif fich onsolidiren. Daß bie hohen Allitren ber rothen Revolution s nie und nimmer aufrichtig mit dieser Großmacht von leberall und Rirgends meinen, dieselbe nur als ein Werteng ju gebrauchen trachten werben, welches nach Erreichung estimmter, nichts weniger als focial-bemofratischen 3wede sfort zerbrochen werben muß, wenn es bann noch möglich

ist — das gilt für die außer dem grauenhaften Bunde Stebenben und Angegriffenen gang gleich. Es fragt fich bloß, ob bie politischen Wetterzeichen dieser Tage die Möglichkeit eines folden Bundes andeuten, oder das Gegentheil; und je nachbem die Antwort ausfällt, steht die Welt am Borabend befferer Beiten, das ift allgemeiner und gründlicher Erhebung gegen den Damon jener endlich faßbar gewordenen Revolution, ober am Vorabend eines bis jest in ber ganzen Weltgeschichte unerhörten allgemeinen Bernichtungs = Rampfes zwischen bem Großmachtsbund ber Revolution einerseits, ben Mächten bes alten Glaubens und alten Rechts andererseits. Daß es bei bem gegenwärtigen "Hangen und Bangen in schwebenber Pein" auf die Lange nicht bleiben kann, sagt schon jenes trube, durch alle Gemuther gehende Gefühl ber Unficherheit, jenes Etwas, das die geängstigten Seelen nach den alten Prophezeiungen sehen und glauben lehrt, daß fie da sei - bie große, lange voraus verfundete Zeit ber Entscheibung.

Allerdings hat keine Macht in Europa, die ein Schwert, nicht ben bloßen Meuchlerdolch trägt, Luft jum Kriege, weil Jebermann weiß, daß vom ersten Kanonenschuße an bei Allen Alles auf dem Spiele steht. Das ist nicht zu verkennen; wie lange aber wird es dauern, bis die Ereignisse, welche sich jest brangen, wie vom Orcan gepeitschte Wellen, ihn doch erzwingen? Fixiren wir uns nur auf ben Moment, wo - es war am Eingange ber Leibenswoche! — bie Rachricht zu uns brang, daß Rußland durch eine unerhört prächtige und übermuthige Botschaft bem Gultan, unter fieberhafter Aufregung alles griechischen Bolfes ringeum, Bedingungen biftire und Magregeln burchbliden laffe, welche bie Bertreter Englands und Frankreichs bewogen, auch ohne ausbrudliches Begehren ber Pforte sofort ihre Flotten in den Archipelagus zu rufen. Was steht in diesem Moment vor Augen anstatt des "europäischen Gleichgewichts", ja, anstatt ber alten Solibarität ber Regierungen wenigstens gegen ben revolutionaren Umsturg?

Richt zwei Großmächte dürften solidarisch unter sich verbunben seyn, alle fur sich isolirt und, bis auf Defterreich, mit unverträglichen Strebniffen einander gegenüber, Franfreich und England aber bemüht, und zwar auf perfonliches Anbeingen des neuen Raisers, über die größten Hinderniffe hinweg in einen intimen Bund zu treten, ber, wenn ben im Gangen unfichern aber nur allzu bedeutungerollen Angaben überhaupt zu trauen ist, sogar nicht etwa bloß auf Hanbelsvertrage und auf die Turfei gerichtet mare, und beffen bifterische Unnatur noch durch den Umftand zum gräulichen Monfrum würde, daß jene Großmacht Revolution alle Aussicht hatte, seinerzeit im Bunde ber Dritte zu senn. Ihr ftunden vielleicht wieder drei Großmächte folibarisch entgegen, als heilige Allianz im alten Glauben und alten Recht, wenn fie für fich in ihrer Ractheit erschiene; tritt fie aber auf unter englischem Proteftvrat, vielleicht mit Franfreich in ber gewiffenlosen Allianz ber neuen Politif, gegen Desterreich, ben einzigen Reprafentanten ber alten Politif, wird Preußen es bann weiter bringen, als bochftens gur Reutralitat? Dan fann von tiefer Berehrung für eine erhabene Berfon Preufens burchdrungen, und bennoch ber Meinung seyn, baß eine Bieberkehr ber specifisch preußisch = beutschen Politik von 1806 und 1848 nicht zu ben Unmöglichkeiten gehöre. Damit aber bas Zermurfniß vollständig sei, kommen zu Englands revolutionaren Sympathien und commerciellen Bedürfnissen, von Zeit zu Zeit eine halbe Welt vor sich in Brand zu fehen, zu dem Berhängniß Frankreichs, daß es Ruhe in fich nicht finden fann, zu der brennenden Gier nach der Augenweibe Beider, bem unglücklichen Italien — auch noch bie letten Behen ber orientalischen Frage.

Es ist noch Raum für sehr verschiedene Meinungen darüber, ob das jüngste zornige Auftreten Rußlands in Stambul im Einvernehmen mit Desterreich, oder ob es in Rivalität und argwöhnischer Furcht vor der hohen Aufgabe Deutsch-

lands im Often geschah. Roch vor Kurzem hat man bas herzlichste Einverständniß der Tuillerien, und felbst auch Englands, mit Rugland und Desterreich wegen ber Turfei behauptet, und, wie es scheint, sehr geirrt. Alle Umstände ber Sendung Leiningen's scheinen ju beweisen, baß fie, wenn auch vielleicht nicht ohne vorgängige Anzeige bei ben interessirten Großmächten, boch ohne vorhergegangene Berabrebung auch mit Rugland ftattfand, berer es ja bei ber lautern Uneigennütigfeit, baaren Gerechtigfeit und ehrlichen Rüchaltlosigfeit der öfterreichischen Intercession gar nicht bedurfte. Sie verlangte nichts, was eine andere Großmacht hatte berühren fonnen, bloß Erfüllung anerkannter Rechts ansprüche und menschliche Behandlung für Die chriftlichen Unterthanen des Sultan in den öfterreichischen Grangprovinzen; und so stand Desterreich ganz isolirt, ohne alle biplomatische Unterstützung, auch die russische nicht ausgenommen, als es allein durch die imponirende Haltung bei bem guten Rechte jungst den Fanatismus der Turken in die Schranken der Bernunft und des Rechts zurudwies, inmitten ber Grauel von Mailand und der bedenflichsten Momente in dem Befinden des tödtlich verwundeten Raisers. Offenbar gerieth man in den Tuillerien wie in St. James barüber außer Faffung, und drudte sich nur um so einverständlicher die Hand, indem man diesen ober jenen Vorwand zum Zorn in ben an Desterreich gemachten Concessionen hervorsuchte, g. B. ein angebliches Schuprecht über die Christen in Bosnien und der Herzegowina; im Grunde aber hatte man fich wohl, in Anbetracht der großartigen patriotischen Bemühungen Magis ni's und Roffuth's, Desterreich bereits in ganz anderer Lage gebacht, und überhaupt so muthige Energie von ihm nicht vorausgesett, weil man noch immer nicht begreifen will, daß jest Desterreichs Diplomatie sein Kaiser, und beffen Schule das Recht, dessen Runft lebendiges Gottvertrauen ift.

Bielleicht mar in St. Petersburg bie Ueberraschung nicht

minder groß, wie der Aerger über den dankbaren Jubelfturm ber nun von Desterreich, nicht vom czarischen Bontifer, geretteten griechischen Christen in Montenegro; jedenfalls aber fam der pompose Bug Fürst Menschikoffs, nach verschiedenen, sehr oftentatorischen Truppen = und Flottenmusterungen am schwarzen Meere, boch nicht nach Stambul, um nachträglich bie Forderungen Desterreichs zu begutachten, ober nun auch fein bescheibenes Theil zu holen. Auffallender Weise erhielten wir die erfte Rachricht von seinem etwas hausherrischen Auftreten bei ber Pforte aus Berlin, und von ba hieß es: er verlange ein Schute und Trutbundnif zwischen Ruße land und der Turfei - was in der ruffischen Geschichte noch nie Anderes bedeutet hat, als den vorletten Schritt zur Einverleibung, indem die formliche Oberherrlichkeit, leise lebergange vermittelnd, wie von selbst sich dazwischen schiebt. Spater famen andere Angaben über bie russischen Forterungen, die aber, wenn sie richtig sind, nur beweisen wurden, daß Rußland jenen langfamern Weg zur Ginverleibung der Türkei gar nicht für nothig halte, sondern ohne so große Umwege zum Ziele gelangen zu können hoffe. Ober! formliche Anerkennung bes ausschließlichen Schuprechts über alle Christen griechischen Glaubens in ber Türkei, das Recht, ben von Notabeln seiner Kirche gewählten Patriarden von Constantinopel zu bestätigen, ausschließliche Dbhut ber heiligen Stätten als ein diesem Patriarchen gebuhrendes Borrecht verlangen, und zudem fofortige Befaffung mit der politischen Lage aller Stammes = und Glaubensgenoffen des Czars in allen europäischen Provinzen ber Türkei ankundigen — hieße das Anderes, als von den vierzehn Millionen sultanischer Unterthanen in Europa eilf Millionen direkt der russischen Casaropapie zusprechen, erklären, daß bie Souverainetat des Sultans tobt sei, und er bloß noch von Rußlands Gnabe über die Muselmannen in seinem gande herrsche? Und selbst in bieser Beschränkung nur mit gebunvartei, welche viele Jahre hindurch die Ministerien besett hielt, ist Rußland unleidlich, die darauf wieder zur Herrschaft gekommenen, total unfähigen Alttürken sollen jest zur verstienten Strafe ihrer wahnsinnigen Angrisse auf Montenegre und die ganze Rajah für immer beseitigt werden; was bleibt daher dem Sultan übrig, als ein Ministerium türkischer Aufsomanen, wo es zu sinden ist?

Co hatte benn bemnach Rugland allein für sich seine schwere Band auf ben turfifchen Marasmus gelegt, wenigstens so weit er in Europa bem Lobe bes Berfaulens entgegensieht! Rußland für feinen Theil hatte über bie große Frage gesprochen: ob bie Türkei fortan ale ein Ep ftem rustischer Provinzen ben unentbehrlichen Schlufftein bes neuen Oftrom bilben, ober unabhängig im driftligen Staatenspfteme fortbestehen solle, entweber als Gin Reich, ober in mehrere Staatenbilbungen getheilt. Die lettere Beränderung fonnte ohne Störung bes Weltfriedens vor fich gehen, die erstere, menschlichem Ansehen nach, und auch nur die englischen und französischen handelsintereffen in Anschlag gebracht - nicht. Im lettern Falle blieben bie schönen Länder der alten byzantinischen Kaiser dem Berkehre bes civilistren Europa's offen, im erstern zum allergeringsten Theile.

Aber, wie bemerkt, noch ist über die Forderungen Rußlands nichts Sicheres constatirt; die officiellen Organe sind am meisten geneigt, sie zu extenniren, sie sogar fast ausschließlich auf die "heiligen Stätten" zu beschränken. Allein leider! ist nicht zu glauben, daß diese heiligsten Orte für die außerrussische Diplomatie nun plöslich mehr als eine bloße Rebensache seien, und so außerordentliches Austreten Rußlands, das ohnehin dort faktisch Herr und Meister ist, nöthig machen könnten. Frankreich war ja bereits zu aller Rachgiebigseit gestimmt, und die Augen der katholischen Welt

ichteten fich schon auf ben faiserlichen Herrn Desterreichs, bese en Pietat sich nun der Sache und nicht der weltlichen Ehre willen um die Heiligthumer annehmen wurde. In wenigen Tagen wird man in der ganzen Affaire vielleicht schon klarer sehen; nimmt man aber vorerft auch an, daß die momentanen Forderungen Rußlands an die Pforte sehr bescheiben gewesen, jedenfalls hat doch bei den ersten Rachrichten von seinem Auftreten auch die diplomatische Welt eine rathlofe Ueberraschung und angstliche Aufregung bewiesen, Schlimmes für die Zufunft prophezeit. Man darf namlich nicht vergeffen, daß die Pforte bis zur Stunde der gemeinsame Pflegbefohlene aller Großmächte gewesen! Bahrend England und Frankreich noch hin und her riethen, ob bas sultanische Wesen ferner zu halten sei, ober anderweitige Maßregeln zwischen ben Mächten sofort vereinbart werden mußten, während namentlich Franfreich ben Bruch für diesen Augenblic um jeden Preis zu vermeiden wünschte, erflärte ber Czar durch die überraschende That, daß auch deßfalls eine Solidarität der Großmächte nicht mehr bestehe. 3ft es daher zuviel behauptet: sie alle seien isolirt, jeder für sich mit widerstreitenden Interessen? Allerdings läßt sich, durch äußerste Rachgiebigfeit gegen Rußland, der Zusammenstoß noch hinhalten, wie man bereits versucht, diffimulirend und beschönigend aus Leibesfräften schon um ber von panischem Schreden getroffenen Borsen willen; man unterhalt sich in ben Zeitungen sogar mit Ankundigung eines europäischen Fürsten-Congresses; auch heißt es, Napoleon III. wolle erft noch vom Papft zum Kaiser gesalbt seyn, und mahrscheinlich wird ber französische Moniteur ber Erste senn, det "bas gute Einvernehmen der Mächte" constatirt; was haben auch solche Moniteure nicht schon Alles constatirt!

Fliegen aber über kurz ober lang die Schwerter aus ber Scheide, welches Arrangement der Mächte steht dann bevor? Diese Frage voll trüber Ahnung ist es, welche die momenxxxI.

tane Verwicklung uns nahe legt! England, balb Rußlands schwerbebrohter Rachbar in Asten, erfreute fich, die nahende frangofische Allianz zur Rechten, ober auch nur bie Groß. macht Revolution, gewaltig in Italien und vielleicht in Ungarn, jur Linken, einer unvergleichlich gunftigen Situation, um das Wasser zu trüben und nach Entschädigung zu fischen. Die Entschädigung aber für die zwei souverainen Glieder bes ju befürchtenden Großmachtsbundes der neuen Politif, von wem sie, vielleicht sogar mit dem endlich erstrittenen Placet Rußlands, genommen werben follte, ift nicht zweifelhaft. Megypten, und vielleicht einigen Abfall an Inseln, burfte Rußland von der Beute ablaffen wollen; aber damit würde boch immer nur Eine ber Mächte, England ober Franfreich, ju befriedigen senn, und welchen Preis für bas Einverftand. niß mußte man bann erft ber andern bieten? Sat ja Rusland schon einmal (1828) geneigten Willen, gezeigt, Frankreiche Ansprüche an die türfische Berlaffenschaft mit dem linten Rheinufer zu bezahlen und abzulösen! Ift daher die Sorge ungerechtfertigt: auch jest, wenn es jum Bruche käme, würde Deutschland jedenfalls wieder, und zwar nicht etwa bloß burch Italien und Desterreichs Schaben, mit leibend senn? nicht zu reben bavon, daß seine ganze Zukunft im Often auf dem Spiele steht, daß Rußland von der Pforte unter Anderm auch jest schon freies Verfügungsrecht über bas Donau-Delta und die Sulina-Mundung forbern foll!

Wenn Rußland wirklich in diesem Augenblicke daran seyn sollte, vorerst mit der faktischen Oberherrschaft über die Türkei den Schlüssel Asiens an sich zu reißen, nun, dann ist Desterreich der Schlüssel zu Rußland, und man sollte meinen, die unberechenbare Wichtigkeit dieser Stellung müßte alle Mächte antreiben, Desterreich's Feinde für seine eigenen zu halten. Was ihm an Worten deßfalls auf diplomatischem Wege zugemittelt wird, wissen wir nicht; die Thaten aber sprechen laut genug vom Gegentheil. Würde nun vielleicht

auch das übrige Deutschland Desterreich in dem Weltkampse isolirt lassen, allein für sich, aber schuldlos und rein von Treubruch
aller Art und frevelhaften Allianzen, allein, aber mit seiner Kirche, seiner Armee, seinem Kaiser, der nicht bloß "die Hossnung seines Bolses" ist, wie Aberdeen jüngst im englischen Oberhause gesagt hat? Würde es in dem großen Drama, zu dem die orientalische Frage sich nicht anders verhält, als bloß wie ein kuzer Takt in der Duverture, wieder mit weinenden Augen, aber altgewohnter Birtuosität die Rolle des Brügels jungen spielen wollen? Wir werden später hören, welche Hossnungen uns preußische und die gothaischen Preßorgane geben!

Man könnte aber vielleicht alle biese Befürchtungen für übertrieben und ungegründet halten! Und in Wahrheit steht auch bas entscheidenbe englisch-französische Bunbnis noch nicht namentlich Frankreich ift, bem außern Ansehen nach, in einem nicht etwa biplomatisch einstudirten, sondern burchaus natürlichen und rathlosen Schwanken begriffen. Dennoch scheint sich die Einsicht in die höchst gefährliche Lage Mitteleuropa's überhaupt mehr und mehr festzustellen. Bom Westen bem verwirrenden und zerftorenden Ginfluß Englands preisgegeben, ber Franfreich keinem andern Ziele als ber Herrschaft bes Socialismus entgegenführen will und fann, im Often burch die westliche, sübliche und innere Revolution bem Protektorat Rußlands in die Arme gejagt, welches, wie die Geschichte lehrt, noch ftets mit Invafion und Einverleibung geendet hat was mußte zwischen jenem Parlamentarismus und diesem Barbarismus für Mitteleuropa endlich Anderes erblühen als der politische Untergang, und, was ärger als Alles ift, das Berberben ber Rirche unter bem wüthenden Saß ber englischen Ceften einerseits und ber brutalen Gewaltthätigfeit bes schismatischen Casaropapismus andererseits. Dann mare in ber That für ganz Europa feine Rettung vor völliger Versumpfung mehr; England und Rußland tragen selbst, jenes in ben Raffen, dieses in den verdorbenen höhern Rlaffen, die Elemente ber rothen Revolution jahlreich genug in ihrem Schoofe; wenn nicht früher, so wäre bann beren Zeit angebrochen, so bald ber Walliser und der Kosake sich über ben Rhein als Rachbarn begrüßten.

Diefe Beforgniffe hat jungft bas "Univers" in einer Reihe von Artifeln eines Herrn be la Tour ausgesprochen, und wenn man nur betrachtet, mit welcher Arglofigfeit von Beit zu Zeit die conservativen beutschen Blätter von bevorstehenden Fürstencongressen reben, in welchen der Czar bie großen und fleinen Monarchen Deutschlands versammeln werbe, wie die Rüchlein unter die Flügel der Henne, so wird bie Schilderung des "Univers" von dem jest schon auf Deutschland lastenben Gewicht russischer Protestion nicht als übertrieben erscheinen. Herr be la Tour fährt sobann fort, aus ber Geschichte Frankreichs seit mehr als brei Jahrhunderten ju beweisen, daß die traditionelle deutsch-feindliche Politik Frankreich selbst nicht weniger geschadet habe, als Deutschland und namentlich der katholischen Rirche in Deutschland, wie auch umgekehrt die franzosenhäßige Politik der Deutschen, und ftellt schließlich den Sat für erwiesen hin, daß die Rettung Mitteleuropa's von der loyalen Vereinigung der fatholischen Fürften, mit Ginem Worte, von einer intimen "beiligen Alliang" zwischen Desterreich und Frankreich abhänge. Die Deutschen, meint er, rebeten freilich viel davon, bas ihre "deutsche Einheit" und eine brüberliche Union zwischen Defterreich und Preußen sie vor allen Gefahren ringsum schusen allein jene Einheit eristire ebensowenig, als bie Union mit Preußen je zu Stande kommen werde; fie sei unmöglich, und Burge beffen Preußens confessionelle Antipathien und seine ganze Geschichte bis auf die Tage ber italienischen und ungarischen Kriege und ber Zollvereinsverhandlungen.

Die Abhandlung scheint Aussehen gemacht zu haben; wenigstens hat die "Allgemeine Zeitung" vom 18. Febr. sich

bie Dube genommen, sie in einer Beise zu verbreben, die Staunen erregt. Wie biesem "hierarchischen Laienorgan", berichtet fie, überhaupt ein "brüderliches Berhältniß zwischen Ratholifen und Protestanten ein Unfinn, Gewiffensfreiheit ein Grauel" sei, so fagten jene Artifel auch jest wieder: "Die Leute wiffen, daß der Baber den Preußen ebensowenig lieben lernen wird, als der Katholik den Protestanten; die Brüber bes fatholischen Deutschen sind die Ratholiken in Frankreich" u. f. w. Dagegen wurde freilich jeder deutsche Ratholik fich verwahren; was aber Herr be la Tour wirklich über bie preußische Politik fagt, welche die von Rußland und England für gang Mitteleuropa brobenben Gefahren erhöhe, ftatt irgend Aussicht auf Wiberstand zu bieten — bas ift leider in der Geschichte allzu sehr begründet. Bare nur ebenso richtig, was er über ben Willen und die Fähigfeit Franfreichs, ben rettenden Bund mit Desterreich einzugehen, vorbringt! versichert: Deutschland dürfe fortan die "französischen Ibeen" nicht mehr für synonym mit anarchistischen Ansichten nehmen, benn eine capitale Umanderung gehe im Charafter der Fransofen vor fich; sie seien baran, mit den revolutionären Reis gungen und unerlaubten Gelüften zu brechen burch ihre ernftliche Rudfehr zur Kirche; um so näher liege die Allianz zwischen ihnen und dem fatholischen Deutschland, mit dem fie gleiche Abstammung und gleiche Interessen ohnehin gemein batten! Aber leider wird man diese schönen Worte nur etwa von ber hoffnungereichen und auch burch Montalembert jungft in fo glühenden Farben ausgemalten Befferung im Stilleben des Bolfes annehmen dürfen, nicht aber, worauf es hier vor Allem ankommt, von der Politik des gegenwärtigen franioficen Gouvernemente.

Wir waren nie im Zweisel, auf welche Seite naturges mäß die napoleonische Restauration endlich sich neigen werde, nicht ohne daß man diese Ansicht da und dort als voreilig verargt hätte. Die düstere Spannung auf einen bevorstehenden

Großmachtsbund mit der Revolution unter englischem Protektorat, zum Behuse gründlicher Revision ber Karte Eurspa's und namentlich auch Italiens, ift nur eine bestimmtere Form jener Anschauung. Man wird ihn vielleicht für numöglich halten, da die unüberwindliche Antipathie ber Frangosen, und besonders auch der bonapartischen, gegen England bie Allianz mit diesem verbiete, und von der Revolution Riemand mehr zu fürchten habe, als gerade Rapoleon III. felbst. Und allerdings ware ein solcher Bund nicht nur der stärkfte Beweis, daß die faiserlichen Wünsche über Frankreichs Grangen hinausgehen, sondern auch daß la gloire bestimmt sei, noch gang andere Antipathien bes Inlandes zu beschwichtigen, als bie gegen England, daß bie Stellung im eigenen Lande bes festen Bobens schon ermangele, und man es für geruthen hielte, gegen bie gefährlichften Feinde biefer Stellung, gegen England und die rothe Revolution, bei England und ber rothen Revolution Allianz zu suchen. Diese Mächte gewähr ren freilich nie mehr als Galgenfrift, und versehen schließlich bie Schergendienste selbst; aber die Berzweiflung greift auch nach bem Strobhalm, und dürfte vielleicht in biefem galle hoffen, der Reihe nach durch die Allianz la gloire, burch la gloire bas eigene land, burch bas eigene land endlich bie bedenkliche Allianz selbst unter sich zu bringen.

Bon den innern Zuständen Frankreichs sind natürlich weinige Details bekannt; aber man sieht vor Augen, daß das Land in seinen sogenannten legislatorischen Bertretern und seiner Presse zur Rolle des stummen Hundes verdammt ist, daß das Polizei-Spionir-System einen Grad ungewöhnlicher Ausbildung erreicht hat, der nicht nur in öffentlichen Blättern bloß Theater, Bälle, Kunstprodukte, religiöse Jänkereien u. s. w. als die einzigen Gegenstände übrig läßt, über welche gewiegte Publicisten noch nach Deutschland berichten dürsen, sondern auch Privatbriese polizeilicher Controle unterstellen soll; man weiß, daß dieß Alles im ofsiciellen kaiserlichen Styl rettende Ras-

regeln gegen bas demagogische Treiben ber alten Parteien treffen heißt; man weiß aber auch, daß die Legitimisten in Maffe öffentlich abbanten, Die Rothen in's Geheim fich veranuat die Sande reiben, die hetenden Schmähschriften gegen die kaiserliche Familie täglich mehr anschwellen, und in demfelben Maße die fittlichen und mazzinischen Scandale in dieser Familie selbst sich mehren, daß die fast monatlich auftauchenben Berschwörungs- und Attentats-Geschichten ohne Dementi und Aufflarung bleiben, es mußte benn die mit Dolchen und gelabenen Pistolen bewaffnete Corsen-Compagnie in Civil dazu gerechnet werben, welche seit ber Wiener-Grauelthat zu jeber Minute des Raisers Leib bewacht, wo er sich öffentlich bliden läßt; man weiß, daß die Sorge Troplong's bei Eröffnung ber Senats-Saison vom 15. Febr.: ber neuerstandene öffentliche Bohlstand laffe die Leute schon wieder der Rothwendigteit einer "vernünftigen Unterwerfung" unter bas wie immer ausgebehnte Autoritätsprincip vergeffen, wenigstens insoferne überfluffig war, ale bie Finangen in außerster Ebbe, bie officielle Berschwendung aber in höchster Fluth steht, als bas neuefte Budget "mit Ueberschuß" eine Tauschung ift, ober, nach bem eigenen unbewachten Ausbrud bes Moniteur, eine Wahrheit ("Budget vérité") erst noch werden soll, als bas burch glanzende Berfprechungen zu den Wahlurnen getriebene Landvolk bereits über erhöhte Abgaben schreit, und bie Borfe trot Allem, seit der Raiserheirath, nur durch unausgesette Papier-Anfäufe von Seite ber Regierung selbst ba erhalten werben konnte, mobin fie seit dem ersten Raiserschwinbel herabgefallen war; man weiß endlich, daß in den südlis den Departements schon wieder Truppenverstärkungen gegen bie geheimen Conventifel ber Rothen nothwendig waren, und daß diefe jungst bei dem Conduft der Frau Raspail in Paris selbft offene Heerschau hielten, über beren Bahl die Berichte merkwürdigerweise zwischen 6000 und 40,000 schwanken, die aber jedenfalls Rapoleon III. selbst in Beklemmung versette.

Ihr stummer Zug unter Entblößung des Hauptes vor dem Revolutionssymbol der Juliussäule war eine eindringliche Predigt: Frankreich nicht den Grillen seiner Börse und Juden unnüß zu opfern, denn die Revolution kenne keine Grillen und sei doch aller Börsen mächtig!

Könnte man nur jener Sorgen sich entschlagen; es if wahrlich am wenigsten in Deutschland ein Bergnügen, fie ju hegen, und menn Gott nicht wunderbar hilft, zeigen fie bas sichere Verberben für Mitteleuropa an. Die ofterreichische Gefandtschaft in Paris foll bei Gelegenheit ber faiferlichen Beirath die Instruction erhalten haben: "mehr Acht zu geben, was Rapoleon III. thue, als was er sage", und wenn gegenwärtige Zeilen zu schwarz sehen sollten, so geschiebt es nur aus gewiffenhafter Befolgung beffelben Grundfates. "Beisheit auf der Gasse!" - mögen Andere sagen; aber hätte man stets ihre absolute Wahrheit richtig auf die höheren Berhältnisse angewendet, so ware Manches, was vielleicht noch schwere Reue bringen wird, ungeschehen, Rapoleon III 3. B. als gottgesandter Heiland ber katholischen Rirche ungepriesen geblieben. Er hat viele Reben gehalten und fie kets den Eigenthümlichfeiten seiner Lage vom Bolfstribun bis jum absoluten Raiser, vom flüchtigen Revolutionar bis zum Staats oberhaupt, auf das Geschickteste angepaßt. Rur einmal fiel er aus der Rolle, und nur damals durfte man fich ber Dube überheben, zwischen Sagen und Thun zu unterscheiben, denn nur damals maren beide identisch. Es war dieß, als er, nach wiederholten Bemühungen um eine Braut aus foniglichem Blute, auch jest wieder unter Berufung auf bie "Eingebungen der Borsehung", und unter heftigen Aussallen auf die "Traditionen der alten Politik", mit welchen er fich nicht verschwägern wolle, ber Ration seine Berlobung mit ber schönen Spanierin ankundigte, und dabei wortlich as flarte: "burch die Macht eines neuen Princips auf bie Höhe der alten Dynastien gehoben\*, werde er Europa ge

enüber fets offen feiner Stellung "ale Barvenu" eingebent on. Rapoleon III. hatte bis zu biefer Stunde seine unundelbare Treue gegen die alten Traditionen Frankreichs etheuert, jest aber erfuhr man, daß er flets die neue Potit gemäß seiner Stellung im Bergen trage; Eines muß unrahr seyn, dieses oder jenes, und da die Bahl frei steht, rag man füglich die zornige Brautigams-Rebe für aufrichger und offenherziger halten. Beil ferner im frangofischen Boltscharafter, wie in bem eines jeben Boltes, eine vernünfige und eine leidenschaftliche Seite unterschieden wird, so ist nzunehmen, daß die Drohrede vom 22. Jänner zwar nicht veniger geschickt auf die Franzosen berechnet war, als die rühern Friedensreden, diese aber für ihr edleres, jene für je unebleres Theil. Und das macht tie Sache um so hlimmer, insoferne sonach letteres Theil als die Stüte ber Barvenu-Stellung und neuen Politif Rapoleons III. erschiene.

Die deutsche Preffe verurtheilte bamals bie unebenburige und frembe Beirath als einen Fehltritt ber Leibenschaft, er die Franzosen franke und schon für sich, ganz abgesehen on der seindseligen Proclamirung, Frankreich unter ben Doarchien Europa's isolire. Es mag senn, daß die Staatsugheit geboten hatte, entweder eine Princessin von Aussarts heimzuführen, ober, wie Dr. Frang in Berlin allen fürsten angerathen, eine Dame aus dem eigenen Bolfe; was aber ie Isolirung betrifft, so wurde sie durch die Heirath weder egründet, noch gesteigert. Die Frage war immer nur die, 6 das neue Princip des bemofratischen Raiserthums naturemaß in einer entsprechenden Politik fich entfalte ober nicht; m erstern Falle war die Isolirung von selbst da. So hat nch andererseits weder die verzögerte Anerkennung Seitens er nordischen Mächte, noch der angebliche Heirathe-Blocus ie Ergreifung ber neuen Politif veranlaßt; fie war vielmehr te gunftige Falle von Anfang an in Petto, und wenn fie rft am 22. Jänner offen eingestanden wurde, fo ift nur zu bedauern, daß es bei Gelegenheit jener Heirath geschah, die benn doch sonst jeder ernste Ratholif als einen Triumph der Moralität freudig begrüßen mußte. Bloß um das öffentliche Bekennmiß hatte es sich noch gehandelt, und Napoleon IIL war damals, wie bestimmt versichert wird, sogar nur mit großer Rühe abzuhalten, daß er die neue Politif nicht sofort durch ein sprechendes Sombol ausdrücke, und zu dem Zwecke — in bezeichnendem Widerspruche mit den pünktlich restaurirten dozuntinischen Hosbräuchen des neuen Imperialismus — einen Soldaten und einen Arbeiter als Mitunterzeichner des kaiserlichen Heirathspaktes beizog.

Alles das hat aber den bemofratischen Kaiser nicht völlig isolirt; Ein äußerlich wenigstens warmer Freund ift ihm durch alle seine widersprechenden Reben und Thaten gefolgt bas officielle England mit seinen Sympathien für Revolw tion jeder Art. Der Kern der englischen Politik ift sonft ber selbstgewählte Beruf, die fälschlich sogenannten politischen Freiheiten, d. i. den Parlamentarismus, überall in Schut zu nehmen, und durch dieses constitutionelle Apostelthum if England in einer schauderhaften Rette biplomatischer Immoralitäten die Geisel Gottes über Europa geworben. Wenn bie felbe Politif jest Napoleon III. und der Entwicklung des nacteften Despotismus im bemofratischen Raiserthum gegenüber von Anfang an die zuvorkommendfte Bewunderung bezeugte, Herrn Walewsty in St. James hatschelte, herrn Lord Cowley in Paris zum Hausfreund der Tuillerien machte, und diesen Gesandten namentlich über die Drohrede vom 22. Jänner in einen Parorysmus von Entzüden ausbrechen lief - Alles freilich unter ber Hand, so ist dagegen auch nicht zu verkennen, daß die öffentliche Meinung in England lange Beit gegen das napoleonische Frankreich ganz anders gefinnt besserte sich aber in dem Maße, als der revolu-B: des Imperialismus, der anfangs nur feineren Augen vollständig erkennbar war, insgemein

chtbar hervortrat; ber Jubelsturm Lord Cowley's vom 22. lanner ift baraus um so erflärlicher. Schon versichern engifche Kaufleute in öffentlichen Abressen die französische Raion, daß alle alten Bolksantipathien todt und ab fenn mußen. Bor Kurzem noch hat man in England ben allgemeis ien garm wegen einer zu besorgenden französischen Invasion lüglich genährt und eifrig mittelft umfaffender Ruftungen ju and und zur See für gang andere 3wede ausgebeutet; ingst aber durfte Lord Ruffel bereits öffentlich vor dem Paramente die englisch-französische Allianz als eine so gut pie vollendete Thatsache auf bas unverblümtefte andeuten. Ib diese englisch-französische Allianz bloß specielle Probleme um Borwurf hatte, z. B. den angestrebten Sanbels-Bertrag mb die orientalischen Wirren, oder aber ein allgemeines Berftandniß einschlöße, bas ift eben die Frage. Man wird Leseres ohne allzu großes Wagniß annehmen burfen, und zwar m fo mehr, als, von allem Andern abgesehen, schon die age ber europäischen Berhältniffe überhaupt schwerlich gereinsames Handeln im Einzelnen, in der orientalischen Sache am Beispiel, zuzulaffen scheint, ohne Einverständniß über die eitgreifenbsten Eventualitäten.

Hier jedenfalls ist es, wo die Revolution als britte Großnacht aus dem Hintergrund der englisch, französischen Allianz
ervorgrinst. Die europäische Politik Napoleon's III., sagt man,
i in das tiesste Geheimniß getaucht, und an Zweideutigkeit
ach allen Seiten ist sie gewiß übervoll; aber undurchringlich ist sie doch nicht. Die englischen Staatsmänner verenden sie frühzeitig, und schon ein Ziemliches vor dem
2. Jänner scheint auch der britten Großmacht der neuen
kolitik selbst, allen officiellen Complimenten Rapoleons
egen Rußland und Desterreich zum Trotz, ein Licht aufgeangen zu seyn. In ganz Paris sprach man damals von
nem bevorstehenden Bund der Tuillerien mit der Revoluon und natürlich auch gleich von einem Krieg gegen das

Ausland; das gemäßigt republikanische Journal "Siecle" bet zu einem folchen Kriege fofort die Allianz ber Demofratie an, für ein geringes Handgeld von etwas mehr Freiheit, namentlich Preffreiheit; und als unmittelbar nach dem Mailander Aufftande rothe Blutmanifeste auch in Deutschland auftauchten, hieß es in dem London-Pariser Aufruf an die preußische Armee: "Wenn jest ein Krieg mit Frankreich ausbricht, so muffen auf den ersten Ranonenschuß alle deutschen Goldaten von ihren Tyrannen abfallen und fich unter die Fahnen Ludwig Rapoleons schaaren, weil bieser allein bem gefnechteten Deutschland die Freiheit bringen fann." Man vernimmt aus loubon, daß die Flüchtlinge, trot ihrer jungsten Riederlage in Italien, Ungarn und der Türkei, bort sich wohlgemuth bie Banbe reiben, ba nun boch wenigstens ber Sahn wieber ein mal gefraht habe, und ihre Genoffen in Deutschland baben schon lange vorher ihre Hoffnung nicht so fast auf eine nem Revolution, als auf den Entschluß Rapoleons fund gegeben, fein Schwert zu ziehen zu einem Kriege, ber bann unmöglich ein "bloßer Soldatenfrieg" bleiben könne").

Ob Rapoleon III. seitdem solche Hoffnungen wohl war kend gemacht hat? Man kann den öster als einmal ausgessprochenen Berdacht geheimer Verbindungen des französischen Gesandten mit den Banditen in London und der Mitwissen:

<sup>\*)</sup> So sprachen sich z. B. die in Braunschweig erscheinenden "Zeits blätter", das prononcirteste und am tiessten eingeweihte Blatt der deutschen Demokratie, zum neuen Jahre aus, indem sie zugleich au Preußen die Frage stellen: "Bird es vereint mit Destarrich den Franzosen entgegenziehen? Bedenkt es nicht, daß dann Leuis Rapoleon so gewaltigen Kriegsheeren gegenüber ein verzweiseites Mittel ergreisen wird, den Sieg zu erringen, daß er ein Bert auf seine Fahnen schreiben kann, welches mächtiger wirkt, als das Feuer aus tansend Geschützen? Wie, wenn Rapoleon in diesem Falle den Bölkern Europa's die Freiheit verhieße?"

schaft ber Polizei um Mazzini's Reise burch Frankreich sehr entschieben als unwürdig von ber Hand weisen, man fann auch übersehen, daß gerabe jest entschiedene und damals sogar mit Rerfer bestrafte republifanischen Gegner des Staats-Preiches mit Brafefturen bedacht, und, wie man versichert, que gleich die socialistischen Finanzprojekte einer Proudhon'schen "Boltsbant" in Erwägung gezogen werden — und dennoch große Bedenken hegen, wenn man auch nur die Haltung ber gouvernementalen Blatter Franfreichs beobachten will. Gie verbammen nicht die Sache bes Mailander Bersuches, sondern nur die übereilte Unflugheit der Personen; sie versichern, der Raiser werbe fur die mit Sequestrirung ihrer Guter bestraften Emigranten in Piemont intercediren \*), finde aber feinen Brund über England wegen ber volferrechtswidrigen hegung ber flüchtigen Mordbrenner-Banden zu flagen; ber Born über die Erfolge Desterreichs in Stambul ist groß — und boch erfährt diese Macht von dem Herrscher, dessen publicistische Raschinen so arbeiten burfen, im officiellen Berfehr sonft alle Bergtichkeit! Rann man solcher 3meideutigkeit gegenüber andere, als glauben, mas von verschiedenen Seiten laut wird, baß Rapoleon dieselbe Rolle, wie jungst in der turfischen, nun auch in der Schweizerfrage wegen der tessinischen Blokade spiele: indem er officiell bem Bundesrath auf's warmste Rachgiebigfeit gegen Defterreich empfehle, in vertrauten Briefen an Dufour aber für ben anbern Fall ber Schweiz seine Sulfe verspreche; daß er, mitten unter ben verbindlichsten Com= plimenten gegen Rorben und Often, in St. James auf bas bringenbste eine Allianz anbiete, welche England nur ergreis

<sup>\*)</sup> wie unn bereits geschehen ift. Hoffentlich hat Napoleon III. nicht versäumt, vorher noch seine Confissations Defrete gegen die Drs leans zu widerrusen, wenn auch nur um allenfallsigen sehr uns augenehmen Anspielungen in der Rückantwort die Beranlassung zu nehmen!

fen dürfe, "um sehr wichtige Ergebnisse in verschiedenen gändern Südeuropa's herbeizuführen." \*)

Bu biefen "verschiebenen ganbern" gehört nicht nur bie Türkei, sondern auch Italien, das für die beiden westlichen Großmächte gleich wichtig ift, und burch ihre Allianz leicht mit der türkischen Frage völlig confundirt, und gleichzeitiger Behandlung entgegengeführt werben fonnte. Leicht! benn bie britte Groß. macht bes Westens ift nirgenbe stärker als in Italien; man brauchte sie nur loszulaffen, um bann, vom italienischen "Bolfswillen" gerufen, interveniren ju muffen, und bie Intervention zugleich burch eine Diversion in Ungarn sich beden zu laffen. Die Unschätbarkeit einer solchen Reserve für bie neue Politif des Westens liegt auf der Band, und thut man vielleicht zu viel, wenn man fagt: so lange England allen Begriffen bes Bolferrechts jum Trop fich als Regierungsfis, Baffenplat, Gränzfestung und Ausfall-Pforte ber rothen Revolution herleiht, will es diese offenbar für mögliche Fälle conserviren, und freut sich, in der Lage zu sepn, ihr jeden Augenblick die Hand zum Bunde reichen zu können? Und if es unter folden Berhältniffen nicht richtige Logik, wenn man sagt: eine Allianz Frankreichs und Englands mare gleichbebentend mit einer Allianz Frankreichs mit England und der concreten, von London aus regierten Revolution?

Wer bezweiselt aber jest noch, daß England sich auch serner der rothen Revolution herleihen werde? Die schrecklichen Gräuel in Mailand und Wien vermochten nicht eins mal einen Antrag, wie z. B. wegen der Madiai, im Parlament zu veranlassen; es blieb bei einer einfachen Interpellation; und welche Antworten erfolgten darauf! Palmerston sagte mit der ihn kennzeichnenden Frechheit gestadezu: England kann nichts thun, denn es will nichts

<sup>\*)</sup> S. die, wie ce scheint, gutunterrichtete Loudoner-Correspondenz in der Allgemeinen Zeitung rom 8. März.

thun; Aberdeen im Oberhause: England wollte kunftig vielleicht wohl etwas thun, aber es wird nichts helfen! Jener: in England hatte die Regierung nie Gewalt, das Afplrecht für Einzelne aufzuheben, "außer aus Rücksichten auf die innere Sicherheit bes eigenen Landes", fie .hat es niemals unternommen, für bie innere Sicherheit anderer ganber gurforge zu tragen"; dieser will die diplomatischen Interessen Englands bloß nicht fo unumwunden der Revolution opfern, fich dieser gegenüber nur nicht völlig bie Banbe binden laffen; er verfpricht daber "für fünftige Fälle" gerichtliche Berfolgung ber conspirirenden Flüchtlinge. Run fennt man aber bie englischen Gerichte und ihre bequeme Prazis mit bem "unvollständigen Beweis"; seitdem sie einen Achilli rechtferund einen Rewman verurtheilten, unterliegt ihre tigten Justig ber Berachtung ber ganzen Welt. Richt Recht und Gewissen, sondern die selbstsüchtige öffentliche Meinung und die perfide englische Politik saßen zu Gericht; sobald biese richterlichen Potenzen aber einmal zu Ungunften ber Revolution gestimmt, und demnach gerechte Urtheile zu erwarten waren, werden die rothen Uebelthäter schon lange nicht mehr in ihrem Bereiche seyn! Man muß es daher für bloße bobnische Heuchelei ansehen, wenn die fanatische protestantische Torppresse mit ber radicalen Chorus macht, als sei Aberbeen's Busage allzu ausschweifend, und fonne eine "ergiebige Duelle fünftiger Ungelegenheiten" werben. Ungelegenheiten des englischen Rechtsverstands! desselben Rechtsverstands, der selbst im ministeriellen Organ, bem "Morning Chronicle", Die Thaten ber Mazzini'schen Banbiten in Italien entschuldigt, obwohl fie freilich "tollfühn und unpraktisch" gewesen seien, und in demselben Organ die unerhörten Schimpfereien ber "Times" über Defterreich und seine Rothwehr fast noch überbietet; der durch falsche Urfunden das sequestrirte Bermögen ber lombarbischen Flüchtlinge in Piemont an Englander, felbft an Mitglieder ber englischen Gesandtschaft in Turin, abtreten läßt, um bann im Parlament fcrejen zu fonnen, die österreichischen Sequestrations Decrete für die Lombardei verletten brittische Interessen; der gegen diese Decrete, wegen Berletung von Intereffen ber englischen Filiale Sarbinien - wo ja seit ein paar Monaten auch Lord Minto, ber gebeime Reprasentant englischer Politif in Italien, wieder fistsogar schon förmlich protestirt hat, als wenn der nächste beste mazzinistische Mord. Bube sich nur in Piemont ober sonftwo in Bice-England zu naturalifiren brauchte, um fein Sab und But in den öfterreichischen Staaten sofort für alle Kalle heilig und unverleglich zu machen. Es lohnt fich ber Dube nicht, deßfalls an die Geschichte Englands selbst und an Irland zu erinnern; es ift genug, daß Desterreich feit bem 6. Februar es unter seiner Burde geachtet hat, eine folche Großmacht an die einfachsten Pflichten des Bolferrechts zu mahnen. Die Ungeheuerlichkeiten, welche die englische Presse gegen Defterreich vorbringt, reichen allein hin zu zeigen, wen man an England vor sich hat; benn diese Presse hat eine ganz andere Stellung als die continentale; sie pratendirte von jeser, die Regierung zu regieren, und wenn je, so ift es ihr bei bem jegigen Coalitions-Ministerium gelungen.

Man wendet daher richtig ein: die englische Regierung hat in ihrem Verhalten gegen die politischen Flüchtlinge feine Wahl, sie kann der Bande Mazzini-Rossuth das Asplrecht nicht entziehen! Das ift es in der That, was wir felbft unter dem ersten Eindruck der Gräuel vom 6. und 18. Febr. behaupteten; es macht aber die Sache um nichts Denn warum muß sie die Umtriebe jener Bande im eigenen Lande bulden? Es ist doch unwidersprechlich nachgewiesen, daß sie eine solche völkerrechtswidrige Ausbehnung Des Afple rechtes noch vor 20 Jahren nicht kannte, daß ste dieselbe in eigenen Interesse ben "Bereinigten Staaten" gegenüber in ben schärfften Ausbrucken brandmarkte, daß ihre erften Juris ften fie bei ftrengster Strafe verponen! - warum also muß England's Regierung jest dieselben Berbrechen in Schut nehmen und fich ihrer felbst theilhaft machen, wenn fie es muß? Die Antwort ift: sie muß allerbings, wenn fie nicht sich selbst aufgeben will, und zwar aus feinem andern Grunde, als wegen der öffent lichen Meinung, wegen jener öffent. lichen Meinung, wie sie durch den perfiden Liberalismus ber Presse, durch bornirten protestantischen Fanatismus, burch ben gewiffenlosen Egoismus handlerischer Interessen hergestellt ift, und für beren liebermacht es feiner weiteren Erhartung und parafterifirung bedarf, als der Thatfache, daß Palmerfton

Ministerium Aberdeen fist.

Diese öffentliche Meinung ist ursprünglich bas Rind ber englien Politik selbst; ihr aber nun, mittelft jener Erziehunge-Belfe, über den Ropf gewachsen, dictirt fie unabanderlich Gesete. an fann die sehr ehrenwerthen Elemente im englischen Me, deffen wahrhaft edle Personlichkeiten und ihre nicht ringe Bahl freudig anerkennen, und bennoch biese Pof sammt ihren Stupen als identisch mit der Revolution rbammen, bennoch ben Couverain von Großbrittannien als itschuldigen, ja Anstifter aller Kossuth-Mazzinischen Gräuel bem 6. Febr. anklagen, \*) bennoch behaupten, daß zur lianz Englands mit ber Großmacht rothe Revolution nur b die Form, nichts mehr am Wesen sehle, daß ein alifaufiger Bund mit Frankreich bloß bas Kleeblatt vollmache, gang Mitteleuropa dadurch bem Berderben geweiht, eutschland aber bei den Zeiten seiner ärgsten Roth seit 48 angekommen ware.

Und wie wird es in Deutschland stehen, wenn die alition vom Westen in's Feld ziehen sollte? wie mit der ähmten Eintracht zwischen Preußen und Desterreich, die endlich hergestellt sei und das große Vaterland vor jeder bill zu schüßen vermöge? Leider liegen schon jest wieder seichen vor, daß die preußische Politik, die unter ein und selben Accommodations Ministerium Manteusel in Erfurt eirt und in Olmüß consister hat, einer Rücksehr zu den ebnissen von 1848, ja zu denen von 1806,\*\*) nur allzu

Dan hört in Berlin sagen: wenn wir auch die Macht gehabt hatten, die Franzosen zu vernichten, so würde es eine sehr sehlers haste Politik von uns gewesen senn, indem Desterreich unser nastürlicher Feind, und Frankreich unser Allierter sein — so charaktes ristet der sehr belehrende Nachlaß des preußischen Generallieutes nants von der Marwis zum 20. Febr. 1806 (II, 209) jene

Politif.

Nach englischem Rechte ist Jeber, ber ben brittischen Boben bestritt, im weitern Sinne Unterthan. Run aber sagt bie größte juridische Autorität Englands aus diesem Jahrhundert, Sir Wilslam Blackftone (s. Allg. Zeitung vom 21. März), geradezu: Fälle der Berletzung völserrechtlicher Borschristen von Seite Einszelner eigneten sich nur sehr selten zu Eriminal=Berhandlungen vor den Gerichtshösen des betreffenden Landes; wohl aber liege es in solchen Fällen einer brittischen Regierung ob, mit geziesmender Strenge dergleichen begangene Uebertretungen zu ahnden, widrigenfalls — der Souverain von Großbrittannien selbst als der Mitschuldige, ja als der Anstister des Berbrechens angesehen werden müßte, das von dem Unsterthan gegen das allgemeine Völkerrechtsgesetz geübt wurde."

fehr fähig mare. 3mei Parteien, beren Einfluß in Preußen bei veränderten Zeitverhältniffen wieder mächtig werden kann, agitiren bereits offen für die Politif von 1806, und von den zwei specifisch - preußischen temporisirt die eine, die andere schwärmt offen wenigstens für die Tendenz Erfurt. Es ware schwer, abaquate Ausbrude zu finden für die Riebertrachtig. keit, mit der Haus Gotha, die deutsche Dbedienz Palmerftons, und die Nobel-Demokratie der "Kölnischen Zeitung" deutsche Politif machen. Während jene über das Mißlingen des Mailander-Attentats, das freilich etwas unpraktisch gewesen sei, nur mit dem Gedanken fich zu tröften weiß, daß es Defterreich benn boch eine schmerzliche Wunde geschlagen, und in Allem, was Defterreich betrifft, den Insamien der englischen Presse noch voraneilt, fordert diese, wie Haus Gotha aufs Sochste ergrimmt über die Sendung Leiningen's, Preußen geradezu auf, in ben türkischen Differenzen mit Frankreich und England gegen Desterreich sich zu verbinden, welches seine augenblicklichen Grfolge in Stambul nur dem Umstande verdante, daß ber englische Gefandte "leider" gerade abwesend gewesen. meint, ben nun gludlich abgeschloffenen großen beutschen banbelevertrag als ein Unterpfand einträchtigen Busammenhaltens ber beiden deutschen Großmächte für die Zukunft annehmen au durfen. In Wahrheit aber ift dieser Bertrag vielmehr in materiellen Intereffe Preußens, als eine handelspolitische Rothwendigkeit, und nachdem befanntlich bie ministeriellen Rudfichten auf die Politik Erfurt nur mit außerfter Dube geschweigt worden, zu Stande gekommen. Das politisch nichtenragirte Volk freut sich nun allerdings seiner augenscheinlich ungemeinen Bortheile; wie verhält sich aber dagegen die preußische Presse? Daß jene beiben bemofratischen Barteien ihr Gift unaufhörlich über ben Bertrag aussprigen, verfteht sich von selbst; aber auch sonft weiß fast die gesammte preusische Presse fein Wort der Befriedigung hervorzubringen; sie schweigt wie nach einer erlittenen Riederlage, oder spricht offen die Hoffnung aus, daß es Preußen wenigstens gelingen werbe, die von Desterreich in eifriger Sorge für Deutschlands Wohl stipulirte Anbahnung einer allgemeinen beutschen Bolleinigung zu hintertreiben. Die Alt : Preußen bes Berliner politischen Wochenblatte" eröffnen noch dazu schon wieder im Sinne ber alten Unionspolitif die gehässigste Polemit gegen ben beutschen Bund, und bie Reu-Breußen ber Rreugzeitung" (piden mindeftens ihre Borfenberichte mit bamifchen Ausfällen auf die öfterreichischen Sinanzen, machen zu ben Angaben, daß Preußen in der Flüchtlingsfrage Desterreich unterftusen

tbe, bide Fragezeichen, und rathen vorsichtiges Zuwarten , wie man denn in der That vernimmt, daß Preußen in jetigen europäischen Krisis auf eine "gewisse Unparlichkeit" sich angewiesen fühle. Die Bekehrung zur rtei wird bann, bei ben erften Aussichten auf Erfolg, nicht wer und neuerdings von den verschiedensten Parteien gebert werden! Bernimmt man ja doch bereits, daß bei bem ten Larmruf über die orientalische Frage das selbst in Parn gerriffene Ministerium ploglich alle Differenzpunkte abvorfen und volle Einheit unter sich hergestellt habe! B erft in diesen Tagen entbedte, weitverzweigte, trefflich, B bem Mailander Affassinat, ausgerüstete und nicht min-: von London aus regierte rothe Complot in der Hauptde Berlin selbst den seit den Tagen Olmus, heilsamen Antentens, schon wieder unerträglich angeschwollenen Dünkel abstimmen werbe, ist faum zu hoffen; England und enten find nun einmal die Auserwählten; fie muffen jebem europäischen Unglud gewinnen, auf alle Falle, an nd und Leuten; beshalb bindet man fich auch nimmermehr ich Allianzen, die auf bem Boben des Rechts ruhen; n konnte ja sonft nicht gewinnen — auf alle galle! \*)

Haben sich ja auch Stahl-Gerlach schon wieder zu ber alten wrischen Begeisterung für den Parlamentarismus bekehrt, und fen, daß die Tribune am Berliner Gensbarmen-Markt ein zhrzeichen für den "deutschen Geist" allüberall senn, daß ser, wie Herr von Gerlach sagt, Preußen bei seiner "constituzellen Freiheit mitten zwischen absoluten Nachbarmächten" erstützen werde — so zärtlich bliden sie wieder auf die h vor Kurzem mit Schmach überhäuste Tribune, obgleich an derselben erleben muffen, daß das Ministerium in den htigsten Fragen mit der Linken geht! Wird man die se

Die "Kreuzzeitung" vom 27. März führt mit einer gewissen Oftentation folgenden bezeichnenden Orafelspruch ihrer Londoner Correspondenz an: "England wird sich friegerischen Plänen auf dem Continent gegenüber immer zuwartend verhalten, mit der Ueberzzengung, daß bei einer allgemeinen Aufschüttelung zusleht, wie immer bisher, England selbst und Preußen, welches jest ja um große Erfahrungen reicher ist, mit einem realen Machtzuwachs hervorgehen werden, als die einzigen Staaten, die nicht bloß zu erwerden, sondern auch zu behalten versiehen, und durch ihre innerliche Lebensfrast dazu befähigt sind." Schwerlich dürste man eine selche Politif nach den mitunter beherzten Raubsvögeln überhaupt, sondern bloß nach den Aasgehern in specie besnennen!

Rudweise gen Erfurt nicht unterschätzen burfen, so ift noch eine andere plotliche Wendung nicht minder bedeutungsvoll, in Anbetracht, daß dort oben im Rorden ftets ber religiose Haß hervorgekehrt wird, sobald der politische folgen Doer sollte es wirklich der Zorn über das fraftige Auftreten der "fatholischen Fraction" ganz allein senn, der nun auf einmal zu folchen Berirrungen treibt? Stahl — deffen Billigkeit gegen die katholische Rirche diese Blatter erft noch vor zwei Wochen irgend einem Zeloten als Muster vorgestellt haben! — hat jungst die ganze Berliner Roblesse in Enthusiasmus versett mit einer Rede, in der er alle ausgestopften Elephanten der Konigin Semiramis in's Feuer führte, und die Rirche selbst beschuldigte, sie gehe principiell auf Mediatisirung des Königthums aus und die Lehn vom Königsmord sei in ihrer Moral eine -- - offene Frage". Und diesen Bortrag nennt die ministerielle "Preu-Bische Zeitung" ein "Manifest"! Man fann bennoch m unterscheiben wissen zwischen Protestanten und politifden Christen; deren Schuld aber ift es, wenn Deutschland ben Großmachtsbund mit der Revolution unterliegt, und zugleich, wenn auch nur auf furze Beit, die trube Ahnung bes berm Rathusius mahr wird: "Wer weiß, ob nicht von Rom aus noch einmal ein ganz anderer Tobfeind, als bas Papft thum, wider Alles, was am Evangelium halt, streiten wird unter bem Ramen — Protestantismus"\*).

Solchem unsichern Schwanken im Innern und nach Aufen gegenüber macht ber ruhige und majestätische Bang ber Entwicklung in Desterreich allerdings imponirenden Eindruck, und wenn die rothen Verderber, und ihre scheelsuchtigen Belfer mit und wider Willen, der Meinung waren, es sei hochste Beit, störend einzugreifen, so ist bas nicht zu vermunden. Der Finger Gottes erscheint sichtlich über dem Raiserreich; die preußisch = deutschen Boll = und Handelsintriguen, die tirfischen Wirren, der Mailander-Aufruhr, das Attentat auf die geheiligte Person des Raisers — das Alles mußte nur dazu dienen, im furgen Zeitraum von ein paar Wochen Defterreich höher als je auf den Leuchter zu stellen. Daran mag der kaiserliche Herr auch gedacht haben, als er unter ben unermeßlichen Jubel des Volkes durch die Hallen des Stephansdomes schritt, um Gott für seine Rettung zu banfen, und als ihm unter dem bischöflichen Segen die hellen Thränen

<sup>\*)</sup> Salle'sches "Bolfeblatt" vom 12. Marg 1853.

er die Wangen rieselten. Kaiser Franz Joseph erkennt er Gott nicht nur in seinen Gnaden; er hat auch seinen rn in ben Wettern feit 1848 erfannt. Bahrend man ift in gang Deutschland bemüht ift, Alles wieder auf den moralischen und demoralifirenden Polizeistaat zurückzufüh-1, Die Rirche natürlich zuerst, trachtet Er, burch eine freie rche ein für würdigere Institutionen fähiges Volk erziehen zu fen, und mahrend man fonst überall wieder zu nehmen beist ift, was man in den Zeiten der Roth der Kirche an ribeiten gewähren mußte, ift Er baran, ihr die reichlich verante Freiheit burch feierliche Berbriefung mit dem apostolischen uble sicher zu ftellen, so viel Menschen solches zu sichern glich ift.

Lieber ber seindseligste Drud von Seite Andersgläubi-

r, als die falschen Careffen josephinischer Staatsweisheit! ner demoralisirt die firchliche Gemeinde nicht, wohl aber fer, bafür liegt uns jest ber unwidersprechlichfte Beweis r. Mugen. Man barf fühnlich fragen, in welchem überwieib fatholischen Staate mare es möglich gewesen, mas wir naft in Preußen vorgeben saben, als alles fatholische Bolf ) erhob, um fraftige Bertheidiger ber jungen firchlichen eiheit, als seines theuersten Rleinodes, in die Rammer zu den, und als diese Bertreter in und außer ber fatholischen action in der denkwürdigen Sipung vom 12. Febr. 1853 le gegen die ministeriellen Gingriffe protestirten, mit eingi-: Ausnahme bes Reumärdischen Landraths von Mitschfe-Mande, der dafür auch ichon das ftattlichfte Distrauensnum von feinen fatholischen Bahlern erhalten hat. Bon 1 123 Stimmen, welche gegen 175 eine Abresse an den mig mit der Bitte um Aufhebung der befannten Minifte-I-Erlaffe verlangten, gehörte zudem ein Fünftel Protestanan, welche aus bloßem Rechtsgefühl und unersucht auf ite der über Verfaffunge Berletung flagenden Ratholifen , gestellt hatten. Wir nennen dieses Resultat einen großen folg mannhafter Treue gegen die Rirche, einen Erfolg, fen Tragweite nicht zu ermeffen ift. Bon allem Anbern zesehen, wer hatte in ben truben Zeiten von 1837 je gebt, daß die preußische Regierung und die protestantische elt noch in hoher Versammlung der Vertreter des Volfes ben so voll acht katholischen Weistes wurden horen muffen, e nun die Brüder Reichensperger, von Waldbott, af Stolberg ste hielten, und daß von protestantischer ite ihnen im Allgemeinen so viel Interesse, Achtung und ertennung gezollt wurde, wie benn von den befugten

Eprecern berselben keine einzige Klage wegen Disbrauchs der kirchlichen Freiheiten der Katholiken, dagegen aber manches lobende Wort über die Jesuiten. Disskonen laut wurde? Wer hätte damals gedacht, daß man in Süddeutschland noch Gelegenheit haben würde, am katholischen Bolke in Preußen ein Ruster würdiger Vertretung selbst auf parlamentarischen

Boden zu fehen?

Die direften Folgen der Berhandlungen bezüglich ber übergreifenden Erlaffe felbst find bas Geringfte an Dem Bewinn, der nicht ausbleiben wird, obwohl auch fie nicht als unbedeutend fich herausstellen, benn man barf annehmen, daß die Erlaffe, deren Dehnbarfeit in's Unermegliche ver Augen lag, durch die entschuldigenden Erflarungen von ber Dinisterbank auf ein Minimum beschränkt und nur nicht gerade jurudgenommen find. Bas aber bie Sauptfache ift: das fatholische Volk hat gesehen, daß es stark in seinen Rechte ist, wenn es stark seyn will. Es klingt fast weinerlich, wie ber Cultusminister am Schluffe feiner Rebe bie Ratholifen in ber Rammer bei bem unschuldig vergeffeten Blut Christi und beim jungsten Gericht beschwort: wenn fle seine Erlasse auch nicht für gerechtfertigt annehmen wollten, doch wenigstens ihren Wählern zu fagen, daß "die Regierung feine bofen Absichten, feine Plane ber Unterbrudung gegen die katholische Kirche habe." Auch verdient es Beachtung, daß die ministeriellen Blatter und felbst bie "Rrengeitung", anstatt ihre vorgängige Erhitung nun burch ein Triumphgeschrei über ben Fall bes Antrags Balbbott w fühlen, über die ganze Debatte schwiegen. Wer weiß freilich, was dort und hier geschehen ware, wenn nicht die imposante Einmüthigfeit der fatholischen Abgeordneten unwidersprechlich gezeigt hätte, daß auch das Volk wie Ein Mann feiner firchlichen Rechte bewußt, wurdig, froh und für fie einzustehen bereit ist. Ein solches Argument wiegt schwer, jeder Regierung gegenüber, nicht nur einer protestantischen; und wenn die preußische insbesondere für die Butunft nicht diefer Einficht gemäß verfahren sollte, so fann fie es noch dahin bringen, daß von der Tribune in Berlin berab ber protestantischen Welt Aufflärung über einen Punft wit, worin sie so sehr im Dunkeln zu siten liebt, barüber namlich, mas es um den Katholicismus sei, welchem bas Bell fo treu mit Leib und Seele anhangt.

Auch für die "katholische Fraction" selbst konnte die er muthigendste Rückwirkung nicht ausbleiben. Schon daß man sich jest resignirt hat, ihre Eristenz, als in der Ratur der

Sache liegend, ruhig hinzunehmen, und zwar um so mehr, als sie alle Beforgnisse wegen Gefährdung ihrer Unabhangigfeit, im Innern durch flubmäßige Sandhabung des Majoritatsprincips, und nach Außen durch fesselnde Coalitionen, unbeschadet ihrer Einheit in firchlichen Fragen in achtunggebietender Weise widerlegt hat — schon das ift ein für gang Deutschland hochst bedeutsamer Vorgang. Unbillig vorents haltene Rechte der Rirche gibt es überall zu reclamiren, und die fatholische Fraction weist den rechten Weg bazu; es handelt fich bloß barum, baß die Ratholifen anderwarts ibn auch betreten. Denn es ift gerabezu Pflicht ber Gläubigen, mit allen gesetzlich erlaubten Mitteln für die vorenthals tenen Rechte und den willfürlich entzogenen Besit ihrer Rirche einzutreten, eine Pflicht, von ber auch bas eifrigste Streben, aus Privatmitteln und durch den opferfähigen Willen ber Einzelnen den firchlichen Bedürfnissen zu Gulfe zu tommen, nicht dispensiren fann. In dieser hinsicht nun hat bie Fraction jest einen neuen, nach bem Regierungerath Dito aus Duffeldorf benannten Antrag eingebracht, deffen Entwicklung und Schickfal unsere sorglichste Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen wird. Er betrifft die vorenthaltene vertragsmäßige Dotirung und die Ermittelung des zur Staats-kaffe eingezogenen Eigenthums der katholischen Kirche in Preußen, mit welcher Ermittelung die des protestantis fcen Rirchenvermögens nothwendig verbunden fenn muß, sodann gleichmäßige Betheiligung auch der katholischen Kirche bei allenfalls noch verfügbaren Fonds zu freien Bewilligungen aus der Staatskasse, und ist zunächst durch die ungemeffenen Forderungen der Protestanten hervorgerufen. Diefe - nicht zufrieden mit der ministeriellen Versicherung, daß bas Budget ihrem Rirchenwesen nach Kräften unter bie Arme greifen werde, noch mit ber dießmaligen und vorläufigen Position von 50,000 Thalern "zur theilweisen Befriedigung" ihrer kirchlichen Bedürfnisse — forderten durch Antrag Roeldechen und Stolberg-Werningerode jungst einen jährlichen Betrag von 210,000 Thalern, den der königliche Oberkirchen-Rath für fünftig auf 620,000 Thaler erhöht wiffen will, und wozu noch Einrichtungen aus Staatsmitteln bestritten werben sollen, die rein privater Ratur, und dem verfassungsmaßigen Organismus ber preußischen Landestirche fremb find, als: Krankenpflege, Reisepredigt, Seelsorge für die im Driente, in Italien, Spanien, Sudamerifa lebenben protestantischen Preußen, Heiden = und Juden = Mission u. s. w. Es ist hier nicht ber Ort, nachzuweisen, wie viel aus

preußischen Staatsmitteln, zu welchen die Ratholifen boch gleichmäßig concurriren, für solche fremdartigen Zwede schon seit breißig Jahren geleistet wurde, mährend man dagegen im großartigsten Maßstabe versaumte, den rechtlichen Verpflichtungen gegen die fatholische Rirche nachzukommen; schon die Motivirung des Antrags Otto enthält himmelschreiende Zahlen-Verhältnisse, und wie werden sich dieselben nun gar zu dem nachzuweisenden beiderseitigen Bermögensbestande stellen! Co viel ergibt sich handgreislich, daß die Devise: "Preußen ein evangelischer Staat" allerdings keine leere Phrase, noch eine bloße Caprice ift, sondern vielmehr ein untarirbarer Rechtstitel, aus dem bie preußischen Ratholifen unter Anderm auch die Propagands gegen ihre eigene Rirche bezahlen helfen muffen. - Erft in den jungsten Tagen murbe noch ein gactum befannt, welches, Kleines mit Großem verglichen und auf die Staatstaffe angewendet, einen Begriff geben mag, man in Preußen auch in puren Geld-Sachen die gepriesene Paritat zu üben versteht; mahrend nämlich die protestantische Diaconiffen-Anstalt Bethanien aus ber Rabinetsteffe 1200 Thaler Gefchenf und ein bedeutendes Darleben erfielt, verminderte man zwei frankenpflegenden Rlöftern in Beilin ihre Staatszuschüsse um 510 Thlr., obgleich dieselben nicht auf freiem Willen des Staats, sondern auf guten Rechtstiteln von aufgehobenen Stiftern her beruhen. Und doch bort man gerade in neuester Zeit die protestantischen Organe in und außer ben Kammern das betäubenbste Geschrei erheben: seien die Katholiken eine ecclesia pressa, so seien sie eine ecclesia pressissima; in dem Budget sener ftunden 700,000 Th., in dem ihrigen bloß 200,000 Th.; so sehr seien fie benach theiligt — daß nämlich ihr Rirchenvermögen fast gang funbirt ift, und also nicht im Budget vorgetragen werben kann, verschweigen sie weislich. Daß aber diesem Geschrei endlich gründlich durch öffentliche Rüge vor den Kammern ein Ende gemacht werde — nicht bas ift ce, was jeden Ratholifen an dem Antrag Dito, der, wie die "Allgemeine Zeitung" fleinlaut berichtet, von 91 Abgeordneten, "Mitgliedern aller Parteien und Confessionen", unterzeichnet sen soll, hoch erfreuen muß, auch wird Niemand große materiellen Erfolge für jest schon erwarten; aber er ist ein neuer Beweis, daß der alte Glaube und das alte Recht von Unten herauf Bahn breche, und in bemselben Dage, als bas politische Mifere machet, die Elemente einer beffern Bufunft erftarten.

## XXX.

## 1 Gegenmittel gegen den Panperismus aus dem vorigen Jahrhundert.

Das sociale Elend der Gegenwart führt mehr oder wesden Blick tieserer Geister in die Geschichte vergangener n, dort zu erkunden, was es war, das den volkswirthslichen Berhältnissen unserer Borfahren Bestand und r verlieh. Wenn man nun sindet, daß die politischen volkswirthschaftlichen Ordnungen der christlichen Vorzelt h objectiv vernünstig und in höherem Sinne wahrhaft mäßig waren, dem Bestand und der Wohlsahrt des en, wie der Einzelnen, wahrhaft sörderlich und heils so entsteht der Wunsch und das Streben, was noch ist von den politischssocialen Schöpfungen des christlich hen Geistes, zu retten und im Anschluß an die noch indenen Rudera das ganze System altdeutschen Rechts altdristlicher Ordnungen wieder einzusühren in das zerse Leben der Reuzeit.

So consequent aber immer die Reaction in Deutschland speigt in die katholischen und Raiserzeiten, Eine Inconsnz läßt sich ihr am Ende doch nachweisen: daß sie nämsbloß das, was sie will, die objectiven Berhältnisse, we der Gegenstand und Inhalt ihres Wollens und Stres

Wollens und Wirkens, in der Wahl und Anwendung der Bege und Mittel zur Verwirklichung der erstrebten Ziele gar sehr auf dem Standpunkt der Reuzeit und in deren Irrthümern bleibt. Unsere Reactionäre sind nur ihren Zielen und Zweschen nach reactionär, in ihrem praktischen Verhalten bleiben sie meist sehr wesentlich in dem revolutionären Subjectivismus, und namentlich in der Vorstellung besangen, der Staat müsse auch in der volkswirthschaftlichen Reaction die Initiative ergreisen, die Sache von der objectiv politischen Seite angreisen, und von vornherein im Großen und Ganzen betreiben.

Das war nicht bas Berfahren unserer Borfahren in ber Bildung ihrer politischen und socialen Lebensorbnungen, nicht in dieser Art des Wollens und Wirfens find die Practbauten driftlich germanischen Staatswesens zu Stanbe getons Und wenn unsere Zeit Aehnliches hervorbringen ober wieder herstellen will, so genügt es nicht, bloß die Berke der Borzeit zu kennen; nothiger als Alles ift bewußte Einficht in die Art und Weise bes Wirkens des driftlichen Alterthums, des Standpunktes, von dem es dabei ausging, ber Wege und Mittel, die es dazu einschlug und anwendete. Eine Rückfehr zu bem Leben und Denken und Sandeln ber Borzeit in dem, was es allgemein Wahres und Chriftliches hatte, muß unbedingt der Reaction in den objectiven Berfaffunge = Berhaltniffen vorhergeben; Berfaffungeformen, lebensnormen und Rechtsinstitutionen sind ja immer Probukt des Lebens selbst, mithin hängt ihre Beschaffenheit von der Art des Lebens und Wirkens ab, aus dem fie hervorgeben. Rudfehr zur driftlich beutschen Dethobe politischen Denkens, Lebens und Handelns ware somit die absolute und unbedingte Voraussehung irgend welcher Wieberherftellung der politisch-socialen Berhältnisse nach ihrer objectiven itz, Geftalt und Form.

Auch bei der socialen Frage handelt es sich gewiß nicht zunächst darum, die objectiven Verhältnisse zu bezeichnen, in denen das sociale Elend nicht da seyn würde, es handelt sich nicht darum, ein Verfassungs-Schema auszustellen, in dem der vierte Stand unmöglich wäre; sondern es handelt sich wohl wesentlich darum, den rechten Stand- und Ausgangs-Punkt, die rechten Wege und Mittel für die rechte theoretische und praktische Lösung der socialen Frage zu sinden. Es handelt sich darum, der objectiv gegebenen Ausgabe gegenüber das rechte Verhalten einzunehmen, in Folge dessen sich dann das Ziel von selbst als Folge ergeben muß.

Unsere driftlich germanischen Voreltern würden einer folden Aufgabe gegenüber, wie unsere sociale ift, wohl ein gang anderes Berhalten eingenommen haben, als wir, ihre flugeren Enfel, ju thun pflegen. Insbesondere mare es ibnen wohl niemals eingefallen, die sociale Frage rein nur von ihrer außerlich politischen Seite verstehen, und von vornherein im Großen und Ganzen vom Staate aus losen zu wollen. Sie hatten sich schwerlich je die Frage so gestellt: was tann im Allgemeinen zur hebung ber socialen Roth und Aufhebung des Proletariats geschehen? fonbern sie hatten sich gefragt: was fonnen und muffen Die geiftlichen, Die weltlichen Gewalten, Die Corporationen, die Einzelnen thun, was und wie muffen Alle im Ginzelnen, Jeder für sich und in seinem Rreise, nach Maßgabe seiner Mittel und Rrafte zur Beseitigung bes Pauperismus bei tragen? Der Unterschied ist: die Reueren sind so gang und gar, und auch in ihren Gedanken und Vorstellungen über Die Wege und Weisen bes politischen Handelns und Wirkens, in den Irrthum der Centralisation eingegangen, daß sie fich fein anderes politisches und sociales Wirken mehr benfen konnen, als nur ein foldes im Großen und Ganzen, in einer mechanischen Centralisation aller Kräfte in ben Einen

Mittelpunkt der Staatsgewalt. Wo man nicht sieht, daß die Staatsgewalt in irgend einer Aufgabe ber Zeit bie Initiative ergreifen und als Staatsgewalt von der politischen Seite aus dieselbe losen fann, ba, glaubt man, fonne auch gar nichts, ober boch nur sehr wenig geschehen. Die Borzeit bagegen erwartete nicht Alles vom Staate, faste bas politische Wirfen nicht von vorn herein im Großen und Gangen; fie hat dergleichen allgemeine lebel von hundert Seiten zugleich angegriffen, alle Kreise wirkten da mit, jeder von seinem Plate aus und in der ihm angemessenen Weise. Die Roth der Christenheit wurde im lebendigen Gemeinwesen jener Zeis ten als eine Noth der Einzelnen gefühlt und behandelt, und ebenso ihre Hebung als eine gemeinsame Aufgabe gefaßt, ju beren lösung Jeber seinen Theil beizutragen, die er in feinem Bereiche selbst zu losen habe. In dieser Art wurde bie Christenheit des Mittelalters unsere sociale Frage gewiß prattischer gefaßt und behandelt haben, als diejenigen Reueren, welche bas sociale Elend burch eine Restaurirung bes mittelalterlichen Ständemesens, ber mittelalterlichen Gesellschafts Berfaffung beseitigen zu konnen meinen.

Wollen wir wahrhaft und consequent auf das Mittelalter, auf den Geist des Mittelalters, und nicht bloß auf seine äußeren Berfassungs-Berhältnisse zurückgehen, so müssen wir sowohl in der theoretischen Fassung, als in den praktischen Bestrebungen zur Lösung des socialen Problems vor Allem den Irrthum der Centralisation fallen lassen, und uns die Frage so stellen: wie kann der Pauperismus in einzelnen Kreisen bekämpst werden? oder noch besser: was können die Einzelnen zur Hebung des Pauperismus thun? Ist erst für den einzelnen Kreis der Weg und das Mittel gefunden, so ist natürlich auch für das Ganze die Lösung angebahnt.

Eine Antwort auf diese Frage hat schon vor mehr als einem halben Jahrhundert ein Vorsteher der kölnischen Kirche

in einer Art gegeben, wie sie unsere Borfahren gegeben haben würden, durch eine praktische Behandlung der socialent Frage in seinem Kreise, die eben so sehr dem Geiste und der praktischen Handlungsweise des christlichen Mittelalters, als den Bedürfnissen entspricht, denen sie abhelsen sollte.

Die sociale Roth besteht wesentlich in dem Mangel an Arbeit, an entsprechender, sicherer, lohnender Ari beit \*). Durch die Umgestaltung der volkswirthschaftlichen Berhältniffe ift in der neueren Zeit ein Theil der menschlichen Gesellschaft aus ihr herausgedrängt worden, hat die geordnete Theilnahme an der Production, und dadurch eben auch die Theilnahme an der Consumption verloren. Die Arbeit ift so gut ein Bedürfniß für den Menschen, als bas Brob; abgesehen von der Bedeutung der Arbeit als Praventivmits tel gegen vieles Bose, ift die Arbeit schon ihrer selbst megen; als Selbstzweck gefaßt, ein wesentliches Bedürfniß für ben Menschen, bem gesagt ist: im Schweiße beines Angesichts sollst bu bein Brod effen. Wem also die Gelegenheit zur Arbeit fehlt, bem fehlt zugleich 1) die außere Möglichkeit ber Erfüllung eines ein inneres Bedürfniß unserer gefallenen Ratur aussprechenden göttlichen Gebots, 2) fehlt ihm mit der Arbeit das Brod, und 3) fehlt ihm mit beiden die Bafis zu einem richtigen Berhältniß in allen andern Lebensbezies hungen. Dem arbeitslosen Armen ift nicht burch bloße Gaben zu helfen; diese fonnen nur die Gine Seite feines breis fachen Bedürfnisses decken, wahrhaft und dauernd kann ihm

<sup>\*)</sup> Sehr wahr! gewiß aber auch nicht minder wesentlich in der alls gemein eingerissenen Luxus: Krantheit, welche mehr Bedürfnisse schafft, als von dem möglichen Erwerbe zu befriedigen sind. Das ist die eigentlich moralische Seite ber socialen Frage, welche nur nicht überall gleich start hervortritt.

wur durch eine Arbeit aufgeholfen werden, die ihm zugleich Brod und eine bestimmte burgerliche Stellung gibt.

Das erfannte schon Johann Philipp von Horn Goldschmidt, Generalvifar ber alten Diocese Roln unter ihren zwei letten Erzbischöfen . Meußerft wohlthatig, dabei aber nur mäßig begütert, war er vorzüglich darauf bedacht, in Rachahmung des Heilandes, der mit wenigen Broben Biele speiste, mit seinen Mitteln möglichft viel auszurichten. Er sah, daß die Almosen, welche damals in Koln im reichsten Maße gegeben wurden, ost mehr Schaben als Rugen anrichteten, und ftubirte mit erfinderischer Rachftenliebe auf die rechten Wege und Mittel, um den arbeitsfähigen Armen in einer folibern, bauernbern Beife zu belfen, als durch bloße Gaben geschehen fann. Er meinte, die mifigen, aber arbeitsfähigen Armen sollten die Band nicht nach ben Almosen ausstreden, welches sie bem arbeitsunfähigen rauben, um selbst nur burch ihre Faulheit in immer tieferes physisches und moralisches Elend zu gerathen; den arbeitsfähigen Armen sollten nicht Almosen, sondern vielmehr Arbeit gegeben werben; es gelte die Aufgabe, sie nicht allein aus ihrem physischen, sondern auch aus ihrem moralischen Elend ju befreien, ihre Familien zu heben, und vor Allem den Rachwuchs zu retten, indem er zur Tugend, Ordnung und Arbeit früh angeleitet, sich selber vor Elend zu bewahren befähigt würde.

Dieß ist im Grunde die ganze sociale Frage, aus allen ben künstlichen Vermittlungen und Verwicklungen, welche ihr die moderne Denkweise gegeben hat, auf ihre ursprünglich natürliche und einsachte Form zurückgebracht.

Mag man die sociale Frage betrachten, von welcher Be-

<sup>\*)</sup> Wir geben die Details aus einem Bericht des rheinischen Kirchen: blatts, dessen Berfasser dieselben aus den Aussagen noch lebenter Augenzeugen des in Rede Rehenden Unternehmens genommen bet (Rheinisches Kirchenblatt, Jahrgang 1851, Rr. 28 um 29.)

ziehung man will, von dem firchlichereligiösen ober von flaatlichen ober von volkswirthschaftlichen Gesichtspunkten aus, immer fommt man nach ihrer materiellen Seite hin auf bie Arbeitsfrage als auf ihren eigentlichen Mittelpunft und Rern Wenn der Politifer das sociale Problem durch eine Reorganisation bes Stände-Wesens zu losen sucht, so ift boch das eigentliche Ziel, welches er burch alle seine Reconstruttionen erreichen will, im wesentlichften innern Rern fein an-Deres, als die herstellung politisch organisirter Berufsstellungen im Staate, in benen und durch welche alle Rreise bes Bolfs in der regelmäßigen Theilnahme an der Berufsarbeit ihres Standes auch die Sicherung ihres öfonomischen Be-Randes finden sollen. Auch alle mehr volkswirthschaftlich gefasten Borfchläge über die Mittel und Wege zur hebung des Pauperismus, wie z. B. Sicherung der Arbeit durch Affociation, Ermöglichung ber Arbeit burch leichtere Capitalbeschaffung, Creditanstalten für ben Sandwerfer zc., laufen im Wesentlichen immer auf die Sicherung ober Beschaffung von Arbeit und die Herstellung regelmäßiger Arbeits - Berhaltnisse hinaus. Wenn man in solchen staatlich oder volkse wirthschaftlich formulirten Borschlägen bas eigentliche Biel, ben Rern ber Aufgabe nicht als solche faßt, wenn man bas Mittel jum 3med, und ben 3med jum Mittel ober ju einer bloßen Folge macht, so hindert das nicht, in den unflar ausgedrudten Gebanken boch beren eigentlichen Sinn zu erkennen. Werben die gangbaren Vorstellungen über die Lösung der focialen Frage nur erft ber speciellen Form entfleidet, die fie daburch erlangt haben, daß sie immer am Substrat der gro-Ben Staatsförper gefaßt werben, wird ihnen nur erft bie fünftliche Gestalt ausgezogen, in der fie sich meist darstellen, weil man gewohnt ift, sie immer am Ganzen ber Gesellschaft im Großen zu betrachten: bann bleibt als ihr eigentlicher Mittelpunkt nichts mehr und nichts weniger übrig, als die einfache Wahrheit, die fich auch bem blodesten Auge auf dem

fleinsten Dorfe von selbst aufbrangt, daß es sich zur Herstellung und Bebung bes socialen Lebens um die Aufgabe banbelt, ben Maffen arbeitslofer aber arbeitsfähiger Armen Arbeit zu verschaffen. Mit der kösung dieser Frage ware bas Problem des Pauperismus, der im Unterschied von der eigentlichen Armuth in nichts Anderem, als in einem nicht aus Schuld ber Einzelnen, sondern aus Schuld von Berhaltniffen, bie in dem Zustande der Gesellschaft liegen, erwachsenen Arbeits- und Brodmangel besteht, eben in seinem innern Grunde gelöst, und alle Bedürfniffe ber armeren Claffen waren befriedigt, soweit sie materieller Art sind. Wie aber biese Aufgabe zu lofen, wie bas einfache, überall vorkommenbe Difverhaltniß, baß arbeitsfähige Arme feine Gelegenheit zur Arbeit finden können, zu heben und das richtige Berhältnis wieberherzustellen sei, das ist eben die Frage, um die es sich hanbelt, und bei beren Firirung vor Allem bas in's Auge ju faffen, daß sie allüberall als ein ganz einfaches inneres Mißverhaltniß vorhanden ist, auf jedem Punkte, auf allen peripherischen Theilen und nicht bloß im Centrum des Staats und der Gesellschaft. Daher kann der Pauperismus auch nicht durch allgemeine Mittel im Centrum des Staats und im allgemeinen Zusammenhang ber Gesellschaft erfolgreich bekampft werden, und ein Versuch, wie der Louis Blanc's, vom Staate aus im Allgemeinen bie Arbeitsfrage befinitiv und burchgreifend zu lofen, mußte immer feinen 3med ver-Der Pauperismus muß überall bekampft werben, me er ift, auf allen Punkten, in allen Theilen ber Gesellschaft, und zwar nicht bloß in seinen zeitlichen und vorübergehenden Ursachen, noch in seinen außern Symptomen, sonbern im wirklichen Sit und Wesen ber Krankheit, im Disverhaltniß ber arbeitslosen Urmen zur producirenden Bolfsgesellschaft Der Staat wird, weil die Mittel, welche ihm zu Gebote stehen, mehr allgemeiner und mehr politischer als volkswirth. schaftlicher Art find, in diesem Rampfe gegen ben Bauperismus auch mehr nur mittelbar und indirect mitwirken können, badurch, daß er die im Bolke auftretenden Bestrebungen diessert Art hegt, psiegt, fördert; das eigentliche positive und dis refte Wirken wird aber den Einzelnen, oder Verbindungen von Einzelnen anheim fallen mussen, und vorzugsweise solschen, die dazu besonders befähigt und berufen sind, und sich diese religiösspolitisch-sociale Wirksamkeit in ähnlicher Weise zu einer wesentlichen Lebensaufgabe machen, wie das Horns-Goldschmidt that.

Horn-Goldschmidt faßte die Aufgabe ganz einfach, wie sie in seiner Umgebung vor ihm lag, und sann, als ein Mann der alten Zeit, über die Mittel nach, nicht wie er die Frage überhaupt, sondern wie er sie in seinem Rreise losen fonne; er wollte die sociale Frage ja nicht bloß theoretisch lofen, sonbern praktisch; es ging ihm ja nicht um irgenb eine Gesellschaftstheorie, sondern um das wirkliche Leben, nicht um ben Staat und die Gesellschaft in abstracto, fondern um die leidenden Menschen in concreto. fuchte er nicht erft burch ben Staat eine neue Bolfebegludunge - Theorie auf politischem und volkswirthschaftlie chen Wege in's Werk zu sepen, sondern ging einfach auf Die Sache felbst los, indem er nach reiflicher lleberlegung ben Entschluß faßte, eine Fabrif - Unternehmung in's Leben zu rufen, burch beren eigenthümliche Einrichtung, als einer einzig auf bas Wohl ber Armen berechneten Arbeits-Anstalt, er in Geduld und Ausdauer die sociale Frage, wie sie ihm erschien, zu lösen hoffte, und der er alle seine Mittel und alle von seinen Amtsgeschäften übrige Kraft und Zeit zu widmen beschloß.

Horn: Goldschmidt gründete also in Köln eine Arbeits. Anstalt, die sich aber von allen ähnlichen Einrichtungen, die vor und nach ihm da gewesen, sehr wesentlich schon dadurch unterschied, daß er selbst ihr Eigenthümer, Herr und Leiter blieb. Andere Unternehmungen der Art haben sich in der

Regel nicht lange gehalten, weil fie bie Concurrenz mit ber Brivat = Industrie nicht aushalten konnten; dieser Umstand hatte dann seinen Grund zunächst darin, daß die Leitung des Betriebes bloßen Verwaltern anvertraut wurde, die natürlich eine viel geringere Dispositions-Fähigkeit über bas Capital eines solchen Unternehmens und eine viel geringere Autorität bei den Untergebenen haben, als Eigenthumer eis nes solchen Geschäfts. Run ift aber beides bei allen induftriellen und mercantilen Unternehmungen ein Saupterforderniß bes glücklichen Erfolgs, namentlich in unfern Tagen, wo ber Handel so beweglich geworben und öfters Speculationen mit sich bringt, und wo das Personal einer Fabrif nicht immer mit leichter Mühe in Ordnung und Folgsamleit ju erhalten ift. Der Fabritbesiger fteht aber seinen Arbeitern so ju sagen als ihr unumschränkter Herr gegenüber; a hat ihre öfonomische Lage in seiner Gewalt, es hangt von ihm ab, ob er ihnen Arbeit geben will, oder nicht, und jo hat er unmittelbar zwingendere Mittel in Sanden, seine Urbeiter in Ordnung und punktlichem Gehorsam zu erhalten, als unter heutigen Verhältnissen andere Vorgesetzte gegen ihre Untergebenen in Anwendung bringen können. Der Fabritherr ift auch unumschränfter Herr seines Capitals, und kann ohne irgend eine andere Rudficht, als die auf feinen Bortheil, darüber ganz nach seinem Willen verfügen. Unumschränftheit ber Besitzer muß naturlich ber Privat-Induftrie eine gewiffe Superiorität gegen alle Wohlthatigfeits. Anstalten sichern, die mit ihr in Concurrenz treten, wenn diese von Berwaltern geleitet werden, die ihren Untergebenen gegenüber an die mannigfachsten Rudsichten gebunden find, und über bas ihnen anvertraute Armengut nur in fehr bestimmten Schranken und in sehr geregeltem Geschäftsgange bisponiren können. Horn = Golbschmidt vermied diese Urface ber Schwierigkeit der Concurrenz mit der Privat - Induftrie, indem er herr und Eigenthumer seiner Unternehmung

blieb, und gerade hierin ift wohl ein wesentlicher Grund bes zeitweisen Gelingens seiner Anstalt vor andern ähnlichen zu suchen.

Tei und Zeug-Beberei, und war anfangs klein; als aber bas Unternehmen nach lleberwindung mancher Schwierigkeit einen immer bessern Fortgang nahm, da baute Horn-Goldsschmidt auf einem neuerkauften Grundstüd ein größeres Gestäube, eigends für den Zweck der Fabrik eingerichtet. Hier beschäftigte er ungefähr sechszig Personen, von denen ein Theil auch im Hause wohnte; die technische Leitung hatte er gegen ansehnlichen Wochenlohn einem tüchtigen Meister anvertraut, er selbst aber blieb die eigentliche Seele des Unternehmens, dessen Betrieb er, seinem Zwecke getreu, in einem Geiste leitete, gegen den die Art, in der sonst die Industrie gewöhnlich betrieben zu werden psiegt, in dem schneidendsten Gegensaße steht.

Das heutige Fabrismesen hat das Produkt der Arbeit, bie Baare, und in der Waare den Gewinn zu feinem thatfächlichen 3med. Der Arbeiter ift nur Mittel, die Baare und mit ihr ben Gewinn hervorzubringen. Horn-Goldschmidt hatte sich nicht die Baare und ben Gewinn jum Biel gesett; das Arbeiten selbst war ihm um des Arbeitens willen der 3med des Unternehmens, und bemgemäß zielte bie gange Einrichtung auf nichts Anderes, als auf die Beforberung bes ewigen Seils und bes zeitlichen Wohls ber Arbeiter. Horn Goldschmidt richtete vorzugsweise sein Augenmerk auf ihre sittliche Bildung und Besserung. Richt genug, daß er felbft ihnen alle seine freie Zeit und Rraft opferte, hatte er auch noch einen Geistlichen als Inspector im Hause angestellt zur beständigen Aufsicht. An die Fabrifraume stieß eine Saus-Rapelle an, welche burch eine große Thure mit benselben in Berbindung gesett werden fonnte. hier wurde täglich eine peilige Messe gelesen, und das gesammte Personal nahm mit

Gesang und Gebet Antheil baran. Während ber Arbeit ward ebenfalls viel gebetet und gesungen. Dann war sür Erwachsene und für Kinder Religions und Elementar Ilnstericht im Hause. So war die Fabrik zugleich eine Bilbungs-Anstalt. Insbesondere waren die Kinder, welche in der Fabrik arbeiteten, ein Gegenstand beständiger Sorge des edeln Wohlthäters; er gab ihnen, nehst gutem Lohne, noch östers Kleidung und andere Geschenke, sorgte in angemessener Weise sür ihre Erholung, suchte die tüchtigsten und bravsten unter ihnen aus, und that sie später nach ihrem Geschick und ihrer Lust zu tüchtigen Handwerfern in die Lehre u. s. w.

Rach bem Plane Horn-Goldschmidts sollte feine Arbeits Unstalt in sich selbst vor und nach die Grundlage zu ihren Fortbestehen und ihrer Erweiterung durch den Ertrag ber Arbeit gewinnen, und so auch über seinen Tob hinaus für kommende Zeiten eine fich felbst rentirende, wachsende Rabrungequelle und ein unverbringliches Bermögen für gutwile lige Hülfsbedürftige ber Stadt werben. Der anfängliche Erfolg des Unternehmens entsprach, wie gesagt, diesem Plane in dem Maße, daß Horn-Goldschmidt, durch den guten Fortgang der Fabrik ermuntert, dieselbe bedeutend vergrößerte und ein neues Gebaube für sie errichten ließ. Es waren also feine innern Unmöglichkeiten im Unternehmen selbst, an welchen dasselbe mit Horn = Goldschmidt's Tod zu Grunde ging; es waren die Folgen der französischen Revolution, welche ihm, wie so vielem Andern, ben Untergang bereiteten.

Der Einzug der Franzosen vertrieb Horn-Goldschmidt aus Köln, er suchte jedoch nach nicht langer Zeit die Erlaubniß zur Rückehr nach, und erhielt sie. Tief erschüttert von dem Unglück, welches die Träger der alten Ordnung getroffen, wollte er nun das Loos seiner Pfleglinge gänzlich theilen. Er zog in ein paar Zimmer des Fabrisgebäudes ein, und war erst nach langem Bitten seiner Freunde zur Einsehr in sein Haus und zur Annahme der gewohnten Pslege zu bewegen. Er farb

am Schlagfluß ben ersten Oftober 1796. Ueber die Fabrit. hatte er in seinem Testamente babin verfügt, daß bas immer noch nicht unbedeutende Vermögen derselben den Armen ber Stadt Roln gehören solle, wenn bas Unternehmen nicht mehr in ber bisherigen Beise sortbestehen könne. Die Revolution hatte aber alle industriellen Unternehmungen in's Verderben gebracht; auch an bem Hause und Eigenthum Born-Goldschmidt's hatte es während feiner Abwesenheit schlecht genug hergegangen, besonders aber hatte seine großartige Wohlthatigfeit gegen bie Emigranten sein Vermögen erschöpft. hatte ganze Schiffe voll dieser Ungludlichen auf seine Roften verpflegt, mit allem Nothigen versehen und weiter befordert. Co fah er sich benn nicht mehr im Stande, ben in seiner Fabrik entstandenen Schaben zu erseten, und ihren Fortbeftand burch hinreichend große Geldmittel über seinen Tob hinaus zu fichern. Das übrig gebliebene ziemlich bedeutende Bermögen der Fabrik fiel also den Armen und der Armen-Berwaltung anheim, die aus bemselben nach Testamentsbestimmung dem Meister auf Lebenszeit freie Wohnung und den ganzen Wochenlohn zu gewähren hatte, und bas übrige Bermögen zu andern Armenzwecken verwendete. Ein Theil bes Gebäudes wird gegenwärtig für eine Armenschule benütt, ein anderer Theil ift abgebrochen.

Also endete, wie so vieles andere Gute unter vielem Schlechten, auch diese Anstalt an den Folgen der Revolution, und ihr großherziger Stifter siel mit seinem langjährigen Liebeswerk gar bald der Vergessenheit anheim, weil die Zeit den tiesern Sinn seines Strebens und seiner Anstalt als eisnes reichen Gegenmittels gegen den Pauperismus noch nicht zu würdigen wußte. Ilm so mehr dürste die Erinnerung an den edeln Priester in unsern Tagen am Plate seyn, und zwar nicht bloß wegen der religiösen, sondern auch wegen der politischen und socialen Bedeutung seines Strebens. Horn Boldschmidt verdient die ehrende und dankbare Erins

nerung nicht bloß als ein großer Wohlthäter im Geiste cristlicher Rächstenliebe: die Art seiner Wohlthätigkeit hat auch eine politische und sociale Seite, durch welche sie sich von andern Wohlthätigkeits = Bestrebungen wesentlich unterscheis bet, und die ausmerksamste Betrachtung fordert.

Horn-Goldschmidt mochte selbst in seinem Werke nichts mehr und nichts weniger als eine llebung driftlich-religioser Bohlthätigfeit sehen; ihrem wesentlichen Ursprung und Charafter nach maren seine Bestrebungen auch Wohlthätigfeits. llebungen im eigentlichen Sinne bes Worts, die Art berfelben war aber eine wesentlich neue. Das Gegenmittel gegen ein llebel muß immer der Ratur der Krankheit genau entsprechen, wenn es wirksam seyn und heilen soll, und tie driftliche charitas hat immer die Mittel gesucht, zu finden und anzuwenden gewußt, der in verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Gestalten wiederkehrenden Roth jedesmal gerate in dem Punfte entgegen zu wirken, in dem sie ihren eigentlichen Sit hatte. Gerade die in einem Zeitalter epidemisch gewordenen, öffentlichen oder allgemeinen Drangsale ber Chris stenheit sind immer vorzugsweise ber Hauptgegenstand berjenigen gewesen, welche in opfermuthigem driftlichen Ritterund Helbenthum sich die lebung der Pflichten der Rächkenliebe zu einer wesentlichen Lebensaufgabe machten. Darum mußten die Bestrebungen dieser Helden der Bohlthatigfeit, obgleich fle in ihrem innern Wesen immer dieselben blieben. nach ber verschiedenen specifischen Beschaffenheit der in den verschiedenen Zeiten herrschenden llebel eine verschiedene au-Bere Bestalt annehmen; ber allgemeine 3med war berfelbe, die besondern Ziele und Gegenstände wechselten. Horn-Goltschmidt scheint uns nun derjenige zu seyn, der zuerst ein wirksames specifisches Mittel gegen die allgemeine Calamität unserer Zeit, den Pauperismus, nicht bloß erfunden, sondern auch in Anwendung gebracht und praktisch seine Ausführbar keit und Wirksamkeit gezeigt hat. Sein Mittel ift neu, inso

fern es direkt gegen ben Sit ber Krankheit bes Pauperis. mus, gegen die Trennung bes Proletariats von ber producirenden Bolfsgesellschaft gerichtet ift, und eben bahin wirlt, diese Trennung als solche durch regelmäßige Arbeitskeschaffung aufzuheben. Sein Mittel muß mehr als alle andern biesen 3med erreichen, und das Elend zu heben geeignet senn, da es weder einseitig spiritualistisch, noch bloß materiell wirkt. Wie wir gesehen haben, verband Horn-Goldschmidt mit ber Eigenschaft eines Arbeitgebers gleichsam das Amt eines Missionars, indem er vorzugsweise für die sittliche Bildung und Befferung seiner Untergebenen forgte. Gine berartige bestandige geiftig-sittliche Einwirfung muß aber um so wirksamer senn, wenn berjenige, ber fie übt, zugleich bie Gewalt hat, mit bem gangen Unsehen bes Brobherrn auch die außere Führung ber Untergebenen zu beaufsichtigen, und fraft bes Gehorsams einen entscheidenden Einfluß auch auf alle Beziehungen bes außern Lebens auszuüben. Horn-Golbichmidt faste die materiellen Bedürfniffe seiner Pfleglinge von ihrer geistig-fittlichen Seite, in beren Befriedigung bot sich ihm ein neues Mittel für ihre geistige Veredlung bar. Ja, schon burch bas regelmäßige Berhältniß, welches seine Arbeiter zu ihm und seiner Anstalt hatten, waren diese tausend Versuchungen und Gefahren enthoben, die in bem Proletarier, der isolirt und beziehungslos im Leben ba fteht, ben guten Camen eis ner rein geistigen Einwirfung im Rampf mit ben Drangsalen seiner Lage wohl nur zu oft und allzu leicht ersticken. Horn-Goldschmidt konnte burch seine Anstalt die Menschen von allen Seiten faffen, allfeitig auf sie wirfen, da sie alle Wege, Bedingungen und menschlichen Mittel umfaßte, welche mit bahin wirken können, ben heutigen Proletarier für immer aus seinem geistigen und materiellen Elend zu reißen, und ihn zu einem tüchtigen Bürger bes himmels und ber Erbe zu machen. In diesen Beziehungen sind also Horn - Goldschmidt's Bestrebungen in ihrer Art neu und höchst bemerfenswerth, wenn man sie auch nur aus dem Gesichtspunfte ber Wohlthätigkeit betrachtet.

Sie haben aber auch noch eine andere Seite. Eigentlich und im tiefften Grunde hat alle und jede Wohlthätigs feit auch eine politische Bedeutung, und jeder Act der Bohlthatigfeit ift zugleich ein politischer Act, weil es überhamt fein Seyn und fein Thun, überhaupt Richts geben fann, was nicht nach einer Seite hin auch politischer Ratur ware. Horn-Goldschmidt's Unternehmung hat aber in gang besonderer Weise einen politischen Charafter, in sofern in ihr in Reime ein Berhältniß hergestellt erscheint, welches an fic wesentlich politisch ift, und auch in anderer Form und in anderer Weise als ein politisches Verhältniß existirt hat, in einzelnen Reften auf ber einen, in neuen aber verfummerten Anfängen auf ber anbern Seite auch noch eristirt. Das Berhältniß des herrschaftlichen Patronats nämlich ift bis auf einige Spuren untergegangen, und badurch ift in unsern neuern politischen Verhältnissen eine wohl burch nichts zu ersetzende Lude entstanden. Rleinere Rreise bedürfen eben so \* gut einer Autorität, als große, und das nicht bloß in geist licher, sondern auch in politischer und öfonomischer Beziehung. Reine bloß besoldeten Beamten, nach heutiger Art gestellt, feine Gemeinde = Ordnungen, auch die besten nicht, vermögen den Abgang monarchischer Stellungen in ben kleinern Rreisen gu ersetzen, die früher der Adel mit seiner obrigkeitlichen Gewalt und Autorität als ein Mittelglied zwischen Fürst und Bolf, als ein politischer Mittelpunft für das Leben der fleinern Rreise einnahm. Seitbem ber Abel seine wirkliche Stellung und Bebeutung verloren, hat fich aus ber innern Rothmenbigfeit, die in ber Natur ber Dinge liegt, ein ahnliches Berhaltniß, welches aber, weil auf falscher Grundlage ruhend, von vornherein eine Carricatur ift, in der neuern Aristofratie des Besites, und besonders in den Herren der Industrie, ausgebildet. Dhne alle erflärten politischen Rechte, und zum

Theil ohne ihr Wiffen und Wollen, sind die herren ber Industrie in ihrem Kreise in der That mehr als Besitzer und Arbeitgeber: bas Gelb hat eben auch eine politische Bebeutung, und theilt seinem Besitzer auch politisches Ansehen und politischen Einfluß mit, wie bem ganzen Staate gegenüber, so noch mehr in ben fleinern Rreisen der Bolfegesellschaft; die Abhängigkeit des Arbeiters vom Brodherrn ist zwar nach ber gewöhnlichen Meinung ber Industriellen selbst nur eine rein ökonomische, in der That aber dehnt sich biese Abhangigfeit bes Einen vom Andern in entschiedener Ueber- und Unterordnung über alle Seiten des Lebens aus, und gibt dem Arbeitsherrn einen faktischen Einfluß, der zwar mehr ben Charafter ber Gewalt, als den einer fittlichen Autorität trägt, darum aber eine immer noch bedeutende Kraft und Wirkung gibt. Gezogen durch bas natürliche Bedürfniß nach höherer Leitung, Führung und Autorität erkennt auch ber heutige Arbeiter in seinem Arbeitgeber in einem gewissen Grade und Mage noch immer seinen wirklichen Herrn und Borgeseten (im politischen Sinne), fragt ihn um Rath, folgt feinem Beispiele u. s. w., natürlich Alles nur in so weit, als die Art des Verhältnisses und der Charafter des Herrn es erlaubt. Weil aber das ganze Berhältniß auf bloß materieller und pecuniarer Grundlage ruht, fann es zu feiner rechten Ausbildung und mahren Berwirflichung fommen. Uns scheint nun an der rechten politischen Ausbildung dieses Berhaltniffes zwischen Arbeitsherrn und Arbeiter auf religiosfittlicher Grundlage Alles gelegen für die fünftige Organisas tion bes Bolkslebens. Wir glauben nicht, daß die kleine Industrie sich von dem Untergange bewahren, und gegen bie große wieder wird erheben konnen, und halten daher die politische Organisation des fleineren Gewerbewesens, die Zunftverfaffung, für befinitiv verloren. In der falschen Centralis fation aller Verhältnisse scheint uns wenigstens die Wahrheit enthalten, daß der Bildungstrieb der Zeit überall, so auch

im Gewerbemesen, auf größere, concentrirtere Einrichtungen hindrangt, die eben so gut und in weit hoherem Grabe noch einer politischen Organisation und Ausgestaltung bedürfen, als vor ihnen die fleinern Berhältniffe im handwertsmäßigen Gewerbebetrieb. Collen aber die menschlichen Berhaltniffe an der großen Industrie, und vor Allem bas Berhaltnis zwischen Arbeitsherrn und Arbeiter, eine fittlich-politische Grundlage erlangen, so muffen fie auf religios-fittlicher Grundlage ruhen. Horn-Goldschmidt hat eben in seiner Fabrif ein foldes, auf religios-fittlicher Grundlage ruhendes Berhältniß zwischen Arbeitsherrn und Arbeiter in seinen Anfangen bergestellt, und auf Grundlage beffelben stand er zu seinen Arbeitern in einer Beziehung, die im Reime bas enthalt, was bie obrigfeitliche Burbe, Stellung und Charafter Des Griftlichen Ritters und Patrons, seinen Untergebenen gegenüber, ihrem innern und eblen Gehalte nach ausmacht. In dieser Herstellung eines folden Patronats-Berhältniffes im Gebiete der größern Industrie erblicken wir die besondere politische Bebeutung ber Born : Golbschmidt'ichen Arbeite = Anftalt.

Ihre Bebeutung in volkswirthschaftlicher Beziehung ift an fich selbst klar.

Horn Goldschmidt verwirklichte in seinem Rreise durch seine Arbeits Anstalt die Idee einer Organisation der Arbeit in der Art, in welcher allein dieser Gedanke, der bei aller Entstellung, welche er durch den französischen Socialismus ersahren hat, doch auch eine große Wahrheit enthält, mit Beibehaltung des personlichen Eigenthums verwirklicht wers den kann. Horn Goldschmidt behandelte sein Eigenthum, im Geiste des Christenthums, als ein Gott zugehöriges, ihm bloß zur Verwaltung anvertrautes Gut; in diesem Sinne machte er es zu einem Capital, mit dem er besitzlosen Arbeitern den Gegenstand und die Gelegenheit zu lohnender Beschäftigung gab; er hob also für sich und in seinem Kreise die Trennung und den Gegensat von Capital und Arbeit auf,

d zwar in einer Beise, wodurch die Arbeit zu ihrem vollen ichte kam, ohne daß das Princip des Eigenthums irgend Tugnet worden wäre.

Rlein und unbedeutend ftand bas Horn-Goldschmidt'sche beite Institut vor der Welt da, faum noch eine Spur n ihm ift vorhanden, faum noch eine Erinnerung in dem edachtniß ber Menschen; diese wenigen Andeutungen, mit ten wir auf seinen idealen Werth und seine Bedeutung : Die Berhältnisse ber Gegenwart hingewiesen, genügen er schon, um seine innere Wichtigfeit zu zeigen. Ein flei-8 und unscheinbares Geschöpf ist die Milbe, dennoch steht in der ganzen Wesenreihe der Schöpfung als lebendiger ganismus höher, als bas foloffalste Gebirge. So aber ben auch im Reiche bes Geistes oft die fleinsten Schöpfunn und Thatsachen einen viel höhern Berth, eine viel grore innere Wichtigkeit, als äußerlich große Thatsachen und jaten, welche, burch mechanische Rrafte und Wirfungsmithervorgebracht, in Raum und Zeit in den koloffalften eriffen sich darstellen, und doch, im Zusammenhange der eschichte mit bem Maßstab des ewigen Gedankens von n bleibenden Werth aller Dinge bemeffen, eitel und nichfind.

Ihrem äußern Bestande nach ist die Horn-Goldschmidt'sche skalt von der Erde verschwunden, darum aber nicht die ee, die ihr Stister in ihr aussprach. Mochte er selbst vielscht diese Idee nicht als solche erkennen, sondern nur in ihr praktischer Weise das Bedürfniß der Zeit ersassen und riedigen: es war doch eine Idee, die er aussührte, denn ch die Schöpfungen des praktischen Geistes sind an sich bst Ideen, und die Principien, die geistigen Gesetze der inge, sind ihr eigentliches innerstes Wesen — gerade so im stigen Gebiet, wie in der Natur die Gesetze in allen einznen Thatsachen und Fällen die Mitte ihrer Wirklichseit den. In den Thatsachen, in der wahren Praxis vergans

gener Zeit die Idee berfelben ju erkennen, um durch bie Theorie der Praxis wieder zu einer gesunden Praxis selbst zu fommen, ift aber vielleicht eine ber unabweisbarften Aufgaben für unsere Zeit, in der bas Gelbstbewußtseyn eine Stellung im Leben und Handeln einnimmt, wie noch nie zuvor; wo die überwiegende und einseitige Reflexion Ditursache an dem Untergange bes handelnden Lebens ift, ba wird mahres Denken und Rudkehr zum Raturlichen in ber Ibee einen guten Theil mit baju beitragen muffen, eine wahre und thatfräftige Praxis erst wieder möglich zu machen. Es scheint auch in der Entwicklungsstufe zu liegen, die der zum Mannesalter fortschreitende Geift ber Menscheit beute erreicht hat, daß an die Stelle des praktischen Inftinctes mehr und mehr das bewußte Erkennen tritt, so daß mithin wo früher sich praktische Berhältniffe auf mehr unbewußt praftischem Wege unmittelbar in und aus dem Leben erzeugten, heute sehr oft das Selbstbewußtseyn, die Ibee praftischer Institutionen, ber Herstellung ber Sache vorhergeben, Diefe erft hervorrufen und erzeugen muffen. Demnach glauben wir, daß die Idee ber Horn-Goldschmidt'schen Arbeits-Anstalt, so wenig Anerkennung und Nachahmung sie bis jest gefunben \*), boch bereinst noch in socialen Schöpfungen sich fort, zeugend erweisen und recht viele Früchte bringen werbe. Die Einwendungen, welche gegen ihre Ausführbarkeit gemacht werden können, laufen alle auf die beiben hinaus, bas zu einer solchen socialen Thätigkeit mit einer großen wirklichen Onabe von Gott auch ein hoher Grab ber Selbstverläugnung

befannt, die in ihren geistigen Grundlagen und ihrem wesentlichen Plane mit der Horn-Goldschmidt'schen Anstalt Aehnlichkeit zu hat ben scheint. Der Bericht über diese Anstalt des Pfarreurains Waldner aus Sannerz sindet sich in den gedruckten Berhant: lungen der General-Versammlung der fatholischen Vereine Deutschlands vom Jahre 1851. S. 83 u. sf.



gehöre, und daß das Auffommen solcher Arbeits-Anstalten durch die herrschende Industrie gehindert sei. Was den ersten Punkt betrifft, so ist zu sagen, daß zu allen großen, in ihrer Art ahnlichen Werfen des driftlichen Helden- und Ritterthums eine ebenso große Gnabe und Selbstverläugnung gebort hat, und daß wir nicht zweifeln durfen, dieselbe Gnade und dieselbe Selbstverläugnung, welche die großen Thaten bes driftlichen Alterthums und Mittelalters hervorgebracht haben, werbe sich auch in unserm socialen Elend und zum Aufbau neuer gesellschaftlichen Institutionen in hinlänglichem Maße mächtig erweisen können. In hinsicht des zweiten Einwandes läßt sich füglich erwidern, daß die heutige Inbuftrie weder in ihrem Betrieb so vollkommen eingerichtet, noch in ben socialen Berhältniffen auf so festen Füßen steht, baß mit ihr auf die Dauer feine Concurrenz auszuhalten ware; im Gegentheil läßt sich ohne Prophetengabe, bloß aus bem natürlichen Lauf ber Dinge, voraussehen, daß ein Tag fommen wird, wo sie mit ihrem Mammonsdienst und ihren Menschenopfern in sich selbst unhaltbar in ben Staub bahinfinft. Wenn nicht früher, so wird es doch in diesen Tagen möglich und nothwendig werden, daß ein neues driftliches Ritterthum, gleichviel, ob aus alten ober neuen Geschlechtern, fich erhebt, und im Gebiete ber Industrie ben Rampf gegen die Roth und die Bedrangniffe der Christenheit in die Sand nimmt, und unter allseitiger Berfohnung ber flaffenden Gegensate in der heutigen Bolfegesellschaft zu eis nem glorreichen Ende führt.

## XXXI.

## Hofrath Dr. Zell in Heidelberg über bas Busische Buch:

"bie Reform ber katholischen Gelehrtenbiloung in Tentschland."

Die "Beidelberger Jahrbucher ber Literatur" brachten in den jungsten Tagen eine gediegene Besprechung des Eingangs genannten Werfes, von der wir nur fürchten, daß sie besonders im katholischen Deutschland die verbiente und munschenswerthe Berbreitung nicht finde. Dine Zweifel verdanken wir es bloß der ausgezeichneten und mit Recht von allen Parteien geachteten Personlichkeit bes herrn Berfassers, daß eine eben so ruhige als gerechte Beurtheis lung jenes Buches, das unter dem Interdift der habischen Regierung liegt und herrn Buß seine langjährige Stellung in Freiburg zu kosten broht — in ben "Heibelberger Jahr: buchern" möglich wurde. Herr Hofrath Dr. Zell ift auch ber competenteste Beurtheiler. Als einer der ersten Philologen Deutschlands durch fruchtreiche literarische Thätigkeit nicht weniger, als burch seine für bas katholische Baben epoche machenden Reistungen im Lehramte befannt, wurde er von der Regierung schon im Jahre 1835 mit der Versetzung von seiner Professur zu Freiburg in ben Oberftubienrath zu Karle

uhe gewürdigt, wie seine gründliche Kenntniß des Schulnd Unterrichtswesens verdiente; seitdem dem Lehrstuhle in
jeidelberg zurückzegeben, hat er seinen Ramen zu den geeiertsten des tatholischen Deutschlands beigefügt, indem er
n der dortigen zweiten Rammer für die unterdrückten Rechte
er Kirche sowohl im Allgemeinen, als in Baden insbesonere mit einer Energie, Liebe und Einsicht auftrat, die überall
m großen Vaterlande unvergessen bleibt, und ihn als den
griamentarischen Stimmführer der badischen Katholisen ercheinen läßt.

Seine Recension des Bußischen Buches selbst folgt bieem in ben Auseinanbersepungen über bie wichtigften Fragen es Soul - und Unterrichtswesens von der Bolfsichule bis u ben Universitäten, nicht immer unter unbedingter Sante ion, wohl aber unter unumwundener Uebereinstimmung geabe in ben Saupt- und specifisch fatholischen Bunften. Berachten wir des Rahern seine Aussprüche in Bezug auf die rei großen Fragen: über ben nöthigen und zwedmäßigen ehr = Umfang und Bilbungs-Kreis in ben Bolfs = und Geehrten - Schulen, über die Pflege des driftlichen Geiftes in lesen, und über ben confessionellen Charafter der Universiaten - fo finden wir, mertwurdiger Beife, ben recenstrenen Philologen bloß im ersten Punfte in Discrepanz mit bem Er das Recht ber Rirche eifernden Staatsrechtslehrer, und ier wahrlich! mit allem Fug. Er, der Meister im Lehrnde, tadelt an diesem, daß er jener humanitarischen und mfkarungeseligen Moderichtung der Zeit zu viel nachgebe, velche die socialen Zustände badurch zu bessern meint, daß ie mit schulmeisterlichem Handwerksstolz von Staatswegen in encyclopabisches Bielerlei in alle Köpfe stopft, aber geabe daburch die Gefahr unserer heutigen Bildung begrundet, ndem sie statt der gehofften verständigen Einsicht überall bloß raseweisen Dünkel erzeugt. Dieser Irrthum liegt namentlich er fast jum Princip gewordenen Ueberschätzung ju Grunde,

mit der man sich eine hohe sociale Bedeutung der sogenannten Gewerbs-, Real- und höhern Bürgerschulen einbildet, und wir wären mit noch viel schärserer Betonung ihrer höcht gefährlichen Seiten einverstanden, als sie von dem Herrn Recensenten vor und liegt. Derselbe Irrthum, welcher diese gefährlichen Mitteldinge zwischen Bürger und Prosessor gesschaffen, wirkt aber auch auf die Bolts- und niederen Geslehrten-Schulen ein, auf die Letteren namentlich damit, das er durch eine Unmasse obligater Lehrsächer der freien Selbstthätigkeit des Schülers seden Spielraum abschneidet. Bon diesem Gesichtspunkte aus macht der Recensent gegen den Bersasser die tressenden Bemerkungen:

"Bir batten gewünscht, bag er bei ber Bolteschule, obgleich er fie nur in Rurge behandelt, mehr und flatter, ale es geichehen ift, fich gegen bie noch immer bei Bielen herrschenden, gang übertriebenen und irrigen Ansichten über ben Werth und die Wirlfamfeit ber Bolfsschule für bie mahre Civilisation batte erflaren mogen. Es ift nicht zu fagen, mas es fur Schaben bei uns in Deutschland gebracht hat, die Aufgabe ber Bolfeschule als ...allgemeine Menschenbildung"" zu formuliren, und bie Schullehrer mit hochtonenben Phrasen "als Menschenbilbner" binguftellen, sie aber dabei auf die schmalfte Rost zu fegen, statt einfach gu fagen, daß die Rinder in der Bolfsschule Lefen, Schreiben, Rechnen, bie Elemente bes Religions-Unterrichtes lernen, babei an Bucht und anftandige Sitten gewöhnt werben follen. Wenn fo viel auf die Wolfeschule und auf öffentliche vom Staate ausgebenben allgemeine Veranstaltungen in biesem Kreife ankame, bann mare es unbegreiflich, wie die alten Griechen und Romer zu ber von ihnen erreichten Stufe ber Civilisation hatten gelangen konnen."-"Chenso hatten wir gewünscht, baß unser Verfaffer ben allgemeinen Schulzmang, bie Schulpflichtigfeit, welche außer uns Deutschen kein anderes civilisirtes Wolk sich gefallen läßt, nicht mit Stillschweigen übergangen hatte." - "Wir munbern uns aber auch baruber, daß er, beffen ganzes Spstem boch auf eine vernünftige Restauration ber Vorzüge ber altern Unterrichtsweise, auf einen rationellen Rudichritt aus einer falichen Bahn ausgeht, bas gange

Bielerlei ber Lehrgegenstände bes modernen Opmnasiums zuläßt. Unser Berfasser halt soviel auf die "Ratio studiorum Societitis Josu," und mit Recht, benn sie ist nichts Anderes als das von dem Alterthum her traditionell fortgepstanzte, in der Ratur der Sache liegende Spstem des gelehrten Schulunterrichtes, mit Präcision, Geschmack und höchst praktisch abgesaßt; der Versasser erklärt sich an manchen Stellen sehr beisällig über den englischen gelehrten Schulunterricht: Alles dieses, sollte man meinen, hätte ihn zu einiger Reduction der obligaten Lehrsächer unsers sepigen Gemnassa-Unterrichtes sühren sollen. — Es muß nicht Alles, was man nach der Art unserer setzigen Vildung zu ternen für nothervendig hält, gerade von Allen und in den obligaten Lehrstunden des gelehrten Schulunterrichtes gelernt werden."

Rach diesen Grundsäten will herr hofrath Zell z. B. bie neueren Sprachen, den theoretischen Unterricht in der deutschen Grammatif u. s. w., aus der Zahl der obligaten Lehrfacher gestrichen wiffen, verwirft aber aus demfelben Grunde das von den protestantischen Schulen Rorddeutschlands verbreitete neue Spftem, welches einen Theil der allgemeinen (philosophischen) Wiffenschaften erweiterten Gymnasien zutheilt, ben andern an der Universität der freien Selbstibatigkeit preisgibt, die neben dem unmittelbar ergriffenen Studium ber Berufsfächer zwar allerdings noch eristiren könnte, in der Regel aber erfahrungemäßig nicht eristirt. Der gewiegte Renner bes Schulwefens hatte einst felbst für bie Ginführung bieses neuen Systems in Baben gestimmt und gearbeitet; jest aber, nach scharfer Beobachtung, spricht er sich für bas alte Cyftem aus, das in den katholischen gandern Deutschlands noch bis in die neueste Zeit herrschend mar, und auf jener feit britthalbhundert Jahren noch immer unübertroffenen Ratio studiorum ber Jesuiten ruht. Wir mußten feinen anbern Grund der Unübertrefflichkeit dieser ratio, als bas fie eben die zu bilbenben Menschenfinder nimmt, wie sie in rerum natura find, während bas neue Spftem mit gespenftis schen Idealen experimentirt, die nirgends existiren. Was übri-

gens seiner Zeit bem Schulmesen ber Jesuiten bie größten Erfolge verlieh — benn was nütt die trefflichste Theorie bei ohnmächtiger Executive! — das war die strenge corporative Einheit ihres Lehramtes. Es ift baher nur richtige Conse queng, wenn unser Recensent mit bem Berfaffer übereinftimmend erklart, daß die neumodische Laisirung des niedem Lehrstandes, "auch abgesehen von ben politischen und firch. lichen Interessen, bloß von dem rein pabagogischen Standpunfte aus (wegen ber bei jeder Erziehung nothigen Einheit) die Sache betrachtet" — ein großer Mißgriff sei. Diese Behauptung burfte schon jest vielfach als horrend erscheinen, und boch gab es selbst in Baden, was die Protestanten betrifft, bis 1836, und mas die Katholifen betrifft, mit einigen Ausnahmen bis 1830 nur Gymnafiallehrer, die jugleich Theologen, beziehungsweise Klerifer waren. sehen wir auch bezüglich ber vielbesprochenen Frage wegen des Gebrauchs der antik-heidnischen Classifer in Griftlichen Schulen unsere philologische Autorität einen Spruch fällen, ber gleichfalls wieder die alte Praris der Jesuitenschulen, so vielgeschmäht sie namentlich wegen sogenannter Verstümmelung der klassischen Geisteswerke ift, rechtfertigt und zu Ehren bringt, wobei Herr Hofrath Zell sich auch noch auf beftätigende protestantischen Erfahrungen berufen fann:

"Bwei Bunkte scheint uns ber Verfasser recht gut hervorzuheben, nämlich die Zwedmäßigkeit von Auszügen und Chrestomathien aus den alten Schriftstellern für den Schulgebrauch und
ferner die Nothwendigkeit und Zwedmäßigkeit der Lesung auszewählter Stücke aus den christlichen Classikern. Was das Erste
betrifft, so eignen sich mehrere von den an den Schulen zu lesenben Classikern durchaus nicht dazu, von den Schülern ganz oder
an jeder beliebigen Stelle gelesen zu werden, wie z. B. Horatins;
warum also soll ungeachtet bessen der ganze Schriftsteller dem
Schüler in die hände gegeben werden? Oder liegt darin die naive
Anerkennung, daß man den Schüler doch nicht so weit bringe,
daß er sich dafür interessitt, was sonst außer den in der Schule

gelefenen Studen in dem Buche fteht ober es verfteben lernt. Auch bas für die Ginführung driftlicher Claffifer in unsere Schu-Ien Besagte, ein Begenftanb, welcher befanntlich in ber neueften Beit mit besonderer Lebhaftigfeit besprochen morben ift, hat gemiß fest bie Beiftimmung vieler Babagogen und Gelehrten. Die großten jener Griftlichen Classifer geboren zugleich zu ben erften Denfern und Schriftstellern ihres Jahrhunderts, einer Beit, wo bie griechische und romische Sprache noch lebenbe Sprachen waren. We ift eine bochft auffallenbe Lude, bag unfere flubirenbe driftliche Jugend in ihrer Ctubienzeit, und bie Deiften mabrend ihrer Lebenszeit, ja auch ihre Lehrer nicht einen einzigen Blid in bie Schate diefer Literatur werfen. Der frangofifche Gymnaffalunterricht ift in dieser Beziehung beffer eingerichtet. - Auch hier wie bei bem gangen humanistischen Theile bes Unterrichts an ben Ge-Ichrtenschulen fann vernünftiger Beije nur ber von unferm Berfaffer ausgesprochene Grundfat ale Leitstern bienen : "Die Schonheit ber Form foll aus ber heibnischen Literatur gewonnen, blefe Form felbft aber mit driftlichem Inhalt erfüllt werben. "" fen Gat aus unferer vorliegenben Schrift feben wir auch in einer intereffanten und gebantenreichen Beurtheilung der Schrift Baume's von Dr. Goffmann zu Reiffe angemenbet in Jahn's Jahrbuchern ber Philologie 1853. B. LXVII. G. 53 ff. Dieselbe achtbare Stimme hatte icon vor ber burch Baume gegebenen Unregung bem Mitgebrauch ber driftlichen Claffifer an unfern Schulen bas Wort gerebet, und nun erfahren wir aus ber angeführten Beurtheilung, daß ein Bersuch, welchen ber Beifaffer jener Beurtheilung an ber Schule zu Meiffe gemacht hat, ihn in feiner Uns ficht nur bestärfte: ""Er las im verfloffenen Jahre in ber Prima neben Cicero de officiis die gleichnamige Schrift des heiligen Ambrofius und die zwei erften Bucher von Lactantius Institutiones divinae, und hatte ble Freude, daß nicht nur bie Arbeiten burch und burch driftlichen Geift athmeten, fonbern auch in formeller hinsicht weniger als jemals zu verbeffern mar, weil bie Schüler baran gelernt hatten, auch driftliche Begriffe mit Leichtigkeit lateinisch auszubruden. " Rein geringer Bortbeil einer folden Lecture von paffenben Studen in Profa und Berfen aus bem driftlichen Alterthum an ben Schulen beiber driftlichen

Confessionen läge auch noch barin, bag man auf einem und bemselben gemeinsamen friedlichen Gebiete sich begegnete, woraus nur gute Folgen hervorgeben konnten."

In der dritten und Cardinalfrage von Wahrung bes confessionellen Charafters ber Universitäten, und insbesondere des fatholischen Charafters der Freiburger Sochschule, stimmt der Herr Recensent nicht minder durchaus mit bem Bufischen Buche. Man wurde nicht leicht die Berfonlichfeit errathen, welche zuerst, schon im Jahre 1817, nachbem erft zwei Protestanten in Freiburg als Professoren angestellt waren, mit einer Apologie des rein katholischen Charakters die fer Universität auftrat! Es war Niemand anderer, als Rotted, dieselbe liberale Celebritat, welche faum ein Decennium fpater schon Ursache hatte, ben protestantischen Professoren in ber alademischen Plenarversammlung zuzurufen: "Wir haben euch Protestanten gastlich aufgenommen, aber wir werben es noch erleben, baß ihr uns aus unserem eigenen Sause binausmerset." Damals aber, im Jahre 1817, wußten auch redliche Protestanten noch nicht anders, als daß die Universität Freiburg eine katholische sei. Der protestantische Prorestor Bucherer, noch bazu Theologe, begleitete nicht nur Rotted's Schrift mit seinem Placet, sondern bemühte sich auch überhaupt eifrig um die Erhaltung der fatholischen Stiftung, wofür er vom — Papfte ein belobendes Breve erhielt. belte damals ein Protestant; und daß seine Bemühungen nicht forigesett und gefrönt wurden, verschuldeten noch mehr, als akatholisches Andringen von Außen, Die Gleichgültigkeit, Sachunkenntniß und beliebte zeitgeistige Deferenz ber katholischen Professoren, nach dem eigenen Zeugnisse bes herrn hofrath Bell, der unumwunden auch sich selbst anklagt: "baß er, als früheres Mitglied ber Universität, eine Zeitlang mit biesem allgemeinen Strome geschwommen, und um so mehr im Gewissen sich verpflichtet fühle, jest nach seiner, wie er glaube, beffern Einsicht, jedenfalls gereiftern Erfahrung sich

en auszusprechen." Gewiß macht dieses ben Herrn Recensten hochehrende Geständniß uns jedes Wort nur um so wert und gewichtiger, das er für die pflichtschuldige Erstung des rechtlich begründeten confessionellen Charakters: deutschen Hochschulen spricht, oder dem Bußischen Buche mimmt; für die bayerischen Katholiken hat seine klare den consequente Aussührung aus nahe liegenden Gründen nehin noch ein ganz specielles Interesse:

"Wenn eine Univerfitat auf einer gefetlich anerfannten Stiftg ber Borgeit beruht, fo fteht bie Erfüllung bee Stiftungezweckes ter ber Garantie bes Rechts, ber Treue und ber Ehre ber boch-2 Lanbesobrigfeit; außerbem in constitutionellen Staaten nicht zn, wie gerabe bei une in Baben, unter ber ausbrudlichen Gebrieiftung ber Berfaffung. Wenn alfo in ber Stiftungsurfunde confessionelle Charafter einer Universität ausgesprochen ift, sei ser katholisch ober protestantisch, so ift er zu bewahren. to aber nur gewahrt, wenn alle biejenigen miffenschaftlichen ther, welche mit Religion und Rirche in naberer Beziehung flei, nach ber Auffaffung ber betreffenben Confession und von wern dieser confessionellen Ueberzeugung gelehrt werben, und nn in den anbern entfernter liegenden Fachern minbestens ber ifessionell indifferente Standpunkt festzehalten und nicht gegen driftliche Religion und beren Confession gewirft wird, und nn dabei in allem llebrigen ber Stiftungezwed vor Augen gelten wirb. \*) Burbe biefes nicht geschehen, so murben biejeni-

Dotted in jener Schrift von 1817 bemerkt über diesen so häusig ärgerlichen Risverständnissen und absichtlichen Berdrehungen unters liegenden Runkt: "Nach einer vernünftigen, dem Zeitgeiste und unserer personlichen Gesinnung gleich gemäßen Rilderung bes Begriffs mögen unbedenklich Protestanten in unserer Ritte sten, so lange sie nicht durch ihre Zahl oder Tendenz das katholische Princip gefährden, oder in der Erschelnung zweiselhaft machen. Aber vorherrschend, unzweiselhaft vorherrschend muß die katholische Eigenschaft der Consistorialen sehn und bleiben, sonst ist auch die Eigenschaft des Körpers, demnach das Besitztum des Reliegionstheils gefährdet."

gen Berfonen ober Beborben, welche ben ausbrucklich ausgesprechenen Stiftungezwed einer gesetlich und öffentlich anerfannten Stiftung verletten, gegen Recht und Chre hanbeln. Man tounte auch nicht in folden Fallen gegen bie ehrliche und genaue Ausführung einer Stiftung, beren allgemeiner, beutlich ausgesprochener Stiftungezwed bie Beforberung und Befeftigung ber protestantifden ober katholischen Confession ift, mit ben allgemeinen Phrasen auftommen, daß die Wiffenschaft frei ift, daß fich die religiosen Unfichten geandert haben u. bgl. Go lange eine katholische und protestantische Confession existirt und gesetzlich anerkannt ift, so lange ift ber Stiftunge. 3med aneführbar und muß ausgeführt werben, wie er sonft auch nach ber wechselnden Meinung bes Sages beurtheilt werben mag. Die Wiffenschaft für fich mag frei febn: baraus folgt nur, bag alle biejenigen, welche ihre fubjefiebe Gorantenlofigfeit behalten wollen, ober mit ber confessionellen Auffaffung in ben mit ber Religion zusammenhängenben Biffenfchaften nicht einverstanden find, als Manner von Chre von folden confessionel-Ien Anstalten entfernt bleiben. Ferner folgt baraus, bag biefenis gen, welche gegen die Religion polemistrende ober auch confessions lofe Univerfitaten grunden wollen, biefes aus ihren eigenen Ditteln zu thun haben, daß sie aber nicht widerrechtlich eine bestes benbe, confessionelle Stiftung zu ihren 3weden benüten burfen. Aber auch biejenigen Univerfitaten, welche reine Ctaatsanftalten find ober bafür angeschen werben und nicht zu ben fliftungsmäßis gen Pine causae gehoren, konnen nicht eine unbebingte Lehrfreis beit haben, noch fteben fie zu ben driftlichen Confestionen in eis nem gang indifferenten Berhaltnig."- "Die Univerfitaten ale Staateanstalten werben aus bem Beutel ber fleuerpflichtigen Burger unterhalten, und folche bewilligte Mittel muffen im Allgemeinen im Sinne und nach bem 3mede ber gemachten Bewilligungen verwendet mer-In einem Staate, welcher gang ober faft gang von driftliden Staatsburgern bewohnt wird, fann aber nicht gefetlich pra-. sumirt werben, die Steuerpflichtigen wollten an Staatsanstalten die Religion des Bolfes, sie wollten die driftliche Religion betampft und untergraben seben. Also bier auf's Reue eine Schranfe für die Regierungen und die Universitäten! Aehnliches gilt von ben einer einzelnen Confession zustehenden Piae causae, und ben

uunter begriffenen Univerfitaten. Bas murbe auch alle auf bem apier einer Berfaffungeurfunde pomphaft verfundete Gemabrleift. ng ber freien und ungehinderten Religionsubung bebeuten, wenn ne Regierung bei ber Leitung bes öffentlichen Unterrichts und r Piac causae inbirect bie Schmachung und Auflosung einer ber n Staate gesethlich anerkannten Religionen herbeiführte. efes burch Nachlaffigfeit und Gebanfenlofigfeit geschähe, so mare efes einer ber größten Fehler; wenn absichtlich, fo mare tein Bort ber Difbilligung ftart genug bafür. Mit Ginem Worte, ie ganze vorliegende Frage über bas Berhältniß ber chriftlichen Confesonen zu ben Univerfitaten ift gar feine Frage ber allgemeinen Lebreiheit, fonbern eine Frage bes Rechts und bes Gigenbums. Es mag in bem Staate bie unbeschranftefte Freiheit r Meinungeaußerung und bee Lehrens febn; nur foll bieg nicht af ungerechte Roften geubt werben. Diefe Lehrfreiheit werbe gebt auf Roften berjenigen, welche fle lehrend ober lernend gebraus en wollen, aber nicht aus frembem, zu andern 3meden bestimmn Eigenthum. Aber, wird man dagegen einwenden, wird nicht ei einer folden Auffaffung ber Universitäten bie geiftige Bilbung, e 29: Nenschaft, bie Gelehrsamkeit zu Grunde geben, Berbummung, ierfinfterung herrschen u. bgl.? Reinesmegs. Einmal bleibt ben niverfitaten auch bei ber Anerkennung biefer Schrante noch ein eites Gebiet und ein großer Spielraum; und biefe Schranfe felbst urbe in ben meiften Sallen nur bagu bienen, manche unreifen, ianche gewagten, aber für effectvolle Successe gang bienlichen beorien und Lehrmeisen auf bem philosophischen, politischen, theoigifchen Gebiete entfernt zu halten, melde aber für ben Einzelnen nd für die Gesellschaft sehr nachtheilig wirken konnen. Dann ift 1 auch die Wiffenschaft und bas Lehren burchaus nicht ausschließch auf bie Universitaten beschrankt. Da ift bas große Gebiet er Literatur als allgemeines Organ ber Wiffenschaft und bes Leb-:ne; ferner bleibt es Gingelnen ober freien Affociationen immer berlaffen, jebe beliebige, gesetlich julaffige Richtung bes Wiffens nd Lehrens außerhalb ber Univerfitaten geltend zu machen. Dies find ungefahr bie Grundfage und leitenben Ibeen nach unferer inffaffung, aus welchen ber Berfaffer bes vorliegenden Berfes as Birhalinis ber Universitaten ju ben Griftlichen Confessionen beducirt, und das Recht der katholischen Kirche und Consession auf die zu ihren Stiftungen und semit zu ihrem Eigenthum gehörenden Universitäten geltend macht."— "Wir wiederholen est: es handelt sich hier gar nicht von der Freiheit der Wissenschaft, von der und bedingten Selbstständigkeit einer Universität in abstracto, die mösgen anderseits bestehen; es handelt sich hier von ganz concreten Rechten und vom Eigenthum einer bestimmten, gesehlich anerkanzten Religionsgesellschaft; es ist auch eben so wenig eine consessionelle Frage über die Wahrheit oder den Vorzug einer Lehrmeinung oder eines Glaubenssayes, sondern es ist lediglich ein Propisiber die Aufrechthaltung einer Stiftung, über den Genuß eines Rechtes, über den Genuß eines Eigenthums."

## XXXII.

Betrachtungen über die neuen Märzerrungen: schaften der katholischen Kirche in der oberrhei: nischen Kirchenprovinz.

## Erfter Artifel.

Mit gespannter Erwartung sahen die Ratholisen der oberrheinischen Kirchenprovinz dem Resultate der Conserenzerathungen, welche von Bevollmächtigten der vereinten Staaten dieser Provinz gepslogen wurden, entgegen. Wenn auch die Hossnung derselben gerade keine sanguinische war — denn, da die Stimmung des größeren Theils der süddeutsichen Regierungen gegen die katholische Kirche nichts weniger als eine günstige ist, so ließ sich auch nicht viel Gutes für dieselbe erwarten — so wurde dieselbe durch die unterm 1. März d. 38. erfolgte Bekanntmachung der revidiren

`\

landesherrlichen Verordnung, betreffend die Ausübung des verfassungsmäßigen Schut - und Aufsichtsrechtes über die fatholische Landestirche, bennoch bitter getäuscht \*).

Die katholische Kirche hat in Folge ber alten Märzerrungenschaften eine zweite Säkularisation — burch die Zehent - und Gefällablösungen — erlebt, und abermals viele Millionen ihres rechtmäßigen Eigenthums verloren.
Man hätte daher erwarten dürsen, daß sie wenigstens einige Entschädigung für diesen herben materiellen Verlust erlange — ihr unveräußerliches Anrecht auf Freiheit und Selbstständigkeit. Dieß wurde in den weiland Grundrechten des deuts
schen Volkes auch wirklich zugesagt. Wie steht es nun mit der Freiheit und Selbstständigkeit der katholischen Kirche in der
oberrheinischen Kirchenproving? Ist auch sie mit den Grundrechten zu Grabe gegangen? Fast will es so scheinen!

Doch nein! Der Departements-Chef des Innern, von Linden, hat ja in seinem Begleitungsvortrage zum vierten Abschnitt des revidirten Versassungsentwurses für Würtems berg die Zusicherung gegeben: es seien in den Artiseln über die Verhältnisse der Kirche und Stiftungen einige Aenderuns gen vorgenommen worden, um billigen Wünschen, welche zur Kenntniß der Regierung gesommen, zu entsprechen, oder Mißverständnissen vorzubeugen. Das Princip der Resligionsfreiheit werde gewahrt werden!! \*\*) — So hieß es das

<sup>\*)</sup> Die Berordnung erschien zuerst im Staatsanzeiger für Würtems berg vom 6. Marz 1853, Rum. 54.

<sup>\*\*)</sup> Art. 46 fagt: "Bebe Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstschabig, bleibt aber ben allgemeinen Staatsgesehen unterworfen. Die zwischen bem Staats, ober bem Staatsoberhaupte und einzelnen Rirchen burch Bertrag, ober burch Rirchenversaffung begründeten Rechtsverhältsnisse sonen nur auf vertrags ober kirchenversaffungsmäßigem Wege abgeändert werden. Es darf keine herrschende Kirche im

mals noch! Hier aber haben wir es zunächst nicht mit dem revidirten Versassungsentwurfe, sondern mit den neuen Märzerungenschaften — der revidirten landesherrlichen Verordnung vom 1. März 1853, betreffend die Austübung des versassungsmäßigen Schus- und Aussichtsrechtes über die katholische Landeskirche, zu thun! Wie verhält sich diese zu den gemachten Versprechungen?

Wer sie bedachtsam durchliebt, dem wird sich vor Allen der Gedanke aufdringen: Eil die Bischöse der oberrheinischen Rirchenprovinz müssen in ihrer Dentschrift an die Regierungen sant lauter unbillige Forderungen gestellt haben, weil auch nicht Einer derselben ganz entsprochen wurde. "Misversständnissen" ist durch diese Verordnung auch keineswege vorgebeugt. So sehr indes die Ratholiken durch diese Verordnung sich in ihren Erwartungen getäuscht sehen; so sonnen sie, wie trostlos auch der gegenwärtige Justand ist, die Hossinung auf eine günstige Entscheidung der wenigstens theils weise noch obschwebenden Fragen im Vertrauen auf die Gerrechtigkeitsliebe der Regenten noch nicht ganz aufgeben.

Durch die Publikation dieser revidirten landesherrlichen Berordnung ist die katholische Kirchenfrage in ein neues ver-

Staate besiehen." Artikel 49: "Der Berkehr ber Religionsgesellsschaften und ihrer Angehörigen mit ben Kirchenobern ist ungehins bert. Die Befanntmachung firchlicher Erlasse und Anordnungen bedarf keiner vorgängigen Genehmigung ber Staatsgewalt. Die Staatsgewalt ist jedoch befugt, von den ergangenen Anordnungen Renntnis zu nehmen." Art. 50: "Die Kirchendiener sind in Anssehung ihrer bürgerlichen Handlungen und Berhältnisse der weitlischen Obrigkeit unterworsen." Art. 51: "Den Kirchenobern sieben gegen die Kirchenbiener diejenigen Disciplinarbesugnisse zu, welche in den in anerkannter Wirksamkeit stehenden Kirchenversassungen begründet sind, ober künstig in der Gesetzebung anerkannt werz den." Diese letztere Bestimmung ist auf diplomatische Schrauben gestellt; und Art. 52, 53, 56 heben freilich theilweise wieder aus, was Art. 46 zugesichert."

wickeltes Stadium eingetreten, und es ift kaum abzusehen, wie dieser gordische Anoten gelöst werben soll. Weder ber beilige Stuhl in Rom, noch die Bischöfe ber Proving, weber Klerus noch laien, welche sich aufrichtig zur fatholischen Rirche befennen, fonnen sich bei dieser Berordnung beruhigen. Borerft bleibt aber für den loyalen Katholifen fein anderes Mittel übrig, als bas, welches in ähnlichen verwickelten Lagen auch die Staatsregierungen bei Conflicten mit dem heiligen Stuhle einschlagen zu muffen glaubten — bas Dittel der Berufung — appellatio a male informato ad melius insormandum. Bei jenen Berufungen gegen ben beiligen Stuhl hat fich freilich meistens mit Evidenz herausge-Rellt, daß der heilige Vater nicht male, sondern bene insormatus war. In Betreff ber gegenwärtigen Berufung gegen Die vereinten Regierungen dürfte es sich aber herausstellen, daß sie wirklich male insormati sind. Die Geschichte, die beste Lehrmeisterin, wird es zeigen.

Wir gehören — beß soll Gott Zeuge seyn — burchaus nicht zu benjenigen, welche von Königen und Kürsten von Gottes Gnaden und von unveräußerlichen Majestäts sober Hoheitsrechten berselben nichts wissen wollen. Wir sind überzeugt und sprechen es aus: die Regenten haben von Gott die Gewalt. Wir wissen aber auch und sprechen es aus: daß das Majestäts oder Hoheitsrecht, wie Alles in der Welt — seine Gränzen, und zwar namentlich der Kirche gesgenüber — eine von Gott, dem Könige der Könige, gesteckte Gränze hat. Zwei Mächte sind von Gott zur Regierung der Welt eingesetz: das Sacerdotium und das Imperium. "Da wird die Welt am besten regiert, wo eine aufrichtige Conscordia derselben besteht"\*); es scheint aber, man sieht die

<sup>\*) &</sup>quot;Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur mundus, floret et fructivicat ecclesia." Ivo Carnot.

Blüthe ber Kirche nicht gerne \*). Die Eintracht zwischen Kirche und Staat kann nur da bestehen und gewahrt wer, den, wo beide Mächte innerhalb der von Gott und dem versassungsmäßigen Rechte gesteckten Gränze sich halten \*\*).

Vor Allem muffen wir es baher tief beklagen, daß eine Berordnung, welche schon seit Jahrzehnten den Zankapfel zwischen Kirche und Staat, zwischen Bischöfen und Regierungen bilbet, welche wegen ber barin ausgesprochenen verberblichen, firchenfeindlichen Grundsate vom heiligen Stuhle wiederholt und feierlich verworfen wurde, in ihrer gangen Ausbehnung, mit geringen Modififationen, als ein neuer Apfel der Eris unter die Ratholifen geworfen wird \*\*\*). Wir muffen es tief beklagen, daß die Regierungen nicht erwogen haben, mas der heilige Bater in der Darlegung seis ner Befinnungen über die Erflarung der vereinten protestantischen Fürsten (Note vom 10. Aug. 1819) im Eingange gesagt hat: "So sehr Er von dem entschiedensten Beifte der Bereinigung und von dem aufrichtigsten Bunfche befeelt fei, ben vereinten protestantischen Fürsten und Staaten bes deutschen Bundes gefällig zu senn, so fonne Er, indem Er geneigt sei, von seiner Seite die größte Willfahrigfeit ju beweisen, welche mit den Pflichten des apostolischen Um tes verträglich sei, nicht zweifeln, daß die genannten gurften und Staaten in der Billigfeit und Mäßigung, welche fie auszeichnen, auch ihrer Geits erfennen merben, daß ber

<sup>\*) &</sup>quot;Ubi concordia, ibi Deus et omnia bona, ubi discordia, ibi Diabolus et omnia mala."

Thom. a Kemp.

<sup>\*\*)</sup> Schon ein weiser Seite sagt: "Est modus in rebus, sunt certi denique fines, Quos uttra citraque nequit consistere rectum."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Frei ist die Braut des unbestedten Lammes, frei burch göttliche Einsehung und keiner irdischen Gewalt unterworfen; aber burch die frechen Renerungen wird sie in eine schmachvolle Anechtsches verseht." Breve Plus' VIII. an die Bischofe ber oberrheinischen Kirchenprovinz.

Papst schon in der Natur und in der Errichtung der katholischen Kirche, deren Oberhaupt er ist, gewisse Gränzen sindet, die er nicht überschreiten darf, ohne sein eigenes Gewissen zu verrathen, und jene höchste Gewalt zu mißbrauchen, welche Jesus Christus ihm übertragen hat, um sich derselben zur Erbauung, aber nicht zur Zerstörung seiner Kirche zu bedienen."

Sanz dasselbe können und müssen die Bischöse der oberrheinischen Rirchenprovinz, den protestantischen Regierungen
gegenüber, in Beziehung auf die erwähnte Verordnung aussprechen. Sie können nie irgend eine Abanderung in senen
Theilen der Disciplin zulassen, welche unmittelbar von Christus angeordnet sind, oder in senen, welche ihrer Natur nach
mit dem Dogma zusammenhängen, oder auch in andern Theisten dieser Art, in welchen die römischen Pävste, wegen der
Kolgen, die zum Nachtheile der Religion und der katholischen
Grundsäte daraus hervorgegangen wären, keine Veränderuns
gen zulassen, welche Vortheile man ihnen auch andieten, oder
mit welchen Uebeln man sie bedrohen mochte.

Daß nun in der revidirten landesherrlichen Berordnung vom 1. März b. Js., welche nichts Anderes ist, als eine Erneuerung und Auffrischung der schon in der verworfesnen Frankfurter Kirchenpragmatik ausgesprochenen Grundsähe, diese richtigen Gränzen überschritten werden, bes darf nach den in der papstlichen Note vom 10. Aug. 1819 gegebenen gründlichen und vortrefflichen Erörterungen keines Beweises; wir wollen aber "Eulen nach Athen tragen", und nur auf einige Punkte nochmals ausmerksam machen.

Schon die Aufschrift der Verordnung weist auf den falsschen Standpunkt hin, auf welchen sich ihre Verfasser gestellt haben. Es ist der alte falsche Standpunkt des Territorials Kirchenspstems — nach welchem der Grundsatz geltend gesmacht werden will: cujus regio, illius religio, oder doch

wenigstens: cujus regio, illius regimen ecclesiae. Die Kirche wird als eine gewöhnliche Gesellschaft im Staate betrachtet, die sich in allweg nach den Gesehen des Staates zu richten und zu modeln hat. Landestirche, Landesbisch of — diese Ausdrücke lassen allerdings auch einen erträglichen Sinn zu; allein in dem Sinne, wie sie von der Bureaukratie ausgesaßt werden, sind sie verwerslich. Das aber die alte Bureaukratie — mit Haut und Haar und josephinischem Zopse — ihre Souverainetätsgelüste über die katholische Kirche noch nicht ausgegeben, geht aus den einzelnen Paragraphen der erwähnten Verordnung aus Klarste hervor, so sehr man auch unter einer gefälligern Form die Gelüste zu verschleiern sucht.

§. 1 der revidirten Verordnung sagt: "An die Stelle der §§. 4, 5, 9, 18, 19, 27 der Verordnung vom 30. Jas nuar 1830 treten nachstehende Bestimmungen." Dieß seht voraus, daß alle andern Paragraphe der erwähnten Verordsnung ihre volle Gültigkeit behalten, d. h. daß das alte Territorialfirchenthum, wie es durch die Reformation, durch Febronius, Joseph II. und die josephinische Schule geschaffen, durch die Frankfurter Punktatoren neu ausstassirt und rehabilitirt wurde, mit unbedeutenden Modisisationen sortbestes hen soll\*).

Unter dem Titel Hoheitsrecht sprechen sich die protestantischen Regierungen das Recht zu, die Gesellschaftszechte der katholischen Kirche in einseitigen Kirchenpragmaztiken zu bestimmen. S. 1 der Verordnung vom 30. Januar 1830 sagt: "Der katholischen Kirche steht das steie Bekenntzniß ihres Glaubens und die öffentliche Ausübung ihres Gul-

<sup>\*)</sup> Die Quellen, aus welchen anch in Karleruhe geschöpft wurde, find dieselben, wie sie es in Frankfurt waren: die Emserpunktation, die Canonisten entschiedenen Ranges aus der josephinischen Zeit: Epbel, Pehem, Riegger, Wessenderg u. s. w.

tus zu, und sie genießt auch in dieser Hinsicht mit andern, im Staate öffentlich anerkannten christlichen Kirchengesellschafsten, gleiche Rechte." §. 2: "Der volle Genuß dieser Rechte steht allen katholischen Kirchengemeinden, sowie auch den einzelnen Katholisen zu, welche früher in keinem Diöcesanversbande standen. Es kann in keinem der zur süddeutschen Kirchenprovinz gehörigen Bisthümer irgend eine Art von kirchlicher Eremtion künftig stattsinden."

Diese Paragraphe wurden in der revidirten Berordnung weggelassen, und mit Recht; denn was die katholische Kirche schon hat, das braucht sie sich durch die protestantischen Resgierungen nicht erst geben zu lassen. Schon seit Jahrhunsderten ist ihr das freie Bekenntnis ihres Glaubens zugesischert, was eine anerkannte historische Thatsache ist. Dieses Recht ist ihr auch durch den westphälischen Frieden, durch den Reichsdeputations-Hauptschluß, durch die deutsche Bunsdesakte und die Versassungsurfunden der einzelnen deutschen Staaten, namentlich auch in der oberrheinischen Kirchensprovinz garantirt, worauf auch die Bischöse Eingangs ihrer Denkschrift hingewiesen.

3. 3: "Jeder Staat übt die ihm zustehenden unveräußerlichen Majestätsrechte des Schutes und der Oberaussicht über
die Kirche in ihrem vollen Umfange aus." — Dieser Paragraph
ist in der revidirten Verordnung gleichfalls dem Buchstaben nach nicht aufgenommen, wohl aber dem Geiste nach. Er bildet den Haupt- und Cardinalpunkt des Consliktes
zwischen Kirche und Staat. In der Ausdehnung, wie die Hoheitsrechte in den vereinten Staaten bisher ausgeübt wurden und auch fernerhin ausgeübt werden wollen, kann und
wird sie die katholische Kirche nie anerkennen.

Die Verfasser der revidirten Verordnung haben deutlich an den Tag gelegt, daß sie über das Verhältniß von Kirche und Staat eine falsche Ansicht — die von der Omni= potenz des Staates, der Staatsallgewalt — haben, welche keine andere Gewalt im Staate neben sich bestehen lassen will. Die Kirche soll nur eine Scheingewalt haben; in allen ihren Verordnungen, wodurch sie die Gläubigen zu Etwas verbinden will, was nicht in ihrem "eigenthümlichen Wesen" liegt — soll sie vom Placetum abhängig sepn. Wer soll nun bestimmen, welches dieses "eigenthümliche Wessen" der Kirche sei? Antwort: der Staat, der intelligente, infallible, omnipotente Staat!

Diefes gab bei ber Inthronisation bes erften Bischofs von Rottenburg, Johann Baptist von Keller, ber würtembergische Staatsminister Herr von Schmiblin, in seiner Inauguralrede deutlich zu verstehen: "Diese Berordnung" (vom 30. 3an. 1830, welche bamale, 1828, bem Bischofe und Domfapitel im Entwurfe zur genauen Rachachtung vorgelegt wurde), "so wie das ganze Spstem ber neubegrundeten Rirchenverfassung, geht von dem einzig richtigen Gesichtspuntte aus" (die Bureaufratie ist also infallibel), "daß die Kirche tein geschlossener Staat, die Kirchengewalt feine ber Staats gewalt gegenüberstehende Macht im Staate fenn foll; bas das Wesen der Kirchengewalt, wie das Wesen der Kirche selbst, aus beren mütterlichem Schoose sie hervorgegangen, nicht in außerem Glanz und zeitlicher Macht, sondern in dem höhern, geistigern" (wie sublim!) "und eben darum so unwiderstehlichen Ginflusse besteht, den die göttlichen Bahrs heiten der Religion, die sittliche Würde und die himmlische Weihe ihrer Lehrer auf die Gemüther ber Gläubigen üben. Eben hierin, in der verschiedenen Natur ihrer Mittel, nicht in der Ungleichheit ihrer 3wecke, liegt der Unterschied zwischen Rirche und Staat" - b. h. ber Staat vereinigt alle 3mede in sich, er ist das &v xai nav — Lehrer, Erzieher, Leiter, Richter, Berwalter auch auf firchlichem Gebiete — er ift Prophet, Hoherpriester und Konig. Die Wirksamkeit ber Rirche wird auf die höheren Regionen, den Luftfreis, beschränkt — die Erde ist durch Zeus Olympios vertheilt, die arme Kirche mag sich, wie der Poet, um ein Plätchen im Himmel umsehen.

Die Kirche will auch nicht Staat im Staate senn, fie will bem Staate nicht feindlich entgegentreten, sie will Freundschaft mit ihm haben; allein fie forbert für fich - in ihrem Kreise (und zwar irdischen Kreise) — Freiheit und Selbstftanbigkeit, wie biese ber Staat auch für fich in Anfpruch nimmt. Beide fonnen gar wohl freundlich neben einander auf Erben — jedes in seiner Sphare — wirken. Die Hoheitsrechte — jura circa sacra, nicht in sacra — fonnen feine Rechte enthalten, welche ben Bestand ber Rirche, Die Reinheit und Bollständigkeit der Lehre, die Pflege des Gottesbienstes, die Befriedigung von Rirchenbedürfniffen ber Personen und Sachen in Frage stellen; sie können nicht bas Recht enthalten, irgend eine nothwendige Handlung ber Rirdengewalt zu genehmigen, ober nicht zu genehmigen. Rirche muß bas Recht ber Gesetzgebung auf firchlichem Gebiete, die Bollziehungs- und Strafgewalt ohne staatliche Berkummerung in Anspruch nehmen. Gegen die allzugroße Ausdehnung ber Majestaterechte, wie sie von ben Bubliciften aus ber josephinischen Schule und von den Bureaufraten in Anspruch genommen wird, hat sich der heilige Bater schon im Artifel 6 ber Rote vom 10. August 1819 feierlich verwahrt.

S. 2 der revidirten Berordnung sagt: "Die von dem Erzbischof, dem Bischose und den übrigen kirchlichen Behörsden ausgehenden allgemeinen Anordnungen und Kreisschreisden an die Geistlichkeit und Diöcesanen, wozu dieselben zu Etwas verbunden werden sollen, was nicht in dem eigensthümlichen Wirkungskreise der Kirche liegt, sowie auch sonsstige Erlasse, welche in staatliche oder bürgerliche Verhältnisse eingreisen, unterliegen der Genehmigung des Staates. Solche

allgemeine kirchliche Anordnungen, welche reingeiftliche Gegenstände betreffen, sind ber Staatsbehörde gleichzeitig mit
der Verfügung mitzutheilen."

Wir haben bereits angebeutet, was die Bureaufratie untet bem "eigenthumlichen Birfungefreise ber Rirche" verstehe. Bur meiteren Erläuterung fügen wir hier noch bei: in keinem Staate suchte man ben Wirkungskreis ber Rirche so sehr zu beengen, zu sublimiren, idealistren und annihiliren, als in Würtemberg. Die Geschichte ift die beste Lehrmeisterin. Eingebent ber Worte bes weisen Königs Salomo: "Es ist nichts Reues unter der Sonne. Bas ift, das nicht schon gewesen ist? Eben das, was wieder senn Was ist das, so geschehen ist? Eben das, was wieder geschehen wird" — machen wir aufmerksam auf die "Rabinetsstücke aus der Diocese Rottenburg" und auf "die utfundlichen Beiträge" zur Geschichte bieser Diocese, welche im XVII. Bb. der "Hist. - polit. Blätter" mitgetheilt wurden. Diese geben ben besten Commentar barüber, worin nach ber Ansicht ber Bureaufratie ber "eigenthumliche Wirfungs freis der Rirche" bestehe, und auf wie engen Raum bas "Reingeistliche" beschränkt sei.

Ein früheres würtembergisches Cultusministerium erklärte: "Es werde Riemand mißkennen, wie schwer es sei, Kirchlisches und Staatliches zu unterscheiden, und auszusondern, was zum geistlichen Forum gehöre, und bei welchem gar keine Beziehung auf rechtliche Verhältnisse im Allgemeinen, oder insbesondere auf Gesetze des Landes eintreten könnte, nasmentlich in Beziehung auf kirchliche Disciplin; hier kommen immer rechtliche Principien in Anwendung" (welche natürlich die Kirche nicht kennt; deßhalb muß ihr der Staat stets lehrend, leitend und helsend zur Seite stehen). "Selbst bei Untersuchungen in Glaubenssachen bleiben immer Rechte der Personen zu berücksichtigen. Die Cult» und Disciplinasse

hen können leicht bas Interesse bes Staats berühren, bessen Bürger verschiedener Confession zugethan." (Hier liegt ber Haas im Pfesser! Man benke nur an die gemischten Spaas im Pfesser! Man benke nur an die gemischten Ehen und an die von der würtembergischen Regierung unterdrückten Breven des heiligen Vaters an den Bischof von Keller, obgleich diese nichts Anderes enthielten, als eine Einsschärfung der alten kirchlichen Satzungen und des längst bestehenden kirchlichen Rechtes!)

Dem Bischofe wurden nur die Spiritualia und mere Spiritualia überlaffen, und auf ein Minimum reducirt. Für die Berwaltung aller Diocesan-Angelegenheiten sollte das Generalvicariat (jest Ordinariat) ein Collegium bilden, bem ber Generalvicar prafidirte und worin majora entschies ben, beren Beschluß ber Bischof selbst nicht abandern könne. Da ber Polizeistaat, wie jest, sich bas Recht vorbehielt, in Allem mitzusprechen, was nicht zum "eigenthumlichen Wirfungsfreise ber Kirche" gehört, was nicht "reingeistlich" ist, ja, da selbst bei solchen Gegenständen rechtliche Berhaltniffe und Beziehungen zum Staate vorfommen, so erhielt ber ben Polizeistaat repräsentirende weltliche Rath im Generalvicas riats-Collegium die Instruktion: er solle bei Allem, was religiofe Dogmen und Marimen, ober bas Innere bes Glaubens jum Gegenstande habe, bei Handlungen, welche in Folge der aus dem Wesen und der Grundlage der Religion noth= wendig hervorgehenden Meinungen, Glaubens = und Sittens lehren pflichtmäßig unternommen murben, bei Allem, mas zu ben innern, wefentlichen Rirchengesellschafterechten, Ginrichtungen und Formen gehöre, sofern solche auf Glaubensunterricht und Sittenleitung nothwendig berechnet seien — eine bera= thende: bei allen Dingen aber, wo es immer von burgerlichen Rechtsbeziehungen sich handle, bei allen Gegenständen, bei welchen das Interesse des Staates und die Rechte des Staatsburgers in irgend eine Beziehung famen, folglich bei allen Gegenständen ber Gesetzgebung, wodurch nur bas Bufällige ber Religion und Disciplin betroffen werbe, bei allen Gesgenständen der Jurisdistion, bei allen Strassachen ohne Ausnahme, bei allen Sachen des Cultus, die mit dem Staate in Beziehung stünden, z. B. Buß- und Bettage, außersordentliche Andachten, Processionen, Wallsahrten, eine mitzählende Stimme haben. — An die Stelle dieses, den Polizeistaat vertretenden weltlichen Rathes tritt nun mutatis mutandis die das Placet ausübende Staatssbehörde (Oberkirchenrath, oder wie sie sonst heißen mag), vor welcher kaum eine Spur kirchlicher Autonomie übrig bleiben kann.

S. 3 (anstatt 5): "Alle papstlichen Bullen, Breven und sonstigen Erlasse bursen nur von bem Bischofe, und nur unter ben Voraussehungen von S. 2 verfündet und angewendet merben." — Dieser Paragraph hebt zwar die alles kirchliche Recht vernichtende Bestimmung bes §. 5 ber Berordnung vom 30. Jan. 1830 auf, wornach "alle romischen Bullen, Breven und sonstigen Erlasse, ehe sie kund gemacht und in Anwendung gebracht werden, die landesherrliche Genehmigung erhalten, und felbst für angenommene Bullen ihre verbindende Rraft und ihre Gültigkeit nur so lange bauern sollte, als nicht im Staate durch neuere Berordnungen etwas Ander res eingeführt werde;" wornach ferner die Staatsgenehmigung nicht nur für alle neu erscheinenden Bullen und Constitutios nen in Anspruch genommen wurde, sondern auch für alle früheren papstlichen Anordnungen, sobald bavon Gebrauch gemacht werben wollte. — Genau besehen, befagt aber ber revidirte Paragraph nichts Anders! Einmal wird durch die Praventivmaßregel das firchliche Recht nach wie vor allzufehr beschränkt; sobann wird die Clausel: "nur unter Boraussetzung bes \$. 2" zu benselben Chikanen und Berwicklungen führen, wie weiland §. 5.

Wir wollen dieß nur durch einige praktischen Beispiele erläutern. Wir haben oben gesagt: es geschehe nichts Reues

er ber Conne. Run lesen wir in ben "Denkwürdigkeiten ber Geschichte Süddeutschlands im neunzehnten Jahrhundert" "Repertorium für fatholisches Leben und Wirken von 3narb" (1843): ein Ordensgeiftlicher habe einft in Tyrol, Beit, wo es unter ber baperischen Herrschaft fand, bei gebrückten Lage der Ratholiken, in einer Predigt auf hannes auf Patmos angespielt; sogleich sei ben Rapurn und Franziskanern bas Predigen untersagt worden. ber verstorbene Bischof Johann Baptist von Reller in em Hirtenbriefe sich Johannes auf Patmos nannte, wurde : zwar nicht das Predigen untersagt, aber bem Hirtenfe das Placet verweigert. Daffelbe geschah bei den brei wen, welche der heilige Bater, Papft Gregor XVI., in den der katholischen Kirche erließ, die er eine "gedrücknannte, und deshalb die ihr in der oberrheinischen Rirsproving entzogenen Rechte reflamirte, die alten canonis n Bestimmungen in Betreff ber gemischten Ehen neu einrfte und die Richtschnur angab, nach welcher sich der Bif bei Ausübung seines bischöflichen Amtes zu richten habe \*).

Diese lautet also: "Im Uebrigen find bei allen Dingen, die jur Ausübung bes bischöflichen Amtes gehören, bie einzige Regel, der Du folgen sollst, die heiligen Sapungen und die jest geltende Berfaffung ber fatholischen Rirche, zugleich mit ben apostolischen Schreis ben einmal Plus' VIII., das anfängt: Provida solersque, bann besonders Leo's XII., das aufängt: Ad Dominici gregis custo diam. Bas immer aber nach einem biefen Bestimmungen frems ben Sinne, fei es in ber Fundationsurfunde bes Biethums Rots tenburg, ober in ben Anhangen bagu, fei es in ber Berordnung von 1830, ober in andern welchen Aften, ohne Berathung und Billigung, ja unter wiederholter Nichtigfeiteerflarung bes apostolischen Stuhles, jum Gesetze gemacht worben ift, bas fann gegen bie Rechte ber heiligsten Rirche fein Borrecht (praejudiz) bilden, noch auch Abbruch thun ben feierlichen Berträgen gwifchen bem romischen Bapfte und ben erhabenen gurften, burch welche Bertrage bie freie Ausübung eben jener Rechte nach ben in

Der Bischof hatte die papftlichen Breven vertrauensvoll bochften Orts vorgelegt, mit der Bitte, sie veröffentlichen und Rlerus und Bolf hiernach belehren zu durfen. Aber was geschah? Der herr Minister von Schlaner gab eine in recht berben Worten abgefaßte abschlägige Antwort. Es fonne, bieß es, dieser Bitte nicht entsprochen werden. Der Bischof icheine eine Einmischung ber romischen Curie herbeiführen zu wollen. Durch seine unbedingte Unterwerfung unter dieselbe habe er die fatholische Landesfirche (hort!) in einen schwankenden Zustand gebracht. Ebenso habe er eine Einmischung Dieser Curie in Betreff ber gemischten Chen beabsichtigt. Anfrage in Rom sey aber ganz überflüssig. Es sen nicht abzusehen, wie der Bischof verlangen könne, ein Schreiben gut zu heißen, welches mit ben bestehenben Staats: geseten im Widerspruch ftehe. Schließlich murbe ibm, wenn er die Breven veröffentliche, mit ber Strenge der Gesete gebroht.

Wenn nun das Placet festgehalten und, was nicht zu bezweiseln ist, in derselben Weise ausgeübt wird — wo bleibt dann die Autonomie, wo die Freiheit und Selbstständigkeit ter Kirche? Wird sie hiedurch nicht in der Wurzel vergistet? Allerdings ist die Kirche, wie der ehrwürdige Bischof Fenes Ion sagt, im Staate, um dem Fürsten in Allem zu gehorden, was weltlich und bürgerlich ist, in Beziehung auf geistliche Verrichtungen ist sie aber niemals von ihm abhängig.

§. 4 (anstatt 9): "Provinzialsnnoben, auf welchen Begensstände, die des landesherrlichen Placet bedürfen, zur Beschießsfassung gebracht werden sollen, können nur nach vorheriger Anzeige an die Regierungen der vereinten Staaten, welche

ben erwähnten Schreiben gezogenen Linien rechtmäßig gewährlei: fet worden ift." Bgl. Johann Baptist von Keller, erfer Wischof von Rottenburg, von Dr. Binder. Regensburg 1848.

enfelben Commiffare beizuordnen fich vorbehalten, ftattfinden. Die gefaßten Beschluffe unterliegen ben obigen Bestimmungen sinfictlich des landesherrlichen Placet." §. 5 (anstatt 10): Diocesan = Synoben, auf melden Gegenstände, die bes landes = verrlichen Placet bedürfen, zur Berathung oder Beschlußsaffung setracht werden sollen, können von dem Bischofe nur nach orheriger Anzeige an die Landebregierung, welche sich vorehalt, landesherrliche Commissare bazu abzuordnen, zusammen= erufen werben. Die gefaßten Beschlusse unterliegen ben obis en Bestimmungen hinsichtlich bes landesherrlichen Placet." — Bon diesen Paragraphen gilt rudsichtlich des Placet dasselbe, pas wir schon jum g. 3 bemerkt haben. Das alte Argwohnsind Mistrauenssystem, nach welchem früher in Würtemberg elbft zu ben Pastoralconferenzen ber Geiftlichen ein andesherrlicher Commissär "ad audiendum et videndum" abeordnet wurde, tritt hier wieder recht deutlich hervor.

S. 6 (anstatt 19): "Der Berkehr der Angehörigen ber atholischen Rirche mit bem Rirchenoberhaupte ist ungehindert; eboch find bei allen die kirchliche Bermaltung betreffenden Begenständen die aus dem Diöcesan - und Metropolitanverande hervorgehenden Verhältniffe jederzeit zu berücksichtigen. Rach §. 19 der Verordnung von 1830 stund nur der Erzischof, Bischof und Bisthumsvermeser in allen die firchliche Berwaltung betreffenden Gegenständen in "freier Berbindung" nit dem Oberhaupte ber Kirche. Wie die ermähnten "Rabiwishude" ic. zeigen, mußte früher in Burtemberg ber Genealvicar seine Schreiben nach Rom dem Ministerium vorher ur Correftur vorlegen. Gelbst in der neuesten Zeit wurde n ben Bischof von Reller bas Ansinnen gestellt, zu sagen: b und was er nach Rom geschrieben habe, auch sollte er das sonzept vorlegen. Dieser revidirte Paragraph sichert endlich as zu, was schon Art. 6 der Bulle ad Dominici gregis estimmt: liberum erit cum Sancta sede de negotiis ecclesiasticis communicare. Allein bieser Artikel wurde bekanntlich von den vereinten Regierungen einseitig verworfen.

Was soll nun aber der verfängliche Zusat: "jedoch sind"
10. besagen? In Würtemberg z. B. besteht in Betress ber Ehedispens-Sachen von der Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft die Anordnung, daß die Pfarrämter die Dispenszesuche zunächst an das Defanat schicken; das Defanat hat den an das bischöfliche Ordinariat zu richtenden Beibericht zum Dispenszesuche zuerst dem weltlichen Oberamte vorzulegen; dieses schickt die Dispenssache an die Staatssirchenbehörde, d. h. den f. katholischen Kirchenrath, und erst, wenn diese beiden Stellen nichts dagegen zu erinnern haben, wird das Dispenszesuch dem bischössischen Ordinariate mitgetheilt. Soll nun, nachdem der Berkehr mit Rom frei ist, in den betressenden Fällen dieser uncanonische und schleppende Geschäftsgang beibehalten werden?

Da §. 22 ber BD. von 1830, nach welcher Taren und Abgaben, von welcher Art sie auch seien und wie sie auch Namen haben mögen, weder von inländischen noch aus ländischen geistlichen Behörden erhoben werden sollen, noch besteht, so wird die Dispenseinholung in Rom, für welche Taren bezahlt werden sollen, illusorisch. Und was soll bei Appellations sachen in britter Instanz geschehen, da noch keine judices in partibus ernannt sind, und §. 10 der BD. von 1830 verlangt: "In keinem Falle können kirchliche Streitssachen außerhalb der Provinz und von aus wärtigen Richtern verhandelt werden?!"

S. 7 (anstatt 25): "In jedem der vereinten Staaten wird die Einrichtung getroffen werden, daß die Candidaten des katholischen geistlichen Standes entweder ihre theologische Bildung an einer mit der Landesuniversität zu vereinigenden katholisch-theologischen Fakultät, in Verbindung mit einer Anstalt für die gemeinsame Verpstegung und Erziehung der Jög-

linge, erhalten oder durch Stipendien in den Stand gesett werben, eine Universität in ber Rirchenproping zu besuchen. Co lange dieses in einzelnen Staaten nicht ausführbar ift, wird baselbst für die zwedmäßige Bildung ber Candidaten in anderer Beise Fürsorge getroffen werben. \* §. 8 (anstatt 27): "Bor der Aufnahme in das Priesterseminar muffen die Canbibaten in einer von der bischöflichen Behörde anzuordnenden und zu leitenden Prufung gut bestanden fenn. Diefer Brufung wohnt ein landesherrlicher Commiffar bei, welcher fich die Ueberzeugung zu verschaffen hat, daß die Candidaten den Gefegen und Vorschriften des Staates Genüge geleistet haben und nach Betragen und Kenntniffen der Aufnahme würdig Die Ausnahme geschieht durch die bischöfliche Behörde. Sie barf nach etwa erhobener Einsprache des landesherrlichen Commiffars in solange, als dieselbe nicht durch die zuständige Staatsbehorde beseitigt ift, nicht erfolgen. Den Aufgenoms . menen wird ber landesherrliche Tischtitel ertheilt."

Aus diesen Paragraphen geht deutlich hervor, daß die vereinten Regierungen die Erziehung und Bildung des Klerus nach wie vor in ihren Sanden behalten wollen, um ihn für ihre spezisischen 3mede, welche gar wohl bekannt sind, zu erziehen. Die beschrieene spezifische Race ber würtembergischen Bureaufraten, ju welchen ber murtembergische Bevollmächtigte bei den Karleruher-Conferenzen vorzugsweise gehört, druckte sich dahin aus: "Der Rlerus muffe eine corrette Gefinnung haben." Die revidirte BD. braucht nun den allgemeinen Ausdrud: "zwedmäßig." Das Mittel, welches ber 3wed heiligen foll — ift der Studienzwang. "Entweder, ihr Candidaten des geiftlichen Standes! eignet ihr euch in Staatsbildungsanstalten eine corrette Besinnung an, ober wir entziehen euch den Brodforb!" Hieraus erhellt auch, daß die Knabensemis narien, wie sie ber hl. Kirchenrath von Trient und Art. V. ber Bulle Ad Dominici gregis custo diam forbern, über Borb geworfen sind.

Papft Bius IX. hat in seinem Rundschreiben an alle Patriarden, Primaten, Erzbischöfe und Bischöfe, und in seiner Encyclica an die Erzbischöfe und Bischöfe Italiens aufs Rlarste und lleberzeugendste dargethan, daß eine Hauptquelle des Unheils, welches in gegenwärtiger Zeit über Länder und Bolfer hereinbrach, Throne umfturzte und erschütterte - Radicalismus, Communismus und Socialismus — die schleckte Erziehung sei; ber Umfturz im Großherzogthum Baben bat die Wahrheit dieser Behauptung in's hellste Licht gestellt allein unsere Bureaufraten lernen nichts und vergessen nichts. Sie scheinen diese Rundschreiben, so wichtig sie auch für Staats. manner find, gar nicht gelesen zu haben, ober steden, wie ber Bogel Strauß, den Kopf in den Sand, um ja den Feind, der Kirche und Staat bedroht, nicht zu sehen! — Wenn der heilige Vater als ein Hauptmittel, diesen Uebeln zu fleuern, die sittlich-religiose Erziehung ber Jugend überhaupt und bes Klerus insbefondere nach dem Geiste und den Vorschriften der fatholischen Kirche empfiehlt, die Bischöfe auffordert, mit der größ: ten Sorgfalt und dem größten Gifer dahin zu ftreben, daß an dem Rlerus sittlicher Ernst, Makellosigkeit des Lebens, Beis ligkeit und Wissenschaft hervorleuchte, und die firchliche Dieciplin nach der Vorschrift ber heiligen Kanones mit allem Fleife gehandhabt, und da, mo sie verfallen ist, zu ihrem vorigen Glanze wieder hergestellt werde; wenn der heilige Bater auf Errichtung von Anabenseminarien bringt, in welchen ber junge Rlerifer schon vom zartesten Alter an sowohl zur Frömmigkeit und bemährten Tugend, als auch zu Kenntnissen und ernften Wiffenschaften herangebildet werde - so wiffen unsere infalliblen Bureaufraten alles besser; sie betrachten die Bischöfe als uns mundig und glauben, alles Beil gehe vom Staate aus, Rlerus und Volf muffe am Gangelband des Staates geleitet und in Staatsanstalten gebilbet und erzogen werben. Diejenigen,

<sup>\*)</sup> Wir bebauern es, ber Kurze halber nicht welter auf ble fructber ren und fontichen Wahrheiten, welche in diesen papfitichen um:

welche auf diesen Irrthum aufmerksam machen, werden aufs Schnödeste behandelt und mitunter sogar verfolgt. Man benke an Baben — Dr. Buß und Dr. Schleper!

In S. 8 ber revidirten BD. wird im zweiten Sape wiesber aufgehoben, was im ersten Sape zugestanden ist. Für's Erste soll jener Prüfung ein "landesherrlicher Commissär" beiswohnen. Die Aufnahme soll zwar durch die bischösliche Beshörde geschehen, allein sie darf nach "etwa erhobener Einssprache" des landesherrlichen Commissärs in solange, als diesselbe nicht durch die zuständige Staatsbehörde (Oberfirch enrath — alter oder neuer Kirchenrath?!) beseitigt ist, nicht ersolgen. Für's Zweite ist die Aufnahme vom "landesherrlischen Tischtitel" abhängig. Die BD. sagt zwar: "dem Ausgenommenen wird der landesherrliche Tischtitel ertheilt;" als lein die Staatsbehörde macht ja die Aufnahme von sich abshängig, und dieses widerspricht den Bestimmungen der Bullen: Provida solersque und ad Dominici gregis custodiam.

Erstere verlangt, daß in jeder erzbischöflichen und bischöfslichen Kirche nach Borschrift der hl. Kirchenversammlung von Trient zur Erziehung und Unterweisung der Klerisei unter der freien Leitung und Berwaltung des Bischofs eine geistliche Bildungsanstalt bestehe, wo eine dem Bedürfnisse und Rupen der Diöcese angemessene Jahl von Jöglingen unterhalten werden könne Lettere sagt Art. V.: "In dem erzbischöflichen oder bischöflichen Seminar wird eine, der Größe und dem Bedürfnisse des Sprengels entsprechende, nach dem Ermessen des Bischofs zu bestimmende Anzahl Kleriser unterhalten und nach Vorschrift der Defrete des Conciliums von Trient gebils det und erzogen werden." (Trid. sess. 23. c. 18.)

laufschreiben vom 9. Nov. 1846 und 8. Dez. 1849 enthalten find, ausmerksam machen zu können, werden aber später auf fie zurücksommen. Wir verweisen bie Leser auf das "Archiv für Kirschengeschichte und Kirchenrecht" v. Dr. Ginzel, I. Bb. S. 21 bis 89.

Da ferner §. 28 der BD. von 1839 noch besteht, so ist der landesherrliche Tischtitel nur ein bedingter — für den Fall nicht verschuldeter Dienstunfähigseit ausgestellt. Auf eisnen solchen können aber die Bischose die hl. Weihe nicht erstheilen.\*) So viel dem Reserenten bekannt, bestehen in der oberrheinischen Kirchenprovinz auch keine Demeritenhäuser, und sehen §. 81 der würtembergischen BU. von 1819, wie noch manche anderen Paragraphen ihrer Erfüllung erst entgegen, woraus sich hier neue Schwierigkeiten darbieten.

Da endlich alle Paragraphen der BD. vom 30. Januar 1830, welche in der revidirten BD. nicht modificirt wurden, noch zu Recht und Unrecht bestehen, so müssen wir noch einen kurzen Rückblick auf dieselben werfen.

- S. 6 der BD. von 1830 sagt: "Ebenso wie die weltlichen Mitglieder der katholischen Kirche, siehen auch die geistlichen als Staatsgenossen unter den Gesetzen des Staates." Besser ist die Fassung in dem revidirten Verfassungsentwurf für Würtemberg, wo es Art. 50 heißt: "Die Kirchendiener sind in Ansehung ihrer bürgerlichen Handlungen und Berhältnisse der weltlichen Obrigseit unterworsen;" denn bekanntlich wurden in Würtemberg die Kirchendiener bisher auch in ihren firchlichen Handlungen der weltlichen Obrigseit unterworsen, und so scheint es auch in Zusunst gehalten werden zu wollen, da es nicht an staatlichen Reservatsällen sehlen wird.
- § 7 und 8 handeln von dem Metropolitan Bershältnisse. In der Bulle: Provida solersque ist die oberrheinische Kirchenprovinz anerkannt, aber nicht die in Franksturt projektirte Emser Metropolitan Berkassung, sondern die Metropolitan Versassung, wie sie die "canones nunc vigentes" und "praesens ecclesiae disciplina" bezeichnen. Was soll das her unter "der ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß wieder

<sup>\*)</sup> Bal. Longner's Darftellung der Bischofe in der sberrheinischen Rirchenprovinz S. 233 — 242.

hergestellten Metropolitan-Berfassung" ober — wie das Fundationsinstrument §. 9 sich ausdrückt — "der ihrer Bekimmung gemäß vollsommen wieder hergestellten MetropolitanBerfassung" zu verstehen seyn? Es kann doch offenbar nicht den protestantischen Regierungen zustehen, die MetropolitanBerfassung zu ordnen und sestzustellen! Dieß hat schon der hl. Bater gethan, indem er Art. VI. der Bulle ad Dominici gregis custodiam sagt: "der Erzbischof in seiner Diöcese und Provinz, wie auch die Bischöse, seder in der eigenen Diöcese, werden mit vollem Rechte die bischösliche Gerichtsbarkeit ausüben, welche ihnen nach den canonischen Vorschriften und der gegenwärtigen Kirchenversassung zusteht."

- S. 9 handelt von Provinzialsynoden, vergl. S. 4 ber resvidirten BD. S. 10: "In keinem Falle können kirchliche Streitsragen der Katholiken außerhalb der Provinz und von auswärtigen Richtern verhandelt werden. Es wird daher in dieser Beziehung in der Provinz die nöthige Einrichtung getroffen werden." Wer soll sie treffen? Die protestantischen Regierungen!? Nach den Kirchengesetzen soll es durch eine Provinzialsynode oder das Oberhaupt der Kirche geschehen. (Bergl. Longner a. a. D. S. 114—128.)
- S. 11 handelt von den Grenzen der Diöcesen (diese sind durch die Bulle: "Provida solersque" bestimmt); S. 12 von der Eintheilung der Defanats Bezirke; S. 13 vom Parochial-Berbande; S. 14 von der Wahl der Bischöse und Domkapistularen (diese ist in der Bulle: ad Dominici gregis custodiam vorgeschrieben, und die Bischöse haben sich in ihrer Denkschrift mit Recht gegen die Beschränfung der Wahlsreiheit durch lansdesherrliche Commissäre beschwert); S. 15 von den Eigenschafsten der Bischöse. Diese nun sind in der hl. Schrift und im canonischen Rechte genau angegeben; S. 15 aber verlangt, daß der Bischof ein Deutscher von Geburt und Staatsbürger des Staates sei, worin sich der erledigte Bischofssit

befindet, ober eines der Staaten, welche sich zu dieser Didcese vereinigt haben!! (D vielgepriesene beutsche Einheit!!)

- g. 16 handelt von der Confirmation, vom Eid der Treue und des Gehorsams in die Hände des Landesherrn. Der hl. Stuhl hatte in der Rote vom 10. August 1819 die Borlage des Kormulars verlangt, was von den vereinten Regierungen zugestanden wurde "les Soussignés sont chargés de communiquer ci jointe la formule du serment, que devront prêter les evêques à leurs souverains", ob es aber geschieht, ist Reserenten unbesannt. §. 17: "Rach erlangter Consercration tritt der Bischof in die volle Ausübung der mit dem Episcopat verbundenen Rechte und Psichten" (ware zu wünsschen, daß diese Zusicherung wahr ware). "Die Regierungen werden nicht zugeben, daß er darin" (von der römischen Curie) "gehindert werde" (sie behalten nämlich die Beengungen sich selbst vor), "vielmehr werden sie ihn fraftig dabei schüpen."
- \$. 18 spricht von den Diöcesanspnoden (vergl. §. 5 der revidirten BD.); §. 19: vom freien Berkehr mit Rom, (vergl. §. 6 der revidirten BD.); §. 20: von den Eigenschaften der Domherren; §. 21: von der protestantischen Presbyterial Bersassung des katholischen Domkapitels. "Das Domkepitel tritt in den vollen Wirkungskreis der Presbyterien, und bildet unter" (sollte heißen über) "dem Bischose die oberste Berwaltungsbehörde der Diöcese. Die Berwaltungsform ift collegialisch; der Dombekan sührt die Direktion." Dieser Perragraph soll nun auch ferner noch zu Recht bestehen!")
- \$. 22: "Taren und Abgaben sollen nicht gesordert werden weder von inländischen noch ausländischen geistlichen Behörden" (s. Oben); \$. 23: "Die Defanate werden unter gemeinschaftlichem Einverständnisse der Regierungs- und bischöflichen Behörden mit würdigen Pfarrern, welche auch im

<sup>\*)</sup> Bgl. oben die Bemerkungen über ben "eigenthümlichen Wirtunges freis" bes Bischofs.

im Schreiberparadiese die Hauptsache ist!) "besett." §. 24: Die Defane sind die unmittelbaren kirchlichen Vorgesetten r in ihren Defanatsbezirken angestellten Geistlichen. Sie has n über die geeigneten Gegenstände an die Regierungen w bischöstlichen Behörden zu berichten, und die ihnen n daher zugehenden Weisungen zu vollziehen." (Das Dopstregiment soll also fortbestehen — die Defane sollen auch enerhin zweien Herren dienen!) "Eine eigne Instruktion" on wem entworsen?) "zeichnet ihnen den Kreis ihrer Wirksmkeit vor."

- s. 25 bis 29 handeln von der "zweckmäßigen Bildung" r Candidaten des katholischs geistlichen Standes, von der ufnahme in's Seminar, dem landesherrlichen bedingten ischtitel, der Pfarrconcursprüfung (vgl. §. 7 und 8 der rev. D.). §. 30: "Die in Folge dieser Prüfung sich ergebende lassisstation" (nach dem staatlich scharf ausgebildeten arithetischen Spstem!) "wird bei künstigen Beforderungen des eprüsten berücksichtigt." §. 31: "Ebenso wird eine Classensntheilung der Pfarreien und sonstigen Kirchenpfründen nach mehrade ihrer Wichtigkeit und ihres Ertrags gesertigt" i Franksurt beabsichtigte man, das Erispinianische Sysm in Anwendung zu bringen! Bgl. "Kirchens und Staatssund" S. 20 bis 22.)
- \$. 32: Berbot ber Pluralität ber Benefizien; Residenz.
  33: "Rein Geistlicher kann ohne Einwilligung seines Lanstherrn Bürden, Pensionen, Orden oder Ehrentitel von iswärtigen annehmen." (Ist auch nicht nothwendig; in Burstberg ist man mit der Austheilung des Rirchens und Oberschentathstitels selbst sehr liberal.) §. 34: "Zeder Geistliche rb, bevor er die kirchliche Institution erhält, dem Oberswete des Staats den Eid der Treue ablegen." Das aus er Wistrauenspolitif hervorgehende Reversirungssystem hat

in Würtemberg einen hohen Grab von Bollsommenheit erreicht. Man vergleiche hierüber die "Borschriften für die Berpflichtung der Angehörigen des Departements des Innern
und des Kirchen- und Schulwesens", Stuttgart 1839, S.
1 bis 140; man findet darin 62, sage sechzig und zwei,
Formularien für alle Dienergrade, vom Copisten und Kanzeleiauswärter dis zum Ministerialrath, vom bischöslichen Kanzleiauswärter (Pedell) bis zum Bischose.

- Im §. 35 verspricht der Staat den Geistlichen jede zur Erfüllung ihrer Berufspflichten erforderliche Unterstützung, und schützt sie in dem Genuße der ihrer Amtswürde gebührenden Achtung und Auszeichnung. §. 36: "Den Geistlichen, sowie den Weltlichen bleibt, wo immer Wißbrauch der geistlichen Gewalt gegen sie stattsindet, der Recurs an die Landesbehörde." Jene die kirchliche Gerichtsbarkeit vernichtende, mit dem Anathem belegte Appellatio tanquam ab abusu ist also beibehalten.
- 8. 37: "Die Verwaltungsweise der für den bischöslichen Tisch, das Domfapitel und Seminar angewiesenen Dotationen, sowie des dem Erzbischof bestimmten Beitrags, wird jeder Staat nach seiner Verfassung und ben hierüber bestehenden Vorschriften anordnen." Es bleibt also nach wie vor das Bisthumsvermögen unter ber Bermaltung bes Staatts; die Beilage C zum fgl. Fundationsinstrument behält ihre Gültigkeit. Hiernach hat das bischöfliche Ordinariat jeden Jahres auf ben Isten Juni einen Berwaltungsetat an die Staatsfirchenbehörde einzureichen, die Rubrifenordnung einzuhalten, jede Ueberschreitung zu rechtfertigen. Erft wenn von der Staatsfirchenbehörde gegen diesen Verwaltungseint nichts zu erinnern gefunden, oder beren Erinnerungen eder bigt worden sind, ist das bischöfliche Ordinariat zur selbs ständigen Bollziehung des Etats, namentlich zur Defretur aller im Berwaltungsetat vorgesehenen Ausgaben, jur Au-

weisung derselben auf die Bisthumspflege innerhalb ber hiefür, bestimmten Etatssähe, ermächtigt \*). Die Bureaufratie hat doch einen wunderlichen Begriff von kirchlicher Selbstständigkeit!!!

- §. 38: "Die Güter ber katholischen Kirchenpfründen, sowie die allgemeinen und besondern kirchlichen Fonds werben unter Mitaussicht des Bischofs in ihrer Bolltändigkeit erhalten" (man benke an die ungerechte Zehent- und Ge-fällablösung in zwölf- und sechszehnsachem Maßtabe), "und können auf keine Weise zu andern, als katholisch-kirch- lichen Zweden verwendet werden." "Die Congrua der Pfarr- pfründen soll, wo diese weniger als 500 bis 600 Gulden ertragen, nach und nach auf diese Summe erhöht werden." "Die Berwaltung der niedern Kirchenpfründen wird in den Händen der Ruhnießer, welche sich hiebei nach den in sedem Staate bestehenden Borschriften zu richten haben, gelassen." Man vergleiche hierüber die vielen engherzigen und dureaus kratisch-veratorischen Bestimmungen bei Longner a. a. D. S. 299 bis 386!
- \$. 39: "In jedem der vereinten Staaten wird, sobald es thunlich ist, ein allgemeiner katholischer Kirchenfond gesbildet, aus welchem solche katholisch-kirchlichen Bedürfnisse aus hilfsweise zu bestreiten sind, zu deren Befriedigung Niemand eine gesetzliche Berbindlichkeit hat, oder keine Mittel vorhans den sind." In Würtemberg war bisher der katholische Insterkalarsond der Sündenbock, welchem alle möglichen gesetzlichen und ungesetzlichen Berbindlichkeiten aufgeladen wurden.

Rachdem wir nun dieses neumärzliche Mißtrauens - und Argwohnsspftem, die Präventivmaßregeln, mit welchen der alte vormärzliche Polizeistaat die katholische Kirche beglückt

<sup>\*)</sup> Bgl. Lang: Sammlung ber würtembergischen Kirchengesete S. 1074 — 1077.

hat, betrachtet haben, wollen wir eine scharfe Brille aufseten und nachsehen, wie den von den Bischöfen an die vereinten Regierungen gestellten Anforderungen ihrer Denkschrift entsprochen wurde.

Die Bischöfe forbern 1) bas ihnen zustehende Recht, alle geistlichen Aemter und Pfrunden in ihren Sprengeln frei zu verleihen — wobei fie bas auf rechtmäßigen Titel fich grundende Patronat anerkennen. Die rev. BD. schweigt!-Die Bischöfe fordern 2) das unveräußerliche Recht, ihre Untergebenen frei zu prufen und canonisch zu bestrafen. Die rev. &D. besteht auf einem landesherrlichen Commiffar, auf Veto und Placet! — Die Bischöse verlangen 3) die Ausübung der geistlichen Strafgewalt! Db diese zu dem eis genthumlichen Wirfungsfreise ber Rirche" gebort, barüber schweigen die Karleruher Revidenten, man kann aber leicht zwischen ben Zeilen lesen. Zedenfalls ift die aus ber Rumpelfammer der gloriosen Zopfzeit von Ludwig XIV. hervorgesucte Appellatio tanquam ab abusu von den Bureaufraten nicht vergeffen. Der Staatscanonist Warnkonig, welcher mit den französischen Berhältniffen genau befannt ift, bat, ne quid respublica detrimenti capiat, noch rechtzeitig baran erinnert.

Die Bischöse verlangen 4) das unveräußerliche Recht, die heiligen Weihen frei zu ertheilen. Allein der lans desherrliche Tischtitel und die Beil. D zum Fundationsinstrument, nach deren §. 6: "vor Ertheilung der Subdiakonatss Weihe eine nochmalige Prüfung durch die Seminar Borstesher, im Beiseyn eines Abgeordneten des katholischen Kirchenskaths, vorgenommen werden soll" — sind nicht aufgehoben. Rur mit ausdrücklicher Justimmung des Kirchenraths kam die Subdiakonatsweihe, wie die endliche Priesterweihe ertheilt werden. Rach §. 8 behält sich die Staatsbehörde vor, sowohl bei Gelegenheit der Subdiakonatsprüfung, als and sonst, so ost sie es für nothig oder angemessen erachtet, der

Zustand des Priesterseminars, die Beobachtung der tasselbe betreffenden Vorschriften, sowie das Verhalten der Angestellten und Zöglinge überhaupt commissarisch untersuchen zu lassen.

Die Bischöse sorbern 5) freie Leitung und Berwaltung ihrer Sprengel. Die rev. BD. hemmt diese nach allen Seisten durch das Placet! — Die Bischöse verlangen 6) einen größeren Einstuß auf sittlich-religiöse Bildung-und Erziehung der Jugend überhaupt, wirksamen Einstuß auf die Beschung der Lehrstellen an Gymnasien und bei den katholisch=theologischen Fakultäten. Die Revidenten schweigen; es scheint also beim Alten zu bleiben!")

Dieser Artisel war bereits geschrieben, als bem Bersasser bie außers ordentliche Beilage zu dem "Staats:Anzeiger für Würtemberg" zus kam, in welcher die Erwiderung der königlichen Regierung an den Bischof von Rottenburg auf die von den Bischösen der oberrheinis schen Airchenprovinz übergebene Denkschrist enthalten ist. Reserent wird sich herzlich frenen, wenn dieselbe sür den zweiten Artikel recht viel Beranlassung zu Retraktationen des ersten Artikels darbietet.

## XXXIII.

## Literatur.

I. Joseph Joubert's Gebanken, Bersuche und Maximen. Uehr: sest von Franz Grafen Pocci. München, bei Chr. Leifer. VI und 484. S. fl. 8.

Die Literatur der Deutschen hat an solchen gebenn Schaumunzen des Geistes einen großen Reichthum, der aber meistentheils in funkelnden Kesselchen annoch vergraben und vergessen liegt. Da ist, um nur Einige zu nennen, zurft Rovalis, dessen Poesie "gleich dem Durchblicken der Oftersonne durch kalte Wolfen" war. Seine "Fragmente" sind "die umliegenden Bruchstücke in einer verlassenen Bibhauerwersstatt; hier tritt schon der halbvollendete Leib eines Gottes hervor, dort nur ein Gesicht, eine Hand; hier ist est der rohe Umris der Glieder gehauen, dort sind nur kinim auf den noch ganz unbehauenen Stein gezogen". Wier rend Wackenroder die Kunst in den eigentlichen Mittel punkt aller menschlichen Weltanschauung hinstellte, ciente Rovalis der Poesie diese Stelle zu; sie war ihm "der held der Philosophie", und eine Trennung desselben galt ihm ein

<sup>\*)</sup> Bolfg. Mengel: Deutsche Strectverfe. G. 36,

gentlich für unmöglich und als Zeichen einer Krantheit und tranthaften Constitution. Dann fam Joseph Gorres; seine "Aphorismen über die Runft" (Roblenz, 1802) find leiber unendlich weniger bekannt, als die von Rovalis, und boch find fie eben so originell, tieffinnig und geistreich. "Es ift ein wunderbarer Lapidar = und Hieroglyphenstyl darin" \*). Benn man, wie dieselbe Stimme bemerft, von Gorres fagen konnte, er sei ein inwendiger Baumeister gewesen \*\*) wie Winkelmann ein inwendiger Bildhauer und Tied ein inwendiger Schauspieler — so mahnt une in diesem Buche bereits der logische Aufriß, der prächtige, phantastereiche Schmud beständig an die Runft Erwins. Hier finden fich viele Stellen, die, in der Folge weithin verbreitet, Gemeingut geworben, z. B. jener Cat, wo die Architektur eine gefrorene Dufit und die Plastif bas Petrefatt ber Ceele ge-Ueberhaupt würden die in der "Aurora" nannt wird. (Munchen, 1804) vergrabenen "Corruscationen", die "Schriftproben von Peter Hammer" (Beidelberg, 1808 \*\*\*), die Auffate über die Ribelungen in der wunderlichen "Einstedlerzeitung" und die in vielen Jahrgangen ber "Beibelberger Jahrbücher" zerftreuten toftbaren Recensionen allein schon einen Band füllen, der an Geist und Driginalität ohne Bleichen baftehen wurde im Bereiche der Literatur. hier moge nur eine einzelne Stelle aus ben noch ungehobenen Schäten fteben; fo heißt es z. B. in ben bereits 1808 unter bem Drude der frankischen Gewaltherrschaft erschienenen "Schriftproben": "Biel Bolf drangt sich herbei, das als Lafai dem Baterlande dient, glaubt es jest endlich, wie Christophorus, dem Stärfften anzugehören? mahre es sich wohl, daß der Weg nicht führt an

<sup>\*)</sup> Derfelbe in ber beutschen Bierteljahreschrift. 1848. Rum. 42.

<sup>••)</sup> Lit. Blatt 1831.

<sup>944)</sup> Bgl. über biefe Schrift die Anmerkungen von Görres im Leben bes Achim von Arnim in Menzel's Lit.=Blatt. 1831. S. 107.

einem Crucifire vorbei!" - an dem vorbei zu kommen, benn auch bekanntlich bis zur Stunde nur etwa den zwei deutfchen Grofftaaten, bem Einen momentan wenigstens, gelungen ift. Co "band Gorres mahrlich, ein neuer Menelaos, den Proteus der deutschen Kannegießerei in die scharfen Fesfeln seines Geiftes!" Dieser Ausspruch Bolfg. Dengel's führt uns zu den im Jahre 1823 zu Beidelberg erschienenen "Strectversen" dieses Schriftstellers über, die gleichfaus hie-Sie bilben ein fortmährendes Feuerwerf; ba her geboren. praffeln im Farbenscheine der Poesie die prachtigften Feuerrader, da steigen die Raketen bes Wipes empor und verpuffen in blauen Sternen, ba ift ein ununterbrochenes humoriftisches Leuchtkugelwerfen in's Lager der Philister; auch das mit hoher Ehrenhaftigfeit in langer Rethenfolge "Literatur. Blatt" hat noch viel Wetterleuchten von jenem gewaltigen, mit Connenstrahlen und Regenbogenschein burchwebten Gewittersturm aufzuweisen.

Anderer Ratur als diese funkensprühenden Ebelfteine find die hiemit jum erften Male in's Deutsche übertragenen "Gedanken, Versuche und Maximen." Sie gleichen eher einer Reihe der edelsten, an goldenem Faden gereihten Berlen, in deren mildem Glanze sich ein tiefes, inneres Leben in Gemeinschaft mit der wohlwollendsten Beltanschauung spiegelt. Joubert's Leben (geb. 1754, geft. 1824) fiel der Hauptthätigkeit nach in eine Periode, wo ein von der Tagesmeinung abweichendes Bekenntniß häufig mit bem Tode bedroht mar; desto erfreulicher sind die felbft in den Stürmen der Revolution niedergeschriebenen, den leichthinfreifenden französischen Charafter zwar ganz und gar nicht retläugnenden, aber doch aus einem beschaulichen Leben aufgesproßten Resterionen über sich selbst — wobei ber Auter sich der Aeolsharse vergleicht, die schöne Rlänge gibt, aber, auch ven beständigem Winde angehaucht, nie ein Lied ausführt — über Gott, die Schöpfung und Unsterblichkeit der Seele, ein Re pitel, in dem fich viele, mit der Innigkeit eines beutschen Angelus Gilesius vergleichbare Gedanten finden, u. [ w. Joubert schließt seine Centenzen: "Gebenken wir ber Bert, welche St. Francistus Salefius bezüglich ber ""Rachfolge Chrifti"" anführt: ""Ich habe überall die Ruhe gesucht, und ich habe sie nur in einem kleinen Winkel gefunden und mit & nem fleinen Buchlein."" Gludlich der Schriftsteller, welcher im Stande ift, ein fcones fleines Buch zu fcbreiben?" Die Intention des herrn Uebersetzers aber charafteriffet fic seinen eigenen Worten: "Möge bie beutsche Jugend bieft

Buch zur Hand-nehmen! Ein reicher, marmer Duell christlischer Philosophie wird sich ihr erschließen, wenn nicht von vorneher schon kalte Abstraction und anmaßende Seichtheit das religiöse Element von sich weisen, welches allein in jene Bahn einlenkt, die uns zur unwandelbaren Wahrheit führt."

II. Rleines Conversations: Lexicon in funf Banben bei herber in Freiburg.

Das Feldgeschrei "Bildung für Alle", womit man jeden Dorfschulzen zum Polyhistor stempelte, mar officiell, und einer ber mächtigsten nichtofficiellen Mitarbeiter mar bas Conversations-Lexicon. Dieses Sammelsurium aller libera= len Beisheit schuf oder leitete die religiose und politische Anschauung der "gebildeten" Welt, bis fie reif murde für Die Bluthe beutschen Gelbstgouvernements, beffen Metropole feiner Zeit Frankfurt wurde, und deffen Staatbredner jum großen Theile nur ben Codex Brockhaus applicirten. Die Ratholifen sahen von Unbeginn an, jammernd und flagend wie über entfeffelte Pandora Buchsen, ein solches Lexicon nach bem andern, in allen Formaten und literarischen Qualitaten, über das arme Bolt hereinbrechen, ohne daß sie sofort selbst in Die Zeit fich zu schiden und dem Schlechten relativ Gutes ents gegenzustellen gewußt hatten. Als endlich der allgemeine Ruf nach einem "fatholischen Conversations-Lexicon" lange genug umgegangen mar, und man ernstlich zu Werke griff, ba scheint bei dem ersten Bersuche schon der Umstand einer erfolgreis chen Concurrenz mit den altbegrundeten Fabrifen hinderlich gewesen zu senn, daß die neue Producirung aus fatholischem Beiste durch Ausdehnung, Kostenbetrag und literarische Haltung gleich im ersten Unfange zu boch griff, und so sene großen Kreise fast ganz unberührt laffen mußte, in welchen dem Uebel vor Allem entgegengearbeitet merden follte. Diese fühlbare Lude will das von herder in Freiburg jest angefündigte "fleine Conversations-Lexicon" ausfüllen, und Der Gedanke ift so praktisch gefaßt, daß Brodhaus in Leipaig nicht verfaumt hat, sogleich auch ein fleines Conversations - Lexicon in vier Banden anzufündigen, welches, wie durch das vorliegende erste Heft schon zur Evidenz ermiesen ift, den giftigen religiosen und politischen Liberalismus des in einer Reihe von Auflagen erschienenen größeren Werfes bloß ber gelehrten Umhullung entfleiden, und in recht fernhafter Baffung für bas größere Publifum mundgerecht machen wird.

Die Herber'sche Firma bagegen hat durch ihr "Kirchen-Lexicon" im Großen ihre Concurreng-Fähigfeit erwiesen, und daß die "positive Richtung", in der fie ihr Unternehmen halten will, die allein mahrhaft positive, d. h. die katholisch-kirchliche sei, dafür bürgt ihr Rame überhaupt, und insbesondere das vorliegende erfte heft mit seinen in reinfirchlichem Beifte gehaltenen Artifeln "Abendmahl", "Ablaß" u. f. w. Jeder über den Horizont bloß technischen Wiffens hinausteichende Artifel gibt auch Zeugniß, baß bas Berber'sche Werf nicht etwa ein Convolut von Ercerpten aus einem Dugend anderer Conversations-Lexica bieten wird, sondern, wie aus Einem Beifte geschrieben, wirklich das Ergebniß einer ftrenge aufammengreifenden Arbeit nur weniger, über ihre Aufgabe aber volltommen geeinigter tuchtiger Danner ift. Bei aller . fernigen Gedrungenheit beschränken sich die wichtigern Arisel doch nicht auf durre Daten = Angaben und Definitionen; es ift nicht vergeffen, daß der Rachschlagende bei denselben auch ein Urtheil erwartet oder dessen bedarf (f. die Art. - Aargau", "Adel"), und daß namentlich die zahllosen hiftoriichen Verdrehungen nirgends ohne bundige Burechtweifung (f. z. B. den Art. "Agnes von Desterreich") bleiben burfen. Dbwohl einzelne Artifel verhältnismäßig großen Umfang anfprechen (wie der Art. "Aegryten" zeigt), und das Werf zugleich auch als Fremde und Runstwörterbuch wie als Zeitungslericon bienen foll, so scheint boch eine so strenge Deconomie und so mobitbuend einheitlicher Guß durch das Ganze, daß man die Gorge völlig vergißt, die gestedten Grangen bezüglich bes Bolumens mochten für die vollständige Bewältigung des unermeglichen Gebietes, welches vor dem Unternehmen liegt, allie enge fenn. Wir horen auch einen fehr geachteten Ramen für Die Dberleitung des Gangen nennen, das ohne 3meifel zu einem mahren Berdienft um das fatholische Deutschland heranwache Es ist ein außerst seltener Fall, daß auf bem Geblete literarischer Zwedmäßigkeiten Ratholiken ben Bretestanten vorangehen und nicht umgekehrt. Das "Rirchen-ke ricon" gehörte zu diesen Ausnahmen, und hat erft jungft einen protestantischen Bendant erhalten, ber seiner Zeit unfehl bar zu den intereffantesten Bergleichungen Anlaß und reiden Stoff geben wird. Es hat aber auch bem neuen Unternet men, soweit es religiose Beziehungen berührt, ein feftes gum dament unterbreitet, und une bleibt vorerft nur übrig, auf diesem die warmste Theilnahme zu wünschen.

## XXXIV.

etrachtungen über die neuen Märzerrungenlaften der katholischen Kirche in der oberrheinischen Kirchenprovinz.

3meiter Artifel.

Bir haben am Schlusse bes ersten Artifels ben Wunsch sgesprochen, es möchte uns die Freude zu Theil werden, der "Erwiederung der königlichen Regierung an n Bischof von Rottenburg auf die von den Bis söfen der oberrheinischen Kirchenprovinz übers bene Denkschrift" \*) Beranlassung zu recht vielen straktationen der Behauptungen im ersten Artikel zu sinden; ein auch dieser unser Wunsch ist größtentheils zu Wasser worden.

Eingangs dieser Erwiederung ist das Bedauern ausgeicht, daß erst jest, nach Ablauf von zwei Jahren, eine n ganzen Umfang der Denkschrift umfassende Antwort habe Heilt werden können. Das Sprüchwort sagt sonst: "Gut

38

<sup>\*)</sup> Anserorbentliche Beilage jum "Staatsanzeiger für Burtemberg" vom 15. Marg 1853.

Ding braucht lange Weil." Allein zu unserm größten Leide wesen muffen wir aufrichtig gestehen, daß wir wenig Gutes gefunden, jedenfalls etwas weit Besseres erwartet hätten.

Iwar ist die Versicherung gegeben, daß bei den Beschlußnahmen der betheiligten Regierungen das Bestreben leitend war, den von den Herren Bischöfen kund gegebenen Wünschen nach einer freiern Bewegung der Kirche in ihrem Gebiete möglichst entgegen zu kommen \*); allein von einem Entgegenkommen gegen gerechte Anforderungen konnten wir nur wenig entdeden, weßhalb wir es nur bedauern können, dieses, so wie das von einem frühern Ministerium (von Schlayer) gegebene Versprechen: "das Maß der Gerechtigkeit an der katholischen Kirche zu erfüllen" — noch nicht erfüllt zu sehen.

Es wird die weitere Versicherung gegeben, daß tas Bestreben leitend war, der katholischen Kirche in ihrem Gebie te \*\*) möglichst entgegen zu kommen, und ihr eine grösere Selbstständigkeit \*\*\*) in Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten zu gewähren, welche von ihr in Anspruch genommen wird, "um nach jeder Seite hin ungehindert für die Pflege
des religiösen und sittlichen Lebens im Volke wirken, und senach ihre Sendung erfüllen zu können." Allein das Folgende
wird zeigen, daß die Kirche nach jeder Seite hin

<sup>\*)</sup> Nach unferm Dafürhalten haben bie Bischöfe nicht blog Bir sche, sondern gerechte und billige Forderungen entgesprechen.

<sup>\*\*)</sup> Wir haben im ersten Artifel gezeigt, worauf biefes Gebiet to fdrankt werbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird also endlich boch einmal zugestanden, baß sie bieber weis Selbstständigkeit hatte, während das Schlaper sche Ministries dieses entschieden in Abrede stellte, und die Ratholisen glauben pachen suchen suche, sie seien, wie 3. Görres sich ausbrücke, saus und sonders Antonomen." "Rirche und Staat nach Milass in Rölner Irrung." S. 67 bis 71.

herigen Fesseln entledigt wurde. Selbst der schlichteste Landmann, wenn er die hundert "Wenn" und "Aber"
in diesen sogenannten Concessionen liest, wird bedenklich den Kopf schütteln und sagen: "diese Sache sommt mir gerade so vor, als wenn Einer zieht und der Andere hält." Wenn der weise, wohlmeinende Staatsmann zieht, dann hält der engherzige, selbstsüchtige Bureaufrat, worauf schon ein Artitel in Rum. 58 des "deutschen Volksblattes" (11. März d. 36.) vom "obern Refar" ausmerksam machte.

Allerdings darf, wie richtig bemerkt ift, nicht außer Acht gelassen werden, daß auch die Lenker der Staaten Rechte und Pflichten ) haben, die aus ihrer, ebenfalls auf göttlischer Anordnung beruhenden Mission sich ergeben, was auch die Bischöse nicht verkannt haben. Die "Erwiederung" glaubt aber, daß diese staatliche Einwirkung überall da Platz greisen müsse, wo die Kirche in staatliche oder bürgerliche Verhältenisse eingreise, sich demnach nicht bloß auf dem ihr eigensthümlichen Gebiete bewege. Dieß bestärft uns in unserer im ersten Artikel ausgesprochenen Ansicht, daß die Bureaustratie die "eigenthümliche Wirksamkeit der Kirche" über den Erdboden hinausrücken wolle, in die höheren Regionen — in den Lustkreis, oder in's Reich des Ideals, damit ja ihr Sousverainetäts-Gebiet nicht geschmälert werde.

Allein gegen eine solche Schmälerung des Besitstandes müssen wir eine seierliche Rechtsverwahrung einlegen. Wenn auch die Kirche die Aufgabe hat, die Menschen für den Himmel zu erziehen, so fällt ihre äußere Wirksamkeit doch in den Bereich des Irdischen. Christus hat seine Kirche, die er auf einen Felsen gegründet, auf Erden und für die Erde, d. h. für die auf derselben wohnenden Menschen — die Adams-

<sup>\*)</sup> Wie der Staat die Schuppflicht erfüllt, ist in obigem Artifel gleichfalls gezeigt.

Rinder, gestistet, als eine sichtbare Anstalt, nicht bloß mit innerer, sondern auch mit äußerer Wirksamkeit. Sie hat die Aufgabe, die erlösende Thätigkeit Christi dem ganzen sündhaften Geschlechte, dem ganzen Adam, zuzuwenden \*). Diese Aufgabe haben die Apostel und ihre Rachfolger, die Bischöse, zum Besten der sündigen Menschheit in allen christlichen Jahr-hunderten nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich wirkend auf Erden vollzogen \*\*).

Welche Anschauung hat aber die Bureaufratie, sesthaltend an dem Idol von dem All-Eins des Staates, von der Kirche? Die Kirche ist ihr eine Anstalt, gegen

<sup>\*) &</sup>quot;Wie der Bater mich gesendet, so sende ich euch", sprach Christus zu ben Aposteln. "Mir ist alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden. Sehet hin und lehret alle Bölfer und taufet sie im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Seistes, und lehret sie Alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage dis au's Ende der Beit." Matth. 28, 19. 20.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Achtzehn Jahrhunderte bezeugen" — fo fagen die in Burzburg wer sammelten Bischöfe in ihrer Denfschrift - "baß bie Rirche es ge wesen, welche in fturmbewegten Zeiten, wo die Bogen enifesielter Leibenschaften in wilber Branbung tobten, Rationen gegen Ratio nen im Rampfe um Seyn und Nichtseyn sich erhoben, und bie Grundfesten aller burgerlichen und flaatlichen Ordnung wanften fest rubend auf bem Felfen, ben feiner Sturme Gewalt ibernis bet und im flaren Aufblide ju bem, ber ihr haupt und Gaffein, ihr Führer und Erleuchter fenn will, bis an's Enbe ber Beiten-in Bolfer gefittigt und erzogen, Runfte und Biffenschaften gefich und verebelt, allen Arten ber öffentlichen und Privatnoth bie it verstegenden Quellen der driftlichen Charitas in ihren mannigit tigen, alle geiftlichen und leiblichen Berfe ber Barmherzigfeit faffenden Corporationen geöffnet, Fürften und Bolfer in ber & rechtigfeit ju vereinbaren gesucht, und fo Orbnung und griff in allen Berhältniffen bes öffentlichen und bürgerlichen Leben of dem einzig wahren Fundamente bes Glaubens gu grunden gend hat." Gingel a. a. D. II. Thl. G. 49.

welche man, wie gegen eine feinbliche Gewalt, stets auf ber but seyn muß, daß sie dem Staate, welcher, wie wir im exften Artifel bemerkt, alle Zwecke in sich vereinigt, feine hemmniffe in der Forderung bes allgemeinen Beften und ber öffentlichen Wohlfahrt bereitet. Die stereotype Sinweisung auf das allgemeine Beste und die öffentliche Wohlfahrt - erinnert unwillfürlich an die Bohlfahrts aus fchuffe traurigen Andenkens und daran, daß die Bureaufratie fich noch auf feinen andern Standpunkt erschwungen, als jener Bevollmächtigte ber würtembergischen Regierung bei ben Frankfurter Unterhandlungen, von Bangenheim, welcher in ber Eröffnungerebe sagte: "Wenn auch die gegenwärtige Zeit den Digbrauch, ben die romische Curie von ihrem Einflusse auf das Bolf machen könnte, weniger zu begunftigen scheint, so ift es boch wohl zu bedenken, bag, solange bas römische System unerschüttert bleibt — andere Bapfte (als Pius VII.) fommen fonnen, von welchen und in welchen bas alte Spiel ber Politif mit bem Beiligen mit großem und unheilbringendem Erfolge nur zu leicht getrieben werben fann. Das Einbrechen solcher Zeiten ift nicht unwahrscheinlich, da sich in der Geschichte die Gegensätze sumen" u. s. m.! \*)

Bur Motivirung, warum benn der Polizeistaat auch in anserer Zeit mit seinen alten Wassen — Placet, Censur ind Recensur\*\*) — sich auf die Beine machen musse, ist in ver jüngsten "Erwiederung" angegeben: "Es ist unvermeidsich, daß die Kirche in ihren äußern Erscheinungen in dem Laatlichen und bürgerlichen Leben auftreten muß, und auf

<sup>•)</sup> Wgl. Kirchen: und Staatsfreund S. 70. Longner a. a. D. S. 12.

Da diese im Allgemeinen nicht angeht, so soll sie an den papstile chen Bullen und Breven, an bischöflichen hirtenbriefen und Entsscheidungen der bischöflichen Gerichte geubt werben.

Kinder, gestistet, als eine sichtbare Anstalt, nicht bloß mit innerer, sondern auch mit äußerer Wirksamkeit. Sie hat die Aufgabe, die erlösende Thätigkeit Christi dem ganzen sündshaften Geschlechte, dem ganzen Adam, zuzuwenden ). Diese Aufgabe haben die Apostel und ihre Rachfolger, die Bischöse, zum Besten der sündigen Menscheit in allen christlichen Jahr-hunderten nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich wirkend aus Erden vollzogen \*\*).

Welche Anschauung hat aber die Bureaufratie, sesthaltend an dem Idol von dem All-Eins des Staates, von der Kirche? Die Kirche ist ihr eine Anstalt, gegen

<sup>\*) &</sup>quot;Wie der Bater mich gesendet, so sende ich euch", sprach Christus pa ben Aposteln. "Mir ist alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden. Gehet hin und lehret alle Bolser und taufet sie in Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes, und lehret sie Alles halten, was ich euch befohlen habt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an's Ende der Beit." Matth. 28, 19. 20.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Achtzehn Jahrhunderte bezeugen" — so sagen die in Burzburg war fammelten Bischöfe in ihrer Denkschrift - "baß bie Rirche es go wesen, welche in fturmbewegten Zeiten, wo die Bogen entfeffelter Leibenschaften in wilber Brandung tobten, Rationen gegen Rationen im Rampfe um Seyn und Nichtseyn sich erhoben, und bie Grundfesten aller burgerlichen und flaatlichen Ordung wantten fest ruhend auf bem Felsen, ben feiner Sturme Bewalt überwit bet und im flaren Aufblicke ju bem, ber ihr haupt und Echein, ihr Führer und Erlenchter fenn will, bis an's Ende ber Beiten - bie Bolfer gefittigt und erzogen, Runfte und Biffenschaften gebflegt und verebelt, allen Arten ber öffentlichen und Privatnoth bie nie verflegenden Quellen ber driftlichen Charitas in ihren mannigfels tigen, alle geiftlichen und leiblichen Berte ber Barmbergigfeit uns faffenben Corporationen geöffnet, Fürsten und Bolfer in ber Ge: rechtigkeit zu vereinbaren gesucht, und fo Ordnung und Rreibeit in allen Berhaltniffen bee öffentlichen und burgerlichen Lebens auf bem einzig wahren Fundamente bes Glaubens zu grunden gewußt hat." Gingel a. a. D. U. Thl. 6. 49.

welche man, wie gegen eine feinbliche Gewalt, stets auf ber but seyn muß, daß sie bem Staate, welcher, wie wir im erften Artifel bemerkt, alle Zwede in sich vereinigt, keine hemmniffe in der Forderung des allgemeinen Beften und ber öffentlichen Wohlfahrt bereitet. Die stereotype hinweisung auf das allgemeine Beste und die öffentliche Bohlfahrt - erinnert unwillfürlich an die Wohlfahrts ausschüffe traurigen Andenkens und baran, daß die Bureaufratie sich noch auf keinen andern Standpunkt erschwungen, als jener Bevollmächtigte der wurtembergischen Regierung bei den Frankfurter Unterhandlungen, von Bangenheim, welcher in der Eröffnungerede sagte: "Wenn auch die gegenwärtige Zeit den Mißbrauch, den die romische Curie von ihrem Einflusse auf das Bolf machen konnte, weniger ju begünstigen scheint, so ist es doch wohl zu bedenken, daß, solange das römische System unerschüttert bleibt — andere Papfte (als Pius VII.) fommen fonnen, von welchen und in welchen das alte Spiel der Politik mit dem Heiligen mit großem und unheilbringendem Erfolge nur zu leicht getrieben werden fann. Das Einbrechen solcher Zeiten ift nicht unwahrscheinlich, ba sich in der Geschichte die Gegensätze suchen" u. s. w.! ")

Bur Motivirung, warum benn ber Polizeistaat auch in unserer Zeit mit seinen alten Wassen — Placet, Censur und Recensur\*\*) — sich auf die Beine machen müsse, ist in der jüngsten "Erwiederung" angegeben: "Es ist unvermeidslich, daß die Kirche in ihren äußern Erscheinungen in dem staatlichen und bürgerlichen Leben austreten muß, und auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Kirchen: und Staatsfreund S. 70. Longner a. a. D. S. 12.

Da biese im Allgemeinen nicht angeht, so soll sie an ben papstil: chen Bullen und Breven, an bischöflichen hirtenbriesen und Entsscheidungen ber bischöflichen Gerichte gentt werben.

dieses Leben Einstuß übt, gleichwie auch sie dem Einstusse des staatlichen und bürgerlichen Lebens ausgesetzt ist; eben darum müssen die gegenseitigen Beziehungen zwischen Staat und Kirche, welche zunächst die Regierungen zu überwachen haben (also der alte Polizeistaat), "in einer Weise geordnet werden, die nicht nur der Würde des Staats, wie der Kirche entspricht ), sondern auch dem Staate keine Hemmnisse in der Förderung des allgemeinen Besten und der öffentlichen Wohlfahrt bereitet."

Es wird zwar der Wunsch ausgesprochen, daß die Kirche mit bem Staate in Anstrebung ber hohern Zwecke, welche beiben gemeinsam, Hand in Band gehen möchte, die Bischöfe aber verdächtigt, als ob sie für alle Gebiete bes kirchlichen Lebens eine völlige Unabhängigfeit von der ftaatlichen Gewalt, d. h. Trennung von Kirche und Staat, verlangt batten, mahrend sie boch in ihrer Denkschrift ausbrucklich sagen: "daß es bei der lebendigsten lleberzeugung von der Rothwendigkeit einer Aenderung" (der bisherigen gedruckten Berhältniffe ber Kirche) "nicht im Willen ber Kirche liege, eine Trennung vom Staate herbeizuführen; daß dieselbe vielmehr nur die, der neuen Ordnung der Dinge im öffentlichen Leben gegenüber, ber Rirche nach ihrer uralten überlieferten Verfassung gebührende Stellung sich zu wahren bedacht sei und seyn muffe", was ebenso auch der Episcopat in Burgburg aussprach \*\*).

Was wird Herr Dombekan von Jaumann in Rotzenburg bazu sagen, daß der vormärzliche Polizeistaat, über welchen er auf dem nachmärzlichen Landtage von 1849 in der 68sten Sitzung seierlich das Anathem aussprach, in ver-

<sup>\*)</sup> Wir haben schon im ersten Artifel gezeigt, wie die Burbe und bas Ansehen ber Kirche burch Placet und Censur gehoben werbe.

<sup>• •)</sup> Gingel a. a. D. G. 253.

igter Gestalt wieder dasteht? Rachdem dieser Kirchenpralat, scher von den Majestätsrechten doch gewiß keinen allzu niesgen Begriff hat, in frommer Begeisterung für die Freisit und Selbstständigkeit der Kirche das Wort genomsn, den königlichen katholischen Kirchenrath, ja selbst das Itusministerium, für überslüssig erklärt hatte, und für die ichlichen Institute (hört!) — die niedern Convikte und Wilhelmsstift — die Aussicht der Bischöse über Discisn u. s. w. vollommen in Anspruch nahm, schloß er mit Worten: "Mag sich aber die Sache wie immer gestalten, wird doch Eins stets gesordert werden können, daß kein olizeistaat, keine Polizeireligion und keine Posseisriche mehr bestehe." Allein dieser Polizeistaat lebt, bt und rumort noch immer, besonders in Würtemberg d Baden\*).

Rach diesen Betrachtungen über die Einleitung zu ber

<sup>\*)</sup> Wie wir aus guter Duelle vernommen, foll ben Jesniten : Batern, welche mit fo ebler Selbstanfopferung jum Beften der Rirche und bes Staates in Würtemberg und Baben Missionen hielten, die Beifung zugegangen fenn, in ber Residenzstadt Stuttgart nicht zu übernachten; auch foll bie Mission in bem fatholis fchen Reuhaufen bei Stutigart ruckgangig gemacht werben wollen. Videbimus! Als fürzlich, fo wird bem "bentschen Bolfeblatte" aus Dobenzollern gefdrieben, zwei Water Jesuiten in Boggingen bei Mößfirch im Großherzogthum Baben eine Miffion hielten, ba erschien im Pfarrhofe baselbit ein babischer Gened'arm, und legte bem geiftlichen Rathe S. folgenbe Fragen zur Beantwortung vor: Wer fint bie Miffionare? Wann fint fie gefommen? Wie lange bleiben fie? Wober fommen fie? - Wir find weit entfernt, ber Polizei bas Recht bestreiten zu wollen, folche Fragen zu fiellen, find aber ber Ansicht, bag es in Burtemberg und Baben gang aus bere Personen und Cachen gabe, bei benen bergleichen Fragen und Magnahmen beffer am rechten Plate maren, ale bei ten fatho: Ufchen Miffionaren und Diffionen.

"Erwiederung" gehen wir nun auf die einzelnen Punkte berfelben über.

Der erste Punkt betrifft die beanspruchte freie Berleihung der Kirchenstellen durch die Bischöfe. Die "Erwiederung" macht geltend, daß in den vormaligen Diöcesen, deren Bruchstücke jest das Bisthum Rottenburg bilden, insbesondere aber in der vormaligen Diöcese Konstanz, diese "freie Berleihung außer Anwendung gekommen", und "dagegen das Patronatsrecht theils von Laien, theils von geistlichen Corporationen zur sast ausnahmslosen Regel geworden sei."

Das Patronatsrecht, wo es durch Bestimmungen bes Rirchenrechts begründet erscheint, erkennen bie Bischofe in ihrer Denkschrift selbst an, nicht aber bas aus ber Succesfion in die fafularifirten geiftlichen Befitthumer hergeleitete Staatspatronatsrecht. Dieses konnen sie nicht anerkennen, da der heilige Stuhl daffelbe in der Rote vom 10. August Biff. 15 und 36 verworfen hat. Schon im Jahre 1807, mo die bayerische Regierung, zur Bluthezeit des Juminatismus und Josephinismus unter bem Minister Montgelas, am 6. Februar an die Bischöfe in Tyrol bas Begehren ftellte, bem Könige die Collatur sammtlicher Benefizien zu überlaffen, wobei ihnen jedoch unverwehrt senn sollte, bei jeder Pfrunde-Erledigung brei Subjette vorzuschlagen, von benen bie Regierung aber auch abweichen fonnte - erflärte Papft Bius VII. durch ben Cardinal Antonelli: "Die Bischöfe sollen fich ber Ernennung zu jenen Benefizien, wozu die Regierung vermöge alten, rechtmäßigen Besites bas Patronaterecht ausübe, nicht widerseten, anbei aber zugleich an jenen Borschriften des Concils von Trient festhalten, welches gebietet, Reinen zu irgend einer Seelsorge zuzulaffen, welcher nicht porläufig von bem Bischofe, bem es zufommt, die Ginsebung in das Benefizium zu ertheilen, gutgeheißen und würdig befunden worden ift. In Bezug auf alle übrigen Collaturen,

die sich der König erst jüngst zugeeignet, und wobei er die alten rechtmäßigen Collatoren unter dem Vorwande der Succession in die Rechte des weltlichen Fürstenthums ihrer Rechte beraubt, da müssen sie sich weigern, die von dem Könige Ernannten einzusehen, sie mögen würdig, oder unwürdig seyn, um sa nicht durch einen amtlichen Aft solche Ungerechtigseit zu bestätigen, die Beraubung der Episcopalrechte gut zu heissen, und endlich, um sich nicht gänzlich alle Wege zu versschließen, die wohlverdienten Priester belohnen zu können ".).

Hiernach läßt sich am besten beurtheilen, was von der in der "Erwiederung" als Rechtstitel geltend gemachten "llesbung" zu halten sei. Abgesehen von den verderblichen Conssequenzen, welche in unserer zum Communismus, Socialismus und Radisalismus so sehr hinneigenden Zeit daraus gezogen werden können, fragen wir hier nur: wie alt ist diese Uedung? aus welcher Zeit stammt sie? Autwort: aus der Zeit der Säsularisation und des unseligen Reichsdeputations: Recesses, aus der Rheinbundszeit, wo mit den kirchlichen, wie mit andern Sachen tabula rasa gemacht wurde. Dieser erst seit einigen Decennien dauernden leb ung steht aber eine andere rechtmäßige, seit Jahrhunderten bestehende Uedung— die freie Collatur der Bischöse, entgegen, wo diese nicht durch ein auf einem gültigen Rechtstitel beruhendes Patronatsrecht beschränkt ist.

<sup>\*)</sup> Bgl. "Denkwürdigkeiten ans der Geschichte Süddeutschlands im neunzehnten Jahrhundert", in Besnard's "Repertorium für kathelissches Leben und Wirken". 1843. Num. 8 bis 12. — Diese Denkswärdigkeiten bieten überhaupt zur Würdigung der verliegenden Sache sehr interessante Parallelen dar. Es wird in denselben nasmentlich auch darüber geklagt, daß der Allerhöchste Rame Seiner Rajestät als Aegide zur Deckung einer salschen und schlechsten Theorie vorgehalten werde — eine Taktif, welche in der Renzeit selbst in constitutionellen Staaten hänsig angewandt wird.

Bang richtig sprechen sich barüber bie Bischofe Breu-Bens in ihrer Denfschrift aus. Seit ber Gafularisation hat bie Staatsgewalt bas Patronaterecht und mit ihm bas Prafentations - und Ernennungsrecht für fich ohne firchlichen Rechtstitel in Anspruch genommen, als verftunde sich bas von Wurde die Frage nach bem Grunde jener in Anspruch genommenen Rechte erhoben, fo murde Berichiedenes angegeben. Bald wurde behauptet, bie Staatsgewalt habe jene Rechte beshalb erlangt, weil sie Rachfolger ber aufgehobenen Anstalten geworden sei, und bald wurde vorgegeben, fie sei baburch in beren Besitz gefommen, weil mit bem Erwerben ber Güter ber aufgehobenen firchlichen Anstalten auch alle früheren Rechte berselben in ihre Hand übergegangen seien. Es ist aber weber bas Eine noch bas Andere in Wahrheit begründet. Das Patronats - und Prafentationsrecht, welches die aufgehobenen firchlichen Anstalten beseffen haben, fand ben betreffenden Stiftern, Rapiteln, Klöstern, sowie ben einzelnen Dignitaren und Pralaten, Bischöfen zc. nur als folden zu; es war ein firchliches Patronaterecht, sohin im mer nur ein personliches, nicht ein reales, ein auf ben Gütern als solchen haftendes, und fonnte baher nur von einer firchlichen Person als solcher, und nie von bem Gater, besitzer ausgeübt werden. Daß dem also sei, weiset die Spezialgeschichte nach. Jene Rechte haben bald in der Fundation und bald in der Incorporation ihren Ursprung, und konnten an die firchliche Austalt ober Bürde nur als firchliche übergeben. Mit jenen firchlichen Anstalten und Personen ift baber auch dieses Recht erloschen, wie das Geschlechts- ober Familienpatronat (jus patronatus gentilitium) mit dem Geschlechte erlischt, und dasselbe konnte so wenig an Dritte wie duch Erbfall übergehen, als diefes die firchliche Wurde gefonnt hatte, oder als die dieser firchlichen Würde anhaftenden bischof. lichen ober gleichsam bischöflichen Jurisdiftionsrechte an die neuen faktischen Besitzer jener Guter übergegangen finb.

Die durch §. 36 des Reichsbeputations - Hauptschlusses übergegangenen Rechte waren dingliche und auf Dinge sich beziehende, nicht aber firchliche und geistliche Rechte (spiritualia), die nicht gegen dingliche und zeitliche Güter veräusserlich sind, von welcher Art das Patronatsrecht ist. Der Reichsbeputations - Hauptschluß konnte nur weltliche Rechte übertragen. Die Behauptung und Ausübung diese Staats-Patronatsrechtes trug daher von Anfang an keine innere Rechtsertigung in sich, sondern war zu der eben vorausgezgangenen gewaltsamen Sätularisation eine neue Gewaltthat des Stärkern gegen den Schwächern. Sie war und blieb niemals etwas Anderes, als eine faktische Usurpation.

Wenn die Fürsten die Kirche auch verschiedentlich, mehr oder minder angemessen, botirt haben, so ist diese Dotation doch keine solche, welche nach den canonischen Grundbedingungen und rechtlich ein Patronat begründen könnte; ihr geht das eine Grundersordernis ab, daß die Dotation ein Ausstuß der Liberalität gegen die Kirche, ein an dieselbe dargegebenes Gesschent — nicht eine Rechtsverpslichtung (wie z. B. die aus s. 35 des Reichsbeputations-Hauptschlusses hervorgehende) — seyn darf. Die Dotation muß ex propriis, nicht aus dem Kirchenvermögen, enthoden und bestritten worden seyn.\*) Bei der Frage endlich, ob in den sätularisirten Bisthümern die Verleihung von den Bischösen als solchen geschehen sei, spricht die Bermuthung sür das bischösliche Recht, indem die Ratur und Geschichte des Patronatsrechtes dies erheischt.\*\*)

So anerkennenswerth es ist, daß die Landesherren bei Ausübung des Staatspatronatsrechts dafür sorgten, daß durch Berathung katholischer Collegien die Interessen der katholischen Kirche gewahrt würden, so könnte doch leicht nachgewiesen

<sup>\*)</sup> Bgl. Longuer Darftellung ber Rechtsverhaltniffe se. 6. 242 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Evelt: Die Rirche und ihre Inftitute auf bem Gebiete ber Bermögeneverwaltung. g. 36.

werben, daß dies nicht immer geschehen ift, indem diese Collegien nicht selten andere Interessen im Auge hatten.

Wie wenig stichhaltig bemnach die in Punkt I. der "Erwiederung" angegebenen "motivirenden Erwägungen" seien, ergibt sich aus dem Bisherigen von selbst.

Die Erwiederung" stellt aber die Sache so dar, als ob die Staatsgewalt in vollem Rechte, die Bischöse dagegen im Unrechte wären, weshalb sie die nachstehenden Märzhescheerungen mit vollem Danke annehmen sollten. Erstens: "daß ihnen — solange die Landesherren nicht anders verfügen — die Berleihung der im sechsten und zwölsten Monat eines jeden Jahres durch Todessall erledigt werdenden Kirchenstellen des soniglichen Patronats vorbehaltlich der landesherrlichen Bestitigung der Ernannten überlassen wird."

Daß und warum ben Bischöfen gerabe ber fechste und zwölfte Monat eingeräumt wurde, darüber wollen wir die nahere Betrachtung den Statistifern überlassen. Die Berjaser ber "Erwiederung" haben hier die alternatio mensium im Auge gehabt, aber im Schenken sich nicht zu sehr vergreifen wollen. Es muß hier in Erinnerung gebracht werben, baj der hl. Stuhl in der Rote vom 10. August 1819 Ziff. 35 ausbrudlich bemerkt hat: aus ben Bestimmungen bes Art. VIL der Franksurter - Deklaration gehe hervor, daß die protestantischen Souverane gerne alle jene Pfründen verleihen moch ten, von benen sie glauben, daß sie von den alten Bischöfen Deutschlands nicht als Bischöfen, sonbern als Patronen verliehen worden seien, und welche den größten Theil von benen ausmachen, die überhaupt von ben besagten Bischofen verliehen wurden; ferner gehe hervor, daß sie außerdem auch alle bie Pfründen verleihen möchten, hinsichtlich beren bas Patronaterecht den geistlichen Corporationen zustand, welche supprimirt worden. Der erste dieser Punkte sei zwar dem Confordate Rifolaus V. entgegen. Indessen werde ber hl. Bater von dem aufrichtigsten Wunsche beseelt, die kirchlichen degenstände in bem Gebiete der vereinten protestantischen jurften und Staaten in Ordnung zu wissen, auch bieses Opfer bringen, indem er den Bischöfen die Berleihing ber Pfründen in den — dem hl. Stuhle vorbehalteen - Monaten zugestehen wolle, wenn baburch bie Berandlungen zu einem glüdlichen Ausgang geleitet werben önnten. Zum Beweise, baß bie Bischöfe fein Patronateecht zur Verleihung der ermähnten Pfründen hatten, ift ingeführt, daß viele die Alternation der Monate, welche ihnen n bem Confordate Nikolaus V. angeboten murben, angecommen haben, einige das Indult zur Berleihung auch in en papftlichen Monaten nachsuchten und erhielten. In Bereff ber von ben unterbrudten Corporationen verliehenen Benefizien fagte ber hl. Bater in feiner eblen Liberalität zu, ie Berleihung biefer Pfrunden gleichfalls ben Bischöfen u überlaffen, und zwar unter ber Bedingung, fie nur folchen Berfonen zu verleihen, welche, außerdem daß fie beren würdig, ruch noch ben resp. Regierungen angenehm seien. Ran sieht hieraus, daß ber hl. Bater weit liberaler war, als est die vereinten Regierungen, welche in ihrer "Erwiederung" en Bischöfen nur ein Sechstel ber durch Todes fall erleigten Pfründen überlaffen wollen. Ueberdies ift die landeserrliche Bestätigung überall vorbehalten.\*)

Iweitens: In allen Fällen, wo bem Landesherrn das Besetzungsrecht zukommt, werde das bischöfliche Ordinariat zit seinem Gutachten vernommen, und auf dieses jede angezessene Rücksicht genommen werden, jedoch unbeschabet der reten königlichen Entschließung; auch werde die Einleitung etroffen werden, daß auch bei Privatpatronats-Rirchenstellen

<sup>\*)</sup> In Bapern wollte man ben Bischöfen vor Abschluß bes Concorbates ein Drittel ber Pfarreien einräumen, vgl. "das Recht ber Kirche und die Staatsgewalt in Vapern" zu Art. XI. des Concordates.

ein Gleiches beobachtet werbe. Weit liberaler zeigte sich die f. preußische Regierung. In Art. 14 der B.U. vom 5. Dezember 1848 heißt es: "Ueber das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter welchen dasselbe aufzuheben, wird ein besonderes Gesetz gegeben." Art. 15: "Das dem Staate zustehende Vorschlags", Wahl s oder Bestätigungsrecht bei Bessehung kirchlicher Stellen ist ausgehoben."

Drittens: Das bischösliche Devolutionsrecht wird nur bei Rirchenstellen, welche Privatpatrone zu besetzen haben, nicht aber bei benen, wo der Landesherr Patron ist, anerkannt. Da aber das Patronatsrecht des Landesherrn sein Majestätsrecht ist, so ist nicht abzusehen, warum hier eine Ausnahme von der Regel stattsinden soll. Uebrigens würden gewiß die Bischöse hierauf kein besonderes Gewicht legen, wenn in andern Punkten gegen sie eine größere Liberalität gezeigt wurde.

Biertens: "Wenn eine Kirchenpfründe aus Mitteln des allgemeinen katholischen Kirchenvermögens (Interkalarsond) neu errichtet, oder um mehr als die Hälfte aufgebessert wird, so soll das Verleihungsrecht dem Bischose ganz oder beziehungsweise abwechselnd zufallen." Es wurde schon in einem Artifel des "deutschen Volksblattes" darauf ausmerksam gemacht wie es auffallen müsse, daß es heiße "wird", nicht wurde, da wenig Aussicht vorhanden ist, daß der katholische Interkalarsond noch Pfarreien werde neu errichten oder außessern können.

Auch in den Fällen 3. und 4. ist die landesherrliche Bestätigung vorbehalten, und die Forderung der Bischöse, wonach das bischösliche Verleihungsrecht von einer Bestätigung oder Defretertheilung der Staatsgewalt nicht abhängig seyn dürse, damit zurückgewiesen, daß es ein unbestreitbares Recht des Ländesherrn sey, einen Jeden, welcher ein .öffentliches Aut mit äußerer Wirksamseit im Staate" übernehme (es wird

wohl kein Amt ohne äußere Wirksamkeit geben), in diesem Amte zu bestätigen. Das alte Lied von der Staatsomnipotenz, wonach alle Nemter als Staatsämter erscheinen! Allerdings haben die meisten Kirchenämter in der oberrheinischen Kirchensprovinz staatliche Annera erhalten; allein die Kirchensdiener würden froh seyn, wenn sie dieses staatlichen Ballastes entledigt würden, welcher selten zum Besten der Kirche gesteicht.

Der zweite Punft ber "Erwiederung" verbreitet sich über die Prüfung der Candidaten des geistlichen Standes. In der motivirenden Einleitung wird gesagt: die L. Regierung habe das Recht der Bischöfe, die für die Uebernahme ber geistlichen Verrichtungen zu Weihenden, und bies jenigen, welche ihre Befähigung für Kirchenpfrunden nachweisen wollen, zu prufen, nie verkannt. Wenn aber bie nieberen Convifte firchliche Anstalten zur Bilbung der Candidaten des geiftlichen Standes sind, ober wenigstens sehn sollten, wie Dombekan von Jaumann, welcher ben Dajestäterechten gewiß nichts vergeben will, behauptete, so hatte bem Bischose gleich bei Errichtung berfelben ein entsprechender Ginfluß gestattet merben follen, mas aber bisher nicht geschehen; ja selbst bei ber Aufnahmsprüfung in das Priesterseminar war der Ginfluß des Bischofe nur ein secundarer, ebenso bei der zweiten Dienftprufung, was die "Erwiederung" selbst zugibt, indem sie sagt: die f. Regierung trage fein Bebenken, Diesem Anerkenntniß bei ber nunmehr eintretenden Regelung dieser Angelegenheiten "einen entschiedenern Ausbrud" zu geben.

Die "Erwiederung" drückt aber ihre hohe Mißbilligung dars über aus, daß die Bischöse es gewagt haben, ein von jeder Berstretung des Staats bei jenen Prüfungen fre ies Prüfungsrecht zu beanspruchen, da doch die Regierung ein lebhastes Interesse an einer "gediegenen Ausbildung" (zweckmäßigen Ausbildung) sür den geistlichen Stand zu nehmen nie aufhören könne. (Hier ist ein Mißtrauensvotum ausgesprochen!) Uebers

vies habe die Regierung für eine solche gediegene Ausbildung aus öffentlichen Mitteln fortwährend die bedeutendsten Opfer gebracht. (Solche Opfer hat dieselbe aber schon vor Errichtung der katholischen Convikte auch für die protestantische Kirche gebracht und bringt sie noch; es forderte also die Parität, daß auch für die katholische Kirche solche gebracht wurden. Würde das eingezogene protestantische und katholische Kirchengut herausgegeben, so wären solche bedeutenden Opfer aus öffentlichen Mitteln nicht erforderlich, und die Katholisen befänden sich nicht in der unangenehmen Lage, fortwährend Rangel an Dankbarkeit sich vorwerfen lassen zu müssen, wie dies namentlich von dem Verfasser der "Beleuchtung der Angrisse gegen die würtembergische Regierung in Sachen der katholischen Kirche" so oft und bitter geschah).

Bas nun im Besonbern:

- A. die Prüfung behufs ber Aufnahme in das Priesterseminar betrifft, so haben wir schon im I. Art. zu g. 8. der revidirten BD. vom 1. März unsere Bemerkung gemacht;
- B. hinsichtlich der Conkursprüfung für definitive Bedienstung wird eine besondere Verfügung in Aussicht gestellt,
  in welche folgende Säte aufgenommen werden sollen:
  - Die Confursprüfung geschieht am Bischofssitze unter ber Leitung bes Herrn Bischofs ober eines hierzu beauftragten Mitglieds des Domkapitels, und wird von dem bischöflichen Ordinariate, nach Rücksprache mit der Staatsbehörde, angeordnet und ausgeschrieben; das bischöfliche Ordinariat erkennt über die Zulassung zu derselben.
  - 2) Die Staatsbehörde beschickt die Conkursprüfung durch einen Commissär, welcher sich davon zu überzeugen hat, ob die Vorschristen für diese Prüfung (welche? die des hl. Kirchenrathes von Trient ober die des k. kathol. Kirchenrathes in Stuttgart?) eingehalten

werben. Derselbe ist befugt, die Fähigkeitserklärung berjenigen Candidaten, bei welchen er hiezu Grund zu haben glaubt, vorbehaltlich der Entscheidung der Staatsbehörde, vorläusig zu beanstanden.

- Prüfungs Commission einen oder zwei Examinatoren beiordnen, welche die Candidaten hinsichtlich ihrer Kenntnisse im Kirchenrecht und in der Landesgesetzgebung in Beziehung auf Kirche und Schule zu prüfen und bei der Bestimmung des Gesammtprüsungs-Ergebnisses mitzuwirken haben. Sie kann diese Besugnisse, wenn sie ein besonderes Mitglied der Prüsungs-Commission nicht bestellen will, dem zu Zisser 2 genannten Regierungs-Commissär übertragen.
- 1) Die Zeugnisse werden nach beendigtem Prüfungsgesschäft für die von dem landesherrlichen Commissär nicht beanstandeten Candidaten im Namen des bischöflichen Ordinariats ausgefertigt.

Run aber verfügt in Ziffer 1. die Staatsgewalt über 16, worüber sie gar nicht zu verfügen hat, indem hierüber ist von competenter Stelle verfügt ist. Die hl. Kirchensammlung von Trient hat in der XXIV. Situng c. 18 de die nöthige Verfügung getrossen, nach welcher sich die Bisse zu richten haben; vergl. noch Pius' V. Bulle: "conselis" vom 18. Mai 1566, Benedicti XIV. constit. "cum ilvom 14. Dezember 1742 und de Synod. dioeces. libr. IV. — Freilich wurde bei den Franksurter Unterhandsigen die Ansicht ausgesprochen: als Hülfsmittel zu fruchtzn Grundsähen seien nur diesenigen Dekrete des Conzils Trient anwendbar, welche angemessen, d. h. zweckssig, seien. Obiges Dekret scheint nun natürlich der Bustratie nicht "angemessen."

Auch die Kirche nimmt lebhaften Antheil an der gediesen und zweckmäßigen Ausbildung der Staatsbeamten und xxI.

bes Militars, indem auch fie, wie die "Erwiederung" selbst zugibt, dem Einflusse des staatlichen und bürgerlichen Lebens ausgesett ift und eine Corruption unter biesen zwei wichtigen Ständen auch nachtheilig auf bas sittlich religiose Leben somit auf das allgemeine Beste und die öffentliche Wohlfahrt einwirkt, an welcher ber Rirche soviel, als bem Staate gelegen ift. Wir haben aber noch nirgends gelesen, bas bie Staatsbehörde, ehe fie eine Prüfung für die Regiminals ober Rechtscandidaten oder Offizierszöglinge ausschreibt, vorher Rücksprache mit dem bischöflichen Ordinariate gepflogen, und ein Domkapitular einer solchen Prüfung angewohnt habe, mas boch, ba die Kirche bem Staate nicht subordinirt, sondern coordinirt ift, mit gleichem Rechte gefordert werben fonnte. Allein die Kirche ist nicht so mißtrauisch und argwöhnisch, wie die Staatsgewalt in Würtemberg; sie läßt den Staat gerne in seiner Sphare gemahren, wenn nur auch dieser bas Bleide thun würde.

Ziffer 2 ist nicht nur ein Mißtrauensvotum, sondern ein Armuthszeugniß, für die Bischöfe ausgestellt, indem der landesherrliche Commissär sich über die wissenschaftliche und moralische Fähigkeit der Candidaten lleberzeugung verschassen und die Entscheidung der Staatsbehörde hierüber abgewartet werden soll.

Noch verwunderlicher ist bei Ziffer 3 die Bestimmung, daß die Staatsgewalt der bischösslichen Prüfungs. Commission einen oder zwei Eraminatoren beiordnen will, um aus dem Kirchenrecht (hört! hört!) und aus der Landesgesetzgebung zu eraminiren. So etwas wird, außer da, wo der Josephinismus zur vollen Blüthe gelangte, in der satholischen Welt noch nicht erhört worden seyn. Daß ein landescherrlicher Commissär etwa aus der Landesgesetzgebung eraminirte, das ließe sich doch noch einigermaßen rechtsertigen, aber aus dem Kirchenrechte — dieß gibt gar zu deutlich zu verstehen, worauf es bei der "zweämäßigen" und "gedies

iehen sei. Uebrigens können sich diesenigen Candidaten, ichen es bloß um die Befähigung und Bedienstung zu thun auf diesen Staatscanonisten freuen — das crux, welches ist gewöhnlich das Kirchenrecht und die Gesetzgebung für ist, wird ihnen bedeutend erleichtert. Sie können, ohne ise Divinationsgabe, aus der Geschichte des staatskirchlisn Craminationswesens so ziemlich zum Voraus wissen, auf sie sich gesaßt zu machen haben, um die Note Ia. oder zu erhalten \*).

Die mehrermähnten "Denfwürdigkeiten aus ber Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderte" ergählen, daß bie baberische Regies rung, jur Beit, wo Tyrol noch ju Bayern gehörte, folgende Fras gen gestellt habe: 1. Ist jeder Unterthan, von welchem Range er auch fenn mag, verbunden, bas bestehende Staatsgeset über bie Bergebung ber Pfarreien unbedingt ju befolgen? 2. Rann ein Bis schof diesem Besetze unter bem Bormanbe, bie Rirche habe anbers bestimmt, er sei burch Gid verbunden, die Rechte seiner Rirche gu vertheibigen, er habe vom Papste die Erlaubniß noch nicht erhalten, ben Gehorsam versagen? 3. Ift bas bestehende Geset, keinen Recurs nach Rom zu nehmen, furz, keine Schrift bahin zu befördern, ohne Alles vorläufig der Landesstelle vorgelegt zu haben, im Gewissen verbindlich? 4. Konnen papstliche Bullen, Breven ober andere Acte, wenn selbe das Placetum regium nicht erhalten, verbindlich fenn? - Der gute Throler=Rlerus, welcher noch feine "zweds mäßige" Bilbung in Staatsanstalten erhalten hatte, beantwortete ungeschickter Weise biese Fragen sammt und sonbers in ganz verkehrtem Sinne; er fagte Nein! wo er hatte Ja! und Ja! wo er hatte Rein! sagen sollen. Bgl. "Repertorium für katholisches Leben und Wirfen von Besnard" 1843. Num. 8 bis 12. — Wels che Fragen in Burtemberg gestellt wurden, darüber geben ble "Historisch=politischen Blätter", Band XVII, und bie "Ulmer Jahres» schrift für Theologie und Kirchenrecht", Bb. I bis VI, Ulm 1806 bis 1824, welche jum Stubium bes Staatsfirchenrechts befenbers au empfehlen find, sowie auch die "freimuthigen Blatter" von Bflang genügenden Aufschluß.

Rach Ziffer 4 barf die bischöfliche Prüfungs-Commission die Zeugnisse nur für die "Richtbeanstandeten" ausstellen. An Beanstandungen wird es, wenn je dieses Examinationsprojekt zu Stande kommen sollte, gewiß nicht fehlen.

Der britte Punkt verbreitet sich über die bischöfliche Gerichtsbarkeit im engern Sinn. Diese wird unter der Boraussehung, daß das bischöfliche und erzbischöfliche geifeliche Gericht nach dem Wunsche der Staatsgewalt und nach den unten bezeichneten Bestimmungen bestellt werde, als Regel anerkannt. Der Umfang dieses Rechtes wird dahin bestimmt: "Es sei die Besugniß des Bischofs, durch diese Gerichte Geiseliche, welche sich Vergehen gegen die Disziplin zu Schulden kommen lassen, oder das ihnen übertragene Rirchenamt nicht der übernommenen Verpslichtung gemäß verwalten, nach Vorsschrift der Kirchen geses selbstständig zu bestrafen."

Abgesehen davon, daß so der Begriff und Umfang der bis schöflichen Gerichtsbarkeit allzusehr beschränkt ift, indem z. B. Berfehlungen gegen die Lehre, Chestreitigkeiten zc. gar nicht erwähnt find, stehen die von der Staatsgewalt vorgeschriebenen Bestimmungen in direktem Widerspruch mit der Zusicherung, die bischöfliche Gerichtsbarkeit solle "nach Borschrift ber Kirchengesehe" und "selbstständig" ausgeübt werben. Die bischöfe liche Gerichtsbarfeit ift zwar als Regel anerkannt, allein es werden ihr so viele Ausnahmen, so viele Wenn und Aber entgegengestellt, daß die Ausnahmen zur Regel werben, und von einer Freiheit und Selbstständigkeit ber bischöflichen Gerichte gar feine Rebe mehr feyn fann. Das canonifche Recht hat sehr gute Bestimmungen über bie Ausübung ber bischöflichen Berichtsbarfeit in Streitsachen (zu welchen auch bie Cheftreitfachen, die in der "Erwiederung" wohl absichtlich ganz mit Stillschweigen übergangen sind, gehören), über Straffachen, Gerichts verfahren 2c. gegeben, so daß, wenn man die Kirche frei gewähren läßt, über rechtswidrige Eingriffe und widerrechtliches Berfahren Riemand wird flagen konnen, und wenn je geflagt verben sollte, so wird auf dem kirchlichen Instanzwege gewiß ie nothige Abhülfe getroffen werden, so daß es einer appellaio tanquam ab abusu — eines Recurses an die Staatsbeörde — gar nicht bedarf, wenn auch einige babischen Klerier, aus wohlbekannten Gründen, die Staatsbehörde um Aufechthaltung dieser Bestimmung angegangen haben sollten.

Uns in canonische Erörterungen hier einzulassen, wäre anz überstüssig und nuplos, denn da, wo der Grundsatz aussehrrochen wird, daß es sich nicht mehr von der Grundlage nd Grenzscheidung der Kirchen- und Staatsgewalt handle, ondern von einer bloßen Abtheilung und Begrenzung der die jorm der Verhandlungen respicirenden Geschäfte, daß, was mmer in einem Staatsgesetze oder einer Verordnung der Kirche egenüber sestgestellt sei, als unabänderliche Norm dienen musse, vo mit Einem Worte das Prinzip der Omnipotenz des Staasses ausgesprochen ist — da sind alle canonistischen Erörterungen imsonst.\*) Daß aber dieses falsche Prinzip der Omnipotenz ind Omniscienz des Staates zur Stunde noch sestgehalten verde, geht aus den nachsolgenden Bestimmungen aus Klarste verdor.

Die bischösliche Gerichtsbarkeit wird als Regel anerkannt. Benn jedoch das Erkenntniß des bischöslichen Gerichtes gesichtet ist: a) auf Versetzung; b) auf Suspension vom Amte (mit ider ohne Bestellung eines vom Suspendirten zu bezahlenden Imtsverwesers) oder vom Ordo auf mehr, als drei Monate; d) auf Einberusung in das Besserungshaus der Diöcese auf nehr als drei Monate; d) auf Zurückstung an eine nach kang und Gehalt geringere Stelle, oder endlich e) auf Entschung vom Amt — so kann zum Vollzug eines solchen Ersenntnisses, sei es, daß der Angeschuldigte sich schon bei der Entscheidung des bischöslichen Gerichtes beruhigte, oder daß

<sup>\*) &</sup>quot;Rachtrag zur Motion bes Bischofs von Rottenburg, Staatsrath v. Reller, über Erhaltung bes Kirchenfriedens" S. 72.

bieselbe von höherer Instanz ausgegangen, doch erst dann gesschritten werden, wenn auch von Staatswegen von den Alsten Einsicht genommen und ausgesprochen worden ist, das gegen den Bollzug nichts zu erinnern gefunden werde. Dem bischöslichen Gericht wird zwar das Recht eingeräumt, auch auf Gelbstrafen bis zu dem Betrag von dreißig Gulden zu erkennen. Die bischösliche Behörde ist aber verbunden, in allen Disciplinarstraffällen ohne Ausnahme eine Abschrift des erlassenen Erkenntnisses der Staatsbehörde zur Nachricht mitzutheilen.

3 weitens: ber bischöflichen Behörde fommt es zu, die Untersuchung anzuordnen und durch einen geistlichen Commissie führen zu lassen. Der Lettere wird jedoch, wenn Zeugen ju vernehmen sind, ben zuständigen weltlichen Beamten ersuchen, diefelben vorzuladen, und, sofern ihre Beeidigung nothwendig ift, diese vorzunehmen, oder die eidliche Bernehmung felbft ju vollziehen. Die Staatsbehörde behält sich vor, in benjenigen Fällen, wo zum Vollzug bes Erfenntnisses bie ftaatliche Bustimmung erforderlich ist, die Untersuchung, wenn sie mangelhaft geführt mare, erganzen zu lassen, und hiemit nothigenfalls einen weltlichen Beamten zu beauftragen. Auch steht es ihr zu, in ben ihrer Cognition unterliegenden Disciplinarfällen aus besonderen Gründen bem geistlichen Commiffar für die Untersuchung von Anfang an einen weltlichen Beamten beizugeben. Indem die f. Regierung ber bischöflichen Beborbe die Ausübung ber Disciplinarstrafgewalt gegen Geiftliche umer ben hievor bezeichneten Bestimmungen überläßt, "behält fie sich vor, in Fällen, wo das öffentliche Wohl dieses erheis schen sollte, mit den geeigneten Mitteln durch ihre Organe selbst einzuschreiten." Diese Bestimmungen sprechen schon an und für sich zu laut aus, was es mit der "Freiheit und Selbstständigkeit" der bischöflichen Gerichte für eine Bewandtniß, und welche Vorstellung die Staatsbehörde von solchen Gerichten habe, als daß es eines weitern Commentares bedürfte. Schon die Ehre und bas Ansehen der Bischöfe fordert es, daß sie hiegegen feierliche Verwahrung einlegen.

Drittens: "Das bischöfliche Gericht" (geiftliche Gericht erfter Inftang) "foll aus minbestens brei Mitgliebern, namlich aus zwei Geiftlichen und einem rechtsgelehrten, auf Grund ber Staatsprüfung zum Richteramt befähigten Mit-Das erzbischöfliche Gericht" (geiftliche gliede bestehen. Gericht zweiter Instanz) "soll mit wenigstens fünf Mitglie= bern besetzt senn, wovon Eines auf ben Grund ber Staatsprufung zum Richteramte befähigt seyn muß. Die Mitglieber ber geiftlichen Gerichte beiber Instanzen werben von bem Herrn Bischofe, beziehungsweise von dem Herrn Erzbischofe, ständig bestellt und bedürfen, soweit sie nicht aus der Mitte bes bischöflichen Orbinariats genommen find" (in welchem Falle jedoch der Staatsfasse tein weiterer Auswand verurfacht werben foll), "ber staatlichen Bestätigung. Staatsbehorde ift von dem jeweiligen Personalstande des bis schöflichen Gerichts in Renntniß zu fegen."

Hier verfügt die Staatsgewalt wieder über Dinge, über welche sie gar nicht zu verfügen hat. Das canonische Recht, und namentlich die Kirchenversammlung von Trient, haben genaue Berfügung über die Bestellung der geistlichen Gerichten rechts, verständige Laien (Syndici, Justitiarii) von den Bischösen beisgegeben werden, ist ganz in der Ordnung, zumal da in neuerer Zeit die wenigsten Domkapitularen Doctores utriusque juris sind. Die Ausstellung solcher rechtskundigen Laien ist in Deutschland eine alte Observanz. Auch dagegen wolslen wir nichts einwenden, daß der oder die dem bischössischen Erichte beigegebenen rechtsgelehrten, weltlichen Mits

<sup>\*)</sup> Bgl. Concil. Trid. sess. XXIV. c. 20 de ref.; sess. XXV. c. 10 de ref.; — Permaneber's Kirchenrecht, IL Bb. §. 486. §. 529 ¶.

## Refultate ber Rarieruber-Conferengen.

uf Grund der Staatsprüsung jum Richteramt besässellen. Allein dieß ist nicht abzusehen, warum, geistlichen Gerichte mit solchen geprüsten, rechtsten Mitgliedern bestellt sind, die Streitsachen und sie dann doch noch vor die Staatsbehörde geschleppt, regerüst und revidirt werden sollen? Sind denn die bei dem badischen Obers und dem würtembergischen rathe ic. von besonderer Dualität und Species? lich der Bischof, wenn er, wozu er berechtigt ist, istlichen außer dem Domfapitel zum Mitgliede des Gerichtes ernennt, ihn aus seinen eigenen Mitzielen solle, ist eine unwürdige Veschränfung und ein Zwang.

rtend: "Dem Herrn Bischof kommt es zu, in File berselbe als personlicher Bisitator in der Diöcese und von Bersehlungen von Geistlichen Kenntnis



machen, wenn er etwa in die Lage versett würde, das ganze Domkapitel zu suspendiren? was kein undenkbarer Fall ift.

Fünftens: "Die bischöfliche Behörde bleibt verbunden, die Untersuchungsaften gegen Geistliche der Staatsbehörde jederzeit auf Verlangen vollständig mitzutheilen."

Sechstens: "Die Disciplinarstrafgewalt der Staatsbeshörden gegen Geistliche im Staatsbienste, ober in ihrer Eisgenschaft als Staatsbeamte" (Beamte des bürgerlichen Stansbes, Lehrer, Schulinspektoren u. s. w.) "wird vorbehalten."

Siebentens: "Bon allen durch die Staatsbehörden gegen Geistliche erlassenen Straferkenntnissen wird die bischöfeliche Behörde in Kenntniß gesetzt werden."

Worauf gründet sich die in Biff. 5 ausgesprochene Berbindlichkeit? Worauf der Recursus ab abusu? Auf das faliche Princip von ber Omnipotenz des Staates, nach welchem es feine Gerichtsbarkeit gibt, als die des Staates, und die bis schöfliche nur als eine vom Staate belegirte betrachtet wird, die er, wie es ihm beliebt, mehr ober weniger beschränken fann. Allein nach fatholischer Anschauungsweise ist und bleibt der Bischof Ordinarius judex. In firchlichen Dingen hat er seine Jurisdiftionsgewalt nicht vom Staate, sondern von Gott, bem göttlichen Stifter der Rirche, erhalten. Auf dem firchlichen Gebiete find die Staatsangehörigen nicht schutz- und rechtlos, es steht einem Jeben ber Weg der Appellation in höherer Instanz offen. Wenn die Bischöfe ober beren Gerichte in das ftaatliche oder burgers liche Gebiet übergreifen, ba mag ber Staat einschreiten, da mag er Gebrauch von dem jus cavendi machen. es auch", wie im Schlußsatz bieses Artifels bemerft ist,

syn. dioeces. lib. 12. c. 8.; Permaneber's Kirchenrecht II. Bb. 5. 560. — Daß bie burch ben Bischof suspendirten Klerifer besthalb nicht rechtlos werben, hieraber vergl. Ferraris prompta Biblioth. canon. Art. L. suspensio.

"feineswegs in der Absicht der Staatsgewalt liegt, gesgen jedes Erkenntnis des geistlichen Gerichts gleichsam eine Appellation an die Staatsbehörde, als an eine höhere Instanz, zu gestatten", so ist und bleibt §. 36 der landeshertslichen Berordnung vom 30. Januar 1830 dennoch verwerfslich. Das Princip, auf welchem der recursus ab abusu berucht, ist ein falsches; ob nun diese appellatio nur das eine oder andere Mal eintrete, darauf kommt es nicht an \*).

Sanz richtig sagen baher die Bischöfe Bayerns in ihrer Denkschrift: "Die Urtheile, welche in Sachen, die vor das bischöfliche Forum gehören" (wohin auch die Chesachen zählen), "ergehen, müssen als Entscheidungen der competenten Behörde angesehen werden, gegen welche nur der canonische Recurs in dem von der Kirche nach hierarchischer Ordnung eingessührten Instanzenzug stattsinden kann; denn ein Recurs an die Staatsbehörde würde offenbar eine Jurisdistion in sirchslichen Angelegenheiten auf Seite des Staates voraussehen, die ihm nicht zusommt. Auch als einsacher Recurs erscheint er nicht nothwendig, weil der Betheiligte nicht rechtlos gestellt ist, sondern durch den canonischen Recurs an den höshern kirchlichen Richter, sowohl bezüglich materieller, als sormeller Beschwerden, durch reformatorische Sentenz Abhülse erlangen kann" \*\*).

Der vierte Punkt betrifft die Einrichtung von Anabenseminarien nach der Vorschrift der Kirchenversammlung von Trient, und der Bestimmung des Art. V der Bulle: Ad dominici gregis custodiam. Die "Erwiederung" sagt: die königliche Regierung könne sich nicht bewogen sinden, zur Errichtung solcher Seminarien, im Sinne der Denkschrift,

<sup>\*)</sup> Bgl. die Ausführung in Phillips' Kirchenrecht Bb. 11. §. 111. 112 über das Placet und die appellatio tanquam ab abusu.

<sup>\*\*)</sup> Gințel a. a. D. S. 188.

vie Hand zu bieten \*), da dieses Institut, ungeachtet der in der Denkschrift angesührten Festsehung des Concils von Trient n drei Jahrhunderten in Deutschland keinen Boden gewonsen habe.

Geset, aber nicht zugegeben, die Knabenseminarien haten drei Jahrhunderte in Deutschland keinen Boden gefaßt, o folgt baraus nicht, daß auch jett kein bringendes Bedürfviß zu solchen vorhanden sei, und daß sie auch jest in Deutschland feinen Boben fassen fonnten und unfruchtbare, der vielleicht gar schädliche Pflanzen wären. Die Kirche ichtet sich in ihren Institutionen nach dem jedesmaligen Bedrfnisse. So lange Klöster und kirchliche Collegien bei den Domftiften, Lyceen, Gymnasien und Universitäten bestunden, n welchen bie jum geiftlichen Stande und auch zu andern Berufsgeschäften bestimmte driftliche Jugend im Geiste und nach ben Borschriften ber Kirche gebildet und erzogen mure, waren solche Seminarien weniger nothwendig. Rachdem iber die Rlöfter mit ihren Schulen, die Stifte und die zur Bilbung ber Jugend gestifteten Collegien burch die Saculas isation zu Grabe gegangen, nachdem eine lange und trauige Erfahrung gezeigt hat, daß, in Folge bes von England ind Frankreich ausgehenden und auch über Deutschland fich zusbreitenden Unglaubens und einer hohlen und fraftlosen Aufflärerei, ber driftliche Weift aus vielen Schulen und Bilsungsanstalten gewichen, und die für ben geistlichen Stand eftimmte driftliche Jugend in den Staatsanstalten vielfältig verborben und von schlechten Grundsäten zum größten Schaen für Kirche und Staat angesteckt ward — ba hielten es le Bischöfe für ihre Pflicht, zu den weisen Bestimmungen er Rirchenversammlung von Trient zurückzugreifen, um bieem Uebel gründlich zu steuern. Der heilige Bater hat schon

<sup>\*)</sup> Die öfterreichische Reglerung hat erklärt, baß sie hiezu recht gerne bie hand biete.

in der Note vom 10. August 1819 barauf hingewiesen, wie nothwendig die Errichtung solcher Anabenseminarien sei \*), und aus denselben Gründen hat auch das gegenwärtige Obershaupt der Kirche in seinen Rundschreiben, wie wir im ersten Artisel gezeigt haben, die Errichtung von Knabenseminarien dringend empsohlen. Der V. und VI. Art. in der Bulle "Ad dominici gregis custodiam" wurde vom heiligen Stuhle bei den Frankfurter-Unterhandlungen, in der Note vom 2ten Ostober 1819 und deren Beilage "Expositio eorum" etc., als conditio sine qua non der Emanation der Errestions und Ergänzungsbulle bezeichnet. Um so bestendender muß es erscheinen, wenn diese Artisel nachträglich ein seitig von den vereinten Regierungen verworfen wurden.

So lange das höhere Convikt in Tübingen und die bei ben niedern Convikte nicht unter bischöfliche Aufsicht gestellt werden, können sie die Stelle von Knabenseminarien nicht vertreten. Wenn auch im vierten Punkte zugestanden ift, daß die Stellen der Vorstände und Repetenten an den höhem und niedern Convikten künftig nur solchen Personen überstragen werden sollen, über welche vor ihrer Ernennung ein Einverständniß zwischen dem Bischof und der Staatsbehörde erzielt worden ist, so ist doch der Einsluß des Bischofs auf diese Institute nach den bestehenden Bestimmungen allzuges

<sup>\*) &</sup>quot;Man muß", sagte er, "die Ratur der Menschen nicht keunen, wenn man sich bereden will, daß in den Zeiten so großer Berderb: nisse, in benen unglücklicher Weise wir leben, schon reise Jüng: linge, in wenigen Monaten" (welche sie in den Priesterseminarien zudringen), "in jenen starken Tugenden sich bilden können, welche dem geistlichen Stande eigen sind, ohne von ihrer ersten Inzend an dieselben sleißig geübt und in deuselben sich gestärft zu haben, ober daß sie sogar zu den richtigen Grundsähen zurückseren, nach dem sie vorher Maximen eingesogen haben, welche mit jenen, nach denen das Betragen eines Geistlichen sich richten soll, nicht über: einstimmen."

ring. Die Oberaufsicht über die beiben Convifte steht nicht dem Bischofe, sondern dem königlichen katholischen Kirchenrathe zu, welcher bas bischöfliche Orbinariat alljährlich von bem Zustande berselben, von der Zahl der Zöglinge und ihrem sittlichen Betragen in Kenntniß fest. Dem Landesbifcofe ober beffen Commiffarien "bleibt unbenommen", bei ihrer Anwesenheit am Sipe ber Convifte von benselben Einficht zu nehmen, und ihre dießfallfigen Bunfche ober Defiderien der Dberaufsichtsbehörde mitzutheilen (g. 24 der Berfügung vom 10. September 1824). Dieß ist Alles! — Bei bem höhern Convifte in Tübingen wird nach §. 48 die bischöfliche Behörde burch den Direktor des Convikts von der Beit, in welcher die halbjährigen Prufungen und Disputa= tionen der Conviftoren gehalten werden follen, jedesmal in Renntniß gesett. Borichlage jur Berbefferung konnen an die Staatsbehörde gebracht werben. Bei einer etwaigen commise sarischen Untersuchung des Zustandes des Convifts behält fich bie Staatsbehörde vor, "nach Umftanben" die firchliche Dberbehörde zur Beigabe eines Abgeordneten einzuladen. Dieß ift abermals Alles!

Der fünfte Punft betrifft die Ertheilung des lans des herrlichen Tischtitels. Die "Erwiederung" sagt zwar: die königliche Regierung werde den Bischof in der Erstheilung der heiligen Weihen nicht beschränken, und namentslich nicht die Nachweisung des landesherrlichen Tischtitels, als deren nothwendige Bedingung, verlangen; sie könne nur nicht hinsichtlich eines Geistlichen, der ohne einen solchen, oder einen andern von ihr für genügend erkannten Titel die heiligen Weihen erhalten hätte, irgend eine Verdindlichkeit erkennen, nothigen Falls für den standesgemäßen Unterhalt Sorge zu tragen. Allein, auf welchen Titel soll der Bischof weihen? Auf den titulus patrimonii? Da wird er, da die meisten Candidaten des geistlichen Standes von Haus aus arm sind und das Vermögen, welches sie etwa haben, wäh-

rend ber langen Studienzeit größtentheils aufzehren, lange warten muffen, bis er die heiligen Weihen ertheilen kann. Der titulus paupertatis ist durch eine eigene Bestimmung\*) abgeschnitten; nun bleibt also noch der titulus pensionis. Wer soll diesen ertheilen? Etwa die pia corpora — Stistungen, Spitäler? Diese sind durch die neue Säcularisation in Folge der alten Märzerrungenschaften, durch die Zehent und Geställablösungen, meistens so herabgesommen, daß sie einen solchen Titel nicht ausstellen können. Es bleibt also nur der sogenannte landesherrliche Tischtitel, d. h. derjenige, welcher auf den katholischen Interkalarsond, der in der "Erwiederung" selbst als allgemeines katholisches Kirchenvermögen bezeichnet ist, ausgestellt wird, und doch heißt er landesherrlich.

Dieser wird, "wie bisher, bei der Aufnahme der Candidaten in das Priesterseminar, unter der aufschiebenden Bedingung der Erlangung der Subdiakonatsweihe ertheilt." Dieser lettere Sat ist etwas undeutlich. Es ist nicht gesagt, ob §. 6 der Beil. D zum Fundationsinstrumente und §. 27 und 28 der BD. vom 30. Jan. 1830 noch zu Recht besterhen. Nur das "wie disher" weist darauf hin, daß noch gilt, was wir schon Artikel I. gesagt haben. Die ganze Concession dieses Punktes geht also auf eine Illusion hinaus.

Im sechsten Puntte ift ausgesprochen, daß die öffentslichen Schulen jeder Art unter ber ausschließlichen Leitung

<sup>\*) &</sup>quot;Im Interesse des Staates wird es nicht für zulässig erachtet, bas Personen zu dem inländischen Klerus gehören, welche möglicher Weise, durch Armuth veranlaßt, eine mit der Würde ihres Standes unvereindare Lebensweise führen; so kann sie nicht gestatten, daß die Seweihten, ohne die erwähnte Vorbedingung erfüllt zu haben, dem inländischen Klerus beigezählt, und zu öffentlichen Funktionen im Kirchendienste und zur Bewerdung um kirchlichen Klemter zugelassen werden."

er Staatsbehörben verbleiben muffen. Der Einfluß ber bipoflichen Behörden ift auf die Ertheilung des Religionsun= errichtes, unter folgenden naberen Bestimmungen, beschränkt: ) Es werben von der einschlägigen Behörde (ob ber . fatholische Rirchenrath als Oberschulbehörde fortbestehe? ift icht gesagt), ohne die Zustimmung bes Bischofs feine neuen Religionsbücher eingeführt. 2) Die Zumessung und Eintheis ung ber Stunden für ben Religionsunterricht wird unter bunlicher Berücksichtigung ber Bunsche ber bischöflichen Behörde festgesett werden. 3) Der Religionsunterricht ft a) an der Bolfsschule, wie bisher, durch den Ortsgeiftliben, b) an höhern Bürgerschulen, Realschulen, Gymnafien ind Lyceen, entweder gleichfalls durch die Ortsgeistlichen zu rtheilen, ober es wird, wenn dafür ein besonderer geistlicher lehrer aufzustellen ift, bas bischöfliche Orbinariat über die Sandidaten für diefes Amt gutächtlich vernommen werben; ) bas Gleiche wird geschehen bei dem für das fatholische öchullehrerseminar aufzustellenden Religionslehrer, sei es as ber Religionsunterricht von bem Borstande, wenn er in Beistlicher ift, ober von einem besonderen Religionslehrer rtheilt wird. 4) Dem Bischofe fommt es zu, die Ertheis ing bes Religionsunterrichts in öffentlichen Lehranstalten nd im katholischen Schullehrerseminar zu beaufsichtigen, und a bem Ende dem Unterricht personlich anzuwohnen, ober inen Commissar hiezu abzuordnen; er wird jedoch keine Berfügungen und Anordnungen unmittelbar an den Res gionslehrer richten, sondern über etwa mahrgenommene Rängel mit der Staatsbehörde in's Benehmen treten. ) Bor Erlaffung wichtiger Berfügungen über bas Schulmen, soweit fie ben Unterricht in Religion und Sittlichkeit, nd die Förderung religiös-sittlicher Gesinnungs - und Handmasmeise betreffen, mird ber Bischof gehört merben.

Es ist offenbar ein grundfalsches Princip, daß alle ichulen Staatsanstalten seien, und beshalb unter der aus-

schließlichen Leitung ber Staatsbehörben verbleiben muffen. Schon bei ben Frankfurter-Unterhandlungen wurde (zehnte Busammentunft) ber Grundsat ausgesprochen: "Der Einfluß des Bischofs auf die Lehranstalten darf bloß das Religiöse betreffen. Die übrige Leitung, und namentlich bie Bestimmung ber Lehrgegenstände, muß von ben Staatsbehörben ausgehen." ("Kirchen - und Staatsfreund" S. 58.) Diese Bestimmungen wurden aber in der bem heiligen Stuhle übergebenen Deflaration weggelaffen, gemäß bes loyalen Grundsates: "Punfte, wo Rom burchaus nicht nachgeben will, sollen weggelassen, ober nur in allgemeinen Ausbruden gefaßt werben. Wo man eher in bem Ginzelnen ber Unordnung, als in ausgesprochenen Principien Rachgeben erwarten kann, ift jenes mehr als dieses zu betreiben." (A. a. D. S. 13.) Man darf sich baher nicht wundern, baf der heilige Stuhl in Betreff ber Bolksschulen feine Bermahrung eingelegt hat. Wohl aber hat der verstorbene Bischof von Reller bei der Berathung des neuen würtembergischen Schulgesetzes gegen bas Princip: bie Schulen seien Staatsanstal. ten, Berwahrung eingelegt; ebenso Freiherr von Hornftein, welcher fich auf ben westphälischen Frieden terief. Bgl. Longner a. a. D. S. 287 bis 299.

Einen Fortschritt, etwas einer reichern Entwicklung Fähiges vermochten wir in den neuen Bestimmungen nicht zu entdecken, eher einen Rückschritt. Die Geschichte der Reuzeit, die vor = und nachmärzlichen Erfahrungen, haben deuts lich gezeigt, welche Früchte die Schulen, als reine Staats:

<sup>\*)</sup> Der westphälische Friede, auf welchen sich sonst die protestantischen Regierungen so gerne berusen, namentlich wenn es sich um Toleranz handelt, erklärt die Schulen als annexa religionis: cujusmodi annexa habentur institutio consistoriorum, ministeriorum tam scholasticorum, quam ecclesiasticorum. J. P. O. Art. V. §. 31 cs. §. 32 — 47.

anstalten namentlich in Baben getragen haben. Allein bie Bureaustratie lernt nichts, wohl aber ist sie sehr vergeslich. Sie hat namentlich auch das vergessen, was die in Würzburg versammelten Bischöfe gesagt haben: "Unter den Rechten der Rirche steht obenan das göttliche Recht der Lehre und Erziehung. Sie kann sich nimmer trennen von dem Bewustzsenn des ihr gegebenen Austrags: gehet hin und lehret 20.— Die Geschichte ist es, welche der Kirche das Zeugnis gibt, das sie im Bewustsenn des göttlichen Rechtes, der göttlichen Freiheit, die Menschheit zu lehren, zu erziehen, zu sittigen, in allen Zweigen des Wissens und der Künste das Herrslichste geleistet hat \*)."

Es ift ein eben so wahres, als beherzigensmerthes Wort, welches die Bischöfe Preußens in ihrer Denkschrift über die Bll. vom 5. Dezember 1848 ausgesprochen haben: "Die Pflicht ber Rirche besteht in ber religiofen Erziehung. Durch bloßen Unterricht in den Religionslehren wird aber diese Erziehung nicht erzielt; fie ift burch bieses einseitige Mittel allein unerreichbar. Den gesammten Unterricht muß fie, in Berbindung mit allen Erziehungsmitteln, als ihr Ziel verfolgen. Zwar sind nicht alle Lehr-Gegenstände an sich erziehlicher Art; allein die Weise, in welcher sie behandelt werben, wenn sie sich auch nur auf Bermeidung des für zartsittliche und fromme Herzen Unstößigen beschränft, ift es immer, und die meisten können und muffen so behandelt werben, daß die Herzen der Jugend für das Edle, Gute und Beilige aufgeschlossen und empfänglich erhalten werden. Richt eine bloße Entwidelung bes Denkvermögens zum Erwerbe einer gewiffen Anstelligfeit und Fertigfeit im burgerlichen Leben und zur Erleichterung in Gewinnung bes fünftigen Lebensunterhaltes, ist die Aufgabe der Schule, sondern eine naturgemäße Entwickelung bes gangen geistigen Befens in

<sup>\*)</sup> Gingel a. a. D. II. Bb. 6. 52.

Deistes: und Seelenfrafte. Diese Aufgabe kann und darf nicht bei unsern Schulen aufgegeben werden — und sie wers den die katholischen Bischöse auch niemals aufgesten. Es ist eine beklagenswerthe Verirrung, daß sich Manche das Ziel gesteckt haben, die Schule allmählig ganz zu verweltlichen, und noch beklagenswerther ist ihr Erfolg, da ihnen nichts Anderes gelingen kann, als dieselbe zu vers wildern und zu entsittlichen").

Auf dasselbe weisen auch die Bischöfe Desterreichs hin; nur machen sie auch noch barauf aufmerksam, bag bie Bolfsschulen ber fatholischen Rirche ihren Ursprung verbanfen, und daß sie ba, wo sie von ihr losgerissen werben, ber Propaganda bes Umfturges anheim fallen. Rur burch bie Religion könne bie europäische Gesellschaft vom Zerfalle gerettet werben. Die Bestimmung ber Religionelehrbücher fonne nur von der geistlichen Gewalt ausgehen. Damit Die übris gen in den Bolksschulen anzuwendenden Lehrbucher, sowohl ben allgemeinen Erfordernissen einer wahren Bolfsbildung, als auch dem besondern Bedürfniffe bes Lanbes und Bolfes entsprechen, moge es ben Bischofen gestattet fenn, auch diese Lehrbucher im Ginverständniffe mit ber gandesverwaltung festzusepen. "Die Bolksschullehrer", fagen fie, "bedürfen nicht bloß einer entsprechenden Bildung, sondern auch jener Festigfeit und Reinheit ber Gefinnung, welche nur aus dem heiligen Born der Religion geschöpft werben fann. Die Schullehrerseminarien sollen daher mit ber Rirche in innigen Busammenhang gesett, ale Diöcesananstalten betrachtet und von dem Bischofe im Einverständnisse mit ber Staats gewalt geleitet und beaufsichtigt werden." Der Berr Minister von Thun, welchem gewiß ein ftaatemannischer Blid nicht abgesprochen werden fann, erfennt bie Richtigfeit ber

<sup>\*)</sup> Gingel a. a. D. 6. 149. 150,

Grundsätze der Bischöse an, und gibt die Zusicherung, daß bei der Reorganisation der Volksschule der Einstuß der Kirche auf die Schule nicht beschränkt und beeinträchtigt werden solle (vgl. dessen ausgezeichneten Vortrag an Se. Kaisersliche Majestät vom 13. April 1850).

Der siebente Punkt verbreitet fich über bas Berhaltniß der theologischen Lehrer an der Hochfoule zu ber firchlichen Autorität. Hier follen bie "organischen Bestimmungen vom 5. Januar 1818 S. 5 und 14" maßgebend senn, vgl. Longner a. a. D. S. 284 bis 287. Halb neu sind folgende Bestimmungen: 1) "Vor ber Anstellung eines Professors der Theologie an der katholischtheologischen Fakultät wird der Bischof mit seinen etwaigen Erinnerungen gegen ben ober bie vorgeschlagenen Candidaten vernommen werden, und die Anstellung erst bann erfolgen, wenn etwa gemachte erhebliche Bebenfen bes Bischofs gegen Banbel und Lehre bes Borgeschlagenen beseitigt sind." (Wer entscheibet über die Erheblichfeit ber Bebenfen? Antwort: bie infallible Staatsgewalt!) 2) "Der Ernannte wird vor dem Antritte seines Lehramtes, auf Verlangen des Bischofs, vor diesem bas firchliche Glaubensbefenntniß ablegen." (Belches? das in Frankfurt projektirte, ober das ber Rirchenversammlung von Trient?) 3) "Der Bischof ist berechtigt, ber Regierung die amtliche Anzeige von firchlichen Verirrungen ber angestellten Professoren der Theologie zu machen, die anzuordnende Untersuchung wird durch einen landesherrlichen und bischöflichen Commissär gemeinschaftlich geführt, und bie hierauf zu fassende Entschließung von Seiten der Staatsund Rirchenbehörde vereinbart, sofort aber von der ersteren verkündet und vollzogen." Also selbst da, wo es sich um das Dogma, um Glaubensfaße handelt, will die Staatsgewalt mitsprechen, das Urtheil formuliren, verfünden und vollzie-Denn nach ber neuen Staatstheorie bleiben ja felbst "in Glaubenssachen immer Rechte ber Person zu berücksichtigen"; "bei allen religiösen Dogmen und Maximen, die selbst das Innere des Glaubens zum Gegenstande haben, hat daher die Staatsgewalt" wenigstens "berathend" mitzuswirken"). 4) "Die gleichen Bestimmungen, wie bei den Prossessoren, werden auch auf Privatdocenten an der katholischstheologischen Fakultät angewendet." 5) "Die Vorlesekatas loge sollen dem Bischose mitgetheilt werden."

Der achte Punkt betrifft das Placet. Die königliche Regierung glaubt durch die eingetretene Modifikation der SS. 4 und 5 der BD. vom 30. Januar 1830 jeden Grund zu der Unterstellung entfernt zu haben, als beabsichtige sie in das der Kirche eigenthümliche Gebiet hemmend oder vorschreibend einzugreisen; wogegen aber auch andererseits von ihr nicht erwartet werden könne, daß sie auf unveräußerliche Rechte der Staatsgewalt in ihrer Sphäre verzichte.

Wir sind ganz anderer Ansicht. Wir haben schon im ersten Artifel gezeigt, wie das Placet nach der bisherigen Ausübung, welche auch für die Zufunst aus sehr nahe liegenden Gründen zu befürchten ist, in das ber Riche eigenthümliche Gebiet sehr hemmend und vorschreibend eingegriffen habe. Wenn das Placet ein unveräußerliches Recht der Staatsgewalt wäre, so müßte es in allen Staaten ausgeübt werden; es gibt aber große Staaten, welche in schonster Blüthe stehen, wo das Placet nicht ausgeübt wird.

In unseren, im ersten Artifel ausgesprochenen Befürchtungen werden wir um so mehr bestärkt, als die kgl. Regiertung, um Misdeutungen vorzubeugen, nicht verschweigt, das sie auch durch vorhandene päpstlichen Anordnungen sich nicht abhalten lassen könne, so ost die allgemeine Wohlsahrt des Staates (das alte Mistrauen und der zur zweiten Ratur

<sup>\*)</sup> Bgl. I. Artifel und urfundliche Beiträge zur Geschichte ber Ditcht Rottenburg in den "historisch-politischen Blättern" XVII. Bb. C. 362 bis 364.

wordene Argwohn), und insbesondere die Erhaltung is confessionellen Friedens, es erheischen follte, zuschreiten und das Röthige vorzusehren, d. h. vorzweibend einzugreisen. "Störung des confessionellen iedens"— dieß ist gegenwärtig wieder das simsonische Schlagsort, womit man in und außer den Kammern die Rechte r katholischen Kirche gerne niederschlagen und vernichten ichte. Der Herr Generalvicar von Dehler hat sehr wohl ran gethan, daß er hiegegen in der würtembergischen Absordneten-Kammer seierliche Verwahrung eingelegt hat.

Wir führen hier zur richtigen Würdigung des Sachveriltes nur noch einige ganz treffenden Bemerkungen des gron Staatsrechts Lehrers Ludwig von Haller, dessen Anhten in großen Staaten wieder sehr zu Ehren kommen, an.
ieser sagt im vierten Bande der "Restauration der Staatsissenschaft":

"Bas fann man von einer Rirche beforgen, bie feit achtm Jahrhunderten bewiesen hat, daß fle mit allen Rationen, en Staaten, aller geselligen Ordnung verträglich ift; beren Reion gang auf Aufopferung feiner felbft zum Beften von Unbern, f Unterwerfung unter Gott und rechtmäßige Dbern beruht; ier Rirche, welche Gerechtigkeit und Liebe als bas bochfte aller efete aufstellt, die ben Bolfern lehrt, bag die Dacht ber Burn von Gott herfomme, ben Fürften, daß fie biefelbe auch nach R Gefeben Gottes ausüben und einen bobern Berrn über fich kennen follen; die da gebietet, bem Raiser zu geben, mas bes ufere ift, Gott zu fürchten, ben Konig zu ehren, bie Bruber lieben; die übrigens, wenn sie je ihr Ansehen migbrauchen, Itliche Rechte usurpiren ober beleidigen wollte, dazu keine phy= be Dacht befist, in taufent außern Dingen und Bedürfniffen n ben weltlichen Fürften und Dbern abhangt, baber bas größte ttereffe hat, dieselben bei gutem Billen zu behalten, und mahr= ) mehr nachgeben muß, als Nachgiebigkeit erwarten kann. D, 1-feltsamen Bolfes! bas fich vor seinen hirten und Freunden ichtet, aber unter ben Bolfen und Feinden ruhig zu schlafen

meint" (S. 397, 398). "Die Besorgniffe von Seiten ber Staatsgewalt, fraft beren man ftete vorausset, bag nichts fo gefährlich für die Rube ber Staaten sei, als Religion und Rirche, und baß hingegen von den weltlichen Berren nichts für bie lettere zu beforgen ftebe, murben, auch wenn fie begrunbet maren, bem Lanbesfürften nur bas negative Recht geben, bergleichen ibm fcabliche Dinge zu hindern, Abhülfe zu fordern 2c., teineswegs aber bie positive Befugniß, die Angelegenheiten ber Rirche selbst an sich ju ziehen, und, als maren fle bie feinigen, nach Gutfinden gu beforgen" (S. 399). "Ueberhaupt forbert die Regel ber Gerechtigkeit, daß, um bem Difbrauche einer an fich rechtmäßigen Freis beit zu fteuern, berfelbe vorerft vorhanden, ober wenigstens mahrscheinlich sehn muß; ihn ftets vorauszusen, ba, mo er nicht besteht, wo er weber burch ben Willen, noch burch bie That erwiesen worben, ift nicht nur eine Beleibigung bes guten Ramens, über bie fich felbft ber geringfte Privatmann befchweren wurte, sonbern ber Borwand aller Ungerechtigkeit" (S. 403). "Andere Corporationen und Gesellschaften liegen auch im Staate, bat man beghalb je im Ernfte behauptet, daß fie gar keiner Freiheit und Selbstftanbigfeit genießen, bag ihre rechtmäßigen Besteungen, Bertrage und Berhaltniffe nichts gelten, bag ber Lanbesherr unter bem Borwande bes Staatsbesten sich in alle ihre eigenen Angelegenheiten mischen, ja fogar felbst regieren, mit einem Borte, ihre natürlichen und erworbenen Rechte beleidigen burfe, baß er fie respektiren, ja sogar schützen und schirmen folla (6. 405). "Das fogenannte Placetum regium, ober bie vorläufige Einficht, Prufung und Genehmigung aller papftlichen Bullen ober Refcripte, aller bischöflichen Girtenbriefe zu verlangen \*), ift eine Erniebrigung und Demuthigung ber Rirche, bie burch nichte gu rechtfertigen ift, ba man mit gleichem Grunde auch allen Brebi-

Dem Buchstaben nach wird zwar die Borlage nicht von allen verlangt, wohl aber dem Geiste nach, denn es gibt nicht leicht eine Bulle ober einen hirtenbrief, welcher die Gläubigen nicht zu Etwas verpstichtete", oder, nach der neuen staatsmännischen Sprace, in bürgerliche ober staatliche Berhältnisse eingriffe.

ern, allen Ratecheten, allen Schul = und Universitätslehrern ihre befte absorbern könnte" (S. 415). "Es ift boch ein seltsamer Biberspruch, in eben dem Augenblicke, wo man allgemeine Publisität zur Regel macht, wo man allen Atheisten ober Aufruhrpresigern die unbeschränkteste Preß = und Censurfreiheit gestattet, hinsegen das Oberhaupt und die übrigen Vorsteher der katholischen Kirche zum Stillschweigen verurtheilen, ober einer solch nieseigen Censur unwissender und übelwollender Beamten unterwerfen un wollen."

Die hundert Könnte, Allein und Aber, wie sie als Befürchtungsgründe von intoleranten Pastoren und Pseudoiberalen gewöhnlich vorgebracht werden, sind Seite 399 gevärdigt, und man sollte nicht erwarten, daß dergleichen
uch von Staatsmännern als Popanz gegen Rom gebraucht
värden.

Einen Fortschritt vermögen wir in den neuen Modiikationen nicht zu entdeden; nur eine Geschäftserleicherung der das Placet ausübenden Behörde in der Andeaumung eines zehntägigen Termins, nach welchem, wenn
eine Einsprache erhoben wurde, die Bullen u. s. w. verkunet und vollzogen werden dürsen.

Punft IX enthält Bestimmungen, unter welchen das Placet auch auf firchliche Anordnungen hinsichtlich der Feier es Cultus, Volksmissionen, Processionen, Wallahrten Anwendung sinden soll. Maßgebend sollen auch sier die allgemeinen Bestimmungen über das Placet, oder allgemeinen Gesetze und Verordnungen des Staats rückschlich sieser Gegenstände seyn. Ueberdieß kommt hier wieder die ilte Berclausulirung vor: "unbeschadet des Rechtes der Rezierung, sederzeit Vorkehrungen zu tressen, welche ihr durch Räcksichten auf das öffentliche Wohl geboten erscheinen." Diese Bestimmung sindet in den frühern Bemerkungen ihre Würdigung.

Man sollte boch glauben, daß der Cultus, Missionen u. s. w. zu dem "eigenthümlichen Wirkungsfreise der Kirche"

gehören, was selbst der preußische Cultusminister zugegeben hat. Auch hier vermögen wir also keinen Fortschritt, sons dern nur einen Rückschritt zu den alten Beengungen zu ents decken, wenn auch das gegenwärtige königs. Ministerium sich in dieser Beziehung liberal zeigt.

Punft X: "Jur Gründung geistlicher Bereine, welche die Natur geistlicher Orden, zumal mit klösterlicher Regel, an sich tragen, sei es mit oder ohne Corporationsrechte, ift in jedem einzelnen Falle die besondere Genehmigung der Resgierung erforderlich; auf alle übrigen geistlichen Bereine sommen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über das Berseinsrecht in Anwendung." Der Einführung von barmherzisgen Schwestern und Schulschwestern wurden keine besondern Schwierigkeiten entgegengesetzt. Ob es den Regierungen mit ihrer Liberalität auch rücksichtlich der Einführung anderer Orzben Ernst ist, kann erst die Zukunst zeigen.

Punkt XI. Das Recht des Bischofs, auch gegen Laien Censuren zu verhängen, ist anerkannt. Die Gesnehmigung von Staatswegen ist erforderlich, wenn zu ihrem Bollzuge die Hülfe des Staats in Anspruch genommen wird, oder in soweit dieselben eine Rückwirkung auf bürgerliche Berhältnisse haben sollen. Die Appellatio ab abusu ist auch hier dem Einzelnen vorbehalten. Wir beziehen uns hier auf unsere Bemerkungen in Betreff der bischöflichen Gerichtsbarkeit.

Punft XII. Es wird die Bersicherung gegeben, §. 19 der BD. vom 30. Jan. 1830 habe nie die Bedeutung geschabt, daß irgend Jemand, auch nicht die Diöcesan-Geistlischen und die Laien, gehindert seyn sollen, in reinen Gewissensssachen sich unmittelbar an das Oberhaupt der katholischen Kirche zu wenden. Warum wurde denn aber diese Erklärung nicht schon früher gegeben, zumal da selbst in der würtembersgischen Ständekammer eine Anfrage deshalb geschah \*)? Wenn,

<sup>\*)</sup> Bgl. Louguer a. a. D. S. 94.

wie weiter versichert ift, der Erzbischof, die Bischöfe und der Bisthumsverweser auch in Sachen, welche bie firchliche Berwaltung betreffen, in freier Berbindung mit dem Dberhaupte ber Kirche stunden, warum murbe benn, da boch Chedispenssachen und firchliche Rechtsstreitigkeiten auch zur firchlichen Verwaltung gehören, ben Bischöfen zur Pflicht gemacht, ihre Amtswirfsamfeit ben Diocesanen geiftlichen und weltlichen Standes unter feinem Bormande zu versagen \*)? Warum wurde im §. 22 ber BD. vom 30. Januar 1830 verboten, daß Taren und Abgaben, von welcher Art fie auch feien, und wie sie auch Ramen haben mogen, von inländis ichen ober ausländischen geiftlichen Behörden erhoben wurden ? Collten die Regierungen nicht gewußt haben, daß für Chedispensen ze. in Rom Taxen zu bezahlen sind? Warum wurde S. 10 ber BD. gesagt: "In feinem Falle können kirchliche Streitsachen ber Katholifen außerhalb ber Provinz und vor auswärtigen Richtern verhandelt werden", ba boch noch kein papstliches Gericht britter Instanz in ber Provinz besteht? Wenn §. 19 der erwähnten Berordnung nur ben 3med haben follte, kirchliche Eremptionen zu hindern, wozu obige Bestimmungen? Und woher hat der Staat das Recht, alle firchlichen Eremptionen zu hindern?

Punkt XIII. Die Bischöse verlangten nach Art. IV ber Bulle: Ad dominici gregis custodiam, daß die Wahl ber Domkapitularen frei seyn solle, d. h., daß die Staatssgewalt sich bei der Ausstellung der Candidatenliste nicht einsmische, und, wenn sie ihr Recht geübt, personam ingratam zu streichen, nicht weiter mit der eigentlichen Wahl, durch Absordnung eines landesherrlichen Commissärs, sich behellige. Worsauf gründet sich nun die Behauptung der "Erwiederung", daß den Bischösen zur Pflicht gemacht sei, nur solche Personen auf den bischöslichen Stuhl oder zu Domkapitularen zu

<sup>\*)</sup> Funbationeinstrument S. 4.

mahlen, von welchen man fich vor bem Bahlatte die Gewißbeit verschafft hat, daß sie Seiner Majeftat dem Konige "besonders mohlgefällig" sind? Die papftliche Bulle fagt Art. IV: Quod si forte aliquis ex ipsis candidatis summo territorii Principi minus sit gratus, id quamprimum Archiepiscopo vel Episcopo vel respective Capitulo idem Summus Princeps indicari curabit, ut ab elenco Candidatorum deleatur. Wer die romische Kanzleisprache versteht, der wird gewiß die hier gegebene Uebersetung nicht als eine richtige, ober als eine authentische Interpretation ansehen können. Ferner ift in dem an die betreffenden Domfapitel gerichteten papstlichen Breve vom 22. Marg 1828 ber Ausbruck prudens, nec minus Principi grata persona gebraucht. Einem bayes rifden Bureaufraten fam nun allerdings eines iconen Morgens ber frappante Bebanke: Diefes noc minus fei so viel als persona gratissima, welches die "Erwiederung" mit "besonders wohlgefällig" überfest \*). Allein wir balten jenen Bureaufraten weder für befugt, noch befähigt, eine authentische Interpretation zu geben, sondern pflichten dem bei, was die bayerischen Bischöfe in ihrer Denkschrift sagen, so lange ber heilige Stuhl, welcher ber Ausleger seiner Borte ift, keine authentische Interpretation gegeben hat. Diese sagen: der Ausdruck persona grata beziehe sich nur auf die politischen und bürgerlichen Eigenschaften — ob die betreffende Person in ben genannten Richtungen genehm sei, nicht aber enthalte er bas Recht zur Beurtheilung ber geistlichen Eigenschaften (ad Art. XI des Concordates). Rudfichtlich ber Bestätigung beziehen wir uns auf die frühere Bemerkung über die "außere Wirksamkeit", welche bei jebem Amte vorfommt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Realencyclopable für das katholische Deutschland von Dr. Binder. Artikel "oberrheinische Kirchenprovinz" S. 734.

Punkt XIV wird zugegeben, daß der Bischof das Domkapitel durch Ein oder mehrere Mitglieder zur Aushülse vermehre, auch einen andern Geistlichen, als den Domdekan
oder einen Domkapitularen, zum Generalvikar ernenne, aber
auf seine eigenen Kosten, und die landesherrliche.
Bestätigung wird in beiden Fällen vorbehalten. Die Regierung will nichts dagegen einwenden, daß die Dekane von
der Landkapitelsgeistlichkeit gewählt werden; sedoch bedürfen.
die Gewählten wie der bischöstlichen, so der staatlichen Bestätigung, welche lettere die königl. Regierung nach freier
Entschließung zu ertheilen oder zu versagen sich vorbehält.
Wer ernennt also auch künstig die Dekane? Die königl. Regierung, wie bisher!

Punkt XV stellt in Aussicht, daß, soweit den bischöstlichen Anträgen Folge gegeben werden könne, zur Abänderung bestehender Rormen oder Erlassung neuer Borschriften gesichritten werde. Der Rechtsstand, wie er sich seit der Säcularisation von 1803 ausgebildet, könne nicht ohne Weiteres aufgehoben werden. Wie sich dieser Rechtsstand ausgebildet, zeigt die Säcularisation selbst, und das, was wir in Betress des Patronatsrechtes angeführt haben.

Punkt XVI. Die Herausgabe des katholischen Kirchengutes, welche schon so oft versprochen wurde, so wie die vertragsmäßig ausbedungene wenigstens theilweise Berwandlung der Bisthumsdotation in Grundeigenthum, wird als für den Augenblick unlösbar bezeichnet, übrigens die Zusicherung gegeben, es würden in Betreff der Berswaltung und stiftungsmäßigen Berwendung dieser Dotation umfassende Erleichterungen eintreten. Hier ist ein Fortschritt zum Bessern zu bemerken, wenn er nur nicht wieder durch hundert Wenn und Aber zum Rückschritt wird.

Punkt XVII. Die von den Bischöfen geforderte freie und selbstständige Verwaltung des Kirchenvermögens wird

abgelehnt, weil biese Berwaltung zu den Rajestäterech= ten gehöre, und ber von ben Bischöfen angeführte Grund, daß das zu ben 3weden ber Rirche bestimmte Vermögen Gigenthum ber Einen, als einiges Rechtssubjeft zu erkennenden fatholischen Kirchengesellschaft sei, nicht als in den Rechten begründet anerkannt werben konne. Die Bischofe begründen aber bas Recht der Verwaltung des Kirchenvermögens nicht so fast mit ber von Evelt so scharffinnig burchgeführten Unficht \*), daß die Eine allgemeine Rirche Rechtssubjeft des Rirchenvermögens sei, als vielmehr bamit, daß das Recht ber Bermaltung aus ber Natur bes Kirchenvermögens hervorgehe, mag nun die Eine allgemeine Rirche, oder die einzelne Kirchengemeinde Rechtssubjekt senn. Die Theorie, bas Recht der Vermögensverwaltung gehe aus dem Majestäts. rechte hervor, ist eben so falsch ale die, der Staat sei Dbereigenthümer bes Rirchenvermögens. Rein Staatsrechtslehrer, auch nur von einiger Bedeutung, halt an jener längft verschollenen Theorie fest \*\*).

Die bisherigen Einrichtungen in Betreff ber Verwaltung ber Kirchenpfründen werden als ganz zweckmäßig dargestellt. Die Regierung drückt nur die Bereitwilligkeit aus, darauf hinzuwirken, daß dem Bischof jeder rechtmäßige Einstuß auf die Verwaltung des Pfründvermögens, sowie die gebührende Mitaufsicht über alles Pfründvermögens, sowie die gebührende Mitaufsicht über alles Pfründvermögens, sowie die gebührende (was soll das senn? etwa das Stistungsvermögen?), gessichert bleibe. Dasselbe gilt von dem Interfalarsond, welcher seine Gründung und sein Wachsthum der kgl. Resgierung verdanke. In Betreff der Verwaltung des Lokals Kirchenvermögens soll es beim Alten sein Bewenden haben.

<sup>\*)</sup> Evelt, die Kirche und ihre Institute auf dem Gebiete des Bers mögensrechtes. Soft. 1845.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Kluber's Staatsrecht bes bentichen Bunbes.

Eine Beleuchtung der bisherigen Verwaltung des Gesammt-Kirchenvermögens würde uns zu weit sühren. Wir können indeß die Versicherung geben, daß diese Lichtseite der staatlichen Verwaltung auch eine starke Schattenseite hat.

Punkt XVIII. Die Anforderung der Bischöfe, ihnen einen leitenben Einfluß auf die fatholischen Boltsschulen und auf die Bildung ber Lehrer, sowie auf die gelehrten Schulen einzuräumen, wird so gedeutet, als ob den Bischöfen bie Leitung des gesammten Schulwefens, sowie ber Bildung ber Rehrer überlaffen werben sollte, und mit ber Vertröftung abgewiefen: bie Regierung erfenne vollfommen an, bag bas gange Schulwesen, und namentlich die Bolfeschule, vom Beifte bes positiven Christenthums (ber Beift bes positiven Christenthums ift nur in der Rirche zu finden!) bestimmt und durchdrungen seyn, und eben barum ber Rirche auch ein wefentlicher Einfluß hierauf zustehen muffe; allein ber ganze Einfluß ber bischöflichen Behörde beschränft fich auf die Ertheilung des Religionsunterrichtes. Daß sich die Rirche hiebei nicht beruhigen fonne, ift oben gezeigt worden. Schließlich wird übrigens die ausbrudliche Busicherung ertheilt, daß allen Bunfchen und Erinnerungen ber Rirchenbehörde in Bezug auf bas religiose Verhältniß ber Schulen jede thunliche Berudsichtigung zu Theil werben soll.

Die königliche Regierung rühmt sich schließlich, daß es ihr zur besondern Genugthuung gereiche, den Anträgen der Bischöfe, so weit es möglich erschien, zu entsprechen, und wenn sie einzelnen dieser Anträge keine Folge zu geben vermochte, so sei sie hiezu keineswegs durch einseitige Rücksichten (und doch leuchtet die Einseitigkeit aus jedem einzelnen Punkte hervor), sondern durch reisliche Erwägung dessen, was dem gemeinsamen Wohle des Staates und der Kirche fromme, bestimmt worden. Wer bestimmt hier, was "dem gemeinsamen Wohle der Kirche" fromme? Die Staatsgewalt, die omnipotente und intelligente Staatsgewalt! Diese will beffer miffen, wie ber Klerus gebilbet und erzogen werben muffe, wer zur llebernahme eines Rirchenamtes fähig sei, wie die firchliche Gerichtsbarkeit eingerichtet und ausgeübt werben muffe, was zum eigenthumlichen Wefen ber Rirche, jur Lehre, Cult und Disciplin gehore, als die Borfteher ber Rirche. Sie will sogar die Ratechismen und andere Religionsbucher einführen, und doch hat der heilige Stuhl in dem ersten Breve an den verstorbenen Bischof Johann Baptift von Reller mit tiefer Betrübniß erflärt: "Es find in der That die Gegenstände, in welchen der fonigliche Rath, ben man den katholischen Kirchenrath nennt, sich im Ramen ber nichtfatholischen Regierung eine Obergewalt zueignet, fo gahlreich und von solcher Wichtigfeit, daß der Rirche faum mehr etwas im Bereiche bes Heiligthums übrig bleibt, um darüber frei nach ihrem Rechte zu verfügen. So ift es benn gewiß nicht zweifelhaft, daß die heiligen Gebrauche des fatholischen Gottesbienstes, die Bisitationen ber Diocese, die Aufficht über den Klerus, die Verleihung der Pfründen, besonders der Pfarreien, die Auswahl der Zöglinge, welche die geiftlichen Weihen empfangen sollen, und ihre Bildung und Erziehung in der gesunden Lehre und bewährten Im gend, die Ratechismen und übrigen Religionsbucher, die Berkündigung des Wortes Gottes" (hiemit befassen sich auch die Missionen) "und die religiöse Erziehung der Jugend unter die vorzüglichsten Rechte ber Kirche gehören." Reines biefer Rechte ift von der staatlichen Einmischung frei geblieben.

Ist daher die Klage des heiligen Baters Papst Gresgor XVI. nicht noch zur Stunde begründet, wenn er sagt: "Du weißt, ehrwürdiger Bruder! daß Pius VIII., unser Borganger ruhmwürdigen Andenkens, überaus großen Schmerz empfunden hat, als er zum erstenmale sichere Kunde erhielt von den neuen Erlassen der weltlichen Gewalt, welche in senen Ländern" (aus welchen die oberrheinische Kirchenprovinz

besteht) "anfangs bes Jahres 1830 ju Unterdrückung ber fatholischen Kirche ausgegeben worden waren. Es hat namlich der sehr weise Papst wohl erkannt, daß die Rachtheile, die man sowohl durch vorausgegangene Anordnungen und Gesete, als auch durch thatsachliche Eingriffe bei Euch ber geiftlichen Gewalt zuzufügen versucht hatte, die aber in Folge der durch die llebereinkommnisse zwischen den Fürsten jener Länder und diesem heiligen Stuhle und bas barnach ausgegebene apostolische Schreiben Leo XII." (Bulla Ad Dominici gregis custodiam) "gezogenen Granzlinien hatten aufhören sollen, nicht nur in nichts sich gemildert, sondern noch verschlimmert und mehrfachen Zusat erhalten haben." 3m Besentlichen ift, wie wir gezeigt, nichts geandert; die Concessionen betreffen nur untergeordnete Bunfte, und tragen wegen des überall hervorleuchtenden Argwohns und Mistrauens gegen die Kirche die Keime zu einer Menge von Berwickelungen und Chikanen, und nicht Etwas einer reichen Entwickelung Fähiges, in sich, so sehr dieß auch vom untern Refar versichert wird. "Wird", fährt der heilige Vater fort, "bieß zum Frieden führen? Rein! nur Gerechtigkeit führt zum Frieden. Die Rirche hat zwar keine anderen Waffen, ale bie Wissenschaft, Gebet, Bitten und Thranen; aber fie hat die Berheißung bes Gottessohnes: ""Ich bleibe bei euch alle Tage, bis an's Ende ber Belt!""

## Nachwort ber Redaktion.

Wir haben une becilt, eine eingehende Rritie, wie fie vorftebt, über bie Glaborate ber Rarleruber - Conferengen gu bieten, in der zuversichtlichen hoffnung, daß bie vorläufige Antwort bes pberrheinischen Episcopats nicht auf fich werbe warten laffen. Bie fie lauten werbe, kunbigte schon die energische Protestation an, welche ber greise Erzbischof von Freiburg augenblicitich einlegte, unb, trot aller höfischen Rante, mit benen man ben Detropoliten perfonlich zu beschwichtigen suchte, und aller bis zum Berwechseln officios aussehenben Geschäftigfeit, mit ber man Uneinigkeit im Schoose bes Episcopats selbst wohlwollend prophezite, liegt fie nun vor, in einer Sprache, bie ben legitimen Rachfolgern ber Apostel geziemt, und ber katholischen Welt nur zu hoher Freude und zum fraftigen Trofte in ihren neuen Trubfalen gereichen fann. "Die Bischofe" - so sagt bie Erflarung bes versammelten oberrheinischen Episcopats vom 12. April - "fonnten keinen Augenblick zweifelhaft senn, welche Sandlungsweise ihnen für bie Butunft obliege: bas Resultat ihrer vorjährigen Conferenz gab ihnen beffalls Dag und Biel; fie finden fich nunmehr auf ben Standpunkt unausweichlich hingetrieben, mo fie, wie bereits ber mitunterzeichnete Erzbischof seiner allerhochsten Regierung erklart bat, ibr Bethalten nach bem apostolischen Ausspruche zu bestimmen haben: ""Man muß Gott mehr als ben Menschen gehorchen."" Die Bischöfe erachten es aber für geboten, nicht bloß bas Princip zu bezeichnen, von welchem fie fortan bei Ausübung ihres beiligen Amtes fich werben leiten laffen, sonbern auch ausführlich bie Grunde zu entwideln, aus welchen fie fich wie berechtigt, fo verpflichtet erkennen, instünftige nur mehr bas Dogma unb barauf beruhende Verfassungerecht ihrer heiligen Rirche als no:mirend für ihre Amtsverwaltung zu betrachten, ben Borfdriften und Anordnungen aber, welche die allerhöchsten und bochfen Regierungen in Bezug auf die katholische Rirche bisher geltend gemacht, und auch fernerhin geltend zu machen beschloffen haben, auf das entschiedenste entgegenzutreten; Vorschriften und Anordsnungen, die auf einem Spstem beruhen, welches wiederholt von dem Oberhaupte der Rirche als ein ganz und gar widerkatholissiches und widerrechtliches nachbrücklichst und feierlichst verworfen worden ist, und welches eben darum als ein schlechthin unstattschaftes betrachtet werden muß.

Es ift nicht zu läugnen, daß dieß nicht ber Rangleiftyl einer "bischöflichen Beborbe" ift, barum hat auch zunächst Burtemberg die weitere und betaillirte Borlage ber Bischofe nicht abgewartet, sonbern burch bas Cultusministerium spornstreichs ein Reseript an den "Landesbischof" erlassen, das nach Form und Inhalt nichts Anderes, als eine zornig brobende Ruge ift. Seine Majeftat febe mit Befremben, bag auch ber Bischof Ihres Lanbes es habe über fich gewinnen tonnen, einem folden Schritte feiner Collegen fich anguschließen, "obschon Beuge ber unermubeten Bemubungen Gr. Majestät, das Wohl der katholischen Kirche und ihre ungehemmte Birtfamteit (!) zu forbern, sowie bes unausgeseten lanbesväterlichen Wohlwollens, mit welchem Bochftfie beren Befenner stets in gang gleicher Beise (!) umfaßt, wie biejenigen ber Confession, welcher Sie selbst angehören" - einem Schritte, beffen "Princip fein Unberes sei, als bas bes entschiebenen Biberftanbes gegen Rormen, beren Rechtsbestand nicht nur in ber innern Ratur ber Berhaltniffe von Staaten mit confessionell gemischter Bevolkerung, sondern auch in Deutschland (!) im Allgemeinen, sowie in Burtemberg im Besondern in Gefet und langiahrigem Gerkommen (!) begrundet ift." — Bare hiebei febr m wunschen, daß ber erfte Paffus im Intereffe offentlicher Wahrhaftigteit ber Autorität weggeblieben sehn mochte, so zeigt bagegen ber zweite Paffus einerseits, bag man bem guten Rechte bes Bifcofs gegenüber nur auf bas Utilitätsprincip und beffen langjährige piderrechtliche Uebung sich zu berufen weiß, und andererseits ift er Bon "Deutschland im Allgemeinen" und "Burtomberg im Besondern" wagt ber Cultusminister zu sprechen, als wenn Bapern an ber Spige ber Rleinstaaten Deutschland ausmache, und namentlich Preußen nicht auch bazu gehöre. Gerade Preußen und bas Jahr 1837 sollten bie Regierungen am wenigsten vergessen, welche bie pflichtmäßige Erklärung ber Bischöfe nur als "eine Anfündizung der Nichtachtung der Staatsgesete" ansehen können, und sie "mit der am Schlusse der Eingabe beigefügten Versicherung unerschütterlicher Standhaftigkeit in der schuldigen Unterthanentreue nicht in Einklang zu bringen wissen", deshalb auch gleich drohen, eventuell wurden "Höchstie von der Ihnen von Gott verliehenen Gewalt den Gebrauch machen, welschen die Erfüllung Ihrer Regentenpflichten erheische."

Der mikisterielle Styl in Burtemberg ift feit 1848 augenscheinlich wieber zum Erftaunen ftart geworben, und nicht minber fogar in Baben, wie beffen noch fürzer angebundene Antwort an den Metropoliten von Freiburg beweist; Die Sprache bet Bischofe bagegen ift fich gleich geblieben. Sie allein hatten fic in jener traurigen Beit feine Muftonen gemacht. Sie allein berlangen jest nicht mehr und nicht weniger, als was fle damals verlangten; fie allein mit ihrem Ruf nach Freiheit haben die Feuerprobe bestanden; sie allein haben barum teinen Grund gum Rudjug und Wiberruf, weil sie allein auch bamale, ale alle Belt ausschritt, nicht eine Linie breit über ihr gutes Recht hinausgegangen, bas fie noch jest reclamiren - ihr gutes Recht, bas nicht nur in ihrem gottlichen Amte enthalten, sondern auch wieberholt burch feierliche Bertrage gefichert ift. Nicht "Bunfche" haben fie, etwa ergriffen von ber allgemeinen Neuerungefucht, bamals ausgesprochen; daß fie aber fortfahren, ihre nach wie ver unablaffig reclamirten und rechtlich begrundeten Anspruche zu verfolgen, mit aller Offenheit bes guten Gewiffens, bas bezeichnet man nun ale - revolutionar. Gerade wie vor fünf Jahren bie Umfturgmanner bie Regierungen revolutionar nannten, als fie fich etmannten, und pflichtgemäß ihr gutes Recht gegen bie Revolution zu vertheibigen begannen, eben so behandeln nun bie Regierungen felbft ben Cpiscopat. Gerabe so wie bamals die rothen Rammerhelben ben rechtmäßigen Regierungen mit Proces, Festung, Steuerverweigerung ober noch Aergerem brobten, so broben nun biese felbft ben Bischösen; wollen fie Marthrer machen und bie Sympathien von

Rlerus und Bolt mit Gewalt provociren? Sat man benn jenseits ganz vergeffen, daß damals auch der Monarch von Würtemberg so viel Grund zur lauten Zufriedenheit mit seinen Katholisen hatte, und zur Unzufriedenheit namentlich mit seinen protestantischen Bralaten, daß man von ihm nicht weniger, als von preußischen Könige, das Gerücht ausstreute, er wolle sogar katholisch werden? Und jest sollen dieselben Katholisen und ihr geistlicher Sirte Freiheiten anstreben, die den Staat zu Grunte richten müßten! Webe dem Staat, dem göttliches Recht und Gerechstigkeit töbtlich wären!

-Und wen haben biese Regierungen im Rriege gegen ben Episcopat auf ihrer Seite? Die Bureaufratie und alle Revolutionare ber anbern Arten, furg alle Reger an ber Beiligfeit bes unverbrüchlichen Rechts und Gläubigen ber furchtbaren Irrlehre Billfür, barunter namentlich bie fammt und sonbere josephinisch gefinnten Ramenkatholiken, beren ber Staat fo wenig, ale bie Rirche fich getröften fann \*). Enblich unter ben Protestanten ben bornirten Belotismus ber Fraftion Lebberhofe. Sanber unb ben fpftematischen Bag ber Partei von ber Darmftabter "Allgemeinen Rirchenzeitung". Jene hat icon vor geraumer Beit ibr bobes Befremben ausgesprochen: bag "bie subbeutschen Burften es bieber noch nicht gewagt, die Forberungen ber oberrheinischen Bischofe mit lauter Entrüftung zurückzuweisen"; biese aber beeilte fich, ihr Erftaunen über bie Liberalität ber "Bugeftanbniffe bes Staates an bas Episcopat" an ben Tag zu legen und wieberbolt einzuschärfen, "bag nur Boswilligfeit verfennen tonnte,

Daß es beren auch unter bem Klerus etwelche gibt, ist leiber nicht zu bezweifeln; ihre Richtung an sich ist aber von ber Zeit so aus genscheinlich überwunden, daß sie ihre kläglichen Theorien nur mehr nuter dem erlogenen Aushängeschild unbezweiselt kirchlichgesinnter Auforitäten an den Mann zu bringen hoffen dürsen. Beweis dessen die jüngst in Stuttgart erschienene und durch ein Bersehen auch auf dem Umschlag dieser Blätter angezeigte Schrift: "Abris des katholischen Kirchenrechts für Geistliche und Studirende von einem Schüler des verstorbenen herrn von Möhler."

wie von Seite des Staates hiemit Alles geschehen sei, was er zur Erfüllung der auszesprochenen maßlosen Bunsche thun konnte, ohne sich selbst, seiner Würde und Selbstständigkeit die größten Nachtheile zuzusügen"; wer in den gemachten Zugeständnissen niffen nicht das "Möglichste" erblickt, "was von Seite des Staates zu Gunsten des Episcopats aufgegeben werden konnte", der wird des Geistes der verunglücken "beutschen Grundrechte" verdächtigt, sur die einst Niemand begeisterter schwärmte, als die Berdächtiger selbst, und ist nothwendig — revolutionär").

Bum Glude fehlt es biefen Parteien in Deutschland überbaupt an ber hinreichenden Rraft und einheitlichen Leitung, beren fle fich z. B. im Dieberlande in fo ausgebehntem Dage erfreuen; fonft hatten fie auch bie "Bugeftanbniffe" an bas oberrheinische Episcopat sofort für staatsgefährlich erklat und im Ramen bes Staatswohls gegen die Regierungen felbst rebellirt, wie fie in Bolland in biefem Augenblide thun. Schon bas ift ben religiofen Fanatikern so gut wie ben liberalen vom Uebel, daß bie Rirche nach ben Grundgesetzen biefes ober jenes Lanbes bas Recht hat, überhaupt baselbst zu existiren; ware ihnen nicht schon die bloße Existenz ber Rirche unleidlich, so mußten fie es überall naturlich finben, daß diese Rirche in ben einzelnen Territorien fich nach ben eigenthümlichen Bebingungen ihrer allenthalben gleichen Organisation entwickle \*\*). Dazu mar bie Rirche im Rieber-Lande eingestandener Magen noch burch bie Lanbesverfaffung, welche ben Rirchengesellschaften vollständigste Freiheit und Selbste ftanbigkeit garantirt, besonders berechtigt, und bewerkstelligte nut, was die protestantischen Seften und bie Juben auf Grund biefer legalen Freiheit ihrerseits schon ausgeführt hatten. Dennoch erheben fich nun bie Fanatifer gegen bie vom Dberhaupte ber Rirche vollzo-

<sup>\*)</sup> S. des Superintendenten Sander "Sendschreiben an die evanges lischen Gemeinden" im "Wahren Protestanten" Marriott's (1852. III, 180), und die Darmstädter "Allgemeine Kirchenzeitung" (1853. März-Heft. S. 396).

<sup>\*\*)</sup> wie die "Desterreichische Correspondenz" vom 18. April sehr richtig bemerkt.

gene Berftellung ter Bierarchie in Bolland mit einer fo revolutionaren Buth, mit fo offener Aufforderung zum Burgerfrieg, baß selbst die billiger benkenben, freilich überall in tiefer Minoritat befindlichen Protestanten im Nieberland wie in Deutschland -) von Abscheu barüber burchbrungen find. Die Prediger begen mit fannibalifcher Luft, bie Rangeln erbrohnen vom Rriegegeschrei gegen "Babel" und "Untichrift"; bie blutgierigsten Reben gegen ihre fatholischen Mitburger bort man jest von benfelben Beuch-Iern, die jungft eine von Tolerang und humanitat überftromenbe Abreffe an ben Großherzog von Floreng, zu beffen Belehrung, zu richten gewagt haben. Bor ben Interpellationen ber Beloten in ber Rammer und ihren mit hunderttausenden von Unterschriften bebectten Abreffen ift bas billigbenkenbe Ministerium Thorbede bereits gefallen, bas Staatsoberhaupt felbst terrorifirt und in bie Banbe moralischer Unfreiheit geschlagen; ber calvinische Fanatismus und die finstern Plane ber geheimen Gesellschaften, berin

<sup>\*)</sup> Wir nennen namentlich tie "Rreuggeitung", biefe wenigftens bis jest, und bie "Freimuthige Sachsen Beitung." -Letteres Journal zeichnet sich auch burch seine richtige Anschauung in der oberrheinischen Kirchenfrage, vielleicht vor allen andern protestantischen Blattern, aus. 3hm erfüllen (Num. 92) bie Bis schöfe nur eine "ihnen auferlegte heilige Pflicht", wenn sie ber als Rirchenreglerung auftretenden weltlichen Obrigfeit ben Gehorfam besfalls versagen. "Freilich" — fährt es fort — "wir Protes ftanten gehen woch in der Irre mit unserer Rirchenmacht; wir fireben erft barnach, einen rechten Rirchenbau ju grunden. — Die Ratholischen haben ihr festes firchliches Rechtsleben, und fie thun wohl baran, es festzuhalten. Diese wollen ihre alten, wir unsere neuen Rechte erftreiten von ber weltlichen Staatsomnipos tenz, die, wie sie ben Katholischen bas Placet, die Orbensverbote, die Beschränfung firchlicher Lehrfreiheit und Selbstftanbigkeit anfs erlegt hat — bie Evangelischen zur unirten Staats: Rirche zusammengetrieben und unsere Rirche mit meltlicher Inrifterei vom Saupte bis gu ben gagen angefüllt hat. Darum haben wir Intereffe fur ben Streit bes Episcopats ber oberrheinischen Rirchenproving."

Dacht, Beftanbtheile und Tenbengen biefe Blatter erft vor Rurgem noch gefchilbert haben, theilen fich in ben Thron. "Dehr als ein proteftantisches Journal gibt heute Beweise einer fo unglaublichen Intolerang, bag man bei ihrer Lefture fich in's fechezehnte Jahrhunbert gurudverfest glaubt; bie muthenben Declamationen, welche unaufhorlich ertonen, gereichen unserm Lanbe zur Schmach, und wenn biefer Beift bes Fanatismus fich verallgemeinern follte, fo wurde man une bald nicht mehr unter bie civilifirten Bolfer rechnen" - so außert fich ber Mastrichter "Courrier de la Meuse", und bie "Rreugzeitung" gibt ihm Recht. Ja, in ihrer Rummer vom 24. April gesteht sie gerabezu: "Religione frieg fann man mit Recht ben jetigen Buftant in ben Nieberlanben nennen; alle Schilderungen ber Zeitungen find viel zu blaß; die allerglaubwürdigften Beugen melben noch gang andere Dinge. — Aller perfonliche Berkehr zwischen Evangelischen und Ratholischen bat aufgehört, die protestantischen Familien entlassen ihre fatholischen Dienstboten, fein Protestant fauft mehr von fatholischen Raufleuten, und wenn er es wollte - burfte er es nicht magen."

Dieselben höchst gefährlichen religiösen ober politischen Fanatifer nun, die jett im Niederlande regieren, führen auch in der oberrheinischen Kirchenprovinz das große Wort, wo die kathos lische Hierarchie an sich zwar schon viele Jahrhunderte länger bessteht, als die Fanatifer selbst, aber durch diese in eine unwürdige Sklaverei gebracht ist, von der sie nicht emancipirt werden dars. Und mit solchen Elementen wollen die oberrheinischen Regierungen in den Kampf gegen die Kirche eintreten! Gerade die se Elemente hat man bekanntlich nirgends besser in ihrer wahren Gestalt sennen gelernt, als in Kurhessen, und ist es nicht eine sehr das rakteristische Thatsache, daß dasselbe Kurhessen allein unter den Fürsten der oberrheinischen Kirchenprovinz die Resultate der Karles ruher Conferenzen von der Hand gewiesen hat.

Sanz dieselben Elemente, wie wir sie oben specisicitt haben, Elemente, die nur nicht überall gleich mächtig und eins heitlich organisirt sind, waren es auch, welche einer geschichtlich auf strengkatholischem Boben beruhenden, und noch jüngst viele Jahre lang als par excellence katholisch gerühmten Regierung ihr Berhalten gegen bie Bischofe ihres Landes biftirten. 3hr waren babei fogar bie Grangen bes eigenen Lanbes ju enge; nicht zufrieben, ihr trauriges Beispiel bloß von selbst leuchten und wirten zu laffen, empfahl fie es ben protestantischen Regie= rungen ber oberrheinischen Rirchenproving fogar ausbrudlich und auf biplomatifchem Wege als Mufter und Norm jur Nachahmung, und biefe zeigten fich gelehrig bis in's fleinste Detail, fo baß Burtemberg z. B. nun gleichfalls erflart: "mit ben Berren Bis ichofen ber oberrheinischen Rirchenproving in ihrer Befammtheit in keinen Beziehungen zu fteben", indem es offenbar überfieht, daß man bort, von mo bas Beifpiel bertommt, zwei Metropolitan-Gebiete gahlt, am Dberrhein aber nur Gines. Es ift unbentbar, bag bie protestantischen Regierungen am Dberrhein nicht befferen Einfichten fich zugewenbet hatten, wenn man ba bet Rirche gerecht geworben mare, wo man in jeder Beziehung mehr als sonft irgendwo bazu verpflichtet ift. Das wissen bie Ratholiken ber oberrheinischen Proving, und wenn fie nun bem unberechens baren Unglud eines erflarten Rrieges zwischen Rirche und Staat entgegenseben muffen, wer fann ihnen ben vorwurfevollen Blid nach bem Guboften verargen? Aber Muth! - noch etwas weiter gegen Guboften ift eine Sonne aufgegangen, bie bas trube Lichtlein überftrablt, bas zum Rampf gegen bie eigene Rirche protestantischen Regierungen vorleuchten wollte.

Ranchen, ben 25. April 1853.

### XXXV.

# Ein protestantisches Zeugniß aus vorrevolutisnärer Zeit:

"Glaubenslehrjahre eines im Protestantismus erzogenen Christen".). Mit Noten über die akatholische Reaktion in Deutschland.

Es liegt ein besonderer Grund vor, die so eben genannte, im vorigen Jahre erschienene Schrift, nachdem diese Blätter bei einer andern Gelegenheit ihre Bedeutung kmz angedeutet, gerade jett aussührlicher zu besprechen, und zwar in der zum voraus eingestandenen Absicht, sie nach Kräften zu empfehlen. Dieselbe ist in zwei verschiedenen Hinsichten von hohem Interesse. Für das Erste gibt sie nicht so fast eine Biographie des Versassers und seines innern Lebens, als eine Biographie der geistigen Bewegung der Zeit selbst, welche er seit seinen Universitätsjahren (1820 ff.) durchlebte. Wenn er auch seine Betrachtungen meistens an die ihm zunächst siegenden kleinern Kreise knüpft, so sind diese doch stets so bezeichnend für das Geistesleben Deutschlands im Ganzen, daß man das Buch als einen sehr schähdaren Beitrag zu einer bereinstigen Geschichte jener unserer Generation unwittelbar

<sup>\*)</sup> Munfter bei Regeneberg 1852.

vorangegangenen Decennien großer Geister betrachten barf, in welchen diese umsonst Titanenkräfte anstrengten, um nicht nur die Welt von dem stechenden Drude ber fischbeinernen Religion Rifolai's zu erlösen, sondern auch das positive Chris ftenthum mit ber neuen "Bilbung" zu vermitteln. Wie arm find unsere Tage an geistigen Sommitaten, im Bergleiche mit jener faft funfzigjährigen Periode literarischen Schimmers inmitten des tiefsten politischen Elendes, dem Deutschland je erlag! Schon find auch von ben jungsten unter ben Helben aus dieser Zeit des Sturmes und Dranges bereits die letten fast alle bahingeschieden; die Resultate des gewaltigen Geister-Rampfes aber liegen vor, obwohl leider noch immer eine ausreichende Geschichtschreibung deffelben fehlt, was um so mehr zu bedauern ift, als sie zu bem vollen Berftandniß unferer Lage unumgänglich nothwendig erscheint, und ohnehin unsere gegenwärtige Beit, in ihren murbigen Erscheinungen, wesentlich bloß eine historisch - reproducirende, sonst aber geradezu geistlos wiederkauende ist.

Die Resultate ber langen Geisterschlacht liegen vor: einerseits ber ganzliche Banquerott ber Frei = und Starfgeiperei, andererseits die Erhebung des Positivismus; beides weist zurud auf bas in näherer und fernerer Bergangenheit Dagewesene, und barum ift die Periode un seres geistigen Lebens die historisch-reproducirende im guten wie im schlimmen Sinne. Der aus harter Sflaverei mit Gewalt emancipirte Positivismus selbst aber trägt überall, wo er nicht auf bem Felsengrund ber Rirche ruht, bie Signatur feines Bertommens scharf ausgeprägt an fich, in Erscheinungen, welche mit jeder Minute fich häufen, und einen neuen minder glanzenben, aber fürchterlichen Kampf anfündigen, einen Kampf um es gerade herauszusagen — nicht rationalisirend "starfer", sondern schwärmerisch verdüsterter Geister, einen Rampf nicht in schimmernber literarischen Rüftung, sondern mit ben blutroth gefärbten Waffen lichterloben religiosen Bahnfinns, zuerst in Wort und Schrift, und endlich mit dem leiblichen Schwerte, wie weiland im zionischen Reich des Schneidersonigs zu Münster. Bon dieser hervorstechenden Reigung unseres außerkirchlichen Positivismus zum Schwarmgeist ist später noch zu reden, sie nimmt überhaupt die gespannteste Ausmerfsamkeit aller deusenden Beobachter der Zeitläuste in Beschlag. Borerst verdient aber die Beschreibung der Antecedentien Erwähnung, welche der Berfasser der "Glaubenslehrsahre" gibt. Wir glauben in ihm eine durch zahlreiche früheren Produste, z. B. das befannte Buch über den Colidat, berühmte anonyme Feder zu erkennen, und sein vorliegendes Werf ist zwar wegen der großen Mannigsaltigkeit der angezogenen Gegenstände sehr weitschichtig geworden, aber zusgleich nur um so fruchtbarer.

Er selbst ift auf seinem Wege aus ber Scheinreligion bes sogenannten gesunden Menschenverstandes zum driftlichen Glauben, welcher Weg junächst nicht so fast burch innere Erlebnisse und seclische Revolutionen, als burch ben Irrgarten der Literatur führte, bis an die Pforten der Kirche gelangt, und fein Leser seines Buches wird fich ber Bermunberung erwehren können, wie man bei solchen Anfichten noch außerhalb der Kirche stehen und "Protestant" heißen könne. Der Verfasser nennt sich auch selbst ein "psychologisches Rathsel", bas erft in einem zweiten Bande ber "Glaubenslehrjahre", dem wir mit Spannung entgegensehen, seine volle Erflärung finden dürfte. Inzwischen ist gewiß, daß in einer Seele die lebendigste, Schritt für Schritt muhsam gewonnene Erkenntnis von der Wahrheit der einzelnen fatholischen Glaubenssätze thatig senn, und sie boch wesentlich protestantisch bleiben kann, ja muß, solange sie nicht die Rothwendigkeit fühlt, in Demuth ber gottlichen Autorität in ber Riche fich zu unterwerfen, und ihr die erkannte Bahrheit zu ver-Rur von dieser concreten Religion barf man bef fen, was die "Glaubenslehrjahre" von der Religion über

haupt predigen, daß in ihr allein "das wahre Correctiv unserer privaten und öffentlichen Zustände gesunden werden könne"; nur die se Religion ist gegen den dämonischen Schwarmgeist gesichert, der als nagender Wurm im Kerne des außerkirchlichen Positivismus sist, und die Gesellschaft, wie wir in diesem Momente wieder erfahren, mit nicht gezingeren Gesahren bedroht, als die revolutionsschwangere baare Regation; kurz, nur diese Religion begründet — reale Autorität. Der Weg aus der Regation, wie unser Verssaffer ihn dis jest zurückgelegt hat, führte ihn zwar mit jedem Schritte zugleich von dem positiven Lehrinhalt seiner Conssession sitt es möglich, daß er sein Leben außerhald der Kirsche beschließt.

In der "Glaubensphilosophie" Jako bi's bewunderte man einst eine gewaltige Reaction wider ben Rikolai'schen Trivialismus zu Gunften ber positiven Religion, und boch war er ein Gegner berselben und bes Christenthums in seiner historischen Form. Mit diesem Jafobi nun murbe ber Berfaffer burch seine Lehrer auf der Gottinger Hochschule, Schulze und Bouterwet, vertraut, und er nimmt bavon - wie er auch sonft immer mit seinen jedesmaligen Meistern thut - Anlaß zu einer aussührlichen Erörterung über Jakobi und seine Philosophie. Auch Geschichte ber Philosophie borte er bei Bouterwet, ber fich felbst nur in speculativer Berzweiflung an die Gefühlstheorien des Weisen von Pempelfort angeschlossen hatte, und einige Büge, die er aus diefem Collegium mittheilt, sind trefflich geeignet, das Berhalten ber ganzen geistigen Bewegung jener Zeit zu allem historisch Gegebenen zu charafterisiren. Nach einer flüchtigen Ermahnung des Petrus Lombardus fam das Eindringen der Myftik in die mittelalterliche Scholastif zur Sprache, in ein paar furgen Gagen und einer literar-hiftorischen Auseinandersetzung, welche wortlich also lautete: "zu ben merkwürdigern Dhyftikern

gehört Richardus a Sancto Bictore 1173, der wenig befannt aber trefflich ift." Damit waren die Mystiker abgethan; und nicht weniger präcis lautete die historisch-philosophische Aritif über die immensen Werke ber Scholastiker, 3. B. über bie zwanzig diden Quartanten bes größten berselben, wie folgt: "unter ben Dominifaner - Realisten glänzt Thomas Aquinas ber Heilige, ein Schmarmer, aber tiefdenkender Ropf, beffen Philosophie sich sehr zum Platonismus neigt, feine Schüler nannten ihn doctor divinus et angelicus." So lehrte man in Göttingen, was in driftlicher Philosophie vor Jakobi und Bouterwef geleistet worden war, und man that es noch bage ohne bosen Willen! Es lag eben in ber gangen Beit, baß man sich zum historischen Positivismus nicht erheben ober, wenn man lieber will, nicht herablassen konnte; nur ber eble Pland betrieb an ber berühmten Georgia Augusta mit rechtem Eifer bas Studium ber Geschichte, und gerade von ihm erzählt unser Anonymus: "Er lebte, wie ich es nun gottlob auch thue, der Hoffnung, daß das Licht dieser Wiffenschaft allmählig die Mißverständnisse ber Theologen aufflären werbe, wenn man sie treu und unbefangen treiben möchte; er hatte beshalb unter allen protestantischen Schriftftellem zuerft den Muth, der Geschichtsverunstaltung, worin das Reformationszeitalter durch die Parteilichkeit protestantischer Febern stedte, entgegenzuarbeiten. Bei allebem mar er aber so zurückaltend und vorsichtig, daß man hatte glauben sollen, er fürchte, die Zeit moge in der Erfenntniß der Geschichte ju fruh zur Wahrheit gelangen, und er halte es fur schablich, wenn man ihr schnell näher rude. Fast beklommen außerte er die Befürchtung, daß das System der katholischen Kirche gerade basjenige fei, welches man unter ben Protestanten am wenigsten kenne; schüchtern wagte er zu hoffen, bag burch seine Bemühungen doch vielleicht gelegentlich eine wahrere Renntniß davon verbreitet werben fonne" — im Gangen, wie man sieht, dieselbe trübe Ahnung, daß der Protestantis mus keinen gefährlichern Feind, als die unparteiische Geschichte habe, welche noch heute sast alle akatholischen Historiker mehr oder minder befangen hält, die Katholiken dagegen seit einigen Decennien gerade für historische Forschungen am meisten begeistert hat.

Es ist nicht unsere Aufgabe, dem Verfasser durch alle Entwicklungen seiner religiösen Stimmung zu folgen. Got tingen verließ er nach fünf Semestern, ohne baselbst je bas Innere einer Rirche gesehen zu haben, und alles Glaubens an den heiland der Welt baar und ledig, um in Berlin seine juridischen Studien zu vollenden. Für die drückenbe innere Leere seines Herzens hatte er zulett ben Gult ber Poeffe als Pflafter angewendet, und allmählig naberte er fic auch bem selbstständigen Studium der Geschichte, obwohl es noch volle vierzehn Jahre anstand, bis er zu ben Monumenten ber mittelalterlichen Philosophie griff, und, in Erinnerung an Boutermet's hiftorischen Ratheber, "aus Ginem Staunen in's andere fiel," über die Schape der driftlichen Myftif, "von beren Dasenn er keine Ahnung gehabt," und über die Entbedung, daß, "wenn eine Wissenschaft in das Christenthum auf bem Wege benfenben Tieffinns einzuleiten vermag, es die verlästerte scholastische ist." Inzwischen hatte er in Berlin Soleiermacher und hegel gehört, und er gibt über beibe ein gründlich motivirtes Parere. Dieser, ben man in ber unbeschreiblichen Flachheit bes bamaligen Berliner Rationalismus gar noch für eine Stute bes driftlichen Positivismus halten fonnte, fließ ihn durch die fteifleinene Gelfterhaftigfeit feiner bas nadte Antichristenthum verhüllenden Phrasen ab; jener aber, obwohl im Grunde felbft ohne hiftorischen Chriftus, ja, ohne personlichen Gott, bewirkte mit feiner in salbungsvolle, bald geistreich äfthetische, bald pietistisch = mystische Draperie gekleibeten Religion bennoch in bem Verfasser, was er bamals bei ben jämmerlichen religiösen Bustanben Rordbeutschlands überhaupt wirfte: er wectte die ersten Ansage zu den

#### Gin proteftantifches Bengnif.

widelten driftlichen Keimen. Diese bildeten sich in ner Theologie im Großen bekanntlich einerseits zum Diesten Pietismus, andererseits zur starrgläubigsten e aus, unsern Verfasser aber verschlugen sie vorerst sogenannten Romantifer.

em Bersuche dieser reichbegabten und fühnen Manner, benssehnsucht in der Glaubenstraft des Mittelalters i schaffen, fanden Biele den rechten Ausdruck für en unbewußt dristlichen Rührungen; dem kleinen Führer war es nicht nur mit der schönen Form, rößtentheils auch mit dem katholischen Geiste selbst im außersten und weitesten Kreise aber ftand, wie zu Janhagel der hohlen Modenarren, die jedesmals Junst des Moments benfen und dichten. Zu den zehörte unser Verfasser. Nachdem die geistlose Buch unei der protestantischen Symbolgläubigkeit alle ihtet, sodann die Periode der freigeisterischen Philise

Etben übergetreten war, scheint seine romantische Begeisterung nur wenig vom alten Flede gefördert zu haben; dieß geschah erft allmählig burch fortgesetzte religiöse Lekture, namentlich durch Drafeke's Predigten und Hengstenberg's ,evangelische Rirchenzeitung." Bahrend aber seine Studien über Reformationsgeschichte zugleich ben ersten Grund zur Annaherung an die alte Rirche legten, ware er andererseits, in bem Suchen nach positivem Glaubensinhalt, nahezu pietiftischen Anfechtungen erlegen; ber schwärmerische Romantifer von Chemals fahlte fich schon, wenn auch leise, von jener verdüfterten Unschauung erfaßt, welche schöne Runft und Wissenschaft als Teufelsblendwerf und eitle bem Seelenheile verderblichen Dinge betrachtet. Co sehr ihn auch das gespreizte und hochtonend fromme Gewasch ter ihm befannten pietistischen Rreise abstieß, so umgarnten ihn boch wieder die zahlreichen Traftatlein, mit welchen die beispiellose Betriebsamkeit des Bolkleins auch ihn überschüttete; seine Rettung verbankt er, nach eigener Aussage, ber Betrachtung driftlicher Wahrheit in ber Weise bes Thos mas a Rempis, und mit einer begeisterten Lobrede auf bas Buchlein von der "Rachfolge Christi" schließt er die Lefefrüchte, aber die fein Buch Bericht gibt.

Wir haben Eingangs gesagt, die "Glaubenslehrjahre"
seien in zweierlei Hinsicht ein Werk von hohem Interesse,
und dis jest erst über den historischen oder autodiographischen
Inhalt derselben Andeutungen gegeben. Nicht minder wichtig und belehrend sind die Ansichten des Verfassers über die
protestantischen Zustände der Gegenwart, von den
scharfen Urtheilen über die Entwicklung des ganzen Reformationswerkes wollen wir hier nämlich absehen. Die Freimüthigkeit seiner Beobachtungen aus der Literatur und dem alltäglichen Treiben der jenseitigen Consession hat schon die
1846 erschienenen "Geständnisse über religiöse Erziehung und
Bildung", wie es scheint, mit erstickender Wucht von Ungunst
belaben, und was nun die "Glaubenslehrjahre" selbst be-

trifft, so scheint man protestantischerseits sich vollends bas Wort gegeben zu haben, fie todtzuschweigen. Selbft bas Leipziger "literarische Centralblatt" hat ben Grimm bemeiftert, und sich, bis zu einer sabenscheinigen Anzeige von ein paar Zeilen voll Gelaffenheit, selbst verläugnet, um ja bie Leser nicht neugierig zu machen. Für uns aber haben die Beugnisse des Buches schon deshalb boppelten Berth, weil sie bereits vor dem Jahre 1848 niedergeschrieben, also nicht erft von der Barrifaden - Angst ausgepreßt find. Die herren hengstenberg, Stahl und Andere mehr haben nur zu schlagend bewiesen, wie unzuverlässig solche unter ben Schauern politischer Gansehaut hergestotterten Geständniffe find; ste revociren in diesem Augenblide icon wieber, und thun noch bazu ein Uebriges. Die Katholiken Deutschlands waren überhaupt in argem Jrrthum, wenn fie aus ben Aeußerungen schmeichelhafter Anerkennung, mit welchen man protestantisch=gläubigerseits in den Revolutions=Jahren so freigebig war, auf eine ernstliche Bekehrung zu Recht und Billigkeit ihnen gegenüber schließen zu durfen glaubten; bas gegen burfen sie ohne Rudhalt über die freien Zeugniffe ber "Glaubenslehrjahre" sich freuen. Diese handeln auch gar nicht etwa von Kirchenverfassungs - und andern mehr Aeußerliches betreffenden Fragen, sondern gehen der Sache auf ben Grund, und zeigen, wohin die oberften protestantischen Brincipien selbst, die sogenannten großen Interessen" gegen ben Ratholizismus, ausgeschlagen haben. Gerade mit ber "freien Predigt des Evangelii und der Seligkeit allein durch den Glauben" beschäftigen sie sich am gründlichsten — mit biefen evangelischen Kleinodien, welche, wie wir erst jungst noch von ehrenwerther Seite gehört haben, der Protestantismus auf Leben und Tod gegen Rom zu vertheibigen habe.

Die Bibel, die Bibel!— ist wieder mehr als je Feldgeschrei und zugleich Talisman gegen Rom; "Bibellesen" macht den ganzen Christen; nach der Zahl der in einem kather

lischen Lande verbreiteten Bibeln (in protestantischer Ueberfetung natürlich!) bemißt man feine Lebensfraft und Starte für Zeit und Ewigfeit; ber "Bibelleser" muß gefeit sehn gegen die Spurnasen der hohen Polizei, er liest die Bibel und fann baher nichts als Evangelisches treiben; bie Bibel und bas Recht ber "freien Schriftforschung" allein helfen über bie Abgrunde unserer Zeit hinüber; sie einmal allgemein angewendet, und die Revolution ist todt; je mehr die Jesuiten firchliche Autorität lehren, besto mehr muß man baher "freie Schriftforschung" predigen und Bibeln verbreiten; bas "Evangelium" steigt bann schon von selbst aus ben Bibeln in Die Bergen ber Leser, und damit bie rechte ersehnte - Autorität! Probatum est, wie männiglich befannt, und zwar schon aus ben Jahren von 1522 bis 1526! — Auffallend ist nur, baß vielfach gerade biejenigen, welche am meisten Rühmens von ihrer Bibel machen, sie am wenigsten tennen. Unser Berfasser hatte sie selbst ganze sieben Jahre lang nicht in die Hand gebracht, und "dabei" - ergahlt er - "bilbete ich mir mit tausend Andern nicht wenig auf die Freiheit der Schriftforschung ein, bas viel gepriesene Pallabium und die theure Errungenschaft der Reformation. Erst jest werbe ich aber zu meiner großen Verwunderung inne, daß so wenig ich, wie unzählige Andere, welche bie Röftlichkeit biefes Rechtes nicht genug zu preisen wußten, und beren Lippen überfloßen vom Preise dieser herrlichen Freiheit, jemals ben geringsten Gebrauch bavon machten, indem die Bibel unter ber bei weitem größern Mehrzahl der Protestanten, welche intellectuell zur Forschung befähigt find, trot aller Bibelgefellschaften und Anftalten, biefelbe überall hin zu verbreiten, ein fehr feltenes Buch ift, noch weniger aber zur Sand genommen und darin gelesen wird. Das Rühmen der freien Schriftforschung ift baher bei Bielen, welche fich barin gefallen, eine leere Schwadronade."

Mit bem Hauptruhm von der "freien Schriftforschung" muß natürlich das Princip von der Perspicuität und Suf-

ficienz ber Bibel Hand in Hand gehen. Unser gelehrter Berfaffer hat freilich bei der eigenen Bibellekture bieses Princip grundfalsch befunden, und jeder aufrichtige Protestant mußte gleichfalls gestehen, daß es nichts weniger als eine antidriftische Finte, wie Luther meinte, sondern vielmehr einfache faktische Wahrheit sei, wenn die katholische Rirche behauptet, bie heilige Schrift sei weber allgemein verständlich, noch zur driftlichen Unterweisung hinreichend. Ein anderer erfahrungs mäßiger Beweis für die Richtigkeit jenes Princips ift auch gar nicht zu finden, als eben gerade bie - protestantische Braris selbst: daß man sich wirklich einerseits von der Rangel herab jum Verwundern wenig mit Schriftanslegung abgibt, und namentlich die in der katholischen Rirche so hoch geachtete Homilie vielfach ganz vernachläffigt, andererseits aber aus der Gemeinde über Dunkelheit ber Bibel bod feine Rlagen laut werden. Also: muß die Bibel boch wohl allgemein verständlich seyn! Und wirklich — predige man dieses Princip nur recht eifrig, so vertheibigt es fich selbst; es gibt kein besseres Mittel, um - wie unser Verfasser sagt — die theuern Pfarrgenossen durch bas Ber: trauen auf die leichte Verftandlichfeit und die Gewißheit, über alles Mögliche Aufschluß in der Bibel zu finden, von dem Studium berfelben abzuziehen. Gerabe fo muß man es machen, wenn man nicht allein die lästigen Rachfrager über zweifelhaft gebliebene Stellen fernhalten, sondern auch verhüten will, daß die lieben Gemeindeglieder fraft ber subjeftiven Auffassungsweise jedes Einzelnen sich ihre besonderen, bem Herrn Pfarrer unbequemen, praftisch vielfach binberlichen und nachtheiligen Religionsansichten bilden — Alles aus bem einfachen Grunde, weil die guten Schäflein dann ihr gelobtes Bibelforschungs-Recht am ehesten völlig ruhen laffen. Diese Bottheile für das Amtsleben der Prediger, welches sonft entweber ganz überflüffig oder doch zu einer mahren Sollenpein wurde, lägen — meint der Berfasser — so sehr auf flacher Sand,

baß man auf ben malitiösen Gebanken kommen könnte, die Herren Geistlichen bethätigten sich beshalb so eistig für Bersbreitung der Bibel und für die Anstalten dazu, "um sie unsschällich zu machen, weil sie sich überzeugt, daß eine verbotene und seltene Kost weit lieber genossen wird, als eine allgemein zugängliche, welche für nichts zu haben ist; denn es ist ausfallend, wie mit dem Eiser der Bibelgesellschaften, die heilige Schrift zu verbreiten, die Lust Bibel zu lesen doch im Allgemeinen seltener wird. Der Menschenzgeist macht von dem ihm angeblich von Gott verliehenen Rechte, zu forschen und zu suchen in der Schrift, nie weniger Gebrauch, als seitdem dieselbe in aller Welt Händen ist, ober wenigstens sehn könnte."

Durch bas Geschrei "Bibel", Bibel!" — laffen selbst Ratholiten fich ju bem Glauben verleiten: unter ben Protestanten lebe benn doch eine recht tiefe Ehrfurcht, heilige Liebe und rührende Anhänglichkeit an die heilige Schrift! Sie bebenten nicht, daß jener Bibelruhm nur eine Hauptmaffe ber Opposition gegen Rom, sonst aber unläugbar und thatsächlich begründet ist, daß die Bibel, je mehr sie dem Bolke aufgebrungen worden, um so mehr ihr Ansehen verloren, und in bie Stellung eines bloß menschlichen Buches, wie jede andere Schrift, gelangt ist. Unser Verfasser gesteht daher offen: "Durch lauter Beschäftigung mit bem Wort Gottes hat man es bahin gebracht, daß fast nicht Ein heiliges Buch mehr als unzweifelhaft acht besteht, und unter einem großen Theil berer, welche bes unbeschränften Gebrauches ber Bibel sich rühmen, dieselbe wenig geachtet wird, während sie unter den Ratholischen, die nur beschränften Gebrauch verstatten, in ungeschmälertem Ansehen geblieben ift." Und eben beshalb behauptet er schließlich die Rothwendigkeit einer noch ftrengeren Bibelpolizei, als fie katholischerseits in der That geubt wird, jum Souse bes Göttlichen gegen die heilloseste Profanirung: 36 möchte bas Lesen ber Schrift nur burch geweihte Augen voer unter Leitung des Seelsorgers oder irgend eines andern dazu Besähigten stattfinden lassen" — so daß ihm also, wie es scheint, die commentirten Bibeln der Katholiken zur Sicherskellung nicht einmal genügten.

Ein verwandtes Agitationsmittel gegen Rom ist bekanntlich die endlos wiederholte Geschichtslüge: durch die ebenso pfissigen als grausamen Machinationen der "allerabscheulichssten der Kirchen"\*) sei die Bibel bis auf Luther sorgfältig vor dem Bolke verborgen und so gut wie gar nicht in der Welt gewesen. Der Versasser erzählt selbst von der unmäßigen Berwunderung einer sehr gelehrten Dame, als sie, bei dem Besuch einer großen deutschen Bibliothet in seiner Gesellschaft, vier deutsche vorlutherischen Bibliothet in seinen Gesellschaft, vier deutsche vorlutherischen Bibelübersehungen (es gibt deren im Ganzen sie den zehn!) gedruckt auf einem Tische liegen sah und sich noch dazu überzeugte, daß das Deutsch derselben sich recht wohl lesen lasse \*\*). Sie hatte nämlich der seit Eu-

<sup>\*)</sup> wie nun auch das Mormonen. Evangelium stereotyp die kathelissische Rirche bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Es ist nur eine kleine Erweiterung jener Tenbengluge. baß man bie protestantische Welt glauben lehrt: die Entwicklung ber bentichen Sprache selbst habe eigentlich erft mit Enther begonnen. Satte man je träumen fonnen, bag auch bie Bruber Grimm in Ber: lin, diese inappellabeln Autoritaten auf sprachforschlichem Gebiete, aller frühern Unbefangenheit vergeffent, ihre großen Berbienfte um Deutschlands Sprachalterthum so fehr in Schatten fellen, und um Stuten für jene monftrofe Anschauung sich bemühen wurben wenn man es nicht mit eigenen leiblichen Augen fabe! Blof bie auf Euther führen sie ihr "Wörterbuch" zurud, ale wenn mit ihm bie civilifirte beutsche Sprache überhaupt erft ihren An: fang genommen!! Ein baperischer Gelehrter hat ben Grim: men in biefer und anberer hinficht bie zahllofen Abgefchmadtheiten ihres fo anfpruchevollen und tiftatorifchen Berfes nachgewiefen, nnb zwar in ben Schriften ber baperifchen Alabemie mabrent bet griechischen Reise ihres Beberrichers; nun aber hat ber Atabemies Prafibent Thierich biefer Tage Belegenheit gefucht, jene fachver

thers Zeiten eifrig umgetriebenen Lüge vertraut: daß vor ihm bas Evangelium unter ber Bant gelegen - eine Rlage, welche boch (wie der Verfasser ärgerlich hinzufügt) "erst im neunzehnten Jahrhundert unter den Protestanten eine Bahre heit ward." Er bemerkt mit Recht: daß schon Luther und Melanchthon selbst die Anfange dieser Bibelverachtung mit tiefem Schmerze graffiren faben, daß dagegen vor ber Reformation in ununterbrochener Folge, nur mit Ausnahme ber als Morgenroth der Glaubensneuerung hochgepriesenen antifa heibnischen humanisten Periode, welche die beffern geistigen Kräfte von der Kirche abgezogen, "die Kenntniß des Bibelinhaltes, worauf es boch wohl hauptsächlich ankommen burfte, in einem Maße verbreitet gewesen, daß die Mitglieder unserer heutigen Bibelgesellschaften allen Grund haben murben, Tedeums anzustimmen, wenn ihre Bemühungen nur die Salfte ber Bibelerfenntniß erzielt hatten, welche vor bem funf.

ftanbige und scharffinnige Kritif Ramens ber bayerischen Afabemie feierlich zu besavoniren. Ein nenes Reis jum Partel : Chren. tranzlein ber Afabemie! Unfer Berfaffer und ber vortreffliche Bil mar bagegen, welcher bie Literatur bes fünfzehnten Jahrhuns berts gewiß beffer kennt, als die gange Partei ber baperischen Mabemie zusammengenommen, auch selbst Protestant ift, bewuns dern an den Prosa-Werken jeues Jahrhunderts bas ungemein Butrauliche, herzliche und Anschmiegenbe, ben Rlang ber Sprache, ben vollen, runben und weichen Bau ber Sage, Eigenschaften, um welche das eigentlich prosaische sechszehnte Jahrhundert die altere Beit wohl beneiben burfte (man vergleiche g. B. auch noch ben traftvollen und untabeligen Styl bes bayerischen Ranglers Leons harb von Ed, ber boch mahrlich nicht erft von ben Bittens bergern lernte); es ist ferner unwidersprechlich, daß Enther alle wefentlichen Ausbrucke bes driftlichen Glaubens in feiner Muttersprace bereits vorfand, eine Unmaffe biblischer Benbungen und Gebaufen seit Jahrhunderten barin eingebürgert waren — aber bennoch schreibt man von allem Dem jest bas Reifte auf Enther's Rechnung, und bemuht fich noch in unsern Lagen um wiffenschafts liche Ganttion ber Tenbenglage!!

zehnten und dem Ende bes sechszehnten Jahrhunderts Gemeingut des Volkes war" — ganz abgesehen davon, daß ganze Jahrhunderte sich, ohne Bibelübersehungen lesen zu können, den Inhalt der Schrift auf eine sehr gründliche Beise angeelgnet.

Run dürfen wir ohne 3weifel ber theologisch und historisch gebildeten protestantischen Welt die Schmach nicht ans thun, zu glauben, daß fie von jenen in ber neuesten Literatur bis zum lleberdruffe erwiesenen Thatsachen nichts wiffe. Wenn fle aber barum weiß, was soll man bavon halten, baß fle gerade jest wieder eifriger als je alle jene Tenbenglugen jum abscheulichen Erempel wider Rom dem armen Bolfe vorftellt ober ohne ein Wörtlein ber Mißbilligung vorftellen läßt? Welche Ausbrude maren ftark genug, solchen Lug und Trug, an den gläubigen Seelen Deutschlands verübt, zu brandmarken? Ober glaubt man etwa, daß es nicht geschehe, wie wir fagen? Wir haben Beweise in Händen. Bor uns liegt ein Stoß von Traftatlein, welche der Berliner "Hauptverein für driftliche Erbauungsschriften in ben preußischen Staaten" verbreitet. Unter diesen findet sich eine bis 1852 in 26 Auflagen und mehr als zweimalhunderttaufend Erems plaren unter das Volk gestreute Schrift: "Luther ober turze Reformationes-Geschichte, ein Geschent für die liebe Jugend," welche zeigen soll, warum die Reformations. Jubelfeste von 1817 und 1830 mit so freudigem Danke, als das Welhnachts-, Ofter-, Pfingstfest zc. gefeiert worden, wie denn "auch seit ben Tagen bes erften Pfingt festes fein größeres und herrlicheres Befenntniß geschehen, als das in Augsburg abgelegte".

Sosort wird die "liebe Jugend" verständigt: vor dem Auftreten Luthers "war die Lehre von Jesu Christo, unserm Heiland, und die ganze christliche Kirche so verderbt, als wäre sie gar nicht da. Das sam daher: weil das Wort Gottes, die heilige Schrift, verboten war, tein gewöhnlicher Christ sie

lesen durfte, und die Prediger, die fie noch lesen durften, fie and nicht lasen und lehrten. Die Christen konnten sich also auch nicht Gottes getröften, und wußten nicht, wie sie zeitlich und ewig gludlich und selig werben fonnten. — Die Menschen, bie boch auf Christum getauft waren, kannten ihn nicht, weil fie fein Wort Gottes hatten. — Man verstedte damals den Christen das Wort Gottes; vor allen Dingen war also nothwendig, daß Gottes Wort wieder bekannt und gelernt, die heilige Schrift überall gelesen und erklart wurde. — Als man nun Bücher bruden konnte, ba wäre sie wohl hald überall ju haben gewesen, wenn sich nur ein Mann gefunden, der fe hatte in unserer jetigen Sprache gut und verständlich bruden laffen, und zugleich dafür gesorgt, daß sie hatte muffen in allen Rirchen und Schulen gelehrt werden, und Jedermann fie hatte lesen burfen. — Dazu ermählte ber Herr ben Dr. Martin Luther. — Im September 1522 erschien seine Uebersetzung bes neuen Testaments gebruckt. Das mar ein Buch, wie man es in beutscher Sprache noch nicht hatte. Run konnte man vernehmen, wer Christus ift, und was er will und thut." — Ein anderes in vielen taufend Tremplaren verbreitetes Stud (n. 124) aus diesen Traftatlein: "Erzählung von Dr. Martin Luther's seligem Abschied aus dieem Leben", bringt die leuchtenbsten Sape aus ber Parentaion des Mansfeldischen Hofpredigers Celius in Erinne-:ung, als: "Wer die Wahrheit bekennen will, muß sagen, paß es in ber Kirche, ba Gott biesen Mann in sein Amt berief, gestanden hat, wie zur Zeit Elia, als bas ganze Frael von Gott abgefallen war; — ein Jeglicher ift auf einen Beg gewichen, aber Gottes Weg, welchen die Schrift iehrt, ben hat Riemand gegangen; — in Summa bie heiige Schrift, welche zuvor ein verschlossen und versiegelt Buch war, hat Gott burch ihn eröffnet, daß feit ber Apotelgeit fie mit solchem Berftand, wie jest, nicht ift gelesen Sobann führt fie ben Leichensermon Bugenhagen's auf, wo er zum Dank gegen Gott ermahnt, ber schon hundert Jahre nach dem Tode des "heiligen" Huß durch seinen Geist Martin Luther erweckt habe, "denn dieser war ohne Zweisel der Engel, davon Offend. 14, 6 ff. steht, der da gestogen ist mitten durch den Himmel und hatte ein ewiges Evangelium!"\*)

So belehrt man also jett noch die siebenzehn Millionen deutscher Protestanten über die kirchliche Bergangenheit der zwanzig Millionen ihrer katholischen Brüder, denn bekanntlich wagte Luther selbst ganz dieselben Prahlereien, während er in dem nämlichen Moment für seine Uebertragung aus den Drucken älterer deutschen Bibelübersetzungen steißig

<sup>\*)</sup> Auffallen muß nur, baß es um bas Werf, bas biefer "Engel mit bem ewigen Gvangelium" angerichtet hat, schon wieber fo bebenklich fieht, daß der Berfaffer bes Traktatleins in einer Rete zum "heiligen huß" selbst bemerkt: "Jest find breihnndert Jahre verfloffen, und wir haben feinen zweiten Luther an Gaben und Segen. Möchten wir boch auch, wie in jener Beit gefchehen sehn foll, Gott von Herzen um einen Mann bitten, burch ben er tie Kirche errette und ordne; sie bedarf es jest nicht minder als damale" (in ber Beit ber um jede driftliche Spur gekommenen papistischen Finsterniß also!). - Um so leichter erklart fich aber, daß die Wortführer ber Schwarmer:Seften täglich mehr die ungeheuersten Erfolge gewinnen, wenn sie prebigen, ber "Engel mit bem ewigen Evangelium" sei ja noch gar nicht, ober boch erft in jungster Belt ba gewesen. Am grundlichsten find barüber bie Mer: monen aufgeklart: ihr apokalpptischer Engel, Joseph Smith aus Bermont in Norbamerifa, hat ihnen eine gang neue Die bel geoffenbart, und auf bem Titelblatte ber beutschen Uebersehung dieser "heiligen Schrift" erscheint benn auch wirklich wieder in fauber gestochener Bignette ber "Engel mit bem ewigen Cvangelium", burch ben himmel fliegenb. Jebenfalls hat ber mor: monische "Engel" ben Borzug vor bem "Engel" bes sechszehnten Jahrhunderis, bağ er fein "Evangelium" nicht aus treuen Dan: ben bes "Papfithums vom Teufel gestist" in gutem Glauben em: pfangen hat, wie ber frühere!

abschrieb. Wenn es aber wahr ist, was unser Berfasser beseugt, daß, "trot der Berichte über den allgemein neu erswachten Hunger nach Gottes Wort", in den eigenen Kreisen der Protestanten die Bibel "jest weit mehr und in einem schlimmern Sinne unter der Bank liege, als Luther zu seiner Zeit gefunden haben wollte" — so ist das bei den unsgeheuern Anstrengungen, die namentlich seit dem Jahre 1848 nicht nur in Bibelpropaganda unter den Katholisen, sondern doch auch im eigenen Lager zur Empordringung des Bibels Forschens gemacht werden — wir wissen nicht: ob wir sagen sollen, ein sehr gutes, oder ein sehr schlimmes Zeichen? Wir wollen Rechenschaft geben über diesen unsern Zweisel!

Es bedarf bloß einer flüchtigen Durchsicht z. B. der langen Reihe jener Berliner = Traftatlein, um ben Ruhm und Preis der "freien Bibelforschung" als den Rern des gangen innern Missions-Kreuzzuges zu erkennen. Das Geschrei von "Bibel" und wieder "Bibel" und nichts als "Bibel" macht ben Einbrud, als wenn bas Christenthum eigentlich erft mit ber Buchbruderfunft und ber allgemeinen Lesefertigfeit recht möglich und volltommen geworden. Man fann fich des Gebankens nicht erwehren: wie armselig und mangelhaft doch die Predigt der Apostel und Heidenboten der Urfirche gewefen fenn muffe, die entweder gar feine, oder boch feine gebrudten Bibeln zum Bertheilen, hatten! Dabei schreibt man, wie sonft, so auch in jener Traftatlein-Maffe bem gebruckten Bibelmort mit abergläubischer und fast abgöttischer Verehrung gleichsam eine magische Rraft zu, treibt bamit wie mit wunberfräftigen Amuletten eine Art Zauberei, und fteht kaum an, irgend einen Katholifen, der sich gutwillig eine protestantische Bibel schenken läßt, sofort als volltommenen "evangelischen Christen" einzutragen, weßhalb auch die Journale von Zeit ju Beit die Bahl der mit bewundernswerther Emfigfeit und unverschämtester Aufdringlichkeit nach Außen colportirten Bibeln mit ber wichtigsten Miene angeben, als waren es schon

eben so viele Convertiten. Und was die eigenen Kreise betrifft, so schilbern uns die Traktate nichts, als plobliche Befehrungen grober Gunder burch Bibellesen, die dann, mit ben aus ihrer Bibel entbedten Seilswahrheiten felbft wieder haufiren gehend, Andere gleichfalls jum Bibellesen antreiben; wir hören fo von bibelforschenden und apostelnben Rachtmache tern, Milchmädden, Ergrenadieren, Schafhirten 2c., aber wunberewenig vom rechtmäßig bestellten Lehramte. Co lefen wir im Traftat Rum. 165 von einem alten "ruffischen Schneiber", ber aus bem verhartetsten Gottesläugner ploblich ein wiedergeborner Bibelforscher wurde, wie ihn "die Entdedungen, welche er in seiner Bibel machte, oft mit Entzuden erfüllten"; "oft", ergablt sein eigener Missionar, "suchte er mich auf, um mir bie herrlichen Entbedungen, welche er gemacht, mitzutheilen, und nachdem er sie erzählt hatte, pflegte er mit kindlicher Einfalt zu fragen: ""Saben Sie wohl je etwas so Köstliches gehört?"" der liebe alte Mann!" — und seine naive Meinung vom evangelischen Lehramte!

Und nun — unsere katholischen Begriffe vom heiligen Lehramte für ben Augenblick ganz außer Betracht gelassen! ift uns zu verargen, wenn wir bie Anknupfungspunfte für ein solches Missioniren nicht in der demuthigen Unterwerfung unter eine höhere Autorität, sondern in Aberglauben und vermessenem Dünkel finden; wenn wir in der durchschnittlis chen Erfolglosigkeit solchen Treibens cher ein sehr gutes Zeis chen, ale, in Anbetracht bee überwuchernben Unglaubene, ein schlimmes sehen? Denn kann man glauben, baß eine berartige Mission nicht offenbar und nothwendig, direkt ober indirekt, der zügellosesten religiösen Schwärmerei Thur und Thor öffnen muß? Run aber wird unsere zu religiöser Betrudtheit so augenfällig und vorherrschend geneigte Zeit ohnehin balb die Frage nahe legen, ob nicht für ben Bestand ber bürgerlichen Gesellschaft ber gläubige Schwarmgeiß viel mehr zu fürchten sei, als ber rotheste Freigeist? Unser

Berfasser erzählt ein sehr amüsantes Beispiel, wie zur Zele, als Johann David Strauß noch ein zwölfjähriger Bube war, der Husschmiedmeister Jakob Andreas Brennede dessen Berläuser wurde, und in seiner Schrift: "Biblischer Beweis, daß Jesus nach seiner Auserstehung (vom Scheinted) noch stebenundzwanzig Jahre leibhaftig auf Erden geslebt, und zum Wohle der Menschheit in der Stille sortgewirkt habe", die Bibel troß Einem vor oder nach ihm zerhämmerte — Alles frast des Lehrsabes: die heilige Schrift könne und müsse sich selbst erklären! Aber wir fürchten sehr zusammensleben, als mit jenen singenden und betenden Bibellesern, die beim Teuselaustreiben einander die Hälse umdrehen, von den schon versammelten mormonischen und andern Zion's gar nicht zu reden!

Factisch ift, bag mit ber allgemeinen protestantischen Reaction die allgemeine Schwarmgeist - Epidemie ber Beit nach jusammenfällt, und nachdem wir uns unter vielem Mechzen und Stöhnen durch einen ansehnlichen Stoß jener Berliner. Tractatlein burchgearbeitet, find wir auch über ben Caufalnerus des Zusammentreffens weniger als je im Zweifel Rranthafter Duntel, ber bis jur firen Idee ber tameradschaftlichsten Beziehungen zu dem Schöpfer des himmels und ber Erbe, also bis zur eigentlichen Vergottung fortschreitet, neben einer widerlich erheuchelten Dem uth, das ift der fruchtbare Boben, in dem der Schwarmgeist gedeiht. Es ift zum Erstaunen, wie ausgebildet diese falsche Demuth und wie scharf angebeutet jener fürchterliche Dünkel schon in ben Berliner Tractatlein vorliegt — eine mahre Religion bes absoluten Widerspruche - und zwar dargestellt an dem Ineinandergreifen der beiden reformatorischen Fundamentalfäte von ber "freien Schriftsorschung" und ber Rechtfertigung burch bas im Allein - ober Specialglauben ergriffene Berbienft Chrifti. Das Sola spielt nämlich bei ber jesigen protestantischen Reaction wieder die Hauptrolle in der Bibel, in der doch von Sola befanntlich feine Sylbe fand, bis Luther es hinein überfeste. Co sehen wir benn die heiligmäßigen Christen ber Berliner Tractatlein — indem fie mit der Bibel bas unfehlbare Lehramt unter bem Arme tragen — im Geifte ber alten Rernlieder des orthodoren Sola-Glaubens Demuth fingen, 3. B. mit bem "ehrwürdigen" Albert Sombacher: "Ich bin ein rechtes Rabenaas, Ein wahrer Gundenfnuppel, Der seine Sünden in sich fraß, Als wie das Roß die Zwibbel; Hem Jesus, nimm mich hund beim Dhr, Wirf mir bie Gnabenknochen vor, Und wirf mich Gundenlummel, In beinen Ongdenhimmel;" oder mit einem andern alten Rirchenliebe: "D Salemsjäger het' von unten Dich Sündensau mit Gnaben hunden, Zieh mir bein Gnadenwammes an, So bin ich foftlich angethan;" ober mit bem anonymen Dichter: "D hen, wir find vor dir ein Mas, Gin Pestgestant, ein Rabenfraß, Ein Schinderloch der Sunden;" oder mit dem "köftlichen Abendmahlslied" von Lampe (Tractat n. 92 "Der verlorene Sohn"): "Wer bin ich, o Blutbräutigam! Ich fted' im tiefsten Sündenschlamm, Doch kommst bu mich zu laden, Mich Höllenwurm, ber Fluch und Pein verdient" u. f. w. - fo fingen sie die Eigenlieder der symbolischen Rechtfertigungelehre, indem sie, wie gesagt, sich selber Priefter, Bischof, Bapft und Concil find, und mit der Bibel das ganze unfehlbare lehramt unter bem Arme tragen!

Auch hier — in jener Demuth wie in diesem Dünkel — ist Luther selbst das sprechendste Vorbild der ganzen religiösen Richtung. Unser Verfasser kommt bei Gelegenheit

<sup>\*)</sup> Unser Berfasser sührt sie bloß zum Beweise an, daß in die Lies bersammlungen und Gesaugbücher zum öffentlichen Gebrauche Dichtungen aufgenommen seien, die den Einzelnen im stillen Kämmerstein höchlich erbauen könnten, in der Kirche aber Aergernis geben müßten.

einer Bergleichung zwischen bem Reformator und bem gottseligen Thomas von Rempis auf benselben Gebanken. Es ift unter den angeführten hymnologischen Demuthserguffen faum ein Ausbruck, ben Luther nicht auch angewendet hatte, um fein tiefes Gunbenbewußtsehn auszusprechen. Unmittelbar baneben nimmt er aber wieber keinen Anstand zu sagen: -Mein Mund ist Christi Mund. Ich bin ein Toctor über alle Doctores. Ich bin ein Prophet, ein Jesaias, ein Mann wie Johannes der Täufer. Ich frage nichts nach tausend Augustinos; was ich lehre, bas muß recht senn. Wenn die Mutter Gottes und Petrus und Paulus noch heute auf Erben gingen, so würden sie fich mir unter die Füße legen, und mich für ihren herrn halten. Die Engel heißen mich ihren Besellen, die Beiligen heißen mich ihren Bruder, die Gläubigen heißen mich ihren Bater, die elenden Gunder beißen mich ihren Heisand, die Unwissenden heißen mich ihr Licht, und Gott fpricht bazu: es sei also, auch die Engel sammt allen Creaturen. — Diefer grobe Esel will unsern Berrn Gott auch meistern und klüger senn, benn Gott und ich " 2c. Wir fragen mit dem Berfasser: hatte der fromme Rlofterbruber vom Rempen sich jemals so äußern können, ober irgend ein anderer Held ber alten Kirche, die mit Furcht und Bittern nach Auftrag der Schrift das Heil wirken lehrt.

Und mit einer solchen religiösen Reaction glaubt man die verschwundene Autorität wieder unter die Leute zu bringen, und, gleich den katholischen Jesuiten Missionen, dem respolutionären Geist entgegen zu arbeiten! Mit einer solchen Reaction! Denn was Anderes ist das Fundament unserer ganzen protestantischen Reaction, als die Predigt: Leset nur die Bibel, und ihr werdet die süse und tröstliche Wahrheit vom Spezialglauben und vom stellvertretenden Verdienst Christidarin sinden!\*) Diese Predigt war schon vor dreihundert

<sup>\*)</sup> Bir fügen jum nabern Berftanbnife einige ber pragnantaffen Stel-

Jahren ber kurze Inhalt des neuen "Changelinms," ja, dies fes "Evangelium" selbst, und zugleich der Rechtstitel für die

len ans ben Berliner-Trattaten an: 3. B. aus Rum. 63: "Der Traum bes Myconius", Rum. 32: "Betrachtung über bie Frage: was foll ich thun, bağ ich felig mer be?", Rum. 3: "Sechezehn furze Reben von einem Geif: lichen ber Rirche von England." Das erfte von biefen ted, in mehr ale hunberttaufenb Exemplaren verbreiteten officiellen Andachtebuchlein befinirt in gesperrten Lettern ben rechtfertigenben Specialglauben also: "bas Blut Christ fei bas Losegelb für bie Sunden ber Belt, und jeber Chrift muffe ben Glauben faffen: baf. falls auch nur brei Denschen hoffen fonnten, burch Chrifins felig an werben, es anverläffig gewiß fei, man fei felbft Gi ner unter biefen Dreien; benn es fet eine Somes, bie man bem Blut Chrifti anthne, in biefer Gedejn zweifeln." Die Bermeffenheit, welche fie Glanben neuen, widerftrebt aber allem natürlichen Gefühle fo fehr, bag zahlteiche anderen Traftatlein bie besondere Bestimmung haben, auffteigente Bebenten nieberzuschlagen; fo erflart gleich bie zweite Rummer: "Glaube auch nicht, du dürfteft, wie bu bich fahlft, vor Weifens nicht erscheinen, bu müßteft bich baber erft felbe beffern, ober wenigstene ben Anfang bamit maden. Dem be hinderft badurch ober erschwerft boch beine Beilung. Mitte bid nicht mit Werfen, ehe bu Rraft bagu burch ihn erhalten beit. Romme bafur gleich, tomme heute; benn fommft bu nur, fo wirk bn angenommen" (folgt bas altgewohnte Beispiel vom Schächer am Rreuze und vom Bollner, ber gerechtfertigt hinwegging, "cb er gleich bas Borhergeschehene nicht burch beffere Berte gut gemacht hatte, noch gut machen fennte"). Ebenso antwortet Rummer brei auf ben Ginwurf: Aber muß ich benn nicht \_mein Berg beffern und mein Leben anbern", che ich jene unerfchatterliche Buverficht faffen tann? wie folgt: Gi, beleibe! bas muß Alles Besus für bich thun; "gerabe so, wie bu bift, als ein armer verworfener Sunder, mußt du ju ihm tommen, um bich waschen ju laffen in feinem Blut, um bich fleiben ju laffen in feine Gerechtigfeit." "Sobald ber arme gitterabe Ganber entbeckt, daß Chris fine får Menfchen, wie er, geftorben ift, fo tann nichts mehr fein Groffen augkigen." Er tann bann fagen: "Bo bin angenemmen

rennung von der alten Rirche; in den symbolischen Buchern, amentlich in der Concordienformel, ift sie bis zur Stunde > fixirt. Und was hat damals dieses "Evangelium," so lange s in den Herzen der Menschen thatig mar, gewirft? Antwrt: einerseits practische Schwärmerei oder moralischen Liertinismus, andererseits ben vollen Schwarmgeist, der endlich uch ber Bibel nicht mehr bedurfte, weil er mit Gott in unermittelter Berbindung fand. Jener braucht allerdings est nicht erft veranlaßt zu werben, weil er, soweit in bem ecrepiden Geschlechte bas Zeug bazu ausreicht, schon ba ift; m so intensiver aber tritt dafür die fer im Gebiete der proeftantischen Reaction auf: völlige Berfinsterung ber religiosen Bernunft graffirt bort wie eine anstedende Rrantheit, fo bas ett erft die natürlichen Consequenzen jener Predigt in volr Starte hervorzutreten icheinen, welche man vor breibunert Jahren mit äußerster Dube burch Feuer und Schwert irudbrangte und bann burch die strengste Sandhabung bes rritorial-polizeilichen Symbolzwangs nieberhielt. Man menit vielleicht ein, daß es ja doch unter den Hörigen des pro-Rantischen Schwarmgeistes ungählige Abstufungen nach Art nd Graben, und bei ben gemäßigtern (z. B. ben 3rbinianern) auch an fich sehr ehrenwerthe Bestrebungen und Berfonlichkeiten gebe. Wir laugnen bas nicht im Mindeen, und es war vor breihundert Jahren ganz berselbe Fall; is aber behaupten wir, daß man des inspirationsgläugen Schwarmers nie auch nur eine Stunde lang ficher ift, th nirgends bringenber als hier bas schwere Wort gilt: sspice finem!

worden, und wenn ich am Abend sterbe, so werde ich zu Gott gesten. D, ein glücklicher Instand, wenn man weder im Leben noch im Tode etwas zu fürchten hat." Die Besserung des Herzens ersfolgt erst aus dieser zweifellosen Gewisheit der ewigen Seligkeit von selbst! — Man sieht, wie bequem und doch zuverlässig das Christenthum der Berliner: Traftate ist!

So ift benn jeder consequente Schritt, welcher noch geschehen, feitdem ber Protestantismus aus seiner zweihundertjährigen Stagnation im Buchstabendienst erwachte, gleich gefährlich. Erft jog an ihm die negative Seite hin und es ift zum furchtbarften Ueberwiegen lichtfreundlicher Gottlosigfeit gefommen; seine pofitive Seite hatten die pietistischen Sekten zu einem wahren Fortschritt auszubilden gesucht, und zwar, nachbem feit 1848 ber entgegengesette Fortschritt höchsten Orts in Ungnade gefallen war, im großen Maßstabe; aber schon schickt ber Tausenbarm Schwarmgeist sich an, in tödtlicher Umarmung die wohlgemeinte Reaction zu empfangen. Bas blese Reaction herfiellen wollte, hat sie selbst nicht — Autorität. Man wender vielleicht ein: hat sie ja doch ihre "symbolischen Bucher?" Und allerdings hat sie beren, aber woher nehmen sie die Autorität? Wie konnen sie neben bem neuerdings von ben Dächern gepredigten Fundamentalsatz von der "freien Schriftforschung," auch im gläubigsten Sinne verftanben, bestehen? Welch' schreiender Widerspruch zwischen ber thatfachlich eingestandenen Rothwendigkeit der Aufstellung solcher Symbole und dem reformatorischen Grundsat von der Suffieienz und Perspicuität ber Bibel! Dieser wird aber festgehalten um jeden Preis, und der Widerspruch racht sich formasrend, sowohl im Fortschritt nach der negativen, als nach der positiven Seite, bei letterer bis zu dem außersten Bunft, baf ber "Geist" ber Heiligen endlich, so gut wie ber Geist ber Lichtfreunde, ber — Bibel selbst nicht mehr bedarf. Mit Recht bemerkt ber Verfaffer: schon bie Zulaffung ber erften driftlichen Befenntniffe (bes apostolischen, nicanischen, athanasianischen) sei ganz gegen das protestantische Glaubensprincip, da jene Symbole nicht nur nicht ausbrucklich, sondern nicht einmal durchaus inhaltlich in ber Bibel stünden, und vielleicht liegt barin die Urfache, baß selbst viele Brediger ben Inhalt ihrer symbolischen Bücher gar nicht kennen, webhalb der Berfasser sie um so mehr entschuldigen zu bürfen

erbarken Dinge auf die Kanzel bringen, die das nächste este katholische Schulkind widerlegen könnte. Zedenfalls dare es nur glückliche Befreiung aus dem qualvollen Wider, pruche, wenn auch jest gälte, was unser Verfasser von der seit vor zwanzig Jahren bezeugt: "Daß die symbolischen Büster der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen vom eiligen Geiste eingegeben worden, glaubte wohl kaum noch in einziges Mitglied dieser Kirche." Die einzige Autorität ste Bibel, und die Bibel erklärt sich jedem selbst, also ft jeder Bibelleser sich selbst Autorität!

Darin liegt ber terrible Unsegen bes ganzen protestanifchen Diffionswesens, bes innern fo gut, wie bes auern, von dem in diesen Blattern schon wiederholt die Rede par, und beffen Anblick unsern Verfaffer tief erschüttert, mit Mem Rechte, wie später an den inzwischen neu hinzugekomnenen Details gezeigt werben soll. Vom wohlgemeinten end an fich achtungewerthen Gifer ber Pietisten hat einft as protestantische Missionswesen nach Außen seinen Urprung genommen; welche buftere Erscheinung bieten aber icht schon die Schöpfungen des pietistischen Missionseisers ach Innen! Bu ber eigentlich sogenannten "Innern Riffion", welche jest im Flore steht, haben sich freilich uch Manner anderer Schattirungen, nebst einer großen Bahl olitischer Christen, und zwar, diese ausgenommen, mit en besten Intentionen zusammengethan. Was ist aber benroch an ihr nicht wesentlich pietistisch, ober orthodor nach em Zuschnitte ber angeführten Berliner - Traktätlein, etwa sit Abrechnung bes halbofficiellen Charafters und — eines Elementes, welches ihr bas allertraurigste Prognostifon stellt! -ber Zuthat katholistrender Aeußerlichkeiten? Man at fich über Letteres, als über fortschreitende Erkenntniß ind Zugeständnisse an den Geist der Kirche, fatholischerseits ielfach herzlich gefreut, und sich bereits allerlei Hoffnungen IXXI.

vorgespiegelt. Aber sehr mit Unrecht! Protestantische Reaction (oder, wenn man will, Fortschritt) zum Lichtfreundthum, wie zur Schwarmerei, beibes ift natürlich, sobalb fie bagegen auf Ratholisches geht, ift sie unnatürlich, und bewirft bloß einen schließlichen Ruckschlag, ber ben haß gegen bie alte Rirche jedesmal steigert, wie wir in diesem Augenblide an den Herrn Hengstenberg, Stahl u. s. w. erfahren. Begreiflich! benn bas Experiment mit ber ausgewählten leeren Bulle läßt jedesmal nur bas Gefühl ber Opposition gegen ben Geist um so schärfer hervortreten, und es bleibt nur bie Wahl zwischen völligem Uebertritte zum Katholicismus ober steigender Entfremdung. Das sieht unser Berfasser sehr wohl ein, und spricht baher scharfen Tabel aus gegen jene "bas Beste aufrichtig wollenden Leute", zu denen eine große Menge gläubiger Protestanten gehöre, welche nur in Rudschritten zu katholischen Einrichtungen bas Heil erblickten. fagt er, nun einmal gegen den Geift des Protestantismus, burch solches Streben "in seiner Selbstbestimmung" sich ficren zu lassen; "ber freie protestantische Sinn wird jederzeit das fatholische, also antiprotestantische Gebahren dabei her: auswittern, und sich mit gutem Rechte bagegen auflehnen": es ist wider die "herrliche Freiheit der Kinder Gottes", und so lange nicht das Princip des Protestirens selber stürzt, "wird es allezeit die Meinung der rechten Protestanten wider fich haben, und dieselben nur noch ftarter aufbringen" \*).

<sup>\*)</sup> Der innere Wiverspruch ist auch jedesmal allzu grell, als daß dies nicht ganz natürlich und verzeihlich erscheinen sollte. So führt z. B. unser Verfasser gleich nachher die Intentionen des königlichen Urhebers des bekannten Agenden Streites aussührlich vor, und zeigt tabei, wie die preußische Agende aus dem katholischen Ritus für den protestantischen Gottesdienst "das Rührende, das Felerliche, das Erhebende und Erweckende" habe herübernehmen wollen, wobei aber dech alle Gebete und Formeln der Agende der Dogmen vom gänzlichen Unvermögen des Willens, vom Sola-Glauben, von der fells vertretenden Genugthnung Christin. s. woll, aller Begriffe vom

Rur allzuwahr, in jeder Hinsicht, auch in politischer! Die Ratholiken waren vor fünf Jahren willkommene und geschmeichelte Bundesgenoffen gegen die Revolution; aber hat man gefunden, daß ihr antirevolutionärer Geist gewaltig in die Tiefe gehe, man versteht ihn nicht mehr, und fühlt sich demselben frember als je. Jeder Tag bringt jest neue Journal-Artifel glaubiger Protestanten, welche beweisen wollen, daß die eigentliche Revolution ber — Ratholicismus (ber römische nämlich) sei. Für jest magen wir bagegen bloß Eine Frage bescheibentlich einzulegen: ist nicht ber Grund aller und jeder Revolution — hochmüthiger Dünkel, und ift es, nach bem oben Angeführten, die katholische ober die protestantische Idee von der driftlichen Seilsordnung, welche hochmuthigen Dunkel nahrt? Bie fommt es, daß Luther, der Glaubensheld, zu dem traurigen Schickfale gelangte, aller Ungläubigen und Revolutionare Fahnentrager zu fenn (wir bedienen uns der Worte unferes Berfaffers!), während es noch feinem Widerchriften, Atheisten ober Revolutionsmanne eingefallen ift, die Belege zu seinen wahnsinnigen Theorien und Ideen z. B. aus dem gottselis gen Thomas von Rempen zu schöpfen, oder irgend einem andern jener "Reformatoren vor der Reformation" zu entnehmen, auf welche die katholische Rirche mit Freude hinblick, von benen aber freilich auch keinem Einzigen eingefallen ift, wenn seinen Vorschlägen ober Meinungen nicht sofort willfahrt wurde, von der Kirche sich trennen, oder gar eine neue Rirche stiften zu wollen? Ist jene beutsche Marfeillaise: "Gine feste Burg ift unser Gott", mit ihrer Kernstrophe voll driftlicher Demuth \*), vielleicht ein alter Kirchenhymnus, ober hat

hochheiligen Opfer bagegen baar blieben. Wie follte sich bas ans bere als zu einem widerlichen Durcheinander gefügt haben!

Und wenn die Welt voll Teufel wär', Und wollten uns verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr; Es soll uns doch gelingen.

Luther sie gebichtet, als er nach Worms zog, um bie große Tragodie wohlfeilen Glaubensmuthes vor Raiser und Reich zu spielen, wie die vierhundert ritterlichen gangen Sutten's im Hinterhalte bei Worms soufflirten? Die protestantischen Gesangbücher haben je nach den momentanen höchsten und allerhöchsten Stimmungen in Religion und Politik zahlreiche, und namentlich ben alten Liebern fehr ungunftige Gichtungen und Reformen erlitten, aber jenes verwegene Troplieb ift doch überall unangetastet geblieben! Jede protestantische Feier wird mit dem officiellen Helbenpfalm eingeleitet, von den Thurmen, auf ben Gaffen, in den Kirchen; zugleich ift das Lied aber auch, wie ein Pfarrer am Reformationsfeste von 1847 sich ausbrudte, "die Bravour-Arie der Fortschritts-Manner"; man sang es bei bem Wartburgfeste von 1848, als "das radifalste Lied, das es gibt", wobei ein guter Eisenacher das Schlufverslein: "Das Reich muß uns doch bleiben", scharmant und "ganz republikanisch" fand; man sang es bei der Robert-Blum-Todtenfeier auf dem Dulmlage in München unter feierlicher Assistenz Ronge's; man sang es schon vor breihundert Jahren bei jeder reichsstädtischen Bobel-Emeute, und wie oft im Jahre 1848 dieselbe Praxis sich wiederholte, wird man in Rorddeutschland am besten wissen; jedenfalls ist unser Verfasser nicht der erste Protestant, der das Lied der jenseitigen Lieder: "die protestantische Marseillaise" genannt hat. Rann aus fatholischem Geifte je ein so monströser Zwitter hervorgehen, eine solche Mirtur von Demuth und Dünkel, gerade wie wir sie auch in ben Berliner = Traktätlein gesehen haben? Wahrlich, der Ausspruch Macaulay's von dem Puritaner: "er war aus zwei verschiedenen Menschen zusammengesett" — gilt weiter! Und wenn nun durchaus eine der beiden Confessionen durch ihre Lehre und Lebensanschauung an sich Anknüpfungspunkte für die Revolution, die allerdings nicht allemal eine freigeis ftige ift, bieten muß - bann überlaffen die Ratholifen jedenfalls sehr getroft jedem gesunden Menschenverstand - bas salomonische Urtheil, selbst Herrn Stahl in Berlin, wenn er gerade einmal eine unbefangene Stunde haben follte!

### XXXVI.

## Was ist das Kaiserthum?

I.

Die Geschichte bietet mehrere Beispiele bavon bax, daß Fürsten, welche nicht Römische Kaiser waren, bennoch aus eigener Machtvollsommenheit sich selbst ben Kaisertitel beigeslegt haben. So nannte sich seit dem Jahre 1135 König Alfons VII. von Castilien: Imperator totius Hispaniae und seine Gemahlin Berengaria Imperatrix\*), und in neuester Beit haben wir auf Haiti einen Kaiser Soulouque erstehen gesehen. Durch berartige Erscheinungen, vornehmlich aber vurch die Auslösung des Deutschen Reiches, ist der wahre Begriff des Kaiserthums so sehr in den Hintergrund gedrängt worden, daß es allerdings gerade in der heutigen Zeit erfors derlich erscheint, benselben recht klar und deutlich hervortreten zu lassen. Es ist dieß nur möglich durch ein näheres Eingehen auf die Geschichte, welche mit Ramen, Ursprung, Wiesderherstellung und Bedeutung des Kaiserthums so unverwandt

XXXI.

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Muñoz y Romero, Coleccion de sucres y cartas pueblas (Madr. 1847) p. 89. p. 92. p. 107.

nach Rom hinweist, daß darüber kein Zweisel obwalten kann, wie jede einzelne hiebei in Betracht kommende Frage nur dann ihre richtige Lösung erhält, wenn man dabei das Raiserthum in seinem Berhältnisse zu Rom in's Auge faßt. Demnach erscheint es angemessen, an der Hand der Geschichte die einzelnen Phasen des Raiserthums von seinem Ursprung bis auf die gegenwärtige Zeit zu betrachten, um hieraus diesenigen Principien zu ermitteln, welche eine richtige Beurstheilung dieses wichtigen Gegenstandes sichern.

II.

Die erste Frage, welche sich hier bietet, ist die nach der ursprünglichen Bedeutung jener höchsten unter allen weltlichen Würden. Diese Frage ist damit nicht beantwortet, das man im Einzelnen den Hergang der Thatsachen berichtet, welche unmittelbar dazu sührten, daß Octavianus im Jahre 30 v. Chr. unter dem von seinem Oheim ererbten Ramen "Casar", und dem ihm vom Senate beigelegten "Augustus" sich zum Alleinherrscher Roms und damit der Republik ein Ende machte; ohnehin ist dieß nur in einem gewissen Sinne wahr. Der Umstand, auf welchen es hier wesentlich ankommt, ist die providenzielle Stellung Roms in der göttlichen Weltordnung. Schon in seinen ersten unbedeutenden Ansangen wird Rom von dem Princhy belebt, daß ihm die Beltzherrschaft gebühre; von diesem singen seine Dichter\*), verkünden seine Prosaiser \*\*), und als das eigentlich erecutorische Berkseine

<sup>\*)</sup> So gibt Jupiter bei Virgit. Aen. I. 277. ben Romern bie Bribeißung:

His ego nec metas rerum, nec tempora pono Imperium sine fine dedi.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Histor. II. 38: Sed ubi, subacto orbe et aemulis urbibus regibusque excisis, securas opes concupiscere vacuum fuit. — Brgl. Dien. Hatte. Hist. I. 3. ή δα 'Propatier πόλι: άπάσης μεν ἄρχει γῆς.

zeug dieses Grundsates erscheint schon in frühen Zeiten der Republik: der Imperator. Mit dieser das Reich allzeit meherenden Würde verbanden sich in der Person des Octavian alle übrigen höchsten republikanischen Aemter; er wurde der ständige Consul, der Bolkstribun und, was von besonderer Wichtigkeit ist, der Pontisex maximus. Somit wird in ihm, dem Casar, die Republik mit jenem ihrem Grundprincip, das man in der That als ein katholisches (allumkassendes), oder ökumenisches (die ganze Welt in sich aufnehmendes) bezeichenen könnte, gleichsam personisicirt; das Kaiserthum ist principiell: die Herrschaft der Welt, das Imperium mundi \*).

Ш.

Aber so wie Rom die Vorläuferin der Rirche, wie die alte Roma die Borbereitung für die neue wurde, so hatte Die Borsehung auch bas Raiserthum zu einer ganz besondern Aufgabe in Beziehung auf die Rirche ausersehen. Sobald der Raiser Christ wurde, so mochte er wohl aus politischen Grunden noch eine Zeit lang ben Titel eines Pontisex maximus fortführen, aber ber Cache nach mar ein faiserliches Bontificat neben der Kirche, beren Soherpriefter, Chriftus, in Betrus seinen Stellvertreter eingeset hatte, nicht bentbar. Durch bas Christenthum wird baher die Bertheilung ber beiden die Welt regierenden Gewalten an zwei verschies bene Trager in's Werf gesett. Daher ift es nicht etwa bloß eine mittelalterliche Theorie, sondern eine ewige Wahrheit und eine zum Seile des Menschengeschlechts bestehende Ordnung, welche nachmals ber Sachsenspiegel mit ben Borten ausbrudt: "3mei Schwerter ließ Gott auf Erben, gu beschirmen die Christenheit, das geistliche dem Papste, das

<sup>\*</sup>Eyω μεν τοῦ κόςμου κύριος, ὁ δε νόμος τῆς θαλάσσης. — Ammian. Marcell. XXIX. 5: Comes Valentiniani sum, orbis terrarum domini.

weltliche dem Raiser." Dennoch blieb eine Seite des Bontisitates des Raisers bestehen, jene Seite, welche man in den Worten Constantins des Großen erkennen darf, wenn er sich als den Episcopus externus bezeichnete. War der heidnische Imperator zugleich auch der Streiter für die Religion gewesen, so mußte der christlich gewordene um so mehr als der von Gott zum heiligen Rampse sur die Rirche berusene Schupherr erscheinen. Das christliche Raiserthum vereinigt daher mit der Weltherrschaft die Schirmvogtei über die Rirche, die Advocatia ecclesiae.

# IV.

Bei bem Tobe des Kaisers Theodosius des Großen (395) wurde das Reich unter seine Cohne getheilt; auf jeden von ihnen ging das Raiserthum in seiner boppelten Bebeutung über. Arcadius erhielt bas Imperium und bie Schirmvogtei im Drient, Honorius im Occident. Gerade bamit, daß zwei Brüder gemeinsam mit der Würde des Raiserthums befleidet wurden, mar ein schöner Gedanke für alle Zukunft ausgebruckt. Es hatte bem Princip nach in der Theilung ber Herrschaft und ber bamit verbundenen Pflichten fein hinderniß gelegen, daß nicht die beiben Raiser gemeinschaftlich die höchsten Träger ber weltlichen Gewalt geblieben maren, und in gemeinsamer Kraft und innigem Frieden mit einander ib: ren hohen Beruf verfolgt hatten. Allein die Wirflichfeit hat jenem Gebanken wenig entsprochen; sie war gleichsam schon darin fast prophetisch vorgezeichnet, daß der jungere Bruder ber treuere Sohn der Rirche war und sich veranlaßt fand, ben älteren an seine ihm in bieser Hinsicht obliegenden Pflichten zu mahnen. "Was ich Dir schrieb", außerte sich Honorius in einem Briefe an Arcadius \*), "habe ich aus Besorgniß für den Frieden der Rirche gesagt, weil auf biesem auch der Friede unserer Herrschaft beruht." Mit Romulus

<sup>\*)</sup> Epist. 9. int. Innoc. I. Ep. bei Coustant, Epist. Rom. Postif. col. 806.

Augustulus, verhängnisvollen Ramens, ging im Jahre 476 bas weströmische Raiserthum unter, und das oströmische oder griechische vergaß nur zu oft seine hohe Mission; der Schussert der Kirche war lange Zeit ihr grimmigster Feind.

V.

Rach vielen von der Kirche bestandenen Prüfungen tam die göttliche Borsehung dem Bedürfniffe berselben entgegen, und führte ihr Karl den Großen als einen neuen Beschüßer zu. In der Person des aus uralt abligem Geschlechte ftammenben, überall siegreichen Frankenkönigs ftellte Papft Leo III. am Weihnachtsfeste des Jahres 800, indem er ihm die Krone auf das Haupt sette, das weströmische Raiferthum wieder her. Man hat diesen Act verschiedentlich gebeutet: als Translation des Kaiserthums von dem Orient auf ben Occident, ober als Renovation bes weströmischen Raiferthums. Es ift Beides, boch fann von einer Translation nur in sofern die Rebe seyn, als der neue Raiser Die Rechte erhielt, welche theoretisch bem Griechischen über ben Occident zugestanden hatten. Das aber ergab sich freilich von felbft, daß das von dem Rachfolger Petri wiederhergestellte Raiserthum in eine viel nähere Beziehung zu diesem trat, als jenes von Byzanz. Während der weströmische Raiser stets von des Papstes Sanden gesalbt wurde und aus ihnen Die Rrone empfing, trennte fich der oftromische im Schisma von der Rirche. Es hat nie an dieser gefehlt, daß sie nicht jederzelt ben abtrünnigen Sohn mit Liebe und in voller Anertennung seiner erhabenen Burbe, wieder aufgenommen hatte.

### VI.

Es begreift sich leicht, daß die griechischen Kaiser mit der Erhebung des farolingischen Hauses zu gleicher Würde mit ihnen nicht einverstanden waren. Andrerseits waren die Karolinger sich der Bedeutung des ihnen zu Theil gewordes nen Kaiserthums wohl bewußt und ganz von dem Gedanken burchbrungen, daß dieses auch in seiner Bieberherftellung Romisch sei, ja sich gerade badurch wesentlich von dem früheren unterscheide, daß es von dem Oberhaupte der Rirche feinen neuen Ursprung genommen habe, und in jedem einzelnen Falle von dem Papste ertheilt werde. Man kann in allen biefen hier angegebenen Beziehungen nichts Intereffanteres lesen, als ben Brief, welchen bem oftromischen Raiser Bafilius Macedo ber weströmische Ludwig II., der Sohn 20. thars, im Jahre 871 schrieb \*). Jener hatte bem letteren Borftellungen gemacht, er moge boch von ber Reuerung ablaffen und fich nicht Raiser ber Romer, sondern allenfalls (indem er das lateinische Wort Rex griechisch declinirte) Riga nennen; wenn er aber von dem Raisertitel durchaus nicht lassen wolle, so moge er sich als Imperator Francorum bezeichnen. Ludwig antwortete ihm hierauf, daß selbst seine Dheime, die ruhmwürdigen Könige (Ludwig der Deutsche und Karl der Rahle), ihn ohne allen Reid Kaiser nennten, und zwar nicht in Rudsicht auf das Alter, benn barin gingen sie ihm vor, sondern auf die Salbung und die Beibe, burch welche er burch Gottes Gnabe und die Handauflegung des Papstes zu dem Gipfel und der Herrschaft des Romischen Raiserthums emporgestiegen sei. Uebrigens mache er sich feis ner Reuerung schuldig, da seine Vorfahren bereits bas Rais serthum aus den Händen und durch die Salbung bes Papftes empfangen hatten. Was Bastlius mit seinem "Riga" wolle, verstehe er nicht, was aber die Benennung "Raiser der Franten" anbetreffe, so fonne er diese nicht annehmen, sondern musse sich "Raiser der Romer" nennen, benn ware er nicht Raiser der Römer, so wäre er auch nicht Kaiser der Fran-"Von ben Römern", fährt Ludwig fort, "haben wir biesen Namen und biese Würde angenommen, bei benen

<sup>\*)</sup> Baron. Annal. eccles. ann. 871. (Tom. XV. p. 224), jest auch bei Pertz, Monum. Germ. hist. Tom. V. p. 521.

ohne Zweifel zuerst ber Gipfel biefer Hoheit und Benennung glangend emporgeleuchtet hat; ber Römer Bolf und Stabt. mit Gottes Gnade zu leiten und zugleich bie Rirche Gottes, die Mutier Aller, von welcher unser Stamm die Herrschaft des Raiserthums empfangen hat, zu vertheidigen und zu erhohen, Das haben wir auf uns genommen. Denn die Fürften der Franken sind früher Ronige, dann Raifer genannt worben, diejenigen nämlich, welche von bem Papste mit bem heiligen Dele gesalbt worden sind. Ramentlich ift Karl, unser Ahnherr, durch diese Salbung zuerst aus unserm Geschlecht und Stamm, wegen seiner großen Frommigfeit, Raifer und Gefalbter des Herrn genannt worden. Und zwar ift bieß vorzüglich beshalb geschehen, weil häufig Solche jum Raiferthum gelangt waren, welche ohne gottliche Mitwirfung durch die Bande der Papste, sondern bloß vom Senate und vom Bolfe, die sich darum nicht fümmerten, vorgeschlagen, fich die faiserliche Burbe beigelegt haben. Bei Einigen ift es nicht einmal auf biese Weise geschehen, sondern sie find bloß von den Soldaten ausgerufen worden und haben sich in ber Herrschaft befestigt, mahrend wiederum Andere sogar von Weibern ober auf mancherlei andere Art zum Scepter bes Römischen Reiches befördert worden sind."

#### VII.

Es verstand sich von selbst, daß die Nachsommenschaft des großen Karl das für das Kaiserthum auserwählte Gesichlecht blied. So lange daher ein echter Karolinger vorshanden war, konnte kein Andrer zu jener Würde gelangen. Fünf solcher sind auf Karl in dieser Würde gefolgt; nach seinem Sohne Ludwig und seinem Sohne Lothar, dessen Sohn, jener Ludwig, der König von Italien, nach ihm der weststänkische Karl der Kahle, dann der ostsränkische Karl der Dicke. Nachdem die echten Karolinger ausgestorben, wurden noch fünf Andre, Guido und Lambert, Ludwig der Blinde und Berengar, die von der Weiberseite her mit jenem

Geschlechte verwandt waren, und zwischenein Arnulf, ber unechte Cohn Rarlmanns, jene Könige von Italien, Dieser Konig ber Oftfranken, ju Raisern gefront. Mit Berengars Tobe († 924) hörte nach einer Dauer von einhundert vier und zwanzig Jahren bas Kaiserthum wieder auf. Die Berwirrungen in ber Lombarbei, Die Schwäche bes westfrantis schen Reiches, bas völlige Berwerfen aller farolingischen Berfaffungsprincipien Seitens Beinriche bes Sachsen waren bie gemeinsam wirfenden Umstände, daß keiner ber damals regierenden Fürsten zur Kaiserwurde gelangte. Aber es war vorauszusehen, daß der Papst, auf den weltlichen Sout hingewiesen, sich wieder einen Schirmvogt bestellen würte. Dieß geschah nach einem — wenn man so sagen barf — Interimperium von acht und breißig Jahren. Che jedoch auf diese abermalige Wiederherstellung bes weströmischen Kaljerthums eingegangen wird, mogen um so mehr die aus den bisherigen Bemerkungen sich ergebenden Resultate zusammengestellt werden, als jene Würde mit Otto bem Großen in eine ganz neue Phase eintrat. Diese Resultate find folgende:

- 1) Die ganze Anschauungsweise jener Zeit hat tas richtige Princip zu ihrer Basis gewonnen, daß die beisen Gewalten, geistliche und weltliche, zwar von einander getrennt, aber in Eintracht und Frieden die Welt zu regieren und sich in dieser gemeinsamen Ausgabe zu unterstüßen haben.
- 2) Der höchste Träger der geistlichen Gewalt ist der Römische Bischof, der weltlichen der Römische Kaiser; durch die zum Kaiserthume gehörende Schirmvogtei ist dasselbe ebenfalls ein heiliges Amt geworden.
- 3) Das Kaiserthum hat seinen Ursprung aus einer Berleihung des Papstes, und wird in jedem Falle durch
  die vom Papste zu vollziehende Salbung und Krinung erworben.
- 4) Das Kaiserthum ist nicht unbedingt an dieses ober

jenes Land geknüpst; es geht von Italien auf Frankreich, von Frankreich auf Deutschland, von da wieber auf Italien über.

#### VIII.

Als in Deutschland im Jahre 936 Otto ber Große, welcher Rarl Martell unter seine Ahnen gablte, seinem Bater auf dem Throne gefolgt war, verließ er sofort die von diefem betretene Bahn. Er erklarte fich in jeder Beziehung für ben Rachfolger ber Karolinger, und ließ sich — für jene Zeit bedeutungsvoll — in frankischer Rleidung zu Nachen, dem alten Stammfige Rarls des Großen, jum Könige fronen. Rachdem er auch die Lombardische Krone erworben, begege neten fich seine Bunsche mit dem Bedurfniffe Papft Johans nes' XII., und nachdem die erforderlichen Berabredungen getroffen und eidlich bestärfte Verträge geschlossen worden waren, tam Otto nach Rom, leiftete bem Papfte einen auf die zu empfangende Burde bezüglichen Gib und wurde von ihm zum Raiser gefront. Er war somit auch in bieser Beziehung an die Stelle der Rarolinger getreten. Was nun insbesondere jenen Eid anbetrifft, der als Capitel Tibi Domino in bas canonische Rechtsbuch aufgenommen worden ist\*), so hat berfelbe weber bamale, noch in späterer Zeit ben Charafter eines Lehnseides an sich getragen. Rur folche Raiser, welche andre Besthungen vom Papste zu Lehen trugen, wie lothar II. die Mathilbinischen Erbgüter, Friedrich II. das Ronigreich beider Sicilien, haben für diese den Basalleneid geleiftet, niemals aber ift bas beutsche Reich ein papftliches Lehen geworden. Man hat dieß wohl -- aber sehr mit Unrecht — aus jenem befannten Acte bes Stegreifhaltens, welchen ber Raiser bem Papfte als ein außeres Zeichen seiner personlichen Chrerbietung erwies, schließen wollen; allein diefer Act ift die germanische Höflichkeitsform, welche an die

<sup>\*)</sup> Decret. Gratian. c. 33. D. 63.

Stelle der orientalischen Adoration getreten war. Sie hatte in jener Zeit um so weniger Auffälliges, als Jedermann die Verleihung der Kaiserkrone für eine so hohe Gunst des Papstes ansah, daß jener in die angegebene Form gekleidete Dank und Ausdruck der Huld (— das Wort in dem Sinne des zugesagten Schuhes genommen —) als sehr gering dagegen erscheinen mußte.

## IX.

Rach der Analogie des Schicksals ber Raiserwürde bei bem karolingischen Geschlechte war anzunehmen, baß auch bie Rachfommen Otto's des Großen nunmehr vor allen Andern als berechtigt für dieselbe anzusehen waren. Bare die ottonische Monarchie etwa getheilt worden und hatte die eine Linie in Italien, die andere in Deutschland geherrscht, so ware es möglich gewesen, daß im Laufe der Zeit nicht gerade bloß eine derselben ausschließlich die Raiserkrone erlangt hätte. Allein eine solche Theilung trat nicht ein, wohl aber erhielten die sammtlichen Mitglieder des sächsischen Hauses, welche seither von den deutschen Stämmen zu Königen gewählt wurden, auch die faiserliche Krone. Dieß geschah in der Weise, daß Otto II. noch bei Lebzeiten seines Baters, Otto III. breizehn Jahre nach dem Tode Otto's II. und Heinrich II. (I. als Raiser) zwölf Jahre nach Otto's III. Ableben zum Raiser gefront wurde. Dadurch begann sich das Herfommen zu bilden, daß eben nur die Könige der Deutschen als zur Kaiserwurde berechtigt erschienen, und dieses Herkommen und die damit zusammenhängende lleberzeugung mußte sich um so mehr firis ren, als nach dem Aussterben des sächsischen Hauses nicht, wie nach bem ber Karolinger, ein langes Interimperium eintrat, sondern schon nach zwei Jahren der erste Konig aus dem Salischen Hause, Konrad II., zum Kaiser gefront wurde. Aber obschon dieser Zusammenhang des beutschen Königthums mit dem Raiserthum mit jedem Jahrzehent ein ftets innigerer wurde, so waren beibe boch nicht identisch; bas Reich konnte

nen König haben, hatte aber barum boch noch nicht einen uffer; ben zum Kaiserthum berechtigten König erhielt es rch die Wahl, den Raiser durch die Arönung Seitens des apftes +). Otto III. war, wie bemerkt, dreizehn Jahre, einrich II. zwölf, Konrad II. (L. als Kaiser) zwei und sein ohn Heinrich III. (IL) sieben Jahre König und nicht Kai-. Demgemäß fallen die Begriffe "Regnum vacans" und mperium vacans" nicht miteinander zusammen. inige ber Deutschen find gar nicht zur Kaiserwürde gelangt d haben daher auch nie ben Raisertitel geführt, fo freigez auch neuere Geschichtschreiber in Ertheilung beffelben gersen sind. Selbst jener eble Fürst, der Bater bes Baterndes, Rudolf von Habsburg, war nicht Kaiser. Ja, in m Zeitraume von Otto dem Großen bis auf Maximilian I. uren von fast vierzig beutschen Königen, mit Einschluß Heinbe IV. und Ludwigs von Bapern, beren Rechtmäßigfeit the unangefochten blieb, nur neunzehn Raiser, und mahrend en jenes Zeitraumes von 557 Jahren gab es, wenn man ! verschiedenen Fristen des Imperium vacans summirt, in fr benn breihundert Jahren keinen Raiser. Die langsten fer Interimperien waren die von Friedrich II. bis Heinh VII. (1250 bis 1311) und von Karl IV. bis auf Si-8munb (1378 bis 1433).

## X.

Unter allen Königen ber Deutschen, welche zur kaiserlis n Burbe gelangten, war ber mächtigste ber vorhingenannte

Bie dieß insbesondere auch die goldene Bulle Karls IV. ausspricht. Brgl. Glossa Certum Reg. 88. d. R. J. in 6to. — Er sagt auch Geroas. Tilber. zu Kaiser Otto IV.: Prosecto Imperium non tuum est, sed Christi, non tuum, sed Petri. Nec cedit Imperium, cui Teutonia, sed cui cedendum decrevit Papa (bei Leibnitz, Cod. jur. gent. dipl. T. I. p. 943); offenbar die entgegengesette Spite zu dem Sate des Günth. Ligur.: Quemcunque sidi regem Germania praesicit, hunc dives submisso vertice Roma suscipit. (Reuber, Script. rer. Germ. I. 202).

Salier Heinrich III. Durch ihn wurde die königliche Gewalt in Deutschland auf ihren höchsten Gipfel erhoben; mit seinem Tobe begann sie zu sinken. Unter Heinrich Kand das Reich in vollstem Glanze, und nie war das Anfehen, in welchem die Deutschen bei andern Rationen ftanden, größer als damals. Aber nicht bloß in seiner Bedeutung als der höchsten weltlichen Herrschaft, sondern auch in jener andern der Schirmvogtei über die Rirche zeigte fich damals bas Raiserthum in seiner vollen Wirksamkeit. Heinrich lieh seinen Arm ber Rirche, indem er mit Entschiedenheit gegen ben-schändlis den Migbrauch ber Simonie auftrat, von welchem: auch ber heilige Stuhl nicht unbeflectt geblieben war. Da sonnte es geschehen, daß die Borsehung diesen jugendlich fraftigen Fürften in die mohl nie wiederfehrende Ausnahmsftellung versetze, daß Clerus und Bolt von Rom auf ihn in Betreff ber Papstwahl compromittirten, und er ber Kirche im Laufe weniger Jahre vier Oberhirten gab. Aber faum shatte er den ersten dieser Acte seiner außerordentlichen feiserlichen Macht ausgeübt, als er auch von Papft Clemens II. (Enits ger von Bamberg) in Demuth die faiserliche Krone empfing. Es ist ber Nachwelt in dem "Ordo Romanus continens ritum servatum anno 1046 in coronatione Henrici (\*\*) cines der interessantesten Actenstücke aufbewahrt. Aus Mangel an Raum muß man es sich versagen, daffelbe hier mitzutheilen, so schätbar es auch gerade für die Bermittlung einer richtis gen Beurtheilung bes Römischen Kaiserthums ift. Bas barin so wohlthuend anspricht, ift bas deutliche Hervortreten ber heiligkeit der faiserlichen Burbe, ihre unmittelbare Beziehung auf das Christenthum, die schöne Ber einigung bochfter Macht mit wahrer Liebe zu Gott und zur Rirche, bie herrliche Eintracht zwischen dieser und dem Staate. Ge-

<sup>\*)</sup> Bei Osnut, Monum. domin. pontil. Tom. II. p. 261 aug. Brgl. Goffer, Gefch. ber beutschen Bapfte. 2b. 1. G. 236 u. ff.

abe dieser Friede ist das höchste Erdenglud, welches den Bölfern zu Theil werden kann. Leider hat sich eine solche harmonie nur selten so, wie damals, verwirklicht, und es ind zum größten Unglud für die nachkommenden Geschlechter Bapstthum und Kaiserthum in jenen ganze Jahrhunderte bewegenden Kamps eingetreten, der das schöne Band, welches eide umschließen sollte, zerrissen hat.

### XI.

Bei dem unseligen Zerwürfnisse zwischen den beiden Bewalten lassen sich vornehmlich drei Gestaltungen von einsender unterscheiden. Rur diese hervorzuheben, kann hier unsere Aufgabe seyn, nicht aber abzuwägen, wie bei dem Kamsse, in weichen natürlich die Menschen auch ihre Individuatität hineintrugen, sich Recht und Unrecht vertheilte. Die krisarung Papst Innocenz' IV., daß die Kirche ihrerseits, wenn ie den Kaiser irgendwie verletzt habe, bereit sei, dieß zu erbessern, möge als ein Beweis dafür dienen, daß es von leser Seite her wenigstens nicht an dem Bemühen um eine reundliche Berständigung gesehlt hat.

Unter jenen drei Gestaltungen, welche ber Kampf anwhm, ist die erste der Investiturstreit; aber die ehedem sogar
m sich unverfänglichen Investituren gaben nur die äußere
hülle für den inneren Kern, der in einer salschen Aufsassung
es Ursprunges der Kirchengewalt bestand, und eben darum
n einem Verkennen des richtigen Verhältnisses der beiden
Dewalten zu einander geführt hat.

Die zweite Gestaltung hat ihren Grund in der Wiedereledung altrömischer Principien, die auf sehr verschiedene Beise geltend gemacht wurden, überhaupt aber auf die datals ganz veränderten Zustände durchaus unanwendbar waen. Wir meinen hier nicht jene insbesondere durch die Lehre nd Umtriebe des Arnold von Brescia genährten republisanihen Gelüste der Römer, welche den Hohenstausen Konrad azu aufforderten, er solle nach Rom sommen und dort nicht aus ben Sanben bes Papftes, sonbern von ben Reprasentanten des Bolfes die Raiserfrone, die einft von diesem auf Augustus übertragen sepn sollte, empfangen. Biel ein: Außreicher und auf die ganze spätere Zeit einwirfend war die Auffassung bes Römischen Rechts in Betreff bes Raiserthums, welche Friedrich I. fich aneignete. Er ftellte fich gang auf ben Standpunkt Raiser Justinians, und wie er bamit einen feit seche Jahrhunderten gewordenen Rechtszustand völlig ignorirte, so übersprang er auch ganz die Wiederherstellung des Kaiserthums durch Leo III. in der Person Karls des Großen. Er zerriß daber, wie er fich auch fur langere Beit von ber Einheit ber Rirche trennte, Die bisherige Berbindung, in welcher die beiden Gewalten gestanden hatten, boch machte ber Act ber Berfohnung, wie er zu Benedig geseien wurde, beiden streitenden Theilen gleich große Ehre, wenn freilich das einmal aufgestellte Princip seine nachhaltige Birfung behielt.

Die dritte Gestaltung ist die der entschiedenen principiellen Opposition, in welche sich zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts der damals mächtigste Kürst des abendländischen Europa's, Philipp IV. der Schöne, gegen die Kirche stellte. Die Grundsähe, welche damals zuerst in Frankreich zur Geltung gebracht wurden, haben sich nach und nach überall verbreitet, und wurden in Deutschland vorzüglich von Ludwig von Bayern, dem ein Heer von Schriftstellern zur Seite stand, adoptirt. Man kann diesen Zeitpunkt als den Beginn der Periode der gänzlichen Entsremdung der geistlichen und weltlichen Gewalt von einander bezeichnen. Gleichzeitig damit ist, daß, zum Unglück für Deutschland und die Kirche, der Papst seinen Wohnsitz nach Avignon in die unwittelbare Rähe des Königs von Frankreich verlegte.

XII.

Bei der zunehmenden Macht des Hauses Capet, von welchem Dante sagt, daß "seine Zweige räuberischen Schat-

ten auf Europa werfen" \*), mar es begreislich, daß in König Philipp IV. auch der Gedanke rege wurde, seinem Stamme Die Raiserfrone zuzuwenden. Es ift auch befannt, bag mehrere spätere Könige von Franfreich, namentlich Franz I. und Lubwig XIV. ebenfalls barnach getrachtet haben. Der einzige Beg, auf welchem bieß hatte erlangt werben konnen, war ber, daß der fremde Bewerber um die Raiserfrone von den deutichen Fürsten zu ihrem Könige auserkoren worden mare. Dieß geschah aber nicht, und zwar wurde, wohl ohne Zweifel unter Mitwirfung Clemens' V., Beinrich von Luremburg und kein Capet zum Könige gemählt. Allein wie hatten fich unterbessen die Dinge geändert! Seit Friedrich II., also seit mehr als einem halben Jahrhunderte, hatte es feinen Raifer mehr gegeben; Italien, ja jebe einzelne Stadt ber Halbinsel, war burch die wildesten Parteiungen zerriffen, nunmehr war war auch ber Papft abwesend, und so trug Beinrichs fantafischer Romerzug ftatt zur Erhaltung bes faiserlichen Ansebens nur noch mehr zu beffen Erniedrigung bei. Dieß wurde auch durch seinen in so vieler Rudficht ausgezeichneten Enfel Rarl IV. und burch seinen Urenfel Sigismund zu seiner fruheren Höhe, obschon der außere Glanz nicht fehlte, nicht wieder emporgehoben. Durch den ihrem Hause eignen Hang zur Berschwendung haben beibe, Karl sowohl als Sigismund, nach bem Borbilde Friedrichs II., sich einer Menge foniglicher Rechte zu Gunften ber Landesherren entaußert, und baburch wesentlich zur Entfraftung ber foniglichen Ge-Gerade in Folge bessen sind die heilsamen walt gewirft. Plane Maximilians zur Reorganisation ber Reichsverfassung nur so unvollfommen zur Ausführung gelangt. Durch jene Borgange war es ihm unmöglich gemacht, sich auf eine ftarfe königliche Reichsgewalt zu stützen; die vielköpfige landesherrliche Gewalt war mächtiger als bas Königthum, bem eben

<sup>\*)</sup> Purgat. XXII. 5.

nur noch das Kaiserthum einen ebenfalls immer matter werbenden Glanz verlieh. Auf diese Beise verlor das Königthum seine eigentliche Bedeutung, und es verschwand auch so sehr der richtige Begriff davon, daß alsbald bei den politischen Schriststellern jener und der späteren Zeit die allerwunderlichsten Theorien über die Reichsverfassung ausgestellt wurden. Unter diesen Umständen konnte es nicht sehlen, daß auch die Grundideen des Kaiserthums allmählig immer mehr verdunkelt wurden, ja bei Bielen ganz abhanden kamen.

Berhältnisse Deutschlands in der neuern Zeit übergeht, sei es vergönnt, noch einen Rücklick in die Vergangenheit, aber nach einer andern Seite hin, zu thun. Das orientalische Kaiserthum, welches, zwar ohne gehörig geordnete Succession, seit den Zeiten des Arcadius, aber immer noch als ein Römischese), bis auf Constantin IX. sortbestanden hatte, sand am 29. Rärz 1453 seinen Untergang durch die Türken. "Ich werde seine Züchtigung nicht länger verschieben, und an jenem Tage werden die Gewölbe des Tempels heulen," diese Worte des Propheten Amos

<sup>\*)</sup> Nicht nur nennen sich die Rachselger Justinians vor der Erneuerung des weströmischen Kaiserthums Aυτοκράτωρ Kaisap arzorsvos (Imperator, Caesar, Augustus. Leon. Nov. Gonst. 1.), und ihre Herrschaft & Pomaind έπικρατεία, sondern and noch in viel späterer Zeit bezeichneten sie sich (zum Beispiel Romanus Lafapenus) πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Pomaiov (Müller, histor. Densmäler in den Klöstern des Athel. S. 83. Urf. Nro. 1), so wie auch die Patriarchen, z. B. Philestheos im Jahre 1368 und Antonius IV. (1394) sich "Crzdischese von Reu-Rom" nannten. (S. Müller a. a. D. S. 116. S. 119: 'αρχισπίσκοπος Κωνσταντινουπόλους νέας Ρωμης και οίπουμενικός Πατριάρχης.) Zene griechische Bezeichnung der Kniftz ging dann im Abendlande in die Form: "Imperator Romacorum" über. S. Eugen. IV. P. Salvusconduct. (Acta Conc. Flor. ann. 1438. bei Hardouin, Conc. Tom. IX. col. 689.)

ventet ber griechische Geschichtschreiber Ducas, selbst Zeuge er Zerstörung Constantinopels, auf bas oftrömische Reich an. Somit wurde dieses von der gottlichen Nemesis erreicht; seine Bekehrung zur Einheit der Kirche war entweder nie gang aufichtig gemeint, ober hatte boch wenigstens feinen festen Be-Es erlosch baher mit jenem Zeitpunfte fast ber lette Joffnungsstrahl, daß die Kirche je wieder hier im Driente en Schutherrn gewinnen murbe, nach beffen fraftiger Gulfe ind Unterstützung ein fo bringendes Bedürfniß mar. tuppeln ber Sophienkirche ward das Kreuz hinabgeworfen und tatt beffen das Panier bes Halbmondes aufgepflanzt, und noch seute erschallt hier der Ruf: "Allah ist groß und Muhamed st sein Prophet!" Um so merkwürdiger ist ein jener Zeit ingehöriger sehr umfangreicher Brief, welchen Papft Pius II. in ben Eroberer Constantinopels, Muhamed II., geschrieben lat \*). In diesem Briefe sett ber Papst bem Gultan bie lehren des Chriftenthums im Gegensate zum Islam ausführ= ich auseinander und drückt ihm den sehnlichen Wunsch aus, r moge sich zur Wahrheit befehren. "Thatest Du bies," agt Plus, "so ware auf bem Erdfreise fein Fürst, ber Dich in Ruhm übertrafe, ober Dir an Macht gleichzufommen vernochte. Raifer ber Griechen und bes Drients murben Wir Dich nennen, und mas Du jest mit Gewalt genommen and mit Unrecht behältst, wurdest Du bann mit Recht besiten. Deinen Arm murben wir gegen Diejenigen zu Gulfe rufen, welche sich die Rechte der Römischen Rirche anmaßen, und jegen ihre Mutter bie Horner fehren. Und wie Unsere Borfahren Stephan, Habrian und Leo, Pippin und Karl ben Großen berbeiriefen und das Raiserthum von den Griechen auf ihre Befreier übertrugen, so murben auch Wir in ben Bedrangniffen der Rirche Uns Deiner Hulfe bedienen und die Uns erwiesene Wohlthat gebührend vergelten. D welch' eine Fülle

<sup>\*)</sup> Aeneae Sylvii Pii Ep. 396. (Opp. Edit. Basil. 1551. p. 872 sqq.)

bes Friedens mare das! Das von den Dichtern als golden gepriefene Zeitalter bes Augustus wurde wiederkehren. Benn Du Dich an Une anschlösseft, so wurde bald ber ganze Drient fich zu Chriftus menben. Ein Wille ift es, der dem gangen Erdfreis den Frieden zu verschaffen vermochte, und Dieser Eine Bille ift ber Deine!" Der Papft entwidelt bann bem Gultan weiter aus ber Geschichte, wie eine solche Befehrung gar nicht vereinzelt dastehen murbe; mit Chlodwig hatten fich die Franfen, mit Stephan die Ungarn, mit Reccared die Westgothen, mit Agilulf die Langobarden bekehrt, und mit Constantin set das heidnische Rom driftlich geworden. Diesem vor Allen moge er nachahmen und ber Papft merbe ihn unter Beibülfe Gottes zu der hohen Würde, die er ihm verheißen, erheben. — Das Wort des Papstes hat freilich Richts geandert, aber es ift barin bem oftromischen Raiserthum ein Denfmal geset, und zugleich ein Zeichen gegeben, daß felbft in den hoffnungelosesten Zeiten der Papst doch den Gedanken, das griechische Raiserthum zu seiner mahren Bedeutung und Burde zu er: heben, nicht aufgegeben hat. Roch einmal tauchte gegen den Ausgang bes fünfzehnten Jahrhunderts biefer Gebante auf. König Karl VIII. von Franfreich nämlich, welcher von dem Palaclogen Andreas, dem Despoten von Morea, beffen Ansprücke auf das oftrömische Raiserthum gekauft haben wollte, erhielt von Papst Alexander VI. im Jahre 1494 die Busicherung der Uns terstützung des ganzen Abendlandes für die Wiedereroberung Conftantinopels, unter ber Bedingung, daß er seine Ansprücke auf Neapel aufgeben wolle. Da Letteres nicht geschah, jo unterblieb auch ber Bersuch ber Aussührung.\*) Das rei vierhundert Jahren untergegangene Kaiserthum ist bis auf den heutigen Tag in den Händen der Türken geblieben und nicht wieder hergestellt worden. Wird es nie wieder herges stellt werden? Haben die Worte an der Ruppel ber Sophien-

<sup>\*)</sup> Bergl. Raynald, Annal. eccl. ann. 1494. n. 29. (Tom. XI p. 237.)

firche: "Gott hat sie gegründet, und sie wird nicht erschüttert werden," nicht vielleicht doch eine prophetische Bedeutung?

XIV.

An dem Willen und Wunsche der Papste hat es nicht gelegen, daß die Türfen nicht wieder vertrieben worden sind. Dft genug forberten jene bie Fürsten zum gemeinsamen Rampfe gegen den Feind der Christenheit auf, allein wie Frankreich sich nachmals stets mit diesem gegen das deutsche Reich verband, fo waren die Kriege, welche Karl VIII., Ludwig XII. und Franz L jur Begründung und Befestigung ihrer Macht gegen bas Saus Sabsburg in Italien führten, die Urfache, daß an irgend ein gemeinsames Unternehmen nicht gedacht werden fonnte. Daß gerade dadurch die Macht der Türken wuchs, daß dadurch der Protestantismus in Deutschland wesentlich an Stärfe gewann, baß das längst ersehnte öcumenische Concilium immer weiter hinausgeschoben und vielfach unterbrochen, und bamit die Spaltung in der Kirche und in dem Reiche unheilbar wurde, das Alles waren Dinge, die eine auf dem Boben des Rechtes und der Wahrheit fich bewegende Politik hatte voraussehen und vermeiden muffen-Aber eben damit hangt auch eine neue Erscheinung in Betreff des Raiserthums zusammen; die Ungunst dieser Berhältniffe verhinderte Maximilian I. daran, den Römerzug zu unternehmen. Er ware baher, wie viele Andere vor ihm, nur König geblieben, wenn nicht der Papft in Betreff seiner eine besondere Ausnahme gemacht hatte. Julius II. verlieh ihm im Jahre 1508 den Titel . Erwählter Raiser ber Römer", ein Bugeständniß, welches, nachmals regelmäßig wiederholt, zu ben wichtigsten Folgen für das Raiserthum geführt hat. aber in jener Zeit damit keineswegs die Absicht ausgesprochen, daß etwa Maximilian nicht noch sollte zum Kaiser gekrönt werden; auch hat dieser die Sache gar nicht so aufgefaßt \*). Die Berleihung jenes Titels war nur etwas Interimistisches, indem Maximilian, welcher nunmehr schon zweiundzwanzig

<sup>\*)</sup> Raynald, Annal. eccles. ann. 1508. n. 2. (Tom. XI. p. 515.)

wie seines Brubers Entschuldigungsgründe annehmen und Auf diese Weise werde jedes hinderniß beseis gelten laffen. tigt, daß nicht Ferdinand vom Papfte sollte als Raiser erflart werben können; dem apostolischen Stuhle werde damit die gebührende Ehrfurcht erwiesen, und zugleich jedem Prajudig vorgebeugt. Welche Verwirrungen wurden aber baraus in Deutschland entstehen, wenn man Ferdinand von dem bereits ergriffenen Besitze bes Raiserthums ausschließen wollte? Bie würden die Protestanten mit aller geistigen Anstrengung und mit Baffengewalt seine Bahl schon allein aus dem Untriebe aufrecht zu erhalten sich bemühen, um damit bem heiligen Bater zu troben? Bieviel würde fich endlich Ferdinand genothigt sehen, ben Protestanten zu bewilligen, wenn er fich zugestehen muffe, ibnen die Erhaltung seines Kaiserthums zu verdanken ?" Der Papft ließ sich indeffen burch diese Gründe nicht bewegen, von dem strengen Rechtsprinzip abzugehen; doch wurde die Schwierigkeit durch den bald darauf erfolgten Tod Karls V. gelöst. Paul IV. erklärte nunmehr das durch die Cession in bie Hande ber Rurfürsten nicht erledigte Raiserthum fur etledigt\*), und da auch er furz nachher starb, so schlug sein Rachfolger Pius IV. den heilsamen Weg der Dispensation ein. Er erkannte Ferdinand I. als Raiser an.

### XVI.

Die auf die angegebene Weise geheilte Wunde, welche die Cession Karls V. der Bedeutung und damit auch der wahren Macht des Kaiserthums geschlagen hatte, blieb dennoch nicht ohne nachtheilige Folgen. Das römische Kaiserthum war in seinem Rerv, in seinem Lebensprinzip getrossen, und in seiner Krast gelähmt, und der Ausdruck dieser neuen veränderten Gestaltung ist der Titel: "Erwählter römischer Kaiser," wel-

<sup>\*)</sup> Raynald. Annal. eccles. ann. 1558. n. 10: cui (Cardinali Paccio) Pontisex dixit: Per obitum ipsius Caroli vacasse Imperium, non autem per resignationem, cum ea non sucrit sacta in manibus Papae, ut debebatur, sed Electorum Imperii.

chen Ferdinand I. und alle seine Rachfolger auf bem beutschen Königsthrone geführt haben. Maximilian I. hatte benfelben erhalten, ohne daß die Aussicht auf die wirkliche Krönung damit aufgegeben worden ware; allein so standen bie Dinge nicht, als Ferdinand I. in dem Besitze bes Raiserthums ohne Rronung anerkannt wurde. Der Zustand Deutschland's war au verworren, ale daß Ferdinand auch nur im Entfernteften an einen Romerzug benten konnte, und die befannte Gefinnung Maximilians II. verhieß in dieser hinficht noch weniger. Als derselbe noch bei Lebzeiten seines Baters, der im Jahre 1564 einen wahrhaft auferbaulichen Tob starb, gewählt wurde, verweigerte er mit Berufung auf das Beispiel seines Baters und unrichtiger Beise auf bas seines Dheims, ben bem Papfte ju leistenden Eid als eine "veraltete Sache" und fonnte erft nachmals dazu bewogen werben, durch Gefandte benfelben in ber erweiterten Form ablegen zu laffen, daß er für den fatholischen Glauben zu sterben bereit sei. Auch gab Maximilian es auf, sich in üblicher Weise an bem alten Stammsite bes Rarolingischen Geschlechts fronen zu laffen; dieser ehrwürdige an die große Bergangenheit anknupfende Gebrauch wurde dahin vereinfacht, daß die Krönung am Orte ber Wahl zu Frankfurt vollzogen murde. Die nachfolgenden Zeiten maren einem Romerzuge noch ungunftiger. Trop ber vielen Bugeständniffe, welche man den Protestanten gemacht hatte, fonnte man sich doch nicht verhehlen, wie ber Religionsfrieg in Deutschland unausbleiblich sen. Rachdem man Jahrzehente lang mahrend der Regierung Kaiser Rudolfs II. gerüftet, fam es unter Mathias jum Ausbruche des Krieges, welcher Die ganze Regierungszeit Ferdinands U. und einen großen Theil ber seines Nachfolgers Ferdinands III. ausfüllte. Bahrend dieses Rampfes zeigte sich die Deutschland seindselige Politik Franfreiche in ihrem ganzen zerftörenden Ginfluffe und diese ist es gewesen, welche die lange Regierung des Kaisers Leopold I. zu einer in vielfacher hinficht trüben gemacht hat.

Unter diesen Umftanden konnte allerdings ber Romerzug eine veraltete Sache werden, und die in dem Titel: Erwählter römischer Kaiser" ausgebrudte Beranberung gewann ihre große auch auf die Verfassung des deutschen Reiches einwirkende Bebeutung. Man wählte jest, wie man es nunmehr in Deutschland aufzufassen anfing, in dem deutschen Konige nicht mehr ben zur Raiserwurde Berechtigten, sondern den Raiser selbst und die Krönung zu Frankfurt war nunmehr Beides: Krönung zum Könige und zum Kaiser; die beiben Begriffe Regnum vacans und Imperium vacans sielen nunmthr ebenfalls in Eines zusammen. Es war dies weder für Deutschland, noch für die Rirche ein Glud; für Deutschland nicht, weil das Raiserthum zu bem ohnehin schwach gewordenen Königthum völlig hinabgezogen wurde und statt darin die materielle Grundlage seiner Macht (- bas Saus Sabsburg hatte diese in seinen Erblanden --) zu finden, nur dazu biente, diesem einen außern Schimmer zu leihen, während bis babin die Krönung durch ben Papst ben beutschen König aus ter Zahl der übrigen Könige hervorgehoben hatte; für die Kirche nicht, weil sich feine Gelegenheit mehr bot, das Band ber Eintracht und des Friedens mit der höchsten weltlichen Würde ber Christenheit auf eine dauerhafte Beise zu erneuern, und bedhalb das für das Beil der Bolfer so ersprießliche Busammenwirfen der beiben Gewalten immer unmöglicher murde. 3a, es drohte in dieser Berschmelzung des Raiserthums mit dem Ronigthum bei ber Zusammensetzung bes Churcollegiums, welches brei mächtige protestantische Fürsten in sich schloß, noch eine andere Gefahr, welche unstreitig nur durch die fast ein halbes Jahrhundert dauernde Regierung Leopolds L. vermieden worden ift, die Gefahr, daß ein protestantischer Fürst zum Kaiser batte gewählt werden können; stütte ja doch Gustav Adolf hierauf ben Plan zur Errichtung seines protestantischen Raiserthums.\*)

<sup>\*)</sup> Brgl. R. A. Menzel, Geschichte ber Deutschen von der Aefers mation dis zur Bundesatte. Bb. 7. S. 319.

## XVII.

Die weiteren Folgen jener Verschmelzung sollen alsbald in Betracht gezogen werden. Vorerft ist jedoch nicht unwichtig, Diese Beränderung in der beutschen Versaffung auch von dem Standpunkte aus zu betrachten, den die Rachfolger Deffen einnahmen, welcher bas Romische Raiserthum in Rarl bem Gros sen zuerft wieder hergestellt hatte. Es war seither Sitte geworden, daß die Papfte unmittelbar nach ber ersten Rachricht von der zu Frankfurt geschehenen Wahl in einem seierlichen Sochamte Gott Dank und Gebet um seinen Beiftand fur ben neuen König der Römer und fünftigen Raiser (futurus Imperator) darbrachten, und, ber Bitte um die Confirmation gewiß, ihn auch sogleich in ihren Zuschriften als ermählten Raifer titulirten. Dennoch hielten fie ben Gefichtspunkt feft, daß fie in dem Confirmationsbecrete des neuen Raisers den Mangel der nicht vom Papste vollzogenen Krönung des Borgangers ausbrudlich heilten und supplirten. Raiser Josef I. hatte um die Confirmation nicht nachgesucht, und so fand, fich Papft Clemens XI. bei Gelegenheit ber ihm zugegangenen Kunde von der Wahl Karls VI., nachdem er bas Hochamt gehalten und den Gewählten als Raiser in seinem Gratulationsschreiben angeredet hatte, veranlaßt, durch einen ausdrudlichen Protest zu erklaren \*), daß hierin nicht etwa eine eigentliche Anerkennung zu suchen sei, sondern daß es erft ber Bitte bes Raisers um die Confirmation bedürfe. Aber auch als diese erfolgte, murde ausgesprochen, daß der Bapft den confirmirten Raiser eben nunmehr auch für würdig und tauglich erachte, an gehörigem Orte und zu angemeffener Zeit aus seinen Sanden die Krone zu empfangen \*\*). Die gleiche

<sup>\*)</sup> Clement. XI. Const. Acceptis. 18. Decbr. 1711. (Bull. Rom. Edit. Luxemb. Tom. XII. p. 512.)

<sup>\*\*)</sup> Clement. XI. Gonst. Romani Pontif. 26. Febr. 1714. (Cbend. p. 539.)

Verwahrung wurde auch bei ben nachmaligen Thronwechseln eingelegt, auf welche bann nach angebrachter Bitte die Confirmation erfolgte, die von einem andern papftlichen Decrete begleitet wurde, in welchem ber neue Raiser bas Recht der ersten Bitte in Betreff der Canonicate erhielt\*). Als Beispiel moge hier jene Bulle Clemens' XIII. bienen, in welcher Raiser Josef II. diese Befugniß zugestanden wurde. "Wir erachten es für angemeffen", heißt es barin, "ja vielmehr für unsere schuldige Pflicht, daß wir, — ba du dich in aufrichtiger Treue vorerst unserer heiligen brautlichen Rirche als Schirmvogt verlobt, und fie in bemuthigem Befenntnif als beine Mutter und herrin anerkannt haft, auch es beabsichtigft, ihr zu Ehren und bem heiligen Römischen Reiche zur Zierde, die Salbung des Sieges und das Diadem, unter Unserm Beiftanbe, wenn die Zeit fommen follte, m empfangen, jugleich als ber rechtmäßige Streiter und Rampfer für die Rirche dich gegen die Unterdrückung des Glau-, bens durch Schismatifer, Häretifer und Türken und gegen ben Wahnsinn ber Feinde bes driftlichen Ramens geiftig und zeitlich mappnest und dich dieser Waffen angelegentlich bedienst, - bir gern basjenige gewähren, was beiner Erhabenheit zur Ehre gereicht und wodurch du dich gegen verdiente Personen, mit Berleihung ber aus apostolis scher Autorität bewilligten Gnaben, freigebig erweisen fannft." Derfelbe Papft nahm auch fehr bald Veranlaffung, die Gulfe Josef's II., als des Schirmvogts der Kirche, für die katholis sche Religion in Polen gegen die Unterdrückungen Seitens ber Dissidenten aufzurufen \*\*).

<sup>\*)</sup> Brgl. bie Bullen Clemens' XIII.: De electione. 4. Mai 1761. (Bull. Rom. Cont. Tom. II. p. 457). Acceptis. eod. die. p. 459. Cum vices. 11. Jun. 1766. (Tom. III. p. 187). Cum post factum. eod. die. p. 189.

<sup>\*\*)</sup> Clement. XIII. Const. De pariculio, 30. Apr. 1767. (Buil. Rou. Cont. Tom. III. p. 259),

### XVIII.

Während in solcher Weise in ben letten brei Jahrhunberten von den Päpsten Alles aufgeboten worden war, um die Bebeutung des Römischen Raiserthums soviel nur noch immer möglich zu mahren, und die Fusion deffelben mit bem beutschen Königthume nicht anerkannt werben wollte, beschleumigte diese ben immer weiter schreitenben Auflösungsprozeß des Reiches. Der Reim dazu lag für das Königthum in ber immer weiter aufftrebenden Landeshoheit, für das Raiserthum in ben fiegreichen Erfolgen bes Protestantismus. Die fonigliche Gewalt zersplitterte an der Macht ber vielen großen und fleinen Reichsfürsten, die ber Sache nach beinahe selbst Ronige waren und um so mächtiger wurden, als ihnen ber Protestantismus, ber in ben Reichsförper ben Dualismus hineingebracht hat, auch noch bie Rirchengewalt in bie Sanbe spielte. Seitdem nun gar ber westfälische Friede die Paritat ber Reichsunmittelbaren festgestellt hatte, so mußte damit die kaiserliche Abvocatie für Deutschland ihre Bebeutung röllig verlieren. Zum Schupe der Kirche berufen, sollte der Raiser nun auch die entschiedensten Gegner berfelben schützen. Unter diesen Umständen hätte die Wahl eines protestantischen Rais fers um fo leichter burchgesett werben können, ba man ja ohnehin auf alle möglichen Anomalien gefaßt seyn durfte, seitbem bie katholischen Churfürsten, nach bem Tobe Ferdis nands III. im Jahre 1657, barauf und baran waren, nicht Leopold zum König und Raiser zu wählen. Richt er sollte den Thron besteigen, ben seine Borfahren seit mehr als zwei Jahrhunderten ehrenvoll und jum Wohle der Kirche inne gehabt \*), beren Hausmacht allein es gewesen war, welche

<sup>\*)</sup> Es verbient hier wohl eine Stelle aus bem Werke bes Zeitgenof: sen Clemens' XI. und Josefs I., bes Carbinal Vinc. Petra, Comment. ad. Consist. Apostol. Const. 7. Atex. IV. (Tom. III. p. 126) ihren Plat: Ut vidimus — muitas plane subivit aerum-

### Das ift bas Raiferthum?

ind und einen großen Theil der Christenheit vor der reschaft bewahrt hatte, nicht er, sondern der Reichedwig XIV. •)

Sepftem, welches dieser König gegen Deutschland hat, blieb ber französischen Politik auch serner eins und die Nevolution übernahm die Ausgabe, den on dorther kräftig vorbereiteten Sturz des deutschen zu vollführen. Dieser wurde aber darum so leicht, in im Junern Alles durch die religiöse Parteiung und weder das geschwächte Königthum, noch das igte Kaiserthum eine Krast des Jusammenhaltens in warf die Revolution Napoleon empor, und stellte ie Spipe; an ihn schloß sich eine Menge deutscher Fürden Protector ihres relchöseindlichen Bündnisses an, ir seiner Aegide erklärten sie am ersten August des 1806 ihren Austrict aus dem Reichsverbande. So

Aug.) feine Krone niederzulegen, und das "heilige Römische Reich beutscher Nation" hatte sein Ende erreicht.

XIX.

Bur Beurtheilung biefes Ereigniffes, fo weit es bie Refignation auf die Romische Raiserfrone betrifft, fann in gewisser Weise die Analogie mit einem früher ermähnten Falle bienen. Co wie Rarl V., so hat auch Franz II. einseitig verzichtet; aber dieser war bazu durch die Umstände gezwungen \*), während jener aus Liebe zur Ruhe und Ginsamkeit entsagte. Franz II. war in die Unmöglichkeit versett, irgend etwas Anderes zu thun, und rettete aus bem durch bie firchliche und politische Revolution herbeigeführten Schiffbruche, was noch zu retten war. In Voraussicht beffen halte er schon im Jahre 1804 ben Inbegriff seiner Erblande burch Annahme des faiferlichen Titels von Desterreich zum Depositar bessen gemacht, was noch vom Kaiserthume gerettet werben konnte. Allerdings war dieß kein Romisches Raiserthum, aber es ging doch aus demselben hervor, und Raiser Franz hielt den Grundsat fest, daß er der eigentliche Schutsherr ber Römischen Kirche sei. Rirgends ift dieß deutlicher ausgesprochen, als in der Anrede, welche ber faiferliche Gefandte, Graf Lügow, in bem nach dem Tobe Leo's XII. gehaltenen Conclave hielt. In dieser Rebe\*\*) heißt es wörtlich: "Der erhabenste Raiser und apostolische König halt gewiß ben Titel bes besonders geliebten Cohnes und beständigen Bertheidigers unfrer heiligen fatholischen Rirche bober, als alle anbern, welche burch bie Gnabe bes Allerhöchsten von ben glorreichen Borfahren auf bie Krone Seiner Majestät gebracht murben, und ergreift daher diese Ge-

<sup>\*)</sup> Brgl. Klüber's Uebersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener-Congresses. S. 61.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Allgem. Beitung 25. März 1829 (nach bem Diario di Roma. 14. Marzo).

Deutschland und einen großen Theil der Christenheit vor der Türkenherrschaft bewahrt hatte, nicht er, sondern der Reichsfeind Ludwig XIV. \*)

Das System, welches dieser König gegen Deutschland versolgt hat, blieb der französischen Politik auch serner eingeprägt, und die Revolution übernahm die Ausgabe, den gerade von dorther kräftig vorbereiteten Sturz des deutschen Reiches zu vollführen. Dieser wurde aber darum so leicht, weil eben im Innern Alles durch die religiöse Parteiung zerrissen, und weder das geschwächte Königthum, noch das verslücktigte Kaiserthum eine Kraft des Jusammenhaltens dot. Da marf die Revolution Napoleon empor, und stellte ihn an die Spike; an ihn schloß sich eine Menge deutscher kirsten als den Protector ihres reichsseindlichen Bündnisses an, und unter seiner Aegide erklärten sie am ersten August des Jahres 1806 ihren Austritt aus dem Reichsverbande. So wurde Kaiser Franz II. gezwungen, wenige Tage darauf (6.

nas Romana ecclesia, aliis Imperium regentibus. At vero ibi illud ad Austriacum domum pervenit, mirabile quidem dicu. in tam longaevo saeculorum cursu, quantam fuerit experta felicitatem, nullis malis interruptam. Difficillima same atque molesta passim occurrere tempora, quae Principibus dissensionum incentiva attulere, et ipsa Roma adversis agitata fuctibus, aliquamdiu commota est. Non desuere tamen inter tot rerum discrimina Austriaci Heroes, qui tum in Alemannia Inperium, tum in Hispaniis Regnum tenuerunt, Apostolicae Sedi re pariter et animo fida exhibere servitia, ut verum Ecclesiae Patronum et Advocatum se praebuerit Imperator. judicio sactum suit, ut totius Christiani Orbis acclamatione. eximia pictate excellentes Austriaci sint dicti et Occidentale Imperium, quod penes alios varium et mutabile semper serat, diuturnum tamen et constans in domo Austriaca perderaverit, perduraturumque in aevum conjicio.

<sup>\*)</sup> Brgl. Menzel a. a. D. Bb. 8, 6, 317,

Aug.) seine Krone niederzulegen, und das "heilige Römische Reich deutscher Nation" hatte sein Ende erreicht.

XIX.

Bur Beurtheilung Dieses Ereigniffes, so weit es die Refignation auf die Romische Raiserfrone betrifft, tann in gewisser Weise die Analogie mit einem früher erwähnten Halle bienen. So wie Rarl V., so hat auch Franz II. einseitig verzichtet; aber bieser war bazu burch bie Umstände gezwungen \*), während jener aus Liebe gur Ruhe und Ginfamteit entsagte. Franz II. war in die Unmöglichkeit versett, irgend etwas Anderes zu thun, und rettete aus dem durch bie firchliche und politische Revolution herbeigeführten Schiffbruche, was noch zu retten war. In Voraussicht bessen hatte er schon im Jahre 1804 ben Inbegriff seiner Erblande burch Annahme des faiserlichen Titels von Desterreich jum Depo-Ktar beffen gemacht, was noch vom Raiserthume gerettet Allerdings war bieß kein Romisches Raiserwerben fonnte. thum, aber es ging boch aus bemselben hervor, und Raiser Franz hielt den Grundsat fest, daß er der eigentliche Schutherr ber Römischen Kirche sei. Rirgends ift dieß deutlicher ausgesprochen, als in ber Anrede, welche ber faiferliche Gefandte, Graf Lütow, in bem nach dem Tobe Leo's XII. gehaltenen Conclave hielt. In dieser Rede\*\*) heißt es wortlich: "Der erhabenste Raiser und apostolische König halt gewiß den Titel bes besonders geliebten Cohnes und beständigen Bertheidigere unfrer heiligen fatholischen Rirche höher, als alle andern, welche burch bie Gnade des Allerhöchsten von ben glorreichen Vorfahren auf bie Krone Seiner Majestat gebracht murben, und ergreift baher biefe Be-

<sup>\*)</sup> Brgl. Klüber's Uebersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener-Congresses. S. 61.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Allgem. Beitung 25. Marz 1829 (nach bem Diario di Roma. 14. Marzo).

lichen burgerlichen und firchlichen Rechtes" ein großer Theil des Kirchenstaates dem Königreiche Italien einverleibt worben war. Vergeblich waren die Vorstellungen des Papstes gewesen und unerhört die Bitte geblieben, daß Rapoleon doch ju ben Grundsägen zurückehren wolle, die er zu Anfang seines Raiserthums ausgesprochen. Greller konnte aber ber Gegensat zwischen Karl bem Großen, welcher ben von den Langobarben eroberten Kirchenstaat dem Papste restituirte, und bemjenigen nicht hervortreten, der fich beffen Erben genannt, und nunmehr das Oberhaupt der Kirche seiner Besitzungen beraubt hatte. Rarl ber Große, so argumentirte Rapoleon, habe bem Papfte ben Rirchenstaat geschenft, barum habe er, weil Blus VII., ber ihm in zeitlicher hinsicht untergeben fei, fic seinem Willen nicht füge und er bes Raisers Feinde nicht auch zu ben seinigen machen wolle, das Recht, ben Rirchenftaat wieder zu nehmen. In seinen beiden Allocutionen fommt nun der Papst auf diesen Gegenstand zu sprechen, und führt weitläuftiger in belehrender Beise die Erwerbung bes Rirdenstaates durch ben papstlichen Stuhl aus. Insbesondere ftellt er aber Rapoleons Gewaltthaten ber treu geübten Schirm vogtei Karls bes Großen gegenüber, und fährt dann alse fort: "Dieß Alles aber von einem mächtigen Fürsten erbulden zu muffen, welcher der Rachfolger Karls des Großen zu sepn vermeint, und von dem wir aus vielen guten Gründen hofften, daß er in dem Schute ber Rirche, menn auch Karl ben Großen nicht übertreffen, So gleich kommen werde, hat wahrlich unaussprechliche Bitterfeit im Gefolge; diefen muß jeder mit uns bes Schmerzes fühlen, welcher sieht, wie jest die herrlichen Denkmaler der Frömmigkeit jenes glaubensvollen Fürsten Rarls des Großen mit den Wurzeln vernichtet werden, seine Boblthaten zurudgenommen, die Schenfung und bie aus ihr hervorgegangenen heiligsten und altesten Rechte zerbrochen und mit Füßen getreten werben, wie ber Kampf beabsichigt und angesagt wird, wie endlich die Römische Rirche, ie. Jener so indrunktig liebte, ehrte, vertheidigte, beseicherte, täglich mit den unerhörtesten Plagen heimgesucht und gänzlich ausgeplündert wird. Wäre dieß Alles schon m höchsten Grade selbst für Solche bitter, welche als Feinde, n einem rechtmäßigen Kriege besiegt, der Gewalt des Siespers unterworfen worden, was soll man da erst von der Kirche, seiner Mutter, und von uns sagen, der wir, an Baters Stelle von Gott eingesett, nicht den Haß eines Feinses, sondern des liebevollsten Vaters Wohlwollen, Liebe und Rachsicht dem Kaiser der Franzosen und Könige von Itaslien zu jeder Zeit in Wort und That erwiesen haben?"

Wer wollte bem fanftmuthigen, liebensmurdigen Bius eiren Vorwurf daraus machen, daß er sich in Rapoleon geirrt jatte; es haben auch andere Papste, selbst der große Innocenz III., o forgfam auch fie mit aller Beisheit Bersonen und Zeitumtanbe pruften, fich in ben Menschen getäuscht, und es war jewiß fehr natürlich, daß Pius VII., nachdem die Greuel ber Revolution befämpft, die Altare Gottes in Frankreich unter ver Aegide Napoleons wieder erstanden, sich der Hoffnung jingab, es wurde in diesem die Rirche eine große Stupe finven; sie hatte sie so oft in den auf dem Prinzip der Legitimitat ftehenden Fürsten, wie zur Zeit Innocenz III. in Otto IV., serloren, warum sollte sie sich nicht versprechen, eine solche in bem nur von England nicht anerkannten Raiser der Fransosen zu finden ?! Die Erfahrung hat das volle Gegentheil bewiesen und gezeigt, daß der Erbe der Revolution nicht ber Erbe Rarls bes Großen seyn konnte.

### XXI.

Die Strase Gottes hat das Rapoleonische Raiserthum bald erreicht; es war ein seuriges Meteor, welches eine kurze Zeit am Himmel geglänzt und es ist mit seiner vermeintlichen karolingischen Succession völlig der Geschichte anheimgefallen. Es sei vergönnt, den Blick nunmehr wiederum nach Osten

au kehren, mo eine andere hierher gehörige Erscheinung schon por Jahrhunderten zu Tage getreten, und auch bei ber Beurtheilung unserer gegenwärtigen Zustände von großer Bedeutung ist; wir meinen das Russische Kaiserthum. Rach dem Untergange des wiederum schismatisch gewordenen oftromischen Raiserthums, beffen letter Träger, ähnlich wie Romulus Auguftulus, auch ben Ramen bes zuerft in Constantinopel regierenden Herrschers trug, und nachdem es Iwan III. Bafiljewitsch gelungen war, die goldene Horde ber Mongolen von Raptschaf zu vernichten, wurde die neu aufblühende Dacht Rußlands wie von selbst darauf gewiesen, die Rolle zu übernehmen, welche jenem Kaiserthum zugetheilt gewesen war. Leiber war aber auch die Russische Rirche in das Schisma der Griechen hineingezogen worden, und so erstand in dem genannten Fürsten, als er sich im Jahre 1489 ben Tiel Mutofrator" (N. XIII.) beilegte, abermals ein schismatisches Raiserthum, ohne daß dasselbe sich etwa als eine Fortsezung des untergegangenen griechischen bezeichnet hatte. Iwan IV. ber Schreckliche (1534—1584) nannte sich zuerst Czar (1546), und nicht lange nach seinem Tode erfolgte (1598) bie Erhebung des Metropoliten von Moskau zum Patriarchen von Rufland. Für eine Zeit lang bestand hier noch scheinbar eine Trennung der beiden Gewalten, welche gleichsam im Abbilde von Papst und Raiser, ihre Eintracht miteinander dadurch fundgaben, daß Patriarch und Czar sich am Reujahrstage öffentlich um armten und letterer jenem zu Zeiten ben Stegreif hielt. 3m deffen dies dauerte nur bis auf Peter den Großen, welcher im Jahre 1702, bei dem Tode des Patriarchen Hadrian leis nen Nachfolger, wie der Selbstbeherrscher es bisher burch Investitur mit dem Hirtenstabe gethan, an seiner Stelle einjeste, vielmehr sich selbst zum Patriarchen erklärte. Comit wurden hier geistliche und weltliche Gewalt in der Person bes Ge ren vereint.

## XXII.

Bahrend biese so eben geschilderten Berhaltniffe in Ruß. land bis auf den heutigen Tag fortbauern, hat unterbeffen seit dem Sturze Rapoleon's die Revolution in Frankreich wiederum das legitime Herrscherhaus vertrieben, hat dann zuerft bas Bürgerkönigthum Louis Philipp's geschaffen, hierauf die Republik proflamirt und bann abermals einen napoleon emporgehoben, hat ihn ferner zum erblichen Raiser erklärt und seiner Berwandtschaft, dem König von Befiphalen und bem sogenannten rothen Prinzen, für den Fall, daß er selbst kinderlos sterben sollte, die Succession in dieses Raiserthum zugefagt. Wer zuerst ben Gedanken angeregt, baß ber neue Emportommling der Revolution, der sich ja selbst als Parvenu bezeichnet, bei bem heiligen Bater um die Kronung fich bewerben solle, ist nicht völlig flar; fast sollte man glauben, es sei dieß eine Falle gewesen, in welche die Feinde Louis Rapoleon's ihn haben loden wollen.

Das find die Bustande ber Gegenwart, zu beren Charafteristif nicht verschwiegen werben barf, einen wie großen Aufschwung neben einer Menge Erscheinungen von gang entgegengesetzter Art bas firchliche Leben gewonnen hat. Es gilt dies namentlich zunächst von Frankreich, wo es den Anschein hat, ale ob die Prinzipien des Gallicanismus immer mehr an Rraft verlieren, gang vorzüglich aber von Desterreich. Gerabe hier ist mit dem Regierungsantritte des jungen Kaisers die Freiheit der Kirche ausgesprochen, gerade hier wird die wichtigste Grundlage ber menschlichen Gesellschaft, Die Familie, burch die zu firchlichen Prinzipien zurudfehrende Gesete gebung über die Che, auf eine würdige Weise geordnet, gerade hier soll binnen Rurzem in einem Concordate der langst ers sehnte Einflang weltlicher und geiftlicher Gewalt — gewiß ein großartiges Beispiel - ausgesprochen werben. Aber wir dürs fen bei biesen Erscheinungen ber Gegenwart auch jene neuesten Ereigniffe in ber Türkei nicht außer Acht laffen. Auch hier bereitet sich sur Desterreich eine große Rolle vor, während es in dem Anklange an die kaiserliche Advocatie bedeutungsvoll genug ist, daß Rußland das Protectorat über die sünszehn Millionen Unterthanen des Sultans in Anspruch nimmt, welche sich zur griechisch-schismatischen Kirche bekennen.

# XXIII.

Welche Aussichten in die Zukunft bietet diese Gegenwart? Es gehört nicht die Gabe der Prophezeiung, sondern nur eine einigermaßen sorgfältige Betrachtung der Geschichte dazu, um zwei Dinge mit wenigstens ziemlicher Gewisheit vorausbestimmen zu können. Beide haben Bezug auf das Kaiserthum.

Erstens. Da es ein durch das Christenthum der menschilichen Gesellschaft als Grundlage gegebenes Prinzip ist, das sie durch zwei, in den Personen von einander getrennte, aber durch Eintracht und Frieden mit einander wie zu Einer rereinte Gewalten geleitet werden soll, so ist es auch als eine damit zusammenhängende historische Erscheinung anzusehen, daß der höchste Träger der geistlichen Gewalt sich zu verschiedenen Zeiten nach einem höchsten weltlichen Schushern umgesehen hat. Es fann nicht ausbleiben, alle Ereignisse drängen darauf hin, die Bedürsnisse der Kirche sordern es, über furz oder lang wird dies wieder geschehen, und je mehr das Staatsleben von dem Christenthum wieder durchdrungen wird, um so mehr wird einem solchen Ereignisse in der ganzen Aussassung des Zeitalters entgegengesommen werden.

Also, daß der Papst sich einen Schutherrn suchen, oder vielmehr, daß ihm ein solcher, wie in vergangenen Zeiten, durch die Vorsehung zugeführt werden wird, Das halten wir für gewiß. Eine andere Frage ist aber die: Wer wird der künstige Römische Kaiser seyn? Es wolle gestattet werden, dei dieser Frage, mit Hülfe solcher Anhaltspunkte, welche die Gesichichte bietet, als Antwort einige Wöglichkeiten in's Auge pasassen. Eine Vorfrage wäre hier noch die: hat der Papst freie

Hand, sich jeben ihm beliebigen Fürsten zum Römischen Kaiser auszuersehen? Wir sagen Ja, und sagen Rein. Ja, benn ber Papst ist in der Kirche der höchste Richter, er ist der Herr und Gründer der Canones, er kann gültiger Weise jedwedes Pris vilegium, so auch das Römische Kaiserthum, ohne alle justa causa verleihen.\*) Rein, weil dieser allmächtige Monarch, vor dem die ganze Christenheit in tiesster Ehrsurcht sich zu beugen hat, unter der Bürde der apostolischen Knechtschaft\*) nicht unabhängig von der Zeit ist, in welcher gerade er als der Rachsolger Christi berusen ist; weil er in seiner Handlungssweise gebunden ist an die Rücksicht auf das Wohl der Kirche und auf gegründete Ansprüche; das lette Urtheil darüber sieht aber immer nur wieder ihm ganz allein zu.

In jenes Bereich ber Möglichkeiten gehörte nun, wenn man zunächst nach Frankreich hinblickt, die Restitution der lesgitimen Monarchie. In diesem Falle würde dem heiligen Bater, wenn sich ihm hier ein Sprößling des rechtmäßigen Herrscherhauses als Schirmvogt der Kirche zu dieten schiene, nicht die Zumuthung gemacht, das Prinzip der Revolution zu sanctioniren. Das ehemalige deutsche Reich böte in dieser Beziehung gar kein Hinderniß; dieses hat gänzlich ausgehört, und es ist in so sern die Römische Kaiserkrone an den Papst, so sehr er sich weigerte, diese Zustände anzuerkennen, zurücksgefallen.

Es bedürfte also nicht der Wiederherstellung des deutschen Reiches zur Wiederherstellung des Römischen Raiserthums, während früher ein König von Frankreich nur durch die deutsiche Königstrone dazu hätte gelangen können (N. XII.). Wie könnte man auch von Preußen, welches jest eine Großmacht geworden ist, wie von Bayern, welches ein so bedeutendes Ge-

<sup>\*)</sup> Ruarez, de legibus. Lib. VIII. cap. 21. n. 4.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Cap. Consultationibus. 10. X. d. offic jud. del. (L. 29. p. d.).

wicht bei allen beutschen Angelegenheiten in die Bagschale zu legen hat, eine solche Unterwerfung verlangen, da ja ohnehin nach den gemachten Erfahrungen die Reichsgewalt eine viel träftigere seyn müßte, als sie früher war!

Wenn also, wir wiederholen es, die Wiederherstellung des Deutschen Reiches zur Wiederherstellung des Romischen Raiserthums weder juriftisch nothwendig noch faktisch möglich ift, und somit der Beherrscher eines andern Reiches Römischer Raiser werden konnte, so scheint sich, wenn es fich jemals un diese Frage handelte, wie von selbst und wie von ber Borsehung bezeichnet, nicht das haus der Bourbonen, sondern ein andres Geschlecht zu bieten. Es ift dies dasjenige Ge schlecht, welches über brei Jahrhunderte hindurch bas Romi. sche Raiserthum inne gehabt und, obschon durch die nicht ohne die Schuld ber Bourbonen vorbereitete Revolution gezwungen, auf die damals mit dem beutschen Reiche verbundene Raiser frone zu verzichten, weil bieses Reich zertrummert wurde, fich bennoch nicht von den Pflichten losgezählt hat, welche bas Raiserthum mit sich brachte. Wie sollte auch hier Frankrich eine Prarogative beanspruchen konnen? In Beziehung auf bas französische Königthum würde zwar allerdings - bie tevolutionären Unterbrechungen abgerechnet — unter jener Boraussehung ber Restitution, die Succession in einen Bestandtheil der farolingischen Monarchie fortgedauert haben und es nannte fich eben beshalb mit Beziehung auf den großen Karl ber lette vertriebene König mit Recht: Karl X. Aber in Betreff bes Römischen Kaiserthums ist die Succession durch einen Zeit raum von fast tausend Jahren unterbrochen worden. Dagegen datirt die Unterbrechung, die doch nicht eine gang vollständige in Betreff der Advokatie mar (Nro. XIX.), bei jenem mächtigften katholischen in kaiserlicher Burbe glanzenden Geschlechte, welches noch bagu mit ber eisernen Krone geschmudt auf bem lombardischen Königsthrone, ber nächsten Stufe gum Raiser thume, sist, erst vom Anfange dieses Jahrhunderts.

## XXIV.

3meitens. Berläßt man wiederum das Bereich ber Möglichfeiten, so scheint mit ziemlicher Gewißheit, ohne baß gerade der Zeitpunft selbst sich genau vorausbestimmen ließe, andres folgenreiches Ereigniß bevorzustehen. furz ober lang hort bas Reich ber Osmanen, welches in wenigen Tagen feinen vierhundertjährigen Bestand erreicht, in Europa auf; wird es ja boch seit lange nur allein burch bie Eifersucht ber driftlichen Mächte zusammengehalten. wird sich indessen fein Unbefangener barüber täuschen, daß dieses Fristen auf die Dauer nicht fortgesetzt werden kann und daß Rufland einen sehr bedeutenden Antheil an ber Beute erhalten wird. Bas ift bann ber Czar in Conftantinopel? Richts Andres, als der Griechische Raiser. Dies halten wir für gewiß; aber der frohen Hoffnung, daß biefes Griechische Raiserthum jur Romischen Rirche jurudfehren werbe, konnen wir uns leiber nicht mit gleicher Zuversicht hingeben. Rußlands Politik steuert seit geraumer Zeit, und awar in dem religiösen Bewußtsein, seine "orthodore Kirche" jur herrschenden machen ju sollen und ju muffen, geradeju auf jenes Ziel hin, und man fann es fich nicht verhehlen, daß es bemselben bereits sehr nahe gekommen ift. Dennoch drangt sich hier der Gedanke auf, daß vielleicht gerade auf diesem, gewiß providenziellen Wege, die oft angestrebte Wieberherstellung der beiden Rirchen sich erleichtern konnte. Die Menschen, indem sie raftlos und unablässig ihr Biel, beffelben sich bewußt, verfolgen und auch erreichen, thun, was fie wollen, aber sie thun auch zugleich unbewußt Das, mas fie nach dem Willen der göttlichen Vorsehung sollen. Richt an ein falsches Prophetenthum, sondern an ein driftliches Raiserthum, das mit Treue der Rirche dienen will, aber seit Jahrhunderten, durch die Hoffahrt des fast jungsten der Patriarchen (ber nun wohl auch balb sein Ende finden wird) verleitet, sich von ihr getrennt hat, wurde sich dann die Stimme

### Bas ift bas Raiferthum?

haupts ber Kirche wenden, und in der verständlisache christlicher Liebe und herrlicher Berheißung ben effelben anreden können. Dann würde der Nachsols II. ihn "Kaiser der Griechen und des Orients" und "seinen starken Arm im ganzen Morgenlande e aufrusen, die gegen ihre Mutter, die Römische is Hörner kehren." "O welch eine Fülle des Frieste das!" könnte man mit jenem Papste ausrusen; die Bollendung des Friedens, wenn beide Kaiser das weströmische und oströmische, von Neuem ausund in Liebe mit einander und in Gemeinsamkeit racht mit dem höchsten Träger der geistlichen Geschristenheit regierten.

folch großes Glück bem menschlichen Geschlechte bes bas sieht in Gottes Hand; bennoch ist es, auch titution bes Römischen Kaiserthums, eine für die eubige Gewischeit, baß, wie Kaiser Franz II. burch

## XXXVII.

## Die Beibenbekehrer auf der Insel Ceplon,

mit Betrachtungen über bas protestantische Missionewesen überhaupt und bas oftindische insbesondere.

Wer bloß ein fatholisch-polemisches Interesse hatte, mußte nothwendig mit einer gewissen Lust über die Geschichte des protestantischen Missionswesens sich ergehen. Wer aber auch bes unglücklichen Daseins ber Millionen armer Heiben unb ber seligen Zeit gebenft, wo Ein Hirt und Eine Beerbe senn foll, den muffen folche Betrachtungen um fo mehr mit bitterm Schmerz erfüllen, als täglich gewisser wird, daß die außerfirchlichen Missionen durch ihr gewaltiges llebergewicht an materiellen und politischen Mitteln hervorragen, und gemäß ber Ratur dieses Uebergewichtes, so weit ihr Einfluß reicht, bie armen Glaubensboten ber mahren Kirche erbruden wer-Es ist zu fürchten, daß dieß im Drient zuerft geschehe, sobald die Herrschaft des Padischah ihr Ende erreicht haben wird, obgleich selbst die "Allgemeine Zeitung" sich der sanguinischen Hoffnung verdächtig gemacht hat, als werbe mit bem Aufhören bes muselmännischen Druckes ber Wellenschlag firchlicher Freiheit über bie gefnechteten ganber bes Drients sich fortsetzen, und daselbst Rom, die anatolische Rirche und ber Protestantismus auf bem Felde der Eroberungen mit den Waffen des Glaubens und bes Geistes zusammentreffen. Wer an die Geistigfeit dieses Rampfes glauben fonnte, burfte freilich bes Sieges ber Rirche gewiß seyn! Aber Rom gebietet weber über Invafions - Armeen, noch über Blofade-Flotten, und menschlichem Ermeffen nach scheint das Schisma bloß mit dem englischen und nordamerikanischen Protestantismus in die Dif= fionsgebiete des Drients sich theilen zu muffen. Mit wels chen Waffen aber diese Elemente ben Rampf um das Seil führen werden, ist leicht vorauszusagen, und sie haben es bei ber Feier der Leidensmoche an hochheiligster Stelle selbft auch heuer wieder typisch dargestellt. Am Palmsonntag geriethen in der Grabfirche zu Jerusalem die Griechen mit den Armeniern um eine Lampe in blutige Rauferei (die Katholifen setten indessen ruhig ihren Gottesbienst fort), und die englischen Missionare murden am Charfreitage von ben Schismatikern aus ber Grabkirche gejagt, weil sie bei ber (katholischen) Procession sich "sehr unanständig" benommen hatten. Dieselben englischen Missionäre hatten furz vorher, ärgerlich über einen aus London eingetroffenen Berweis wegen der totalen Erfolglosigkeit ihrer Juden = Mission, eine Volksversammlung vor den Thoren der großen Synagoge veranstaltet, und die zum Gottesbienste barin vereinigten Juden durch ihre Schmähreden über den Talmud gereigt, bis aus sothaner Predigt bes Evangeliums eine blutige Schlägerei zwischen ben Seilsboten und ben erbitterten Juden ward, ein formlicher Straßenkrawall mit obligatem Steinund Roth = Bombardement, in dem die Juden den glanzendsten Sieg erstritten. Solche Missionsweise hat die vortheils hafte Seite, daß sie sich durch diplomatische Roten und ents sprechende Execution in's Unbegränzte potenziren läßt; aber darin Concurrenz zu halten, wird weder in dem Wollen, noch in dem Können der tatholischen Glaubensboten liegen.

Das schließlich überall die Wahrheit triumphiren merbe, bezweifelt fein fatholischer Christ; wie tief erschütternbe llebergangsmomente warten aber berer, welche die religiofen Begriffe ihres angestammten Heibenthums abgeworfen haben, ohne sofort an der gottlichen Autorität in der Rirche bie unerschütterliche Stüpe zu finden! Welche Erscheinungen in diesem Falle schon an den Schismatikern des Oftens hervortreten, haben diese Blätter jungst aus ben lehrreichen Angaben Patterson's dargelegt; und jest außert sich auch der berühmte Orientalist Layard, der im Dienste Englands den Orient wissenschaftlich untersucht, über die Erfolge der seit fünfzehn Jahren bereits im ganzen türfischen Reiche verbreiteten, und vorherrschend den Independenten angehörigen Missionen ber Rordamerifaner, namentlich unter ben Armeniern, in Ausbruden, die für Patterfon indireft Zeugniß ge-Man hat gleichfalls in diefen Blättern die unverdäche tigften Gemahremanner über die endlichen Resultate ber englischen Missionsthätigfeit unter ben Sottentoten und Raffern am Cap, und ber nordamerifanischen unter ben Insulanern der Sudsee gehört; wer inebesondere die Buftande unter ben lettern fennt, wurde fich nicht fehr vermunbern, wenn wirklich, wie Pariser- und Londoner-Rachrichten versichern, der befannte Fürst der Gudsee-Missionen, nunmehrige englische Consul Pritchard, selbst, von dem traurigen Anblide erschüttert, in sich gegangen und katholisch, ja fogar fatholischer Missionär geworden wäre. Angesichts berartiger Thatsachen über die Ratur der Erfolge sind die Documente über ganzliche Erfolglosigfeit des akatholischen Missionswesens an der Geschichte desselben noch bas Troftlichfte; und folder Troft — bas Wort mag hart senn, ift aber leiber nur zu sehr verdient! — ift nirgends reichlicher au haben, ale in ben Rachrichten über ben Missionestand in Oftindien.

Wie reich die materiellen und politischen Mittel find,

über welche die protestantischen Diffionen in Dftindien verfügen, wird sich im Berlaufe biefer Zeilen zeigen. Die Diffonare theilen benn auch Bibeln in Maffe aus, grunden Schulen für Alt und Jung, um jum Bibellesen zu qualificiren, finden auch wirklich Individuen genug, welche den elementaren Unterricht sich fleißig zu Rute machen, schon wegen ber von ber englischen Regierung zu erwartenben Anftellungen und Aemter, aber bie eigentlichen Resultate ihres Missionirens sind so lächerlich winzig, daß z. B. ber Berfaffer der jungst besprochenen Schrift: "Glaubenslehtjahre" sich nicht mit Unrecht ernstlich darüber entsette. Man hatte ihm, um ihn zu gewinnen, pietistischerseits bie Basler Missions - Journale in die Hande gespielt, und wirklich nahm er bald großes Interesse am protestantischen Diffionswesen, aber in ganz anderm, als bem beabsichtigten Sinne. Es ware zu lang, hier die Daten zu wiederholen, die er über das mit so glorirendem Rühmen ausposaunte Missionswerf in Indien, unter einer eigenthumlichen Stimmung zwischen Lachen und Weinen, S. 423 ff. aufgablt. Rur ein paar Beispiele! Vor ohngefähr breißig Jahren nahm ber "unermüdliche und madere" Seber ben protestantischen Bischofsfit zu Calcutta ein; seine Inspectionsreisen führten ihn durch weite Provinzen, an Ausdehnung fast ganz Deutschland gleich, und mit Städten von einer halben Million Einwohner und darüber, wo seit mehreren Generationen bie berühmtesten Prediger thätig gewesen; aus einer genauen Prüfung seiner Memoiren ergibt sich aber, daß er, nachdem diese weitläuftigen ganderstrecken durchzogen waren, noch immer feine Befehrung wirflicher Gingebornen zu melben weiß. Die "Christen", von benen er redet, waren theils Rachfommen von Europäern, theils Weiber englischer Soldas ten, beren Taufe den Miffionaren keine sonderliche Mibe gemacht haben dürfte, da sie, von ihren bisherigen Religions Verwandten ausgestoßen, faum eine andere Wahl hatten, als

der Religion ihrer Männer zu folgen. Erst am Schluffe seines Tagebuches begegnet man zwei "Bekehrten" und bir Rotig: "Dieser ift ber britte ober vierte Christ, von bem ich, als in den gebirgigen Provinzen zerstreut, reben gehört habe." Der berühmte englische Missionar Martyn predigte zu Dinapore vor einem großen weiblichen Auditorium brei Jahre lang mit wahrhaft apostolischem Eifer; endlich verlangte eine Frau, um zu heirathen, die Taufe, die ihr aber wegen Mangel aller Burdigfeit versagt werden mußte; das war ber einzige Fall mahrend seines dreijahrigen Wirkens, "ber einem Bekehrtwerdenwollen durch ihn ahnlich fieht." Die "Bertheilung vieler driftlichen Schriften" ift meistens bie einzige Fruct ber Missionsreisen, und die Glaubensboten sinken so nothwendig zu bloßen Colporteuren herab. An der Fähigkeit ihrer so laut und viel gerühmten Schulen, Christen zu machen, sind fie selbft großentheils so ganglich irre geworden, daß sie bie Ertheilung des driftlichen Religionsunterrichts barin völlig aufgegeben haben, "ben Glauben und die zehn Gebote" gar nicht mehr lehren, um nur die heidnische Jugend nicht direkt zur Heuchelei heranzuziehen. Die Bibel benüten sie in ben Schulen nur ale Lesebuch und bloß in ber heimlichen Soffnung, "daß das Licht sich ben Kindern nach und nach von selbst offenbaren murbe." Rurg, um noch Schlimmeres, als bas aufrichtige Beidenthum, zu verhüten, durfen sie in ihren Bilbungsanstalten bas driftliche Bekenntniß nicht magen; inzwischen haben die fatholischen Missionare, wo immer fie in bas Innere ber indischen Halbinsel gelangen, reichliche Ursache, Gott bem Herrn für ihre zahlreichen Proselyten zu banfen.

Was sich etwa doch noch an protestantischen Proselyten sindet, wird von den Indiern mit dem Spottnamen "Reisschristen" belegt, weil sie die Taufe nur um des täglichen Brodes willen zu empfangen pflegten; und unser Verfasser ift überzeugt, daß einige Kriegsjahre in Europa und das

Ausbleiben der Geldsendungen das ganze protestantische Missonswesen in Indien niederlegen würden, da es "hauptssächlich auf den aus Europa gespendeten klingenden Mitteln beruhe und, von dieser Seite angesehen, ein Geldgeschäft sei." Unter diesen Umständen ist nicht zu verwundern, wenn er solgende Anekdote als charakteristische Thatsache erzählt: einem Missonär, der einen Bedienten suchte, sei ein Indier dazu empsohlen, und diesem nebst andern guten Eigenschaften schließlich noch nachgerühmt worden, daß er ja sogar zu den neubekehrten Christen des Herrn Missonärs gehöre; sobald der Missonär solches vernommen, habe er entgegnet: "La Sie mir dieß sagen, so ist es genug, ich kann ihm nicht trauen, ich kann keinen eingebornen Christen in mein Haus ausnehmen."

Co steht es also um bie Früchte jenes mit Hulssmitteln aller Art reichlichst ausgestatteten, unter bem politischen Shupe und jeglicher Forberung von Seite ber machigften Rationen in ungetrübter Sicherheit wirfenden Beibenboten-Wesens! Vergleiche man in Gebanken bamit die Erfolge ber fatholischen Mission, der immer viele und meistens alle dieser äußern Hülfsmittel, anfangs selbst die sprachlichen und fonst durch die neuere Cultur gebotenen Vortheile, abgingen und abgehen: ihre Siege mitten unter ben schrecklichsten Berfolgungen und Martern, die in älterer, neuerer und neuester Beit gerade gegen sie mit unerhörter Grausamfeit mutheten. Mit diesen nämlichen Worten bekennen selbst ein paar ber renommirteften Basler Missionare: Die fatholische Rirche scheine auch im Missionsgebiete, wie in ber Geschichte Europa's, Die Bestimmung zu haben, "ben Widerstand roher Nationen gegen das Evangelium zu brechen, und der Verfündigung des lautern Gotteswortes" (b. h. bem Protestantismus) " bie Beja zu machen." "Merkwürdiges Zugeständniß!" — bemerk unser Berfasset bagu — daß das ", lautere Gotteswort," dessen Arast allenthalben so hoch gepriesen wird, ohne Hüsk

ber katholischen Kirche, die überwunden zu haben es sich rühmt, keinen rechten Boden gewinnen kann." Und allerdings ist die Geschichte des protestantischen Missionswesen, verglichen mit der des katholischen, ein wahres Gottesgerichts-Urtheil im Streit der Confessionen!

Wie kann man doch die Ohren vor der Mahnung verschließen, welche ber welthistorische Unsegen ber protestantis schen Missionen mit wahrer Donnerstimme verfündet, vor ber Mahnung: daß ihnen eben das von Christus eingesette und mit seinen Gnaben ausgestattete legitime Lehramt fehle! Das ift die allein ausreichende Erklärung des von Tag zu Tag greller hervorstechenden Phanomens! Die Bersonen entwideln mitunter ausgezeichnete Kräfte und brennenben Feuereifer; aber was sie wirfen, wirfen sie immer mit bloß men schlie chen Mitteln, und mit solchen laffen fich feine Rirchen grunben. Das ist die einfache Lösung des Räthsels vom fatholischen Standpunfte; Protestanten aber, welche die unläugbare Sterilität ihrer Missionen sich zu erklaren suchen, nothwendig auf allerlei mehr außerliche Bemangelungen ge-Von diesen sind einige allerdings sehr bezeichnenb, und geben indireft zu verstehen, daß mit dem göttlichen Lehramte auch die hohe Gnade mangle, losgetrennt von der Welt und ihren Sorgen, der Ehre des göttlichen Erlösungswerkes allein zu leben. Der Verfasser ber "Glaubenslehrjahre" z. B. überschüttet namentlich die allgemeine Observanz mit scharfer Lauge, daß die protestantischen Missionare mit Weib und Rind anzukommen, .und mit allen Bequemlichkeiten ausgerüftet, ben Beiben sich darzustellen pflegen, "während die fatholischen unter Entbehrung aller Bequemlichfeit, unter Bergichtung auf ben Hausstand umziehen, und sichtlich zum Besten ber Gingebornen barben"; bie Beiben mußten bergleichen fehr richtig au schähen, und insbesondere die Indianer in Amerika hatten mehr als einmal Missionare, die Frauen und Kinder mitführten, verschmäht, und ausbrücklich solche verlangt, die "bas

Areuz und ben langen Rod tragen würden." Er selbst stellt fich entschieden auf die Seite dieser Wilben, und weiß seine Barteinahme fraftig zu vertheibigen. In ber großen Menge protestantischer Missionsschriften, die er gelesen, mußte er mit Erstaunen bemerken: "daß die kleinen Familienbegebenheiten der Missionare, benen eine Chehalfte eine unerläßliche Bedingung ber Heidenbekehrung zu sehn scheint, mit einer behaglichen Umständlichkeit und Salbung mitgetheilt wurden, welche gegen die Rurze ber Befehrungsgeschichten sich munderlich ausnimmt." "Die Taufe eines Söhnleins, eines Töchterchens bes Herrn Missionars, welche fich boch von felber versteht, wird mit einem Bombast geschildert, wogegen bie Rüchternheit, mit welcher die Taufe eines bekehrten Beiben gemelbet wird, seltsam absticht. Die Missionarien trauen ber Langmuth der Leser ihrer Missionsnachrichten sehr viel zu, wenn sie denselben für die Bezahlung der Missionebläum ansinnen, ihre erweiterten Seirathes und Entbindungsanzeis gen zu lesen, sowie die Schilderung ihrer beengten Saus lichkeit (mit ihren Wochenbetten, Krankheiten u. f. w.), welche ihnen freilich die Welt ist, ihren Lesern aber schwerlich als bas Reich Gottes sich barstellt, von bessen Erweiterung fie Kunde erlangen wollen. In dieser engherzigen Philisterei stimmen die Missionsblätter aber nur zu sehr überein, und find fie sich bis auf die neueste Zeit gleich geblieben."

In fast komischen Aerger geräth unser Autor insbesondere über den ersten Brief, den die jerusalemitische Bischösen Gobat, geb. Zeller, aus dem gelobten Lande an ihre Eltern schrieb\*), und den ein Missionsblatt sogleich pflichtschuldigk abdruckte. Reine Sylbe, welche da verriethe, daß das Gestühl auf diesem Boden, dem Schauplatze der größten Thaten Gottes, auch nur in den geringsten Schwung gerathen wäre, nicht der mindeste Anklang eines besondern Eindruckes der

<sup>\*)</sup> d. d. Berufalem, ben 2. Jan. 1847.

verhabenen Umgebung! Dagegen erfährt man auf das geefte, wie und wo Dame Gobat im Schiffe geschlafen, wie bemnächst mit dem Herrn Bischofe auf Pferden, die Kinben aber auf Eseln und Maulthieren die Landreise zus gelegt, wie sie ben Säugling Thimotheus sogar zu Pferbe illt habe, solches aber ziemlich beschwerlich gewesen; zu hnachten weiß sie nichts zu melden, als daß sie für die der, beren ein halb Dupend dabei namentlich verzeichnet , gar nichts zu geben gehabt, baß aber in ben Garten Joppe am heiligen Abend die Baume voll prächtiger neranzen gehangen, daß sie vor lauter Ginrichtungs-Geften und Bisiten kaum wisse, wo ihr der Ropf stehe 2c. — , eitel "engherzige Familienpimpelei und spießburgerliche islichkeit", beren Verpflanzung in die Heimath des Erlound auf ben Schauplat der höchsten Offenbarungen tes bem Berfasser benn boch zu fatal und wiberlich ernt. Damit soll jedoch nicht gesagt senn, daß das gebliche Familienleben ber Missionare nicht auch seine poeen Seiten hätte! Der heilige Xavier dichtete einst auf en indischen Missionsreisen den erhabenen Gesang: O s amo te etc., ber sein Herz zum himmel emportrug; ) der Heidenbekehrer Rötger in Hinterindien dichtete, als inmal in bemselben Berufe eine Zeitlang von seiner Frau esend war, aber seine "Verhältnisse ersparten ihm den ho-Flug, sein Herz blieb auf Erden", und er sang sein deus amo te, wie er selbst ber Mit= und Rachwelt über= rt, also:

> "Dein sanster Blick und bein so holdes Herz, Dein ganzes Bild erfüllet meine Seele! Emilie! ja des Wiedersehens Schmerz Drängt mich, daß ich die Stunden zähle. Dich wiedersehn verdoppelt meine Schritte, Dich wiedersehn ist täglich meine Bitte, Dich wiedersehn, Emilie, werd' ich bald!"

Ein Gottesgerichts-Urtheil! — nannten wir die furchtbare Sterilität bes protestantischen Missionswesens, und die Wissenden strengen auch nicht umsonft alle möglichen Rrafte an, um bas Faktum zu vertuschen. Defto wichtiger ift für uns das vor zwei Jahren in London erschienene Wert eines hohen Beamten ber englischen Regierung in Oftindien, Ramens Tennent, von welchem ber Berfaffer ber "Glaubenslehrjahre\*\*) äußert: "Ungeachtet mehrerer feindseligen und irrigen Auffassungen der Geschichte des Katholicismus auf Ceplon, welche einem englischen Sochfirchler nachgesehen werden muffen, ift das wichtige Werk eine theils ausdrick. liche, theils stillschweigende Lobrede auf die katholische Mission in Censon. Es gibt zugleich die wichtigsten Beitrage zu der Fruchtlosigfeit der protestantischen Dissisnen in Ceylon, ohne es irgend zu wollen." In ber That tritt dieser Unsegen gerade hier, wo einst ber heilige Favier der alten Kirche eine Reihe der glänzendsten Tium: phe eröffnete, in so erstaunlichem Umfange hervor, das selbst Ratholifen Mühe haben, ben Berichten des guten Protestanten Tennent zu trauen, und insbefondere unbegreiflich bleibt, was die Basler-Centrale bewog, noch dazu eine beutsche Uebersetzung bieser motivirten Verdammungs-Sentenz über ihr gepriesenes Gotteswerf \*\*) zu veröffentlichen. Bir lassen die denkwürdige Darstellung unseres gewiß unverdache tigen Zeugen, so viel als möglich mit seinen eigenen Borten, in gedrängtem Auszuge folgen.

Die Missionen der Portugiesen auf ihrem eigenen Gebiete standen in hoher Blüthe, sowohl unter den nördlichen

<sup>\*)</sup> Ihm selbst kam Tennent's Buch zu spät in bie Sand, sent hatte er es für sein Werk "fleißig ausgebeutet."

<sup>\*\*)</sup> Das Christenthum in Ceplon von Sir James Emerfon Tennent, Regierungssekretär auf Ceplon, im Basler "Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions = und Bibelgesellschaften." 1852. I, 22 — 53.

Tameln, als unter ben süblichen Singhalesen, da fie gegen das Ende ihrer Herrschaft daran gingen, dem Christensthum auch über ihre Gränzen hinaus, gegen das Innere der Insel, Bahn zu brechen. Den Singhalesen, einem Bolke voll ritterlichen Unabhängigkeitssinnes, war vollsommene Resligionsfreiheit vertragsmäßig garantirt, dennoch aber der Geist der Kirche durch alle Vollsmassen gedrungen, so daß noch jett die vornehmsten Singhalesen Familien vor ihren Geschlechtsnamen die Namen der portugiesischen Ofsiziere trasgen, welche vor dreihundert Jahren die Tauspathen ihrer Uhnen gewesen. Tennent erklärt ausdrücklich: daß der Bekehrung dieser freiheitliebenden Heiden seinen Schatten staatlichen Iwanges zu Hülfe gekommen sei.

Hören wir dagegen, wie die Hollander auf Ceplon missionirten! Sie hatten sich erft noch als die jungsten Gafte am Hofe bes Konigs von Ranby eingenistet, als bie Bortugiesen im Jahre 1614 von ihm, um das Licht der driftlichen Lehre in seinen Granzen leuchten zu laffen, freie Religionsübung für bie Ratholiken auf seinem Gebiete, und Grlaubniß zu einem Kirchen - und Klosterbau daselbst nachsuchten; was aber der eifrig buddhistische Singhalesen - Fürst ohne 3meifel gewährt hatte, das vereitelten die hollandischen In-Sofort war es in demselben Maße, als die Hole lander festern Fuß auf Ceplon faßten, ihre angelegentlichste Sorge, das Heidenthum der Eingebornen gegen die Lehre vom Heiland zu sichern, welche die katholischen Missionare verkündeten, und in dem Allianzvertrage mit Radscha Singha von Randy vom Jahre 1638 verpflichteten fie biesen ausbrudlich: "feinem Priester, Monch ober romischen Geistlichen den Aufenthalt in seinem Gebiete zu gestatten, sondern bieselben als Urheber aller Rebellionen und Verderber aller Regierungen zu vertreiben." Richt zehn Jahre dauerte es, so gingen dem Rabscha über die neuen Allirten die Augen auf, und emport über die von den Hollanbern

an ihm verübten höhnischen Treulosigkeiten, nahm er jest mit Freuden die siebenhundert Familien portugiesischer Kastholiken auf, welche vor dem calvinischen Fanatismus der Eroberer aus ihren alten Sisen an den Küsten sliehen mußten. Die Reue kam aber zu spät; in den Jahren 1640 bis 1658 ergrissen die Holländer allmählig von sämmtlichen Riederlassungen der Portugiesen Besit, und nachdem sie seit dreißig Jahren die heidnischen Buddha-Andeter gegen die Christuspredigt verhett, versuchten sie es nun endlich mit der Ausbreitung ihres Christenthums selbst, vorerst durch Eisnen presbyterianischen Prediger. Tennent gesteht in sichtbarer Beklommenheit, wie wenig "positiv" auch jest noch ihr Wirken gewesen.

Bunachst applicirten fie ihre "evangelische Freiheit" auf die Priester des fatholischen Bolfes; so viele derfelben sie an ber ganzen nordwestlichen Küste ergreifen konnten, wurden furzweg nach Indien hinübergeschafft, ein Jesuit aber, ben Rrankheit in Jaffna zurückielt, enthauptet, "weil er eine unter dem Beichtsiegel ihm anvertraute Verschwörung, bei ber -er selbst übrigens völlig unbetheiligt war, nicht angezeigt hatte." Darauf folgte ein Vertilgungsfrieg voll emporender Gräuel gegen die Bilder und andere Heiligthümer der alten Rirche. Bramanisten und Buddhisten wußten die Hollander zu toleriren, nicht aber ben Katholicismus. Roch im Jahre '1658 verbot (wir bedienen uns fortwährend ber Worte Tennents!) eine Proclamation bei Tobesftrafe, romifchetas tholische Priester verborgen zu halten, ober zu beherbergen; tropbem blieben bie Priefter bei ihren Gemeinden. 3m Jahre 1725 wurden den Katholiken alle öffentlichen und Privatversammlungen bei schwerer Gelbstrafe, im Wiederholungsfalle bei leiblicher Züchtigung verboten, und gleich barauf ihren Geistlichen das Taufen auf das strengste untersagt. nur dieses Verbot ward von Zeit zu Zeit wiederholt, sonauch jene blutige Verordnung von 1658 in den Jahren 1733 und 1745 erneuert, 1748 die Bildung katholischer Geistlichen, und endlich die Abhaltung der heiligen Messe verpönt. Und durch alle diese Gewaltthaten gewann man nichts als die Ueberzeugung, daß "Priester und Gemeinden sich nicht so leicht von ihrem Glauben losreisen ließen." "Die katholische Kirche" — fährt Tennent fort — "blieb trot aller dieser Schritte stark auf der Insel, indem nicht allein die Portugiesen, die auf Ceplon geblieben waren, sondern heimlich auch viele Singhalesen und Tameln ihr treu blieben, und sich weder durch Bestechung, noch durch Gewalt von ihr abziehen ließen."

Inzwischen fingen die Hollander auch an, das eigentliche "positive" Befehrungswerf ganz systematisch zu treiben. Die fatholischen Rirchen ber Proving Jaffna wurden in Befit genommen, und mit jeder eine Schule verbunden. Balbaus, einer ber ersten reformirten Missionäre, erzählt ausführlich, wie wenig vorgängigen Unterricht er für nothig hielt, um die Heiben in die hollandisch = reformirte Rirche aufzunehmen, und so rechnete man benn im Jahre 1688 unter ben Tameln schon über 180,000 solcher Christen, deren Schulbildung und See-Ienheil zwei oder drei Pradifanten besorgten. Richt so leicht, wie bei den Tameln, ging es zwar im Guben bei den bubbhis Rischen Singhalesen, aber man fand Mittel, ihrem Berfanbniffe nachzuhelfen, und verordnete zu dem Ende: "baß tein Eingeborner ben Rang eines Mobliar, einen Landpacht ober ein Amt erlangen könne, ber nicht getauft, Mitglied ber protestantischen Kirche sei und sich zur helvetischen Confession halte." Sogleich erfolgten maffenhafte "Bekehrungen". "Biele Sauptlinge im Niederlande, die fich noch nicht lange von ben Portugiesen hatten taufen lassen, und noch die Taufnamen ihrer römisch - fatholischen Pathen trugen, kamen jest herbei, um die Irrlehren Roms abzuschwören; die ganbei= genthumer und Alle, die nach fleinen Aemtern und Dorffoulzenstellen trachteten, waren natürlich beeifert, die nothi-

gen Eigenschaften hiezu sich anzueignen; selbft Bramanen von Jaffna und Manaar, die nicht gern der Aussicht auf Bürben und Besoldungen entsagten, befannten fich zum Christenthum, jedoch ohne die heidnischen Abzeichen von sich zu thun." Das fernere Mittel, ihre "Befehrten" zu gewinnen und zu erhalten, war bei ben hollandischen Miffionaren überhaupt nicht die Predigt bes göttlichen Bortes, sonbern - ganz übereinstimmend mit dem Princip, daß Jeber bie Beilswahrheiten sich selbst aus ber Bibel schöpfen muffe bie Bolksschule und ber allgemeine Schulzwang. Ratürlich fehlte es bei den armen Tameln und Singhalesen nicht an Opposition; aber man wußte sie burch Geloftrafen und andere Nöthigung an die Schule zu fesseln. "Das Dorf-Schulhaus umfaßte ben Rern ber fünftigen Gemeinbe, und mit den Anfangsgrunden aller Bildung erhielten Jung und Alt den ersten Unterricht im Christenthum; die Taufen und Trauungen fanden im Schulhause statt, und um diesem die möglichste Bedeutung zu geben, wurde ber von ber Souls aussichtsbehörde ernannte Schulmeister auch der Führer ber Thombo's, oder öffentlichen Register, somit der Vermahrer ber Documente, worauf Besitsstand und Erbrecht beruhte.

Anfänglich versprach man sich große Erfolge von dieser Art, Christen zu pressen. Aber schon um 1670 tauchten schwere Klagen der Prediger auf, über den hartnäckigen Starrsinn der Gößendiener. Obwohl auch im Süden unter den zähen Singhalesen die Schulen übervoll waren, so erklärte der Prediger zu Galla doch noch im Jahre 1680: "das Heidensthum sei im Wachsen," und zweiselte, ob es thunlich sei, die Kinder der Eingebornerr zu tausen, "um das Heiligthum nicht den Hunden zu geben." "Alles war," gesteht Tennent, "nur pro sorms und zwangsweise da; Erfahrung von der Krast des Evangeliums war nirgends zu sehen; selbst die Lehrer waren mit wenigen Ausnahmen bloße Lohndiener; ja von einigen derselben wurde erhoben, daß sie die Teuselstänze mitmachten."

Der wahre Stand ber Dinge trat täglich unverkennbarer hersvor, und endlich erklärten die Prediger zu Colombo, entsett über die Massen ihrer eigenen "Bekehrten," der Regierung geradezu: die schmutigen Gründe vieler Conversionen seien so offenbar, daß sie die bekehrten Eingebornen nur "Namenchristen" oder "Getauste," nicht aber einsach "Christen" nennen könnsten; überhaupt sei der Zustand der censonischen Kirche ein ungesunder und bedenklicher, trot aller Regierungs-Verbote "gegen Teuselsanbetung und Aberglauben, wie gegen die papstlichen lebungen."

Ratürlich konnte man nun von Seiten ber Gewalt ben protestantischen Missionen nicht anders aufhelfen, als burch neue Berfolgung ber "papstlichen Uebungen." Dazu forberte auch schon ber Zustand ber fatholischen Rirche in Cenlon felber auf. Denn sie war, obgleich bie verjagten Priefter nur unter schweren Gefahren heimlich aus bem heidnischen Randy in das Rieberland herabkommen und ihre zerstreuten Heerben besuchen konnten, bennoch in unglaublich kurzer Zeit an ihren frühern Sauptsigen Jaffna und Manaar wieder emporgebracht, ihr Einfluß sogar noch über das Ruftenland ausgebreitet, ja, mahrend die hollandischen Missionen tiefer und tiefer fanten, führte ein würdiger Nachfolger bes heiligen Xavier, der Dratorianer Baz, allein über 30,000 Seiden in ihren Schoos. Durch diese Erscheinungen beschämt, geängstigt, verwirrt, gab die Regierung dem Andringen ihrer Prediger und Consistorien, die, wie Tennent sagt, "immer eine Reigung au Zwangsmaßregeln in Sachen ber Religion hatten," nach und proscribirte die Priester der alten Rirche neuerdings bei Todesstrafe. Dennoch fuhren die seeleneifrigen Manner fort, aus ben Grenzborfern des heidnischen Kandy in allerlei Berkleidungen zum Besuche ihrer treuen Gemeinden bis in die Seebezirke herabzukommen. Im Jahre 1717, gerade zwei Jahre, nachdem wieder ein solcher Blutbefehl ausgegangen war, hatten die Katholiken über 400 Rirchen in allen Theis len Ceplon's und viermal so viel Gemeinbeglieber, als bie presbyterianischen Synagogen. "Was half es also, daß 1715 auf alle Beirathen ber unterbrudten Partei hohe Steuern gelegt, daß die Einsegnung ber reformirten Pfarrer als allein gultig erklart, sogar die Civilehen burch die Glieber des Berichtshofes noch über die römische Trauung gestellt, und jede Registrirung und Vollziehung einer Trauung durch die Priefter ungültig erklart worben waren? Was half es, daß man ben Ratholifen bas Halten eigener Begräbnispläte verbot, und bie Bestattung eines Ratholifen auf dem protestantischen Friedhof nur gegen hohe Gebühren erlaubte? Man ging fogar so weit, nicht nur die romischen Ratholifen, wie die Beiden, von allen Aemtern auszuschließen, sondern auch die Rinder aller protestantischen Sclaven frei zu erklären, die der romischen Ratholifen zu ewiger Sclaverei zu verdammen — ein höchst unbesonnener Streich, der auf den zurückfiel, der ihn führte, weil natürlich die Sclavenbesitzer jett nichts ernflicher zu verhindern suchten, als die Protestantistrung ihrer Sclaven.

Zugleich mit diesen Verfolgungen der Katholiken ergriff bie Regierung auch ernstliche Magregeln gegen den Buddhismus ihrer Unterthanen, aber mit gleich ungunftigem Erfolge. Es ging mit ber Befehrung ber Bubdhiften fehr langfam und ber Buftand ber Befehrten blieb ein halber. Alles hatte nichts gefruchtet. Es blieben nur noch 3 mange = Befehrungen übrig, und diese murden jest offen und unummunden vorgenommen, so daß man in Holland von Seiten ber Geistlichkeit barauf aufmerksam wurde. Im Jahre 1701) wandte fich die Classe von Amsterdam mit Vorstellungen an das Confistorium zu Colombo. Sie bemerkte: ", es sei ihr aus sicherer Duelle zu Ohren gekommen, daß man ba und dort unschide liche und unrechte Mittel anwende, um die Eingebornen pur Annahme des Christenthums, b. h. der Taufe, zu notbigen; daß, wer nicht getauft sei, eines Drittheils seines Bermögent verluftig erklart werbe; daß man mit Gelbstrafen den Soulund Kirchenbesuch erzwinge." Während aber, trot dieser schändlichen Mittel des Religionszwanges und trot aller Geswalt der Regierung, die Zustände der protestantischsstaatsstirchlichen Mission nur trostloser wurden, so daß vierzig Jahre später der Gouverneur Imhof den Missionären geradezu verbot, "Listen der Bekehrten einzusenden, die sie gewonnen, was nur zu Misverstand und lächerlicher Religionsübung führe" — war die Zahl der Katholiken in der Berfolgung neuerdings gewachsen. "In sedem Bezirk von Jassna die Colombo hatten sie Kirchen; im Jahre 1734 dehnten sie sich nach Süben aus, und die reformirten Prediger in Galla mußten vor der Masse und Hartnäckigkeit des seindlichen Wisderstandes zurückweichen; von 1745 an war eine Zeit lang gar kein protestantischer Geistlicher dort."

Tennent selbst bemerkt: es gebe kein besseres Beispiel von dem wachsenden Einfluß ber proscribirten Priefter und bem Beifte ber reformirten Consistorien, als die Behandlung, welche die katholischen Gemeinden von Regombo und ber Umgegend erfuhren, als diese im Jahre 1750 den Muth faßten, der Regierung ihre Beschwerden vorzulegen: daß man fie, beren Voreltern seit 200 Jahren katholisch gewesen, mit Gewissenszwang und Strafandrohungen nöthige, ihre Rinder in Lehren unterrichten zu lassen, deren Anhören aus dem Munde der Kleinen für sie ein Aergerniß sei, daß sie den Behörden zu Gefallen und aus Furcht vor Strafe ihre Rinder von den reformirten Predigern taufen ließen, dieselben aber nachher stets von ihren Priestern nochmals getauft würden zc. - und dabei um Gewissensfreiheit und freie Uebung einer Religion zu bitten, von der doch aller Zwang sie nimmer= mehr abbringen würde. "Die Bitte wurde von der Regierung bem Consistorium zu Colombo zur Begutachtung vorgelegt; bieses wollte aber von irgend einem Nachlassen von ber Strenge der Gesetze nichts wissen, bestand vielmehr auf unnachsichtiger Durchführung berselben und auf der Ungültigkeit ber Priestertaufe. Allein so weit wollten ber Statthalter und sein Rath nicht gehen. Sie erinnerten sogar bas Confiftorium baran, daß ihm keinerlei Strafgewalt zustehe, sondern nur ber weltlichen Behörde. Die Frage nach der Gultigfeit der Prieftertaufe foute von ben Oberbehörden in Batavia entschies ben werben. Die bloße Ernennung protestantisch = getaufter Bauptlinge sei rein unmöglich, weil dieser zu wenige seien, um eine Auswahl zu haben." Dennoch zog die Brebigerschaft hin, die Ratholifen wurden mit ihrer Bitte abgewiesen, und "ber nuglose, emporende Zwang blieb an ber Tagebordnung." "Die natürliche Folge" (wir bedienen uns fortwährend ber eigenen Worte Tennent's!) "war Widerstand und Wiedervergeltung. Die Katholiken waren burch ihre Zahl und äußere Macht fühner geworden, und traten mehr aus dem Dunkel hervor. Sie errichteten Gottesbienfte au Calura bei Colombo, und fingen an, ihre Feste mit allem Prunk und Pomp öffentlich zu begehen. Der Statthalter verbannte die Anstifter dieser Bewegung nach bem hollandis schen Plate Tuticorin an der Koromandel = Rufte. waren die Folge, und mehrere Jahre lang gab es Tumulte, in welchen die Protestanten von ihren Gegnern verhöhnt und angefallen wurden. Dies öffnete endlich ber Regierung menigstens theilweise die Augen über den Werth der gewaltse men Bekehrungsmethode. Ein Umschwung trat ein, und unter den drei letten holländischen Statthaltern, zwischen 1765 und der brittischen Eroberung 1796, wurden zwar die harten Besete nicht zurudgenommen, aber auch nicht mehr ftreng vollzogen; die Priester durften zwar im hollandischen Gebiete wohnen, aber nicht in ihrer Amtstracht erscheinen, und in einer gewiffen Entfernung von ben festen Plagen feine Amtehandlung verrichten. Die bedeutenden Verminderungen und Einschränkungen im reformirten Rirchen - und Schulmefen auf der Insel kann man als Beweis ber Entmuthigung und der Berzweiflung an dem bisherigen Verfahren betrachten.

Im Jahre 1730 waren bei den Besatzungen und zur Schulunfsicht dreizehn Geistliche angestellt gewesen, 1747 waren nur roch fünf in ganz Cepson, und von diesen verstand nur Einer die Landessprache."

So penetrant war schließlich die misstonarische Verzweifung der Holländer, daß seit 1760 die Consistorial-Acten
iber das Missionswerk, so aussührlich sie vorher sind, ganzich schweigen, so daß man nicht einmal mit Sicherheit angeen kann, wie viele resormirten Eingeborne am Ende der
jolländischen Herrschaft auf Censon gezählt wurden. Zum
dahre 1722 hatte man 424,392 "Christen" gerechnet, "eine
zahl, die" (nach Tennent's Angaben) "am Ende des Jahrunderts dis auf 300,000 herabgesunken senn soll." Merkvürdig ist, daß unter all diesen Hunderttausenden nicht ein
inziger bekehrter Mohr oder Muhamedaner sich befand.

Am wenigsten" (fährt unsere Duelle fort) "läßt sich chaten, wie Biele barunter bloß Namenchristen waren. Das Bisherige nebst dem Urtheil der gleichzeitigen Schristeteller läßt annehmen, daß sie die Mehrzahl waren. Wären ie wirkliche und wahre Christen gewesen, so hätte die Besehe ungsgeschichte Ceplons Alles überholt, was die Kirche hierin eit den Tagen der Apostel erlebt hat. Das Consistorium selbst neinte, die Hinduchristen in Jassna sepen Laodicäer, und die Nasse von Walchern sprach ihre aus der kleinen Jahl von Abendstaffe von Walchern sprach ihre aus der kleinen Jahl von Abendstaffenossen bei so vielen Getausten genommene Besürchstang aus, es möchten das meist christiani sine Christo seyn.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Dieser Schluß" (bemerkt Tennent selbst) "war anch ganz richstig, wenn von 182,000 Christen in Jassna nur 64 (vier und sechzig) als eigentliche Gemeindeglieber galten; wenn unter fast 9000 Getausten zu Manaar nur 5 (fünf) Abendmahles genossen waren; wenn zu Galla und Matura von 89,000 Getausten nur 36 (sechs und dreißig) zum Genusse des heiligen Wendmahle zugelassen wurden,"

Unrichtig dagegen ist die durch Corbiner) verbreiten Ansicht, als hätten die Portugiesen in Berbreitung des Glaubens Gewalt gebraucht, die Hollander aber Dieses Die tel verschmäht. Es ist schon baburch widerlegt, daß unter ben schwersten Umständen die katholische Kirche auf der Insel 300 Jahre lang fortbestand, mahrend bie Hollander in ber gunftigsten außern Stellung ihrer Prediger der Babigfeit ber Eingebornen erlagen, und daß jest trop der gewaltigen 3ahlen der Getauften von der hollandischen Rirche faum noch eine Spur in Ceylon zu finden ift; daß selbst in Jaffna, wo fast das ganze Volk driftlich, und zwar reformirt war, jest nicht Eine hollandisch-presbyterianische Gemeinde mehr besteht, und daß in Colombo und dem Meerdistrift selbst unter ben ältesten Leuten nicht fünfzig mehr sind, die sich an diese Rirchenform halten. Gerade so ift es mit ber Sprace; bie Hollander verboten das Portugiesische als die Priestersprache von Goa. Zett spricht man in allen westlichen Sepliten portugiesisch, nirgends auf der Insel hollandisch; und selbst die Nachkommen jener gestrengen Hollander bedienen sich sak ausschließlich ber portugiesischen Sprache. Co gestalteten sich die Endresultate der hollandischen Mission auf Ceplon, welcher in den letten fünfzig Jahren noch bazu die banische Mission in Tranquebar mit einigen ausgezeichneten Rraften zu Hülfe gekommen war.

Und was waren nun die Erfolge, welche die Missonen unter der brittischen Krone gewannen, die im Jahre 1797 die Hollander verdrängte, und der Ceylon seit dem Frieder von Amiens (1802) gehört? Die Engländer schafften sossallen Religionszwang ab, obgleich das reformirte und das anglikanische Bekenntnis ihre reichlichst unterstützte staatskirchlichte Stellung behielten oder empfingen; auch den "Katholika

<sup>\*)</sup> ben ersten englischen Caplan, ber von 1799 bis 1804 eine Beschreibung von Ceplon verfaßte.

wurden jest die lästigen und unchristlichen Fesseln abgenommen, die fie so lange hatten tragen muffen; fie erhielten vols lig freie Religionsübung, wie die andern Gemeinschaften. Das war aber auch bas Signal zum Einsturz bes ganzen von ben Sollandern mit ungeheuren Auftrengungen aufgeführten Truggebäubes einer "reformirten Kirche" auf Ceylon. Richt als wenn jest die "bekehrten" Singhalesen und Tameln mit Einemmale abgefallen waren; seit mehr als hundert Jahren an religiösen 3wang gewöhnt, hatten fie keinen Begriff von Religionsfreiheit, und harrten vorerst ruhig berjenigen firchlichen Form entgegen, welche nun die Englander ihrerseits vorschreiben würden. "Sie dachten auch durch die Engländer wieber einen Religionswechsel zu bekommen; welchen? wußten fie freilich nicht, und es dachten wohl viele, wie der cenlonischiffer, der im Jahre 1806 den Dr. Claudius Buchanan von Ramisseram herüberführte, und auch einer ber sogenannten ""Regierungschristen" war, ber auf die Frage nach ber Religion ber Englander nur antwortete: .. Sie find weber von der portugiesischen noch von der hollandischen Reli= gion."" Die englischen Missionare zählten daher noch im Jahre 1801 an 342,000 "protestantische Christen," und trugen fich mit den glanzendsten Hoffnungen; aber wie bald verschwand die schöne Täuschung, als die Eingebornen allmählig wahrnahmen, daß wirklich kein Religionszwang von den neuen Herren geübt wurde! "Als sie vollends merkten, daß der Abfall vom väterlichen Glauben ober bem römischen Bekenntniß nicht mehr bezahlt wurde (?), und es in hinficht auf Aemter und Unstellung fein Monopol mehr für die Namenchriften gab, so waren sie ihrer Sache noch gewisser. Jest lichteten sich Die Reihen der Christen noch viel schneller, als sie einst gefüllt worden waren. Im Jahre 1802 gab es in Jaffna noch 132,000 protestantische Namenchristen; Buchanan rebet 1806 vom Protestantismus als erloschen; die schönen alten Rirden lagen in Trümmern, von den Geistlichen war nichts mehr zu sehen; nur Ein Ratechift war noch ba fur die gange Proving. Massenhaft waren bie Leute zur romischen Rirche übergegangen, ber fie langft im Bergen angehörten, und famen von Goa geschickten Priestern in die Bande. Weniger rasch ging ber Abfall im Guben von Statten; boch waren 1810 von den 342,000, deren fich Cordiner 1801 gefreut hatte, nicht die Hälfte mehr da, und täglich fielen Manche jum Buddha - Glauben jurud. Als die Rachricht davon nach England fam, erregte sie so lebhaftes Bedauern und ftarte Unzufriedenheit, daß der Staatssecretar Caftlereagh den erustesten Tadel gegen den Statthalter Sir Thomas Maitland nicht zurüchielt, weil er die Ausbreitung bes Chriftenthums hindernbe Magregeln ergriffen babe. Es zeigte fich zwar nachher, daß biefe bloß in der Abschaffung ber Beschränkung bestanden, nach welcher nur Christen mit Aemtern bedacht werben konnten, und man sah in England ein, daß durch dieselbe nicht Christenthum, sonbern nur Seuchelei hatte gefordert werden fonnen."

Der Verweis hatte indeß die propagandistische Thatigfeit der Statthalterei auf das lebhafteste angespornt. Die Londoner Missions = Societät unterhielt schon seit 1804 ihn Beilsboten auf ber Insel; Methobisten und Baptiften folgten nach; alle fanden die reichlichste und fraftigste officielle Unterstützung; Bibeln und Tractate regnete es; bas Schulwefen erfreute sich der liberalsten Fürforge. "So wirkten in Rugen starte Hebel zusammen, um bas Bolf aus seinem Berfalk heraufzuheben, und Licht und Wahrheit ihm näher zu bringen Der Erfolg war jedoch nicht befriedigend. Die ersten Dif fionare von 1804 erhielten ihre Arbeitsstätten in Jaffna, Matura und Galla. An jedem Orte arbeiteten sie mit Gebuld, aber ohne etwas zu erzielen. Sie hatten Schulen, die nur spärlich besucht wurden. Die finghalefischen Christen standen nach vierjähriger Predigt da: "fcblechter all bie Heiben, Tausende von ihnen wirkliche Buddha-Anbeter;"

das Christenthum war ihnen nichts als ", die Religion der oftindischen Gesellschaft." Der Missionar bei den Tameln wurde nach einigen Jahren hoffnungsloser Arbeit weggerusen; der Rückfall in's Heidenthum war so allgemein, daß die eins zigen Christen auf der Halbinsel nur noch die rös misch=fatholischen waren. Die Kirche zu Point-Pedro, die einst Baldaus erbaut hatte, wurde 1805 von einem Brasminen gesaust, niedergerissen und ein Gößentempel damit erbaut."

Tennent sucht allerlei Entschuldigungen der englischen Missionare zusammen, blamirt biese aber wider Willen noch mehr; das Taufen blieb ihnen, wie einst bei den Hollandern, das Sauptgeschäft, und es ift intereffant zu hören, wie sie bas Saframent spendeten und warum sie stets Täuflinge in Masse fanden. "Wo der Proponent (Missions-Diakon) erschien, wurde Die Tamtam in den Dörfern geschlagen, die Kinder wurden in Schaaren zur Taufe gebracht, und die Ceremonie in Bausch und Bogen so vollzogen, daß man die Täuflinge in Reihen stellte und der Täufer zwischen durch ging, ihnen Waffer in's Gesicht sprengte und die Worte bes Rituals babei sprach. Die Singhalesen nannten es ""Christenmacherei"" und bachten dabei an gar nichts Religiöses. — Sie wußten sonft nichts von der Taufe, als, mas ein anderer Name sagt, fie sei ""Zulassung zum Rang"". Wenn zwei Budbhisten Streit miteinander haben, so schimpfen sie sich noch heute ""ungetaufte Bettler""; wenn ein Bater feinem Rinde im Born mit Enterbung broht, so sagt er: ""Ich laffe bich aus dem Thombo (Taufregister) streichen"". Auch jett noch kann kein Kind eingetragen werden, ohne von einem driftlichen Geistlichen getauft zu sehn, und die Uebung der Missionare, mit Ausnahme ber Baptisten, halt bas Uebel fest, sofern fie Riemanden trauen, ber nicht getauft ift. Es fommen ba als · lerlei wunderliche Falle vor, wie der folgende: Ein Mann in Malwana wird frank und fürchtet zu fterben, ebe fein

Sohn und Erbe getauft ift. Er schickt nach seinem Bruber, der, um das Kind nicht den weiten Weg nach Colombo tragen zu muffen, allein dorthin geht, ein Rind in ber Stadt entlehnt und es mit bem Ramen des abwesenden Rindes bei einem weslenanischen Missionar taufen und eintragen läßt. So kann dasselbe Kind nach Umständen mehrmals getauft werben. Eine große Menge von Namenchriften, die auf diese Weise gewonnen wurden, nannten sich ""christliche Buddhisten "" oder ""Regierungschriften"", die in Wahrheit Beiden find, ober gar nichts glauben, auf die Frage nach ihrer Religion aber sich als Angehörige ber ""Regierungsreligion" bezeichnen. Es gibt große Bezirfe, wo es schwer mare, einen ungetauften Eingebornen zu finden, wo aber die Budbha-Religion in voller Blüthe steht, und Alles voll von Tempeln Die Leute geben zu ben Göbenfesten, und Prieftern ift. opfern ben Gögen, und bekennen fich zum Chriftenthum, eber fie wechseln mit bem Christenthum und Beidenthum je nach Gelegenheit; dabei sind sie sittlich die schlechtesten, luberliche ften Leute."

Nun bemerkt Tennent freilich, daß es mit den eigentlich "Bekehrten der Missionen" ganz anders stehe; da er aber von ihnen bloß in dritthalb Zeilen spricht und nicht die geringste statistische Notiz darüber beibringt, können wir sie süglich an ihren Ort gestellt seyn lassen. Sehr ausführlich ergeht er sich dagegen, mehr als auffallender Weise, zum Schlusse noch über die katholischen Zustände auf der Insel. Er scheint geneigt, selbst zu glauben, daß bloß noch das enggeschlossene indische Kastenwesen dem vollständigen Triumph der katholischen Missionäre auch in dem nun gleichfalls einverleibten, aber noch heidnischen Kandy-Reiche etwas im Wege stehe"), und

<sup>\*) &</sup>quot;Ein mehr als siebenzigjähriger Kanbher" (so erzählt er selbs), "in den der römisch= katholische Missionar drang, seine gewonnene Ueberzeugung von der Wahrheit des Christenthums nun auch dient:

t jedenfalls zu: "der römisch-katholische Glaube sei in aft, Geltung und Energie fich auch in den neuesten Zeis gleich geblieben, wie unter ben schütenben Portugiesen unter den verfolgenden Hollandern, um ihn sammle sich zahlreichste Christengemeinde der Insel." Was er zur Narung dieses ihn offenbar beklemmenden Phanomens von n angeblichen, wenigstens außern Verwandtschaft zwischen 1 Ratholicismus und dem indischen Heidenthum vorwenist eine sehr bekannte und abgenutte Rebe, und ihm um mehr zu gute zu halten, als er sich selbst auf bas glanbfte widerlegt, indem er ben Katholifen schließlich ein Glau-18 = und Leumundszeugniß ausstellt, das von seinen Urilen über die eigenen Confessionsgenossen bochft sonderbar Boren wir bieses eigenthumliche Zeugniß, bei weln Rechtsgefühl einerseits, Widerstreben und zaghafte Furcht ererseits in dem armen Tennent einen harten Rampf geten zu haben scheinen:

Ratholiken hervorgehoben werden: daß, so mager auch ihre anntschaft mit dem Christenthume sehn mag, die Bahl der menchristen, die noch insgeheim an den Gebräuchen und ten des Buddhismus hängen, unendlich kleiner bei ihnen als bei irgend einer andern Rirche in Ceplon. Man hat dem tiefgreifenden Einfluß des Beichtstuhls und der nie ruden Macht zugeschrieben, die er über Gefühle und Handlungen Angehörigen übt. Den stärksten Beweis für die aufrichtige

lich auszusprechen, weigerte sich bessen entschieden; er sagte: ""Ich bewundere enre Religion und halte sie für wahr, aber ehe ich mich diffentlich bazu bekennen kann, müßt ihr erft den häuptling belehs ren, damit er vorangeht, dann will ich mit meinem ganzen hause und allen meinen Leuten übertreten." Abgesehen von dieser mehr im Lehenswesen, als in der Religion liegenden Schranke versichern die römischen Missionare keinen erheblichen Widerstand gefunden zu haben, und zwar noch weniger vom Buddhismus, als von dem seine Anhänger minder knechtenden Bramanismus."

Anhanglichkeit ber romischen Rirchenglieber an ihre Rirche, und bes mächtigen Ginfluffes ber Priefter liefert bie reichliche Unterftutung, welche fie ihren Geiftlichen reichen, und bie Freigebigfeit, mit ber fie fostbare Rirchen und reich verzierte Altare bauen helfen. — Der gegenwärtige Stand ber fatholischen Rirche ift folgender: Es sind zwei Bischofssige, ber nordliche fur die Tameln in Jaffna, und Trincomalli, ber subliche, für bie Singhalefen. Es find breiundbreißig orbinirte Priefter mit mehr als funfhundert Ratechisten und Gehülfen, meift Singhalefen und Sameln, angestellt, um bie Beerbe zu weiben. In ihren Schulen, Die uber bie gange Infel geben, so weit ihre Rirchen reichen, wird neben bem Religionsunterricht eine allgemeine Bilbung gegeben; bie Babl ber Kirchen ist etwa 300, die der Gemeindeglieder 116,000; babon find 83,561 Singhalesen, 31,952 Tameln, ber Reft von 1141 Europäer. Diese Gemeinde machet taglich burch neue Befehrungen aus ben Beiben. Schulen haben fie 46 mit über 2000 Schülern, die Balfte bavon Tameln. Der Schuls unterricht scheint jedoch geringer, ale bei ben anbern Bemeinfchaften, mas von einer verhaltnigmäßig zu großen Ausbehnung ber Arbeiter, und baher mangelhafter Oberaufsicht herrühren mag. Man muß ihren Prieftern bie Gerechtigfeit widerfahren laffen, baß fie, melches auch ihre Bergenszesinnungen gegen ben Broteftantismus und seine Arbeiter sehn nidgen, in ihrer Arbeit obne an den Sag gelegte Eifersucht zu Werke gegangen find, und fich nicht in die Wirfungefreise berer eingemischt haben, bie auf bemfelben Felbe mit ihnen ftanben. Gie hatten fruher gar nicht gegen Bibelverbreitung in ihren Gemeinden; fle hinderten fogar bas Gintreten von Rinbern in frembe Schulen nicht. Barward, ein protestantischer Diffionar, hat ein ruhmliches Beugnif für die Redlichkeit und bas Berhalten ihrer Rirchengenoffen gegeben, von benen er fagt: fie feien ",freier von beibnifchen Gebrauchen, geregelter im Besuche ber driftlichen Gottesbienfte, und fefter in einem bem Evangelium gemäßen Wandel, als irgend eine en bere religiöse Gemeinschaft von einiger Größe in Ceplon. -- Freilich find seit biesem Beugniß breißig Jahre verfloffen, und es bebaf jest folder Bergleichungen nicht mehr. Die Ratholifen fonner fich auf ihr eigenes Ihun und Laffen berufen, ohne zu behaupten, daß andere Gemeinschaften hinter ihnen zurückstehen. Det Gebrauch d'r Bibel wird ihnen auch jest nicht eigentlich unterfagt, aber ihre Priefter haben auch noch nichts gethan, um fe mit einer Bibelübersetzung zu verseben; ja, ich habe mit Bebauern gebort, daß bas icone Besthalten bes Grunbfages, nicht in ein fremb Amt zu greifen, in neuester Beit manche Ausnahmen erlitten hat. Doch war es mehr Abwehr frember Eingriffe, als eigner Angriff, und man fann ihnen nicht verargen, wenn fie an Orten, wo fie eigne Schulen errichtet haben, auf bem Besuche biefer burch ihre Leute im Gegenfage protestantischer Lebranftalten bestehen. Es ift ja auch in Ceplon bas Arbeitefelb. von dem ein großer Theil noch gang unberührt da liegt, groß genug, um jeber Abtheilung ber driftlichen Rirche ihr eigenes Gebiet ohne Eingreifen einer andern zu geben, und wenn fich bie Beiben auch noch fo unvollfommen mit Namen und Anblid bes Chriftenthums, auch in feiner unreinften Geftalt, vertraut mas chen, so ift dieß doch immer ein Siegesschritt in die bisher unbestrittene Berrichaft bes Beibenthums, und eine Borbereitung weiter für beffen endliches Unterliegen. Selbst als ein Schritt zu burgerlicher Vereblung ift es ein Vortheil, und wenn auch die große Masse ber Katholifen in Ceplon nur sehr oberflächlich von ben Wahrheiten bes Evangeliums burchbrungen ift, fo zeugt boch ihre sittliche Galtung für bie Redlichkeit ihres Sinnes, und die Wirfung felbft eines fo ichmachen Lichtes auf Berg und Leben gibt eine herrliche Aussicht auf ben einstigen Sieg einer reinern Gestalt ber Lehre und Rirche."

Man sieht: alle Hoffnung Tennent's für sein "lauteres Gotteswort" ist auf den — Katholicismus gedaut! Das Resumé seiner ganzen Darstellung lautet zwar bloß also: "Man sagt nach allem Bisherigen nicht zu viel mit der Behauptung, daß bei der Ankunst der Mehrzahl der evangelischen Missonäre der Baptisten, Wesleyaner, Amerikaner und
englisch-Kirchlichen von 1812 bis 1818 der Protestantismus
unter den Eingebornen sast erloschen war; man mußte
das Bekehrungswerk an den meisten Orten von vorn anfangen." Dieß könnte die Meinung erweden, er wisse denn boch auch noch von befferen, erft seit 1818 erzielten Erfolgen Anstatt beffen erwartet er aber, wie gesagt, in heller Berzweiflung Hulfe — vom Ratholicismus, und daß er mit dieser Erwartung nicht allein steht, haben wir oben nebst ausreichenden Andeutungen über bie guten Grunde jur Desperation am eigenen Berfe. Trop aller Prahlereien in öffentlichen Bersammlungen, wie man fich biefelben zum Beispiel in Berlin über bie oftindischen Diffionsfrüchte noch jungst erlaubt hat, scheint doch im Stillen bas Gefühl gänzlicher Entmuthigung so um fich zu greifen, bas mit der Zeit vielleicht gerade aus diesem Motive eine Aendes rung ber bisherigen unglaublich fliefmutterlichen Behandlung ber fatholischen Rirche auf ben verschiedenen Diffionegebieten eintritt. Gerade auch in Indien ift die Ungerechtigkeit himmelschreiend\*), und doch - ber herrlichste Sieg der Lirche unläugbar!

Anglifaner: Presbyterianer: Katholifen: Summe: 425,876 20,451 4000 450,327 Rupier 206,976 11,700 5346 224,082 ...
178,578 20,862 820 200,262 ...

Bon ber ganzen Summe zu ungefähr 85,000 Pfund fiel also eines ber sechennbachtzigste Theil, mit 10,166 Rupien, auf tie katholische Kirche und ihre Cultus-Bedürfnisse; nun aber treffen in ganz Oftindien sammt ben Inseln breihunbert katholische Priesster auf Einen protestantischen Prediger, und in gleichem Berhältsnisse sie Bahl bes katholischen Bolkes zur protestantischen Bevölkerung. Wenn ber katholische Missonar überhaupt vom Staate etwas erhält, so beträgt die Beisteuer unr 550 Francs, währent jeber Missonar der englischen Kirche 6000 Francs Gehalt bezieht, eine Zulage von 1000 Francs genießt, wenn er verheirathet ift

<sup>\*)</sup> Bor uns liegt eine Nebersicht ber Summen, welche nach bem Cultus-Budget ber englisch-oftindischen Regierung in den Jahren 1830 und 1831 an die verschiedenen Kirchengesellschaften in den Statthaltereien Bengalen, Madras und Bombay bezahlt wurden (mitgetheilt im "Ansland" 1833. Rum. 340). Sie vertheilen sich, wie folgt:

Protestantischerseits bagegen hat sich seit jenem vermeintjen Wendepunkt nur noch ein neues Uchel eingenistet, nam-) ber ärgste Wirrwarr widerstreitender Sekten. Die Anglis ter, Presbyterianer, die schottische sree church, die deute, die schweizerisch=basel'sche, die niederländische "reformirte rce", bie unirte in allen Ruancen, Methobisten, Baptiften, tlutheraner u. f. m., die meisten Seften in sich wieder geilten — haben ihre Miffionare in Oftindien. Herr Proior Delitsch zu Erlangen nennt das in seinen "akadeschen Diffionereben" bie "protestantische Miffion im weis ten Sinne", und behauptet: bas Gebiet, welches fie in kindien bis jest erobert habe, sei "im Bergleich mit bem sfange ber romisch fatholischen Rirche, noch ziemlich inzig"; Bangigkeit und Unmuth ergriffen das redliche mz, wenn es sehe, wie "sich da das nordamerikanische archeinander von Kirchen und Seften wiederhole"; "es it", fährt er fort, "ihrer viele, und die Zahl solcher wird em Anscheine nach immer größer, die vor solchem Anblide ) sehnsüchtig in die vorreformatorische Zeit zurücknden; ja damals war doch Die Kirche noch eine ehrfurchts vietende Einheit!" \*) Die wehmüthigen Klagen des Projors sind nur allzu erklärlich, wenn man auch bloß oberolich z. B. das Organ der altlutherischen Mission in Undien besieht. Diese hat an mehreren Orten Gemeinden Beschlag genommen, welche unmittelbar vorher noch zur

und 500 Francs für jedes seiner — Kinder! Das Budget für das afatholische Kirchenwesen hat sich inzwischen bis zum Jahre 1850 schon auf 187,000 Pfund Sterling erhöht, wozu noch die enormen Summen gerechnet werden müssen, welche die zahlreichen amerikas nischen, englischen, deutschen zc. Wissonsvereine für ihre Privatzunternehmungen ausgeben. Und was ist die Frucht solchen Aufswandes?

<sup>\*)</sup> Leipziger "evangelisch = lutherisches Missioneblatt"
1853, vom 15. März.

englischen Staatsfirche-zählten, ursprünglich aber, wie behauptet wird, von jenen lutherischen Missionaren aus Danemark gegründet waren, die ben Hollandern gegen bas Ende ihrer Berrschaft zu Hulfe eilten. Darüber ift nun der haß ber Engländer in solchem Maße entbrannt, daß sie ihre schonen Rirchen lieber nieberreißen, als den auf die offene Strafe gesetzten Lutheranern überlaffen. Der lutherische deutsche Diffionar Schwarz in Trankebar melbet einen folchen zu Tanjore vorgekommenen Fall, und bemerkt bazu: "Ich könnte noch Manches von der erbitterten Feindschaft der englischen Miffionare gegen uns und unsere Gemeinden berichten, die mit ungezähmter Leidenschaft die größten Unwahrheiten gegen Bas er sonst über ben "außerst verfalleuns ausbreiten." nen Zustand" der von den Englandern überfommenen Ges meinden selbst sagt, bezeugt nur zu laut, daß es mit den indische protestantischen "Christen" jest nicht im mindeften beffer, als vor den Jahren 1812 bis 1818 steht. reben von den fortlaufenden Klagen über Unsittlichkeit, Bigamie, heimlichen Gögens und Teufelsdienst bei den angeses hensten dieser "Christen", worüber besonders der Missionar Aremmer zu Madras ein Beispiel merkwürdiger heuchelei erzählt, und abgesehen von allen einzelnen Fällen - was soll man sich zu Aeußerungen denken, wie sie der Missionar Dos von Mayaveram über seine Gemeinden macht! "Etliche Gemeinbeglieder", sagt er z. B., "waren im Glauben wantend geworden; einer soll sogar geäußert haben: \_\_es sei beffer, wieder zu den Romisch = Ratholischen zurückzukehren ", ba ber Genuß, den er früher burch seinen Anschluß an bie englische Kirche gehabt hatte, aufgehört hat, seit ich die Bemeinde übernommen. Diese Christen wurden, wenn sie zur Rirche kamen, von den englischen Missionären nicht nur geistlich, sondern auch leiblich gespeist, zu Zeiten auch mit Rleibern und Geld beschenft!" Und damit man diese Aeuße: rung ja in gehöriger Allgemeinheit auffasse, erklärt er in einem

bern Briefe \*) geradezu: "Die (neulich erft zu den Lutheraen übergetretenen) Gemeindeglieder zu Amenpoddei find, e die meisten englischen Christen, die ich kennen lernte, rwöhnt, und suchen fast alle Genuß vom Evangelium. an hat ihnen oft und viel die Hand gefüllt, und englies Geld vermag ja bas. Nun fehre ich die Sache um, b sage: Gebt zur Kirche und für die Armen! und das ist pas Reues und gefällt ihnen nicht. — Es bestätigt sich er hier meine so oft gemachte Erfahrung, daß die Chrin dieses Landes" (die durch ihren Gifer dem Herrn Disnar sehr fürchterlichen Ratholiten, die "bosen Rachbarn", d jedoch unter diesen "Christen" natürlich nicht begriffen!) reistens bem Evangelio nur so lange zugethan und gewon find, als die Sonne scheint und irgend ein Gewinn zu ffen ift. Rommen einst die Tage der Heimsuchung über :Rirche in Indien - und fie tommen einst sicher! -- bann, aube ich — fallen sie haufenweise ab. 4 \*\*).

Wir aber haben nun die unverwerslichsten Zeugnisser das oftindische, und insbesondere das ceplonische Missnewesen der Protestanten bis an die Schwelle des Jahs 1853 herabgeführt, und man wird wenigstens den Borsuf, daß sie aus der Luft gegriffen sei, unserer Behauptung ht machen können: Die Geschichte des protestantischen issnewesens ist ein Gottesgerichts-Urtheil.

<sup>\*)</sup> ber unter Anderm auch die amusante Erzählung enthält, wie er, während des an eine angeblich heidnische Frau ertheilten Proselhten : Unterrichts, in der Tauscanditatin die längst getaufte ents
laufene Fran eines Ratecheten aus dem Westen entdeckte.

ben Brief des Miss. Schwarz vom 10. Nov. 1852, in n. 7 ben Brief des Miss. Aremmer vom 7. Dec. 1852, in n. 8 die "Blätster aus dem Morgenlande" von Miss. Ochs, in n. 1 den Brief des Miss. Ochs vom Ansang Sept. 1852.

## XXXVIII.

## Glossen zur Tagesgeschichte.

Monseigneur Sibour und Beuillot, ober die Rechenung ohne Wirth; neue Spekulationen auf die französische Kirche.

Man sieht, daß auch bei den Katholiken " die Einheit bloß auf dem Papiere steht!" — so las man neulich in ber "Rreuzzeitung," und zugleich machte sich bas Blatt alle Hande voll zu thun, um vorläufig eine genetische Geschichte bes frangosischen Schisma zu liefern, beffen Geburt man von Minute zu Minute erwartete. Ueberhaupt hat man überall ba, wo die firchliche Rebellion das eigene religiose Dasein begründet, auch jest wieder in aller Gile Palaste auf eine Erscheinung gebaut, die erft noch von weitester Ferne einer Bibersetlichkeit gegen bie Autorität gleichsah. Der Em bischof von Paris hatte nämlich das Journal Univers mit dem strengsten Interdift belegt, weil es trop wiederholter Ruge gewisser Maßlosigfeiten in ber Gewohnheitssunde verharre, Beuillot aber, der Chefredakteur bes Blattes, gegen bas Berbot an den heiligen Stuhl appellirt, und von den frangofischen Bischöfen öffentlich ein Theil für biese, ein anderer Theil für jene Partei sich erklärt. Run konnte freilich Niemand, ber

de fatholisch-firchliche Einheit nicht unter dem Gesichtspunkte iner tobten, darum gefühl = und gebankenlosen Uniformität regreifen will, in solchen Meinungsbifferenzen schon eine Geabrbung dieser Einheit erblicen, vorausgesett den redlichen Billen der streitenden Parteien, einer endlichen Entscheidung ver höhern Autorität sich zu fügen. Allein erstens will man protestantischerseits die Vorstellung nicht fallen laffen, daß die Einheit in der katholische hierarchischen Ordnung ein von Rom ms birigirtes Marionetten = Theater sei, und wenn auf die Unnatürlichkeit und Unmöglichkeit einer solchen Anstalt im Reiche des geistigen Lebens hingewiesen wird, so redet man ich etwa mit dem bekannten Erlanger Organ dahin aus: Die Hierarchie entschädige ben Geist für seine lautlose Knechticaft auf kirchlichem Gebiete burch grenzenlose Connivenz in solitischen Dingen, wo der Katholik vom napoleonischen Absolutismus bis zur socialen Demofratie nach Belieben die Theorien seiner Lust suchen könne. Zweitens hat man, wie benn Jeder gerne glaubt, was er wünscht und hofft, den Fall ganz außer Berechnung gelassen, daß die zwistigen Parteien in der höhern Einheit sich wiederfinden könnten. Man weis zete bie verfrühte Schadenfreude an der eingebildeten Verlegens beit bes heiligen Stuhles, ber fich nun in ber mißlichen Alternative befinde, entweder einen hohen Kirchenfürsten mit nicht anbedeutendem Anhang unheilbar vor den Ropf zu ftofen, sber aber ein Laien. Drgan von so unverkennbar großen Berpiensten um die katholische Sache und so zweifellos treuer Ergebenheit an den Stuhl Petri, wie das Univers, zu vernichten; im ersten Falle getröftete man fich einer offenen Erbebung französischer Bischöfe zu Gunften bes Gallifanis. mus, im zweiten magte man sogar schon von ben journaiftischen Vorfämpsern bes "Ultramontanismus" Opposition und Abfall à la Lamennais vorauszuseten.

Daß der papstliche Stuhl einfach Gerechtigkeit üben perbe, anstatt Partei zu nehmen, daß er daher die beiberseits

vorgekommenen Ausschreitungen ober Uebereilungen bemerklich machen, im Uebrigen zum Frieden und zur Mäßigung mahnen werde, das fagte jedem Katholifen fein natürliches Befühl. Im andern Lager aber wußte nur die "Areugeitung" mit Ehren fich aus dem Sandel zu ziehen, als biefer Fall wirklich eintrat, und der Papft mit einer Milde, die nirgends verlegen wollte, die Entscheibung mehr andeutend, als in Borten formulirend, ben Bischöfen väterliches Bohlwollen gegen die Publicisten empfahl, auch wenn diese gerade einmal sehl griffen, andererseits aber, um mit einem geistreichen Barifer-Correspondenten der "Allgemeinen Zeitung" zu reben, auch ju Beuillot, der in Rom personlich seine Sache führte, nicht anders sprach, als: "Rimm bein Journal auf dich, febre heim und sündige nicht mehr." Die "Kreuzzeitung" dachte sich nämlich: den Kindern Gottes muffen alle Dinge jum Besten gereichen, und machte aus der veranderten Sachlage fogleich eine Ruganwendung zu Gunften bes eigenen gisfus zurecht; "es ist," sagte sie, "von hoher Bedeutung, das ber romische Stuhl, der Mittelpunkt der katholischen Christenheit und bancben das consequenteste, energischste und scharffinnight Gouvernement der Welt, es nicht für unter feiner Burbe gehalten, in den Conflict des Erzbischofs von Paris mit einem Pariser ... Zeitungeschreiber" \* personlich und noch bazu zu Gunsten dieser an anderen Orten nur mäßig geschätzten Menschenklasse einzugreisen, und dem französischen Episcopat die Pflege und Unterstützung der ""religiösen Preffe" auf das Dringenbste an das Herz zu legen." Daran, lautet die Conclusion, ein Beispiel zu nehmen, hatten die protestantischen Fürsten, die ja die Papste in ihren Landen find, alle Ursache; daß sie nur auch z. B. die "Kreuzzeitung" in ihren Eifer anfachen, und, wenn gutgefinnten Schriftftellern ein Bersehen begegne, "sie mit Bohlwollen und Klugheit zurecht weisen" wollten, wie Rom gethan!

Ohne Zweisel verbankt es die "Kreuzzeitung" ihrem av

geborenen Respekt vor jeder fraftigen Autorität, daß sie mit so feinem Takt sich aus der Verlegenheit widelte. Ueberhaupt ift man fehr im Irrthume, wenn man glaubt, daß der Broteftant schon an sich in Fragen der katholischen Autorität gegen diese eingenommen seyn muffe; sie imponirt ihm vielmehr unwillfürlich, wenn nicht frembartige Motive das beffere Gefühl unterdrücken, wie der spstematische haß der bornirten Beloten und ber Fanatifer, die bureaufratische Intolerang und der lendenlahme Liberalismus, oder das revolutionäre Vollblut. Die wahre Ratholicität ist gefeit gegen diese finstern Machte, nicht aber so das Wesen des Protestantismus. Scharfe Unterscheidung der Motive ift daher unumgänglich nothig, wenn man ben Grimm richtig beurtheilen will, ber jest in ber englischen und beutschen Presse nicht meniger, als in ben Organen der französischen Revolutionspartei, darüber laut wird, daß der Erzbischof von Paris unverzüglich und sans reservo den Bunschen des heiligen Stuhles nachkam und feine Maßregeln gegen das Univers widerrief. Er ersüllte barin eine Pflicht seines fatholischen Gewiffens und seiner Stellung, und gab damit feierlich Zeugniß für die Autoris tat; beshalb zucte die europäische Revolution, wie über stechenbem Schmerz im innerften Bergen, in sich zusammen, denn we sie mit Zuversicht das Gegentheil erwartet, war jest die unverfürzte Macht ihres Todesseindes, der Autorität, von Reuem auf den Leuchter gestellt. Der wahrhaft conservative Brotestant muß sich über diesen Sieg des Autoritätsprincips methwendig selbst freuen, dagegen mar er ein schwerer Schlag für die — Revolution, und um so schwerer, je mehr Menschliches in dem veranlassenden Streite auf beiden Seiten mit unterlaufen war. Mit Recht bemerkt barüber eine Parifer Correspondenz der "Kreuzzeitung" vom 10. April: "Bielleicht ift hier und da ein Stachel des Grolles zurückgeblieben, und die Bersöhnung nicht so aufrichtig, wie sie erscheint; aber bann ift dieser Sieg des Autoritätsprincips nur um so glanzenber. Rom hat gesprochen und überall wird gehorcht, gleichviel ob mit ober ohne inneres Widerstreben; und das eben verbrieft den abgestandenen Liberalismus, ber barauf geschworen hatte, die Sentenz des Papftes werbe jedenfalls Del in's Feuer gießen, weil er bem einen Theil des Rierus nicht Recht geben fonne, ohne ben anbern zu beleidigen." Go handgreiflich hat ber Triumph der Encyclica vom 21. Marz ber Revolution, als bem Convolut ber Extreme von unbewußter Knechtschaft und zügelloser Freiheit bes Geiftes, von egoistischer Atomisirung ber Gesellschaft und mechanischer Centralisation, das Urbild der menschenwürdigen Freiheit entgegengestellt, daß selbst die halbofficiellen Federn bes Bariser "Conflitutionell" einem Anflug von Begeisterung gewichen find, und aus bem Chaos religiöser Seften und politischer Fractionen die Augen zu dem apostolischen Stuhle erhoben haben, der, allein auf dem ganzen Erdfreis über alle Parteien geftelt, erhaben über alle Leidenschaften des Moments, handelnd in der Fülle seiner Unabhängigkeit, auf dem Rampfplat der widerstreitenden Meinungen erscheine, so oft ein großes Interesse ber Moral ober der Religion seine Intervention provocire. Die Frucht der jungsten Intervention nennen fie mit Recht un argument irrésutable en saveur des règles et des principes du catholicisme! Eine Vergleichung lage auch und nahe, wie religiöse Differenzen ba ausgetragen werben, we man in heller Verzweiflung das wunderliche Ariom geschaffen: "die Einheit der Kirche schließt die Mehrheit der Rirchen nicht aus, sondern recht eigentlich ein; " es genügt jedoch bes Enbresultat zu bezeichnen: jeder behalt Recht, der, fo die Bewalt hat, am meisten.

Von Seite jener sinstern Mächte hat man indes die Hossnung nicht aufgegeben, der katholischen Autorität in Frankreich doch noch eine Riederlage bereiten zu können. Die Mittel, welche sie zu dem Ende ergreisen zu mussen glauben, sind der höchsten Beachtung werth, denn wenigstens in Einer

Sinficht verrathen fie ben richtigen Inftinft ber Revolution, verwundbare Stellen für ihre Angriffe zu finden. Wir vertrauen zwar, daß dieß nicht ber Fall sei, wenn sie den hohen Rirchenfürsten von Paris sich jum Vorwurf ihrer Bearbeitung machen; bedenklich aber steht es mit der napoleonischen Regierung, welche sie aus Leibesfräften gegen Rom verheten. Bas für's Erste Monseigneur Sibour betrifft, so war er vor ber bonapartischen Usurpation Republikaner von bekanntem Eifer, und hat fich burch sein firchlich spolitisches Auftreten gerabe fo oft ben vorläufigen gnädigen Beifall, als bas nachgehende ungnädige Dißfallen ber vereinigten Revolution erworben. Ratholifen durfen baraus schließen, daß die Klugbeit ber Meußerung mit ber Reinheit ber Gesinnung nicht immer übereinkomme; die Feinde der Rirche dagegen halten offentundig bafür, daß er im Bergen Gallifaner sei und nur nicht ben Muth bes offenen Befenntniffes habe. hoher Rirchenfürst mit einigem Anhang unter ben Bischöfen ift nun aber fast unumgänglich nothwendig zur Creirung eines erflecklichen Schisma's, wie es intenbirt ift; baber läßt man noch jest alle Minen springen, um ben Erzbischof mit bem gehörigen Muthe zur Parteinahme für den Gallifanismus zu erfüllen, den man als "freiere Richtung" vorzuziehen sich ben Anschein gibt, in Wahrheit aber als die "Revolution in der Autte" sich blutsverwandt weiß. Der Erzbischof hat Ach baher unausgesetzter Aufmerksamkeit in ber widerkirchlichen Presse zu erfreuen, und kaum erscheint irgend ein Pamphlet eines obscuren Autors voll gallifanischer Deferenz gegen die als "Nationalität" verfappte weltliche Gewalt, wie ihrer nun drei bis vier aufeinander gefolgt find, so wird der Rame Sibours flugs im gehässigsten Sinne bamit in Verbindung gebracht. Im gehässigsten Sinne! Denn wenn er in dem bekannten Ritualstreite auf Seite berjenigen steht, welche die bergebrachten Eigenthümlichkeiten bes frangofischen Gultus ber bloßen Uniformität nicht nothwendig opfern, z. B. das trefflich eingerichtete Brevier der Pariser Erzdiöcese nicht ohne Weiteres für das technisch zurücktehende römische hingeben zu müssen meinen — wie es Rom zwar annimmt, aber nicht selbst verlangt — so macht das an sich noch nicht weder den Schismatifer überhaupt, noch den Gallifaner insbesondere, wie die Feinde der katholischen Einheit als ausgemacht vor-

auszuseten sich ben Schein geben.

In solche, wenigstens voreiligen, Berbachtigungen bat fic aber namentlich auch bas Univers verwickelt, und baburch ben 3wiespalt jum offenen Bruche gebracht, nachbem ber frühere Zwist wegen des Schulgebrauchs der heidnischen Klaffifer icon wieder vergeffen war.\*) Rom hat die Ungebühr scharf gerugt; bennoch bezeugt die englische Presse bem Metropoliten von Paris jest ihr heuchlerisches Mitleid wegen bes Eieges eines Journalisten über einen Bischof," und in Frantreich befleißen bas republifanische "Siècle" und bas voltairianisch-orleanistische "Journal des debats" sich berselben Takik. Hätte Rom im Gegentheil das oberhirtliche Berbot des Univers bestätigt, so wurde diese gesammte Presse Zeter geschrieen haben über eine Verschworung des Papftes und Sibours gegen die Preffreiheit, über Eingriffe in das französische Zeitungswesen und in französisches Eigenthum! Ohnedies wirft das Siècle, vom Zorne über die Unterwerfung des Erzbischofes unter den "Willen des Papftes" hingeriffen, ihm vor: wie denn seine Proceduren gegen die religiose Presse mit ben Hirtenschreiben aus ber Zeit ber Constituante übereinstimmten, in denen er neben allen andern "Freiheiten" namentlich auch Freiheit ber Preffe in Anspruch genommen zc. So handgreiflich demonstrirt man, auch mit noch schwerern Vorwürfen, dem Erzbischof, wie man es mit ihm meine, wenn er nicht gefügiges Wertzeng zu einer gallikanischen Rebellion gegen die katholische Einheit mit Rom seyn wolle. Wir aber glauben vorerst den Bersicherungen des Grafen von Montalembert: daß heutzniage nicht Ein Bischof, nicht Ein etwas angesehener Priefter, nicht Ein mit dem Bertrauen oder der Achtung seiner Bruder beehrter Katholik, nicht Ein Organ ber religiosen Preffe es wa-

<sup>\*)</sup> Auch über biesen Streit spricht sich die Enchelica vom 21. März noch aus, in liberalster Weise, sern von aller Einseitigieit und Pedanterie: die jungen Leute in den Seminarien sollten "eine wahrhaft elegante und beredte Sprache aus den besten Werfen der heiligen Bäter und aus den von aller Makel gereinigkn berühmtesten helbuischen Schriststellern sich aneignen" u. s. w.

gen würde, die vier Artikel von 1682 aufzustellen, welche eine verblendete Regierung noch vor fünf Jahren in den Seminarien Franfreichs als Glaubenssymbol zu lehren befahl; wir glauben, daß überhaupt nicht Eine den Ratholifen achtungswerthe Stimme für Uebergriffe Frankreichs gegen die strengste tatholische Einheit sich erheben wurde. Wie oft hat man g. B. während des Streites mit dem Univers diesem den Ami de le religion in deutschen Blättern als Organ des Gallifanismus gegenübergestellt? Wir haben nie eine Spur bavon in bem trefflichen Journal bemerkt, wohl aber auf beiben Seiten eine ohne Zweisel in der traurigen Vergangenheit der französischen Kirche wurzelnbe, bem beutschen Charafter frembe Reigung zu gegenseitiger Verfeterung und fast fleinlicher Distrauenspolitif, worin übrigens das Univers unbestritten Deifter ift. Wenn diese befangene Stimmung, so lange die Rirche von Außen Ruhe hat, noch fortwährend von Zeit zu Zeit Reibungen im Innern erzeugt, so ift das nicht zu verwundern, thut auch der katholischen Einheit, die eine lebendige und unter Menschen gegründete, nicht eine Unanimitat vollendeter Seiligen ift, noch keinen Eintrag, und es ist, wenn nicht hamische Bosheit, so doch lächerlich, darüber in den Blättern gleich den Mund voll zu nehmen: "der Ultramontanismus und ber Gallifanismus und ihre beiderseitigen Bundesgenofe sen zeigten fich von Neuem die Zähne." Gerade jest, wo die Schrift eines gewissen Abbé Laborde gegen die "Geltung des Inder in Franfreich" Aufsehen macht, und die orleanistischen Boltairianer der Débats sie für eine nicht minder gemäßigte als fraftige Apologie der gallifanischen Freiheiten rühmend erklaren — jest protestirt z. B. derselbe viel verdachtigte Ami de la religion gegen jene "ebenso ohnmächtige als vereinzelte Stimme, die unter bem frangofischen Klerus feinen Anklang finden werde." Rurg - fommt es zu einer gallikanischen Bewegung, so wird sie bloß einigen Schmut aus den firche lichen Tiefen an die Oberfläche treiben, und der Impuls dazu natürlich von Außen in die spiegelglatten Wasser des fatholischen Lebens in Frankreich geleitet werden muffen.

Das ist: aus den Tuillerien! Dazu noch eine leidliche Bahl gallikanischer Bischöfe! — das wäre freilich ein Beispiel von unberechenbarer Zugkraft für ganz Europa. Wir bediesnen uns der Worte der Darmstädter "Allgemeinen Kirschenzeitung" vom 31. März, um zum Schlusse noch zu besweisen, wie es gerade diese lockendste Aussicht war, durch die der französische Journalstreit auch in Deutschland die widerskirchlichen Gemüther elektrisitt hat. "Riemals wohl ist der

mit der katholischen Kirche fich identificirenden Partei eine zermalmendere Strafpredigt gehalten worden, als durch den Mund eines ber erften Pralaten Franfreiche. Wer wird ber erfte beutsche Pralat fenn, ber bem Uebermuthe und ber Anmaßung ber beutschen fatholischen Bartei einen ähnlichen Dampfer aufsest?" - "Die nicht felten ber Rirche, dem Staate gegenüber, eine Art Insurrectionsrecht beilegt" (wie gewiffe Journale und g. B. sammtliche Bischofe ber oberrheinischen Rirdenproving, meint das superfluge Organ!). Rur Pralaten gegen Pralaten, und nieder mit den journaliftischen Satelliten ber fatholischen Autorität! Für Frankreich betractete man die Sache bereits als ganz ausgemacht, und welder Gewinn mar nicht schon dieß fur den Brotestantismus, dem fein anderes Glud blubt, als bas Unglud der Andern. In der That schreit die Darmstädterin: Sibour hoch! wir find gerettet, unser Verlegensenn in der Preffe hat ein Ende; benn man fieht jest, daß es mit dem fatholischen "Rubn ber Einheit und des Vorzugs unwandelbarer objeftiver Bahrheit" nichts ift; wie überaus machtig zeigt fich jest in Frank. reich "ber Subjeftivismus im Rlerus felbft über fo tief einschneidende Fragen;" nun komme uns nur noch einmal Einer mit "ber Behauptung ber fatholischen Ginheit und ben Träumen von ber Selbstauflosung des Protestantismus, welder der Willfür subjektiver Meinungen preisgegeben sei, und daher jedes innern Haltes ermangle;" seht auf Rom und Cibour, und "die Furcht vor unserer Celbstauflosung muß schwinden, wenn wir anders uns nicht selbst aufgeben;" nur, um Gottesmillen! nicht gerade jest - verzweifelt, nur noch sum allerlettenmale ein wenig Geduld; gerade jest fängt brüben der Tanz an, und "die nach uns Kommenden werden erleben, daß der Ratholicismus immer mehr in feiner Einheit sich locert und den Romanismus überwindet, der Pretestantismus aber aus seiner Zerstreutheit sich sammelt gu einer neuen höhern Einheit", in der auch alle fatholischen (?) Richtungen, Die gegen die "geistentleerte Ginheit" des Romanismus in Opposition stehen, Plat finden werben; bas ist dann die "Kirche der Zufunft"! — Solche Berheißungen hat der arme Jeremias aus Darmftadt am Vorabend des ersten April mit gesperrter Schrift zum Besten gegeben, und gehn Tage darauf saß er schon wieder auf den Scher ben seines Prophetenspiegels, und weint zur Stunde über den Episcopat Frankreichs und seinen unverhofften Mangel an "Subjectivismus"!

## XXXIX.

Die Gewalthaber in der Schweiz- und der Kanton Freiburg bis zu Anfang des Jahres 1853.

An Conjecturen, Combinationen und Prophezien, wohin das Gelingen der Plane unserer heutzutägigen Bolfsbegluder jebes größere ober fleinere Land unfehlbar führen mußte, fehlt es nicht. Indes fonnen Conjecturen, Combinationen und Prophezien es nicht ablehnen, daß ihnen nicht Einwendungen, Wiberspruch und 3weifel entgegentreten, fie hiedurch in Thesen verwandelt werden, die, so wie ihre Berg fecter, ihre Befampfer finden. Ginen endgültigen, einen unangreifbaren Entscheid fonnen nur die Thatsachen begrun-Stehen diese zur Sand, dann werden die Combinaben. tionen und Prophezien überflüssig, ober die Thatsachen treten voran und bruden jenen ben befräftigenden Attest auf. finden wir nun auf der Marke deutscher und welscher Bunge, in beide hineinragend, einen fleinen, wenig beachteten Landfteich, welcher seit dem 14. November 1847 dergleichen Thatfachen in ununterbrochener Reihenfolge an die Sand gibt. Es ift ber Kanton Freiburg in der Schweiz; jener Tag ift derjenige seiner llebergabe an die schweizerischen Dajoritats-Soldlinge. Seitdem schmachtet die Bevolferung deffelben in entwürdigenden, alles Recht höhnenden Banden, wie nur

50

die gemiffenlosesten Spießgesellen ber gewiegtesten Meuterer sie zu slechten verstehen, in einer Lage, die einzig von jenen Lügnern, welche die demoralisirende Leitung der Geschicke bes einst ebenso biedern als friedlichen Schweizervoltes in ihre von Bruderblut triefenden Hände genommen haben, als eine rechtlich begründete, fürsorgliche und wohlthuende kann angepriesen werden.

Lügner nennen wir fie! Db wir fie Rothe, Rabifale, Revolutionare, Mazzinisten, Koffuthianer, Palmerstonianer nennten, dieß alles maren nur andere, zum Theil fremdartig flingende Laute für jenes urbeutsche Wort, welches boch bieje Menschenart am berftanblichsten bezeichnet. Denn bas Grundwesen berselben, ihr jederzeit, allenthalben und in jedweber Borkommenheit angewendetes Agens ift die Luge. Die Luge ist ihre Waffe zum Angriff, ist ihr Schild zur Abwehr, if das Losungswort, mit dem sie ihre Legionen fammeln, ift Me Feldgeschrei, unter dem sie daherziehen. Die Lüge ift bas Mincl. ebensowohl um zum Imede zu gelangen, als um ben erreichten 3med fest zu halten und ihm zur meiteren Ausdehnung zu rethelsen. Die Lüge wird nach Innen angewendet, um bie urtheilslose Menge zu fobern, zu berücken, zu gangeln; nach Außen, um die durch irgend eine bort als vereinzelt erscheinende That - Ausgeregten ober gar Aufgeschreckten zu beschwichtigen, sie wieder einzulullen, sie auf bas weiche Polfter ihrer unfruchtbaren Maßregeln vergnüglich zurüchzulehnen. Bie konnte es auch anders senn? Jebe Revolution, komme fie nun von unten ober von oben, geht aus der Rachtseite ter menschlichen Ratur hervor, ift ein Cultus, ber jenem Seift bargebracht wird, von dem es heißt, daß er in der Finfternif dieser Welt herrsche, ber aber auch in hinblick auf die Anfänge bes Menschengeschlechts und seiner Professorenarieit an demselben "ber Bater ber Lüge" genannt wird. Ber beher wie immer in beffen Dienft tritt, in ben muß nothwerdig, mehr ober minber, von seinem Wesen etwas übergehen

dieß je nach der Beslissenheit, welche der Mensch in solchem Dienste an den Tag legt. Daher lehrt alle Erfahrung, daß die hervorragenden Säuptlinge, die lautesten Wortführer, die raftloseften Förderer, wie die gabeften Stammhalter aller Revolutionen wahre Kolosse der Lügenhaftigfeit sind. Welche Bolte von Zeugniffen in allen Gestalten und Gubstanzen, bei ben wichtigsten wie bei minder bedeutenden Vorkommenheiten, könnte nicht zur Erhärtung bieses Sages einzig bie Schweiz seit zwanzig Jahren liefern! Hat doch Alles, mas feitbem ber nunmehr autofratisch herrschende Radifalismus in diefer burchzusepen vermochte, seine Burgel und seinen Stuppunkt in der Luge; pragt sich doch dieselbe hinwiederum allem bemjenigen auf, mas er zu erzielen vermag, mas er zu begründen im Stande ift. So lange er z. B. fich noch zur herrschaft durchringen muß, spricht er von Freiheit, von Erleichterung, von allgemeinem Bohlstand; hat er in dieselbe fich festgeset, alsbann zeigen bespotische Maßregeln, brudende Lasten, Vergeubung des gemeinsamen Gutes und maßlose Eingriffe in den individuellen Besit den mahren Werth und den ächten Gehalt jener Vorspiegelungen.

Aus der Lüge, dem zeugenden Urschlamm des Radikalismus, ist der Majoritätskrieg gegen die eidgenössischen Kantone im Jahre 1847, aus dieser sind besonders die gegenwärtigen, außerhalb nur bruchstüdweise bekannten Zustände
des Kantons Freidurg hervorgegangen; durch die Lüge, da
diese in den Bundesbehörden und in den meisten Rathssälen
ihr Lararium hat, werden sene Zustände mit einer Beharrlichteit und Gewissenhaftigkeit sestgehalten, die für alles
Edle, Würdige und Heilige mit keiner Diogenes-Laterne
könnte gefunden werden. Nicht der Belehrung wegen (für
diese sind nur die wenigsten Menschen empfänglich, diesenigen, welchen sie vor Allem Roth thäte, gewöhnlich am mindesten), sondern bloß um für die Zukunst Act davon zu
nehmen, möge hier versucht werden, in stüchtigen Umrissen

ein Bild biefer Bustanbe zu entwerfen, und aus bem bunkeln Schacht die Wurzel an das Licht zu ziehen, aus welcher ihnen der fie immer noch erhaltende Stoff zufließt. Belch ehrenvollen Individuen, welchem Zusammenwirken preiswurdis ger Umstände und höchst nobler Kräfte dieselben ihren Ursprung zu verdanfen haben, das ift bereits im Jahre 1848, im XXI. Bande ber hiftorisch-politischen Blatter S. 499 ff., actenmäßig bargethan worden. Das hienachft Folgende mag als Vervollständigung und Fortsetzung jener Mittheilungen gelten, welchem als nothwendiges Borwort nur eine Bemerkung beizufügen ift. Es muß nämlich auffallen, daß in der gesammten Schweiz ein einziger Ranton in der erceptionellen Lage fich befindet, im Ramen der Freibeit und der Bolfssouverainetät unter einem harteren Drude ju schmachten, ale er je durch einen gandvogt über ein vormaliges Unterthanenland hatte konnen geubt werben. Das Räthsel löst sich leicht. Das Freiburger Bolf ist ein father lisches, ein fest und redlich katholisches Bolk, und definegen glaubt man gegen daffelbe zu Allem sich berechtigt, was man bei einem andern, welches diese Gigenschaft nicht besäße, niemals sich erlauben wurde. Der Zustand bes Kantons Freiburg bietet bas anschaulichste, freilich schauerliche Bild bejwas der siegreiche rothe Radikalismus nicht allein gegen die Kirche, sondern auch gegen beren Glieber, bloß beswegen, weil sie solche sind, zu verüben sich berechtigt balt.

Man erinnert sich, wie im Jahre 1847 die MajoritätsProclamation, die dem Beginn des Unterdrückungsfrieges
gegen die eidgenössischen Kantone voranging, in zierlicher Wortfügung es verkündete, daß die damaligen Rüftungen
keinen andern Iweck hätten, als Auflösung des Sonderdundes (der engern Verbindung sieben eidgenössischer Kantone
zur Wahrung ihrer bedrohten Rechte); daß weder die Unakhängigkeit, noch die Souverainetät, weder die politischen
Rechte, noch die kirchlichen Institute jener Kantone das min-

derbundes jede Ursache des bisherigen Zwiespalts gehoben sei. In dem Versahren derselbigen Männer gegen den Kanton Freiburg, von denen diese Proclamation ausgegangen, liegt seit jener Zeit, da dieser Kanton der Uebermacht sich fügte, die auf den gegenwärtigen Augenblick der Beweis, wie jener Wortschwall von der Lüge sei eingegeben gewesen, die Proclamation der Lüge zur Umhüllung habe dienen müssen, dann nachmals durch die Lüge sei ausgelegt und in Answendung gebracht worden.

Der Kanton Freiburg in seiner isolirten Stellung mar, trot des entschiedenen Willens und des hochherzigen Muthes seiner Bewohner, kaum zu retten. Es bedarf keiner unehrenhaften Einwirkung (wovon seiner Zeit mehr ift gesprochen, als erwiesen worden) auf damals hochbetraute Indivibualitäten, um seine Capitulation vom 14. Rovember zu erfaren. Dieselbe wurde eingegangen von der einen Seite im guten Glauben mit redlicher Gesinnung, auf ber anbern, bei ber stegreichen Majorität, stand, mit vollgestopfter Pandora-Buchse, die Luge im hintergrunde. Der eine Contrabent, die rechtmäßige, durch lange Jahre von jener Majorität anerkannte Kantonsregierung, durfte sich dem Glauben hingeben, durch ihr Beugen vor der Waffenübermacht werde ihr Bestehen gesichert, der Kanton aus der Willfur eines Siegers gerettet, zumal ba ber lorbeerumranfte Dberfeldherr ben verfassungsmäßigen Behörden (und das waren eben diejenigen, mit welchen die Capitulation geschlossen worden) seinen Beistand zur Handhabung ber öffentlichen Ruhe und Sicherbeit zugesagt hatte. Darin lag boch unbestreitbar die formelle Anerkennung dieser Behörden. Die erste derselben, der Staaterath, ging aber in Würdigung ber letten, obwohl noch verhüllten, Bestrebungen ber Tagsatzunge-Majorität meiter, und sette an seiner statt (wozu er vollkommen befugt war) eine Commission ein, welche ben großen Rath als gesetzebende Behörde einzuberusen gehabt hätte. Allein Riesmand wollte in diese Commission eintreten, so daß der Staatserath seinen Berrichtungen wieder sich unterzog, dieses dem Masoritäts-Besehlshaber anzeigte, und von demselben bestätigt wurde.

Batte nicht bei allebem die specifische Bewegfraft ber Rabifalen und Bolfsbeherrscher, die Lüge, vorgewaltet, so hatte fraft der geschlossenen Capitulation und der hierauf erfolgten Anerkennung ber rechtmäßigen Regierung bieselbe muffen beschütt werben, jumal fie ber gestellten Bebingung frei und frank sich unterzogen hatte. Allein bamit ware ber lette 3med bes angezettelten Majoritatsfrieges, auch diesen eidgenössischen Kanton mit allen Revolutions Gludseligfeiten zu überschütten, nicht erreicht worden. Und hier mußte berselbe vornehmlich in's Auge gefaßt werben, weil bas Freiburger Bolf burch Bieberfeit, Frommigfeit und treue Wahrung alten Rechts und alter Sitte besonders fic auszeichnete. Aber die dienstreichen Werfzeuge ber Majorität standen schon vor dem 14. Nov. gerüstet. Eine Rotte von Aechtern, Sträflingen und Fremdlingen, welchen Räuber und Plünderer als würdiger Vortrab Bahn machten, erklärte fic hinter ben verschloffenen Thuren bes Theaters fur bas Freis burger Bolf, und fandte bemselben sieben ihrer Genoffen als Regierung hinaus, welche alle gesetzgebende, ausübende und verwaltende Gewalt zugleich in fich vereinigen, in unbegrangter Befugniß aus der Pflege der Justiz entfernen mochte, wer jenen mißliebig war, und bazu berufen, men fie als binreichend geschmeibigt erkannten. Diejenigen, die burch einen zusammengelaufenen Saufen sich hatten voranschieben laffen, legten sich ferners die Befugniß bei, Confiscationen und Verbannungen nach vollem Belieben aussprechen zu können. Die baldige Auswahl berjenigen, die von diesen sollten getreffen werden, ließ sich mit Sicherheit erwarten. Und bas wurte "ein in Ermangelung irgend einer Regierung gefaster Boltsbeschluß" genannt. Dem sah der Majoritats-Keldherr zu; er ließ geschehen, was geschehen mochte, ungcachtet bei Beachtung des geschlossenen Vertrages Alles in die gehörige Drbnung hatte konnen gebracht werden. Die Anwalte und Schirmfreunde jener Sieben logen im Jahre 1852 unbebentlich alle Schuld dem schuplos gelassenen Staatsrath auf. Der aber ware der unerfahrenste Rovige, welcher glauben konnte, die Worte des Obersten Bontems, der seiner Zeit ebenfalls bei dem Majoritätsheere diente, hätten einen Eindruck auf bergleichen nationalräthliche Individualitäten machen konnen. "Durch Freiburger", sagte er, "durch Flüchtlinge, die mit dem eidgenössischen Armband befleidet waren, wurde die Ranglei verwüstet. Ungludlicher Beise that bie Bunbesbehörbe nichts, um diesen Scenen der Unordnung zuvorzukommen oder ihnen Halt zu gebieten. Schon Tags zuvor war ich genöthigt, eine Bande solcher Flüchtlinge zu entwaffnen, welche ein Gebäude zu erbrechen versuchten. Eine ähnliche Scene fonnte ich verhüten, andere aber hatten bennoch stattgefunden."

An der Spise jener Sieben und seitbem des Kantons steht ein gewisser Julius Schaller. Was dieser Mensch den guten Freiburgern Alles bereiten werde, hatten sie alsbald einem bedeutsamen Wort deselben, ware es ihnen bekannt geworden, entnehmen konnen. "Zwanzig Jahre", außerte er sich, "würden nicht hinreichen, um seine Rache zu sättigen." Begehrte er doch mit dem Antritt seiner improvisirten Geswalt von dem Majoritäts Deersten Rilliet: "er solle der gereizten Stimmung der Truppen gegen die Jesuiten, Geistslichen und deren Anhang freien Lauf lassen, denn dem durch sie in Dummheit und Unwissenheit versetzen Bolk konnten nur durch Unglück die Augen geöffnet werden." So lauteten die Primae Preces dieses neugeschassenen Landesvaters. Ein Jahr später trat er offener mit seinen Gesinnungen hervor, indem er Angesichts eines katholischen, in seinen Ueberzeugungen

Biffenden laut fagte: "ber Jesuitismus umschließt den Bürger von der Wiege an dis in's Grad; er prägt seine Grundsähe dem Kinde ein, verheirathet den Erwachsenen, urtheilt über den Schuldigen, empfängt die Geständnisse der Sterbenden, überliesert den Todten der Erde und verfolgt ihn selbst die jenseits des Grades, in ewige, unbesannte Regionen."

Bie die Sieben während der ersten zwei Monate ihre Herrschaft über den Kanton walteten, wie ihre beutegierigen Griffe erst nach dem geistlichen Gut, sodann nach dem Bersmögen der ehrenwerthesten Individuen sich wendeten, welche Brutalitäten, nicht selten unter Mitwirken der willsährigen Majoritäts Bajonette, bei den Wahlen geübt wurden, wie die Provisorischen, nachdem diese Leute geliefert hatten, der gleichen man wünschen mochte und brauchen konnte, in Dessitätive und auf neun Jahre Asselurirte sich verwandelten, wie sodann deren erste Regierungsthätigkeit gegen den Bischof und die Geistlichen sich wendete — von diesem Allem ist in dem früher erwähnten Aussache gehandelt worden.

Die Juli-Revolution in Frankreich hatte auch auf ben Kanton Freiburg ihren Einfluß geübt, nur daß er hier nicht so durchgreisend und so zerwühlend wirkte, wie in den meisten übrigen, jedenfalls in sämmtlichen protestantischen, am meisten aber in den gemischten Kantonen. Bis dorthin stand beinahe ausschließlich das ehemalige Patriciat an der Spite der öffentlichen Angelegenheiten. Es war von dem Bolk geachtet, es sorgte für dasselbe, freilich nicht im Sinne des modernen Ausstlärichts oder des Freimaurerthums, sondern in patriarchalischer Weise; zwischen dem (vortresslichen) Klerus und der weltlichen Gewalt bestand ein schönes Einversständnis. Dieses Patriciat stellte nach jenem unheilschwans gern Ereignis in dem Rachbarlande eine neue Verfassung auf, welche den weit sich geltend machenden Theorien mass

des Bisherige zum Opfer brachte, den sogenannten liberalen Anschauungen mehr einräumte, als disher; diese Berfassung wurde nicht der Abstimmung des Boltes, wie in weiter vorangeschrittenen Kantonen geschah, sondern bloß dersenigen seiner gewählten Stellvertreter unterworfen. Bei dem
Bertrauen, womit jenes seinen Regenten entgegenzusommen
gewohnt war, dei der lebendigen Ueberzeugung, daß sie redlich sein Wohl im Auge hätten, verlangte es solches nicht.
Siedenzehn Jahre hat diese Versassung bestanden, und nicmals je in all dieser Zeit ist es dem Freidurger Bolt eingefallen, aus dem Grunde jener Unterlassung an derselben zu
rütteln. Es besand sich wohl und zusrieden dabei.

Anders war es in den übrigen Rantonen, deren Wortführer dieselben an die Spipe der Revolution gestellt hatten, um fie immer weiter burchzuführen, die für ben Rabifalise mus, als für ihr vorgegebenes, allein gültiges Princip des wahren Bolferwohls, mit Wort und That einstanden. Je weniger die früheren Regenten von Freiburg diesem Principe hulbigten, je enger sie auf ben Tagsatungen ben Boten berjenigen Kantone sich anschlossen, die bei allen Angelegenheis ten noch ein ungetrübtes und warmes Gefühl für Recht an ben Tag legten, noch eine flare Ginsicht bessen hatten, was bem Frommen des Schweizervolkes diene, und welche Stellung deffelben in der Mitte dreier gander die allein richtige sei - besto unablässiger wurde die Berfassung des Kantons Freiburg, namentlich die Art ihrer Ginführung, Die Bielscheibe ber zügellosen Zeitungeschreiber und ber maulfertigsten Rhetoren bei zusammengetrommelten Böbelversammlungen. Sie mochten es tief bedauern, daß ihre Diatriben bei bem Freiburger Volk keinen Widerhall fanden; bennoch wurden fie nicht mude, diese Verfassung der Mangelhaftigkeit, ja felbft höchst zweifelhafter Gültigfeit zu zeihen, einzig beshalb, weil ste seiner Zeit dem Volke nicht zur Abstimmung sei vorgelegt worben.

Die solibe Lügenhaftigfeit barf vor feinem Biderspruch, vor feiner Folgewidrigfeit zurudbeben; sie muß benüten, mas ihr gerade dienlich ist, ohne durch früher noch so beharrlich Behauptetes sich irre machen zu laffen. Gewiegte Freunde und vertraute Brüber hatten sich zu Freiburg soeben die Regierungsseffel zurechtgerudt, fest in Diefelben fich gefest; man wußte, was von so Würdigen zu gewarten fei. Bie durfte es somit irre machen, daß sie ihre Partie genommen, fich's bequem gemacht hatten ohne, ja wider ben Willen des Bolfes? Wie durfte man ber steten Bemänglung der ehevorigen Berfassung in einem so ermunschten Augenblide ferner gebenten? Plöglich erblicte man in jenem sonst so hart getabelten Bafahren einen preiswürdigen, jur Nachahmung berechtigenden Borgang. Ift die Verfassung von 1831 dem Wolke nicht vorgelegt worden, wie sollte es dieses im Jahre 1847 verlangen? — sagten die gleichen Leute, welche sonft bei je ber Gelegenheit an bas Bolf appellirten, Die Entscheidung des Volkes für jede wichtigere Frage forderten, auf den Bollewillen in Allem, als an die suprema lex, sich beriefen. Wenn ba die Lüge nicht in ihrer grellsten Frazze, mit ihrem bislichsten Ausdruck uns entgegengrinst, wo und wie benn fonft müßten wir ihr begegnen?

Höchstens noch in den Versammlungen der schweizerischen Amphyttionen, dieser Vereinigung der markantesten Audacitäten der Majoritätsherrscher. Fassen wir die hier berührten, in dem erwähnten frühern Aussah umständlicher dargelegten Thatsachen über das Entstehen und das erste Austreten der neuen Regierungsgewalt in Freiburg zusammen, und hören wir, wie in jener Versammlung davon gesprochen wurde. "Was die Entstehung des jetigen Rechtszustandes im Kanton Freiburg betrifft", heißt es in einem Vericht des Vundesrathes von 30. Juli v. Is., "so wird man denselben nicht im Ernste darum rechtlos nennen können, weil vorübergehend und für kurze Zeit eine provisorische (aber wie entstandene!) Regie-

rung functionirte, welche, wie in allen ähnlichen Fällen, beren die Schweiz viele aufzugählen hat, que bem Drange der Ereignisse und Umstände hervorging, und nicht aus allgemeinen Wahlen des Volfes. Bald jedoch wurde eine constituirende und gesetzgebende Versammlung einberufen, welche auf directen Bolkswahlen beruhte. (Wie diese soges nannten Bolfsmahlen betrieben wurden, ift befannt.) Man hat sich zwar beschwert, daß Behufs der Einschüchterung Berhaftungen vorgenommen worden feien, daß man einen höhnenden Wahlmodus eingeführt habe, und daß die Wahlen unter bem Drude eibgenössischer Bajonette ftattgefunden batten. Allein wir fonnen feineswegs zugeben, baß biefe Beschuldigungen richtig, und daß sie geeignet seien, eine Rullität ber Wahlen zu rechtfertigen. Es mußte gewiß Jedermann einsehen, daß wegen Ausübung des Wahlrechts Riemand verhaftet murbe, und baß gang andere Grunde für Berhaftung einzelner Personen vorhanden seyn mußten. Auch ist zu bemerken, daß der große Rath (ei! ei! welch Argument!) die Wahlen (d. h. die auf seine Mitglieder gefallenen ober vielmehr geleiteten) bestätigte, und baß bei Behandlung der Garantie der Verfassung feine einzige Beschwerde ober Protestation aus dem Kanton Freiburg vorlag."

Daß in Hantel und Wandel, bei Gewerd und Verfehr nur allzu oft Einer den Andern anlügt, ist eine leider häusig zu machende Wahrnehmung; daß aber in den wichtigsten Angelegenheiten des ansehnlichen Theiles der Bevölferung eines Landes die eine höchste Behörde die andere in solcher Beise, wie hier geschieht, über Vorgänge belügt, welche durch Aften und öffentliche Schriften genugsame Beleuchtung längst gesunden haben, das dürste noch nicht oft vorgekommen sehn. Geschieht solches nach Innen, so mag man hieraus beiläusig entnehmen, welches Gewicht auf die nach Außen gerichteten Erklärungen, Rechtsertigungen und Justcherungen solcher mit den Revolutionären aller gander in engem Zusammenhange stehenden Häuptlinge zu legen sei.

Entweder ift der Radicalismus sicher, sein Bolf so gut eingeschult zu haben, daß es gläubig jedes Bort beffelben binnimmt, was auch sein Erinnerungsvermögen barwiber einwenden moge; oder er ift von folder fouverainen Geringschähung biefes Volfes erfüllt, baß ihm auch bie begrundetfte Einmendung gegen bas Behauptete gleichgültig ift; fonft hatte es diefen Bundesherren schwer fallen muffen, einen Beweis gu führen, daß irgendmo "provisorische Regierungen aus dem Drang ber Ereigniffe hervorgegangen seien." In allen Rantonen, in welchen, sei es nun durch Gewalt, sei es auf friedlicherem Wege, eine Verfassung umgefturzt marb, setten immer bie bisherigen Behörden, freilich mit bem Beisate "provisorifc", bis jur Einführung von neuen ihre Berrichtungen fort. Co geschah es in Freiburg in den Jahren 1814 und 1830. Riegende findet die monftrose Erscheinung, welche hier im Jahre 1847 hervortrat, und von jenen Bundesrednern wollte gerechtfertigt werden, ein Seitenbild. Der Hintergebanke aber, weshalb die edlen Herren in Bern gegen bas Bolf von Freis burg zu Allem sich berechtigt halten, ist leicht aufzufinden: es ist ihnen zu katholisch, deßhalb zu conservativ. Bieten fich doch überall tas milte Stürmen und bas lautlose Bublen freundlich die Bruderhand wider das entschieden Rathelische, nur daß jenes aufrichtiger und ehrlicher ift.

Ucbrigens erheischte es die eiserne Stirne eines Sturms bodes des Radicalismus, um bei jener Schuprede sur die Worgange in Freiburg sogar durch ein der Publicität überge benes Schreiben des Obersten Rilliet sich nicht beirren zu lass sen. Dieser Rilliet war einer der vornehmsten Besehlshaben der Majoritäts Armada, und hatte über die bundesrathliche Botschaft, welche die Verwendung der Bajonette auf die öffentlichen Angelegenheiten von Freiburg in Abrede stell, ein eigenthümliches Licht verbreitet. "Bald nach meinem

Einzug in Freiburg", sagt berselbe, "begehrten gewisse politische Personen, welche seitbem in ihrem Kantone eine Rolle spielten, von mir die Erlaubniß, vor dem Gasthofe der Krämer eine Bolksversammlung veranstalten zu burfen. 36 gab eine abschlägige Antwort. Es befanden fich 10,000 Mann Truppen in ber Stadt; Diese hatten bie Bersammlung gebildet, und bieß ware ungereimt gewesen. General Dufour billigte meine Ansicht und schrieb mir noch in berfelben Racht: was die Bolksversammlungen anbetrifft, so follen solche weber in ben Straßen, noch in ber Gegenwart ber Truppen statt finden." Daß hierauf die Soldlinge des Rabicalismus an vielen Orten um die Lofale aufgestellt waren, in benen die Wahlen vor sich gehen follten, ift eine Thatface, die trot aller bundesrathlichen Berficherungen fo menig fann geläugnet werden, als biejenige, bag bas Jahr 1852 ein Schaltjahr gewesen sei. Wenn aber andere Grunde, als die Wahlen, Ursache so vieler Berhaftungen unmittelbar vor diesen gewesen sind, weßhalb hütet man sich, diesen Grund, ware es auch nur bei einem einzigen Individuum, anzugeben, und weßhalb sind die meiften der Berhafteten nach erfolgten Wahlen alsbald wieder entlaffen worden, ohne daß fie ein Berhör zu bestehen gehabt, oder daß man ihnen ben leisesten Grund ihrer Verhaftung angedeutet hatte? War es bem Gedachtniß bes bundesrathlichen Referenten entschwunden, daß unter der frischen That einer ber Gehülfen sich geaußert hatte: die Berhaftungen seien nothwendig gewesen, "um ein wenig Wahlschrecken zu verbreiten?" Der hatte zufällig jener Chrenmann hievon gar nichts vernommen? Auf deffen hochweise Einwendung, mit der er jede Begenrebe jurudherrichen ju fonnen glaubte: ber große Rath habe Die Wahlen bestätigt, daher sei Alles in Ordnung, läßt fich mit furgen Worten erwidern: wer wird wohl Gerechtigfeit und Schut von bemjenigen erwarten, zu beffen Gunften bie Ungerechtigkeit stattgefunden hat? Wie anders aber war auch in dieser Beziehung das Berfahren der verschrienen Aristofraten in Bergleich zu demjenigen der sich selbst verherrlischenden Freiheitsmänner? Jene räumten den Wahlversammelungen das Recht ein, ihre Präsidenten, Stimmenzähler, Protofollisten selbst zu wählen, ließen durch geheime Abstimmung der unbedingtesten Meinungsäußerung freien Lauf; diese sehrten eine willfährige Creatur an die Spise, welche die Mitwirfenden zu bezeichnen hatte, und von vornherein Jeden ausschloß, der nicht der herrschenden Meinung huldigte; dann mußte durch Ausheben der Hände gestimmt werden, um die Furcht dahin zu weden, wohin man wollte, oder doch die Unfügsamen kennen zu lernen; und zum Ueberstusse hatte man für Unliedsame Schläge im Borrath. Auch das haben die Oberfreiheitsmänner zu Bern höchst preiswürdig gesunden.

Wem gellen nicht die Ohren von ihrem, feit einem Jahrgebend bei jeber Beranlaffung, an jebem Orte, in hunbertfachen Mobulationen vorgesungenen Lied: das Bolt sei Alles, das Volf habe über Alles zu entscheiden, vor ben ausgesprochenen Willen des Volkes habe Alles sich zu bengen, was das Volk als Satung aufstelle, muffe als unantastbares Recht gelten, bindende Rorm bleiben, von welcher Riemand abweichen burfe? Alle staatlichen Ginrichtungen, predigten sie ferner, die nicht der Ausspruch des Boltes fanctionirt habe, seien verwerflich. Dieß stellten fie als bas einzig gültige oberfte Princip des eidgenössischen Staaterechts auf, welches immer bei der Frage: ob der innern Einrich. tung eines Kantons die Gewährleiftung durch die übrigen dürfte ertheilt werden, als maßgebend zu berückfichtigen fel. Und welche Gültigfeit haben sie diesem Grundsate, sobald es sich um die Einwohner des Kantons Freiburg handelte, wiederholt zugestanden? Wie hat sich da nicht jedesmal die Lüge als Urelement dieser Freiheits = Posaunen bewährt?

Der hatten etwa die Einwohner des Kantons Freisburg kein Bolf gebildet? Diesem war aber eine Berfassung

aufgehalset worden, ohne daß es seine Stimme dazu hatte geben dürfen, eine Verfassung, die es, hatte es frei sich erflaren burfen, unsehlbar murde verworfen haben. Ueberbem stellte fich diese Verfassung mit einem andern, eben so vielfaltig ausgesprochenen Princip in birekten Wiberspruch: baß nämlich eine solche nur also lange zu Recht bestehen konne, als es dem Bolke gefällig sei, womit zugleich die immerwährende Fluctuation der Personen durch rasch sich folgende Bahlen als Corrolarium fich verbindet. Dem Volfe von Freiburg aber wurde eine Berfaffung burch jene im Theater Busammengelaufenen und ihre Helfershelfer octropirt; sie wurde ihm für die Dauer von vollen neun Jahren aufgeladen; zugleich hatten diejenigen, von benen fie ausgegangen war, bie unbeschränktefte Gewalt auf eben so lange Zeit ihren werthen Chrenpersonen unbedingt zugefichert. Das mar freis lich ein arger Berstoß gegen die so unablässig und so laut ausgesprochenen Principien. Es hatte zu einem schwer zu losenden Dilemma führen muffen, wurde nicht zu beffen Beseitigung ber Eingange bezeichnete Beift dem Radicalismus ein unerschöpfliches Arsenal ber allartigsten Waffen eröffnen.

Die Verfassung war dem Freiburgervolf durch Freunde und Brüder octropirt worden; sie hatten ihm dieselbe zu ihren eigenen Gunsten octropirt; ihre Anerkennung flocht das Band um die hüben und um die drüben um so unauslöstischer. Einem solchen unschätzbaren Vortheil zu lieb durste man schon die als unantastbar aufgestellte Regel durch eine wohlberechnete Finte auf die Seite schieben. Galt diese boch nur dem Freiburgervolk, einem katholischen, mithin dummen Volk, "welches durch die Theofratie an die unterste Sprosse der eidgenössischen Leiter sich angeschmiedet fand."

Unter ihren geheimgehaltenen Zwecken des Majoritätsstieges von 1847 stand für die Revolutions Matadoren die Beseitigung des Bundesvertrages von 1815 und eine theilsweise Consiscation der Kantonal Souverainetät zu ihren

Gunften oben an. Die neue Bundesverfaffung, mit ber man balb genug herausrudte, und ber man am 4. Marg 1848 fich unterwerfen mußte, sagt in ihrem 6. Artifel: ben Rantonal-Berfaffungen durfe Gewährleiftung nur bann ertheilt werben, wenn sie von dem Bolfe angenommen seien, und zur Revision ermächtige der Fall, sobald die absolute Majorität der Bürger eine folche verlange. Man mußte, daß dem Ranton Freiburg gegenüber diefe angeblich alles Beil in fich schließende Beftimmung zur Lüge werden, ober daß man die dortigen Freunde und Brüber jum Opfer bringen mußte. Jenes erforberte feine Anstrengung, diefes mare schwer gefallen. Ramen boch bie Freunde und Brüber erleichternd mit der Lüge entgegen, welche in §. 26. ber Berfaffung von Freiburg lautet : "Die Couverainetat geht von bem Bolfe aus." Stand boch biefes auf dem Papier; es war daher hinreichend, es war maßgebend; die Wirklichkeit und die Thatsachen verdienten keine Wie leicht mar nicht zu helfen? Ginige Berücksichtigung. nothwendigen Bestimmungen für den Uebergang aus ber frühern Bundesverfaffung in die neubecretirte mußten doch aufgestellt Da fand ein dienstbereiter spiritus samiliaris bet autofratorisch maltenden Freiheitsmänner den ebenso murdigen als bequemen Ausweg, unter formelle Stipulationen folgenben Artifel hineingleiten zu laffen: "bie im Gingange und lit. c. des 6. Artifels ber gegenwärtigen Bundesversaffung enthaltenen Bestimmungen (die Kantonalverfassungen mußten von dem Volk angenommen seyn) fänden auf die schen in Kraft bestehenden Berfassungen der Kantone feine Anwendung." Da aber in den meisten Kantonen dieses schon geschehen, in ben wenigen übrigen bas Bolf jeden Tag eine Abanderung der Berfaffung verlangen fonnte, demjenigen bis gegen des Kantons Freiburg dieses Recht auf neun Jahre entzogen war, so gewinnt bieser Artifel bas Geprage eines wider dasselbe gerichteten Ausnahmsgesetes. Bas schabers! So würdige, den Gewaltherren der meiften übrigen Rantone

so homogene Leute, wie sie dort unter der Larve der Freiheit geflerten, verdienten ja noch mehr, als dieses. Der erwähnte Artifel in der Verfassung von Freiburg war eine Luge ber That, die Lüge bes Wortes eilte zu deren Unterftützung von Bern herbei. Freiburg's Abgeordneter, einer feiner aus bem Dunkel aufgetauchten Prafecten, entblodete fich nicht zu fagen: bie Bevölferung von Freiburg legt wenig Werth barauf, directen Antheil an ihrem Verfaffungswerke zu nehmen, fie begnügt sich, ber neuen Versaffung, die ihr Glück befestigen soll, die gebührende Achtung zu zollen." Konnte es Berudfichtigung finden, daß einige Redlichere und Gewissenhaftere in jener Bersammlung zu Bern ihr Bedauern barüber aussprachen, daß dieselbe dem Bolke nicht sei vorgelegt worden, daß aufgestellte Schwierigfeiten eine Revision unmöglich machten, baß ein Prinzip ber Stabilität begünstigt werbe? Ihre Stimme verhallte an den Ohren der Eingeweihten, der ihres Zieles Bewußten, welche überzeugt waren, daß ohne ihre schirmende und ftugende Hulfe bie Freunde und Bruder zu Freiburg die an sich gerissene Gewalt nicht einen Tag würden behaupten können. Da haben sie benn zwischenein doch einmal ber Wahrheit Zeugniß gegeben, wenn sie sagten: "bei Abfassung dieses Artifels habe Freiburgs Lage mussen in Betrachtung gezogen werben." Dafür wieder erwiesen jene fich indem einer berfelben offen befannte: "Freiburg werbe im Namen ber eibgenössischen Behörden regiert." eine Landvogtei des Radicalismus! Wo bleibt da das Bolt, wie steht es da mit seinen angeblich unversährbaren Rechten? Die Frage ist freilich nuplos, wo berjenige, welcher an ber Spipe bes oberften Collegiums eines Landes steht, bem Grundfat huldigt: "in der Politif gebe es feine Gerechtigfeit." Die Politik forberte aber, bas bumme Freiburger Volk seinen Gewalthabern zu opfern, welche offen mit ben Ehrennamen: "Lieblinge des Radicalismus" bezeichnet wurden.

Mit Einsührung des neuen Bundes und der Annahme xxxI.

ber erwähnten Ausnahms Derfügung faßen die Freiburger-Sieben sammt ihrem Anhang seft, ficher und durch Genoffen geschirmt; sie mochten fortan ihrem Bestreben, "bas Glud des Bolfes zu befestigen," den Zügel nach voller Luft schießen laffen. Es geschah. Und wie wir es an den Revolutions Säuptlingen gewohnt sind, dem barichen llebermuth gesellte der schneidendste Hohn sich zu. War verher schon sämmtlichen Angestellten auferlegt worden, diejenigen alle, \_melche burch Reben ober Handlungen den im Kanton eingeführten politischen Einrichtungen, so wie ben von der Regierung angeorbe neten Maßregeln feinbselig (wozu die Dienstbefliffenheit iche Erorterung, jede Beleuchtung, jeden leisen 3meifel stempeln konnte) sich erweisen sollten, gehörigen Ortes anzuzeigen," so murbe jest bas von den fleißigst verläumdeten Ariftofraten unbedingt eingeräumte Petitionerecht auf einfache Gegenstände der Gemeinds-Verwaltung beschränft. Waren doch unter bem Regiment jener Eblen Petitionen gegen die engere Bereinis gung (Conderbund) nicht unfreundlicher aufgenommen worden, als solche für dieselbe. Angesichts dieses allgemein tefannt gewordenen Erlasses aber schämten die Wortmacher ju Bern sich nicht, im Jahre 1852 zu fragen: Warum benn bas Freiburger Volk nicht schon im Jahr 1848 petitionirt habe? Ebenso wenig schämten sie sich in Bergeffenheit zu ftellen, was in besagtem Jahre 1848 geschehen und geubt worten Damals wurden in vielen Gemeinden, als fie rernahmen, die Machthaber beabsichtigten eine allgemeine Beraubung ber Klöster, Bittschriften zu beren Gunften verfaft. Flugs erschien (24. März 1848) ein Decret: "alle Gemein ben, welche (über Anderes als über ihr Rechnungswesen) Petitionen eingeben murben, hatten die Roften für Die Dagregeln zu tragen, zu benen die Regierung in Folge solcher unge: setlichen Berathungen gezwungen murbe." Die religiosen oder Rechtsgefühle aber, welchen das Volk bei dieser Bar anlassung das Wort leihen wollte, wurden durch ein Preclam ber Gewalthaber in folgender Weise angeherrscht: "Bab

rend ganz Europa das Joch eines schmählichen Conservatismus abschüttelt, mahrend alle Rationen fich emancipiren und aufflären; während man in Deutschland, in Sardinien, in Desterreich, in Italien die Jesuiten, Liguorianer und ihre Affilirten fortjagt; mahrend Metternich, Guizot, Sigmart und alle Stügen des Sonderbundes unter bem Fluche ber Bolfer erliegen; mahrend die ganze Eidgenoffenschaft ben Sieg bes Liberalismus feiert und fich anschickt, deffen Früchte zu arnten, follte-es noch bei uns im Ranton Freiburg Mitburger geben. die Augen haben und nicht sehen, Ohren haben und nicht boren. Um dieses anarchische Complott zu unterbruden, hat fich die Regierung veranlaßt gesehen, geeignete Magregeln zu ergreifen. Auf ihren Ruf werben zwei eidgenösfische Bataillone bie aufrührerischen Gemeinden besetzen." Wer folche Bittschriften herumtrug ober unterzeichnete, unterzog sich ber Gefahr, vor Gericht gelaben ober eingeferfert ju merben. Amtleute, selbst Landjäger nahmen sich's heraus, die Bittschriften zu zerreißen. Angesichts solcher Vorkehrungen logen die Arconten zu Bern von stillschweigender Einwilligung bes Freis burger Bolfes ju ben Beliebungen seiner Dranger.

Am 29. November 1847 wurden 82 Männer des Kanstons proscribirt, unter Aussicht tiefgreisender Vermögensberausdung. Ein Erlaß vom 20. Jänner des solgenden Jahres bestimmte dieselbe auf 2,308,850 Schweizerfranken. Auch das bei durfte der Hohn nicht sehlen. Für jene enorme Summe wurde eine Amnestie (gleich als wären Verdrechen vorangesgangen) in Aussicht gestellt. Wer diese sogenannte Amnestie nachsuchen wollte, ohne jener Bedingniß sich zu unterziehen, dem stand frei, die Beurtheilung durch ein Gericht zu veranslassen. Am 20. Mai 1848 wurde selbst diese triste ressource abgesperrt. Die von den Pascha's beliebte Besteuerung sollte unwiderrusslich seyn. Die Vertheilung jener Summe ersolgte am 7. September. Sie erstreckte sich über 139 Gemeinden (wenigstens zwei Drittheile von allen), über 214 einzelne Pers

sonen, worunter bei 40 Frauen, die vielleicht hier zum ersten Male als Urheberinnen eines Krieges (wozu Bertheidigungsmaßregeln gestempelt murben) erscheinen. Selbft ein Frembling, der Marquis von Nicolan, Pair von Frankreich, ber vielen Almosen wegen, die er im Kanton Freiburg mit vollen Banben spendete, hohe Achtung genießend, befand fich unter ben Gebranbschapten — er hatte nahe an 9000 Franken zu bezahlen. (Schade, daß er kein Englander mar!) Batten wir etwa in biefer Verfügung ben Wieberhall jener Rebe zu erkennen, welche ber am 15. Rovember 1847 von ber Schaufpielbühne hervortretende Dictator Freiburgs, der in dem scheußlichsten Radicalismus ersoffene Julian Schaller, sechs Wochen früher hielt? Da brüllte er: "Roch haben wir manchen Kampf zu bestehen; wir haben Gegner, bie im Dunkeln friechen und allerlei Gestalten annehmen; die sich versteden, um besto gefährlichere und sichrere Stoße beizubringen. Sie find wohl befannt; feine Ruhe, fein Waffenstillstand mit ihnen; man muß sie niederschmettern, sie muffen verschwinden. Man muß sie verjagen, mit ihnen ein Ende machen. Raben sie sich, so muß man sie zurücktoßen; siehen sie auf, so muß man sie niederwerfen; erniedrigen sie sich, so muß man sie zertreten, wie man eine Schlange zertritt." Man sieht, die unrecht mäßigen Herrscherlinge verstehen es besser, wider die Redlichen zu verfahren, als die rechtmäßigen Regenten und ihre Organe wider Conspiratoren, Meuterer, Meuchler und Brandstifter. Als aber die unter der Maske der Loyalität Spoliirten nacher eine Bersammlung veranstalten wollten, um fich über bie Folgen des Räuberdecretes, welches ihnen noch bagu Colitarität auferlegte, zu besprechen, murde diese von der Bolizei untersagt. Dennoch haben bie Bundesrathe bernach gefragt: weshalb man erst im Jahre 1852 mit Beschwerden einfomme?

Die Leute, welche weder göttliches noch menschliches Recht achten, welche die staatlichen wie die firchlichen Einrichtungen (lettere besonders) bloß nach ihrem Gutdunfen und für ihre

3mede ordnen wollen, segen boch einen Werth barauf, baß bas Bolf an dieselben burch einen Gib gebunden werbe, benn ste wiffen, welches Gewicht basselbe in seiner Mehrzahl immer noch einem Act beilegt, ber für sie, als für Erleuchtete, langst schon zur Spiegelsechterei herabgesunken ift. Ein Eid wurde also auch von Freiburgs radicalen .Dligarchen geforbert. Seine Leistung sollte implicite zu Anerkennung alles beffen verpflichten, was dieselben ihrem tiefften Wesen zufolge gegen die Kirche vorkehren wurden. Der Bischof machte die Glaubigen aufmertsam auf die Irrthumer, welche die Verfaffung vornehmlich in religiöser Beziehung in sich schloß. Damit erfüllte er seine Pflicht. Das galt den Autofratoren als Widersetlichfeit. Sie flagten es ihren Befreundeten. Bier Rantone, ben Sprengel bes ehemaligen Bisthums Laufanne bilbenb, sammt Genf, welches in neuerer Zeit durch das Dberhaupt ber Rirche demselben ift zugewiesen worden, sandten ihre Abgeordneten nach Freiburg. Bier von ihnen vertraten protestantische Regierer. Sie ließen ben Bischof gefangen setzen und bezeugten ihm nachher, der Staatsrath von Freiburg sei ben Rechten ber Kirche mit nichten zu nahe getreten. Der heilige Stuhl urtheilte freilich anders. Der Bischof konnte sich später durch Flucht retten, zu inniger, wenn gleich stiller Freude des Freiburger Bolfes. Doch haben sie es mittelst ihres Verfahrens gegen benselben und gegen die Rirche, mittelft ber Diatriben ihrer Blätter wider den Oberhirten bahin gebracht, daß in dem laufenden Jahre 1853, ale die Sage seiner baldigen Rückfehr sich verbreitete, ihre Pratorianer laut sich außerten: er solle nur kommen, sie würden ihm schon ihre Rugeln durch die Gedärme zu jagen wissen. Die würdigen Regenten hatten gegen bergleichen gräuelhafte Reben feine mißbilligenden Worte, bloß gaben sie bie tröftliche Zusicherung: es fei gar nicht die Rede davon, daß ber Bischof zurudfehren werbe.

Rach diesem Berfahren gegen den Obern der Rirche

in Freiburg wurde jene Eidesfrage für Freiburg's Gebietiger au einer Erwerbsquelle und zu einem neuen Mittel ber Bebrängung ihrer Heloten. Die Frage fam nach Erwählung ber Gemeinderathe im September 1848 wieder zur Sprache. Diesen vor allen Andern sollte jener Eid aufgedrungen werben. Biele, die ihn leisteten, sprachen aber ben Borbehalt ber beiligen Rechte ber Religion mit lauter Stimme aus. Manchen von biefen, Landbauern, wenig begüterten Familienvätern, wurde von ben erleuchteten Herren eine Losung ihres Gewiffens für 72 Franken auferlegt. Lieber unterzogen sie sich auch dieser Branbichatung, ale daß fie die innere Stimme übertauben wollten. Damit ging Jenen ein Licht auf, wie dieser Ed trefflich ju noch weiter gehender Schmalerung der natürlichen Befugnisse könne benütt werden. Satten etwa Leute bes Belichters, wie die Regenten von Freiburg, Dieses Mittel follen brach liegen laffen? Am 23. Jänner 1849 erschien ein Gefet, welches alle biejenigen, die bes Eides auf die fantonale ober auf die eidgenössische Verfassung seiner nachten Formulirung gemäß und ohne irgend welchen Vorbehalt fich weigem würden, des Rechts zu allen, selbst ben Gemeindemahlen beraubte, dieselben somit unter die Bahlungsunfähigen, die Almosengenöffigen und die urtheilsgemäß Entehrten einreihte. Als man sich später bei ben Rathen ber gesammten Schweiz hierüber beschwerte, wurde mit kaltem Blut bas Uebergeben eines Praclusiv = Termins entgegengehalten. Das war nut die Anwendung des späterhin von dem Berichterstatter einer eidgenössischen Commission ebenfalls in Bezug auf den Kanton Freiburg ausgesprochenen Grundsages: "Wer nicht für uns ift, ber ist gegen uns." Und von bergleichen Menschen hängt has Wohl und das Wehe eines gangen Landes und seiner Bewohner ab! Fraget redliche Schweizer, ob bei ihnen das Wohl ober das Wehe prävalire?

Das meiste bes bisher Berührten knüpfte sich an Ace der Gesetzebung und ber Verwaltung.; Andere Vorkehrungen

hielten Schritt mit benselben. Der Radicalismus preist die Preffreiheit ale hochstes, ale unschätbares, ale unentreißbares Gut freier Bölker. Sobald es ihm aber gelingt, die Obergewalt an sich zu reißen, verwandelt er jene Behauptung in die beschwerendste, in die handgreiflichste Lüge. Rovember 1847 bis in ben Hornung 1848 erschienen in Freiburg brei Flugschriften, welche bas eingehaltene Berfahren ber aufgebrungenen Regenten beleuchteten. Der Berfafser, der Wahrhaftigfeit des Ausgesagten gewiß, scheute sich nicht, jeder derfelben seinen Ramen beizufügen. Er wurde nicht zurechtgewiesen, nicht widerlegt, sondern brevi manu verhaftet. Solchen, die man in beren Besitz gefunden hatte; widerfuhr das Gleiche. Die Schergen der Gewalt erhielten Befehl, Wirthe, welche etwa diese Schriften auflegen wurben, nohne weiters einzuferfern." - Daß die Regenten ein Zeitungsblatt sich gründeten, war in der Ordnung; gleichzeitig aber murben Zeitungen ber Rachbarkantone, Freiburgs Angelegenheiten in einem andern, als bem vorgeschriebenen Sinne besprachen, streng verboten. Das geschah von denselben Individuen, welche vorher gegen die mit ebensoviel Rechtlichkeit als Einsicht ausgearbeiteten Preßgesetze der frühern Regierungen von Luzern und Freiburg nicht genug Spott, Schimpf und Verachtung aufzutreiben gewußt hatten. Ein Preggefet zu erlaffen, fam ihnen gar nicht in den Sinn, Rabinetsordren vertraten beffen Stelle beffer.

Selbst über das Alltagsleben erstreckte sich der beliebte Terrorismus. Seit Erbauung der Stadt Freiburg diente der Plat vor dem Rathhause als Marktplat. Das, was die alten und rechtmäßigen Herren durch Jahrhunderte gestattet hatten, duldeten die neuen Gebieter nicht mehr. Der Plat mußte frei bleiben, damit, erforderlichen Falls, das Geschütz ungehindert gegen das souveraine Bolk arbeiten könne. Un den gewöhnlichen Wochenmärkten setzte man die sogenannte Bürgergarde, eine Art Prätorianer der geliebten Casaren, in Bewegung, Kanonen wurden vor dem Zeughause, bisweilen sogar mit brennenden Lunten in den Straßen, aufgefahren, alles wie in einer eroberten Stadt. "Das geschah", sagt eine fürzlich erschienene Schrift, "um zu zeigen, in welchem guten Einverständnisse Regierung und Volk leben, so wie es in einer Demokratie sich geziemt, und wie die eidgenössische Berfassung es vorschreibt."

Diese Borkehrungen, welche eine Entwurzlung nicht bloß jedes Rechts - sondern jedes Menschlichkeits - Gefühls in biesen Mannern ber Gewalt beurfunden, werden in einem Rechenschaftsberichte über bas Jahr 1848, in Rudblid auf bie eben vorangegangene Zeit, folgenbermaßen panegprifirt: "Das Bolf behielt seine Borurtheile, die Runtiatur ihren Einfluß, ber Bischof seine Autorität, die Aristofraten ihren Groll. Die provisorische Regierung aber zeigte sich ben Umftanben gewachsen. Stürmisch wie die Ereignisse, die fie umgaben, wie der Luftfreis, in welchem sie lebte, hatte sie sich die Aufgabe gestellt, eine bestegte Vergangenheit auch bis in tie letten Spuren zu vernichten; und sie hat mit Rachbrud biefe Aufgabe erfüllt." (Wer hatte je bem Radicalismus ein eminentes Geschick zum Vernichten abgesprochen?) " Man sieht, daß die öffentliche Meinung einen um so raschern Aufschwung nahm, als der Druck brutal war; daß dieser Aufschwung auf immer das theofratische Joch gebrochen und Alles ausgelichtet hat, was berfelbe hatte befestigen konnen. Der Kanton Freiburg ist in manchen socialen Fragen" (vornehm lich in Plünderung ber Begüterten!) "ber Eibgenoffenschaft vorangeschritten." In ahnlicher Beife schritt einft, ber Gage nach, Attila's Pferd voran.

Dritthalb Jahre schon lastete dieser Druck auf dem unsglücklichen Freiburgervolk. Es hatte mehrere Versuche, dessen Wucht zu brechen, hervorgerusen. Jeder wurde durch militärische, selbst durch eidgenössische Gewalt unterdrückt. Insessenmt sind sie grelle Seitenbilder zu der bundesräthlich

behaupteten "schweigenden Einwilligung", laute, in die Jahrbucher ber Geschichte eingetragene Protestationen gegen dieselbe. Belder jedoch, der auf der sogenannten Sohe der Zeit fteht, scheert fich barum? Die Versuche blieben ohne Folgen, baber werden sie billig ignorirt. Den Gleichgefinnten, aber Befonnenern fonnte die Stimmung des Bolfes nicht verborgen bleiben; indeß fonnten sie zugleich sich überzeugen, daß jene Wege niemals zum Ziele führen wurden. Deshalb mußte es ihnen obliegen, ber unverkennbar vorwaltenben Reigung eine andere, eine folche Richtung zu geben, die wenigstens nicht ben Tabel eines auch nur halbwegs Rechtlichen zu befahren gehabt hatte, um so mehr aber in ben oberften Autoritaten ber Gesammtschweiz nur auf schwache und erfolglose Unterftützung rechnen durfte. Demnach wurde im Jahre 1850 cine Bittschrift an die höchsten Behörden derselben gebruckt, biese, weil man die Aufpasserei und bas Schreckenssystem der Bollgewaltigen des Kantons fannte, in einer und derselben Stunde in sammtlichen Gemeinden bes Rantons verbreitet, und hierauf dem Rationalrath in Bern überbracht. Sie war in furzer Zeit mit 15,000 Unterschriften bededt, weit über die Salfte ber stimmfähigen Burger.

Die armen Freiburger, welche bem guten Glauben sich mochten hingegeben haben, die Stimme ber beispiellos Unterdrückten und in jeder Weise Drangsalirten dürste hier noch ein offenes Ohr, sur Recht gestimmte Herzen sinden, mußten bald die Ucberzengung gewinnen, an welcher Täuschung sie sestgehalten hatten. Ehrengedachter Nationalrath stellte ihre Bittschrift dem Bundesrathe zu, dieser übermachte sie den Freiburger-Regenten, und die Freiburger-Regenten ließen sie wieder dahin zurückehen, von wo sie ihnen zugekommen war. Inzwischen hatten sie in ihrer musterhaften "Thätigsteit zur Beglückung des Volkes" die Verbreiter der Bittschrift verhaften lassen, und ihren dienstdereiten Getreuen ben Aufetrag gegeben, die Unterschriften zu verisieiren, d. h. auszu-

ftreichen, wen sie für gut fanden, womit die Zahl von jenen unschwer auf die Halfte sich beschränken ließ. Hatten Leute von einigem Gewiffen durch die in solcher Weise verringerte Zahl nachdenklich muffen gemacht werden — so waren gegen bergleichen Anmandlungen von Schwäche die Freiburger Gewaltherren längst gestähelt; vollenbe aber mußten sie gefestnet werben durch bie bundesbrüberliche Bemerfung: .baß eine Revision ber Freiburger-Verfassung um so weniger rathfam sei, als burch Beränderung berselben bie vorhandenen Gegensätze und Spaltungen weber gehoben, noch eine grundlice Pacification dieses Kantons murde herbeigeführt merben." Wie mußten nicht jene Gewaltherren fich erfraftigt fühlen, als sie so warmen und durchgreifenden Sympathien begegneten? Das Freiburgervolf erreichte weiter nichts, als daß ihm burch Proclamation von Bern aus in heuchlerischer Weise das (seit 1847 besudelte) eidgenössische Kreuz vor Augen gehalten wurde. War es boch seit drei Jahren dazu ersehen, dieses sogenannte eidgenössische Kreuz als brüdente Last zu tragen.

Wieder vergingen bei zwei Jahren. Die Herrscherlinge pochten rüstig darauf, daß, gemäß ihrer veranstalteten Berissicationen, nur ein geringer Theil des Bolses mit den besstehenden Einrichtungen nicht völlig zufrieden sei. Man schwieg, man duldete; endlich glaubte man, ihnen die Wahrsbeit unantastdar vor Augen stellen zu sollen. Die Versammslung zu Posieux wurde veranstaltet, zu dem Endzweck, an die Bundesversammlung das Begehren zu richten, daß die Berssassung dem Entscheid des Volkes anheim gestellt werde, es dieselbe revidiren, redliche Wahlen tressen könne, gleicher Rechte, wie die andern Schweizer, sich erfreuen, das durch Demagogie und Socialismus angegriffene christliche Princip je nach consessioneller Verschiedenheit (der Bezirk Murten ist protestantisch) Wiederherstellung sinden möge\*). Achtzehntaus

<sup>\*) &</sup>quot;Das freiburgische Bolt", heißt es Eingange bes Gesuches, "er:

send Manner, zum Theil aus ben entlegensten Schluchten des Kantons herbeiströmend, Greise und forperlich Schwache, Leute aller Stanbe und aller Berufbarten erschienen am 24. Mai zu Posteur; auch die Protestanten des Bezirkes Murten blieben nicht aus; sie wurden von ihren Geistlichen felbst ermuntert, fich einzufinden, von ihnen begleitet. Selbft redliche Protestanten der Rantone Waadt und Bern waren entfernter Wohnenden behülflich, um zu rechter Zeit erscheinen zu können. Der Tag von Posieur stellte einen Berein von Brüdern dar, nicht nach der Vorschrift einer lügenhaften Demagogie, fondern im Geiste bes Evangeliums, im Ginne der frohen Botschaft. Jauchzend bekannten sich die Versammelten zu ben oben bezeichneten Grundzugen ber einzureichenden Petition. Umsonst hatten die Regierer ihre Vertrauten durch das Land gesendet, Bußen, militarische Erecution eidgenössische Einlagerung in Aussicht gestellt, an einem Ort alle Pferde wegnehmen laffen, damit es an ben erforderlichen Transportmitteln nach Posteur fehle. Die Achtzehntausend erschienen bennoch frei, frank und heiter, wie Gottes himmel, der über ihnen sich wolbte.

Sollten deswegen die Regierer zagen? Bern war ja nahe, die Brudergesinnungen der obersten Behörden aller berjenigen, die einst mit dem Ramen Eidgenossen bezeichnet wurden, hatten schon vor zwei Jahren überschwänglichen Trost

flart, daß der einzige 3weck, den es verwirklichen will, darin bestieht, die gegenwärtig so zwieträchtigen Parteien zu nähern und zu versöhnen, die Wiederkehr der Ruhe und eines weisen und gesmäßigten Regierungsschftems, wonach das Land seit so langen Jahren seuszt, herbeizuführen, die Wiederherftellung des so erschüttersten Jutrauens, die so wünschenswerthe Verständigung zwischen den Weltlichen und sirchlichen Behörden, die Verminderung der öffentschen Lasien, die sittliche Herandilbung der Jugend, mit einem Worte, die Justiedenstellung aller Interessen, ohne Unterschied ber Meinung und der gesellschaftlichen Stellung, zu erzielen."

gewährt. Doch ist Vorsicht rathsam unter allen Umständen; beshalb murben die Pratorianer in Bewegung gesett; eine Proclamation vom vorhergehenden Tage befahl ihnen, als "schredlich im Kampfe" sich zu bewähren. Indeß mar die Bersammlung in allzu friedlicher Stimmung zusammengetreten, als baß es jum Kampfe hatte fommen fonnen. währte sich bie Tapferkeit gegen die harmlos Beimkehrenben in aufgepflanzten Ranonen, in brennenben Lunten, in Schlägen mit Cabeln und Flintenkolben. Wie sehnlich lechzien nicht die Bater des Baterlandes barnach, ihren störrigen Rindern Belehrung durch Schmarme herbeigerufener Majoritats - Kriegsfnechte beizubringen! Das Volf ließ fich burch seine Führer warnen; ba hiedurch die Erwartungen fich getauscht sahen, nannte man in hochobrigkeitlichen Aeußerungen seine Versammlung eine Zusammenrottirung von Blodfinnigen (cretins). Deffenungeachtet traten Berhaftungen und Berfolgungen ein, die Führer wurden des Hochverrathe angeflagt. Die officielle Luge versicherte nachher, bem Bereinsrecht seien nicht die mindesten Hindernisse in den Weg gelegt worden. Sätten bie getreuen Bruder, welche in Bern über das Verlangen des Volfes zu Gericht faßen, an Diefer Bersicherung der liebwerthesten Freunde in Freiburg zweifeln, bas Sprichmort von den Krähen zu Schanden machen follen?

Bu diesen mußte die zu Posieux beschlossene Bittidrin wieder ihren Weg nehmen. Bei diesen fanden die Freiburger Gewaltherren wieder ihre Zustucht und ihren Trost, wie vor zwei Jahren; sie sanden dort einen Hausen Gleichgessennter, welche sie in ihrer Verlegenheit nicht dursten steden lassen, ihnen nicht Unrecht geben gegen ein dummes Bolf. Den dortigen Wortführern der Centralgewalt, wie einem Dr. Escher aus Jürich, einem Kehrwand aus Bern, einem Tourte aus Genf, und wie die anrüchigen Namen alle lauten, war damit schone Gelegenheit geboten, in der vollen Glorie ihres völkerseindlichen, für alle Wahrheit und alles

Recht abgestumpften Radikalismus zu glänzen. "Was ist", fagte Letterer, welcher überbem Prafibent bes oberften Berichtshoses seines Kantons ist, "was ist diese Versammlung von Posteur anders, als ein offenfundiger Rudschritt. Cehet, was in Wallis, was in Frankreich vorgeht! Dieses, vor zwei Jahren an ber Spite ber europäischen Bölfer ftebenb, wird jest von den Jesuiten unterdrückt; dort genießt die Beiftlichkeit eines nie genoffenen Ansehens, steht in aller Gunft. Von welcher Seite auch wir biese Frage ermägen, immer werben wir uns überzeugen muffen, bag wir bie Regierung in Freiburg nicht dürfen im Stiche lassen; ihre Sache ist zugleich die unsrige." In diesem letten Worte wenigstens lag ein Ausbruck ber Wahrhaftigkeit. Die erlauchte Versammlung fand sich daher im Jahre 1852 nicht bewogen, von bemjenigen abzugehen, mas sie bei ähnlichem Begehren im Jahre 1850 über Freiburg verhängt hatte; biefelben Motive führten zu berselben Schlugnahme; die Beschwerden des Volkes wurden abermals als unbegründet erachtet; was von seinen fürsorglichen Batern ausgegangen, vollführt und stipulirt worden war, galt als gut, weise und redlich; einen abschätigen Blid geruhten die hohen Herren über eine Handvoll Duerulanten schweifen zu lassen, welche so unnöthiger Beise sie behelligt hatten.

Schwerlich haben die Patres Conscripti zu Freiburg auch nur einen Augenblick gezweifelt, daß vor den Summitäten der Gesammtschweiz die Sache ihres im Namen der Freiheit und seiner Nechte unterdrückten Volkes einen andern Aussgang nehmen werde, als sie genommen hat. Freier konnten sie nun gegen ein Beginnen austreten, welches sie bei seisnem Erscheinen doch in einige Besorgniß hatte versehen mußen. Manche Volksversammlung ist seit zwanzig Jahren im Widerspruche gegen eine factisch bestehende Regierung, gegen gesaste Beschlüsse derselben gehalten, nie ist eine gehindert worden, aber auch kaum je ist eine so würdig, so friedlich

verlaufen. Jene hatte beinahe immer ber negirende Beift vereinigt; die Versammlung zu Posteur wollte bemselben entgegentreten, beswegen baumte er sich auf wider sie, beshalb begnügten sich diejenigen, in welchen er sich incarnirt hat, nicht mit ber bundesräthlichen Abfertigung ber gestellten Begebren, sondern sie saben barin ein ftrafmäßiges Auflehnen wider ihre theuren Personen. Demnach wurde neben Anderm angetragen, von den Betheiligten 18,000 Franken zu entheben als Rostenbetrag für die aufgebotenen Pratorianer, wurde bie Spiegelsechterei einer officiellen Untersuchung in Ausficht gestellt, um ben Willen bes Bolfes fennen zu lernen (als ob die 18,000 Bersammelten von 25,000 Berechtigten benselben nicht officiell zu erkennen gegeben hatten !). Dem Freiburger-Bolt aber wurde alsbald darauf die Lüge in's Antlit geworfen: "es sei in seiner Majorität jener Bersammlung fremd geblieben; dieselbe habe ben Sturg ber neuen Infilm tionen zum 3mede gehabt, die nur besto mehr feien besestigt worden." Welcher Troft für baffelbe, horen zu muffen, bas Reisig zu der Ruthe sei nun fester gebunden! Und bennoch bat sich dieses Volk nicht schrecken lassen, hat es bald darauf seine wahren Gesinnungen bei zwei Gelegenheiten neuerdings zu erkennen gegeben; zuerst bei der Wahl in ben Rationals rath, bei welcher bas Haupt seiner Regierung in verzweisels ter Weise durchfiel, sodann bei ben Wahlen der Gemeindes vorsteher, wo die Schergen ber Gewalt den Mannern seis nes Vertrauens beinahe überall weichen mußten. Darin mochte freilich ber Mitregent, Nifolaus Glaffon, eine Befraftigung seines früher gesprochenen Wortes finden: "bie Burgerschaften (Gemeinden) sind ein Hinderniß ber Demofratie (man sieht zugleich, was diese Leute hierunter verstehen), wir sollten sie aufheben."

Raum daß der Gewaltspruch von Bern herabgelangt war, wurde durch gewaltherrliche Cabinetsordre (allen in der übrigen Schweiz anerkannten und bisher geltenden Gewohnheiten zuwider) das Comité, welches zu Posieur an ber Spipe der Versammlung gestanden, aufgelöst, somit bas Volk nicht bloß zu fernerem Dulben, sonbern auch zum Schweigen verurtheilt. Roch ein Zeitraum von vier Jahren zu jenem ift ihm durch seine Theatermanner und ihre willfährigen Befährten ber meisten Kantone octropirt worden. Nach Ablauf bieser Zeit ift eine Revision der Verfaffung benkbar, muffen neue Wahlen statt finden. Aber was läßt sich unter ben für jene bereits aufgestellten Stipulationen erwarten? Die Revision muß nämlich von zwei Drittheilen der Gesammtzahl der Mitglieder des großen Rathe, sie muß in zwei auf einander folgenden Sigungen vorgenommen werden. Belder Spielraum, um eine so mißbeliebige Schlugnahme zu verhindern, ober zu vereiteln! Wird in diesen zwei Sitzungen die große Ueberzahl mit einem Male von einem andern Geiste bewegt werden, als von bemjenigen, bem sie durch neun vorangegangene Jahre gehuldigt! Wird aber, das Begehren abgewiesen, so muffen abermals fünf Jahre verlaufen, ehe es nur wieder zur Sprache fommen barf. Die Wahlen hingegen werden jedenfalls vorgenommen werden. Aber wird man dann wohl auf die Mittel, welche bei den ersten Wahlen als so besonders dienlich und ausgiebig sich erwiesen haben, Berzicht leisten? Von solchen Leuten, die auf solche Weise bie Gewalt an sich gerissen haben, in welchen eine solche Gefinnung die Oberhand gewonnen hat, die auf solche Freunde sich stügen können, die bergestalt von der Lüge durchfressen sind, wie dieß bei den Freiburger Gewaltherren ber Fall ift, läßt sich Alles, nur nichts Versöhnliches und Befriedigendes erwarten.

So bewährt sich hier, wie überall und zu jeder Zeit, jenes bei dem Uranfang des Menschengeschlechts gesprochene Wort: "ich will Feindschaft sepen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen (dem Radicalismus und was demselben, oft selbst ohne es zu wissen oder bestimmt zu wollen,

verwandt ist) und ihrem Samen" (ber Rirche und dem einzig in ihr fortlebenden Christus). Der Majoritätskrieg in ber Schweiz mar einzig gegen solche Rantone gerichtet, beren Bevölferung in ihrer Mehrzahl treu an ber Kirche halt. Andere, bei frühern politischen Fragen ebensowenig an bas Schlepptau bes Rabicalismus gehängte Kantone, haben barum, sobald die Rechtsfrage zugleich in das firchliche Gebiet hinüberstreifte, jenen burch bie Majoritat Bedrohten nicht sich angeschlossen. Ja, weil sie ben sesten Stütpunkt in dem Besentlichen längst verloren hatten, fehlte es ihnen sogar an Muth und Kraft auch nur zu entschiedener Reutralität. Einigem anfänglichen Widerstreben mangelte jeder Rachhalt, momit sie für die Andern schon zu der Zeit gewonnen waren, als sie selbst des willfährigen Anschlusses an dieselben zum Meußersten noch nicht einmal gedachten. Wie hierauf dieser mit einer Fügsamkeit erfolgt war, welche Reinen befremden kann, der ben Ursachen bis in den tiefsten Grund nachzumuren vermag, sind sie dergestalt in die Majorität aufgegangen, daß jede Spur einstiger Verschiedenheit verwischt worden ift. Aber auch der Sat läßt sich aufstellen (und an Thatsacen zu seiner Befräftigung fehlt es nicht), daß nur eine fatholis sche Bevölkerung, wie diejenige bes Rantons Freiburg es ift, gegen die Befreundung mit dem nactesten Rabicalismus so entschieden sich verwahren konnte, gleichwie biefer, gegen eine solche, die jenes nicht gewesen ware, weder so durchgreifend noch so beharrlich wurde aufgetreten seyn. Der mezzo termine zur Verständigung ware bei einer andern als einer fatholis schen Bevolkerung zur Hand gelegen. Zugleich werben durch diese Vorgänge in dem Kanton Freiburg zwei längft vielfach erhärtete Wahrnehmungen neuerdings bestätigt. eine: daß es feine grimmigern Feinde der fatholischen Rirche gebe als diejenigen, welche, ohne offen aus ihr auszuscheiben, von berfelben nichts bewahrt haben, als bas Zeugniß, einf nach ber Geburt in die Verzeichniffe ihrer Glieber eingetragen worden zu seyn. Zu diesen gehört Freiburgs Septemvirat durchweg. Die andere: daß das beschränkte, verblendete, selbst böswillige Individuum momentan zwar größern Druck auf die Rirche wälzen, lähmende Bande aber in Verbindung mit dem andauernden Bestreben der innern Zersehung (Grundzug von Baden's Geschichte seit bald einem halben Jahrhundert) ihr nur durch Collectivgewalten können bereitet werden, ob nun dieselben Regierungsbehörden, Bureaufratie, Camarilla oder Rammern heißen. Sollten Jenen, welche Gerechtigkeit von den Lestern erwarteten, die Augen noch nicht geöffnet seyn? Wäre die Rirchenseindschaft derselben erträglicher, als diesenige jener geheim-offen arbeitenden Camarilla?

## Rachtrag

aber bie neueften Geschicke bes helotifirten Bolfes im Ranton Freiburg.

Munchen, ben 20. Mai.

Seitbem die vorstehende Arauerrede über das gränzenlose Unglück geschrieben ward, das die treuesten Sohne der Kirche im
Schweizerlande erdrückt, ist so unvermuthet, wie vom himmel gesalen, eine neue Reihe von Thatsachen, herzerschütternd sur alle
noch nicht völlig in tirchlich-politischem Sasse Verstacken, an den
Augen Europa's vorübergezogen. Die ewige Verstacken, an den
genscheinlich, daß das Maß voll werde; jede Falte an der schweizerischen Incarnation der radisalen Lüge soll der Welt aufgedeckt
senn. Ob der Anblick wirst oder nicht? diese Frage wird allein
schon eine Vergleichung beantworten, wie die "Augsburger Allgemeine Zeitung" damals gesprochen, als es ihr noch darum zu
thun war, den seligen Leu des Selbstmords zu überführen, und
wie sie seht spricht. Ob aber die aus's Söchste gestiegenen Wehen des Freiburger-Volles bedeuten, daß die kirchlich-politische
Incarnation der ewigen Lüge bloß noch zu einer verzweiselten

letten Erhebung alle Kraft aufgeboten habe, ober ob fie mit ben jungsten Gräueln in Mailand und Wien nur die ersten Glieder einer langen Kette unausbenkbaren Unheils bilden werden, bas von unsern Tagen an über den ganzen Erdtheil hereinbrechen soll? — wer murbe wagen, darüber zu entscheiden. Menschlichem Ermessen nach ist Letteres wahrscheinlicher, als Ersteres, sedensfalls ein Drittes, das längere Fortschleppen der bisherigen halben Gerrschaft der im Fleische erschienenen Lüge, unmöglich.

Drei Puntte hat jene Beschreibung ber neueren Schickfale bes armen Freiburger - Bolfes hauptfächlich hervorgehoben: Die eblen Bemühungen seiner conservativen Führer, von ber entjeglichen Stimmung ber Maffen bie Schranken ber ftrengften Orbnung nicht burchbrechen zu laffen; die unerhort freche Willfur feiner rablialen Tyrannen, und die fichere Gulfe, beren fie fich bei allen itren Schandthaten vom allmächtigen Bunbesrath getröften burfen. Alle brei Bunfte haben feit bem 22. April abermals neue Beftatigung gefunden, und zwar so schlagend, wie nie zuvor. ift bieß die Frucht, welche ber jungfte blutige Versuch jum Sturge bes thrannischen Regiments, seit furger Beit ber vierte, gemegen. Er ward ausgeführt von ein paar hundert Bauern im nachtlichen Ueberfall ber Stabt, unter Leitung eines gemiffen Berrier, ber noch vor Rurgem als militarische Celebritat im ratifalen Lager glänzte, und ale Oberft ber Pratorianer ben legten (Carrard'schen) Butsch mit großer Energie unterbruckt hatte. Seit ber Versammlung von Posteux zu ben Conservativen übergegangen, ftedte er boch in ber übelften Finanglage, und feine Schante mußte am nahen Termine, gerade jenem 22. April, unfehlber offenfundig werben. Ein gelungener Aufftand allein fonnte its Und nun bente man fich einerseits in Die Lage bes Leubes, wo ein erfahrener Militar mit einer handvoll folechtbemaff neter und in aller Gile zusammengerafften Bauern ohne alle Berbindung, Taftif und Borbereitung die mohlverschanzten herfiche zu fturgen hoffen fann, und anbererfeite in bie Bergweiflung bet Bolfes, bei bem ein folcher Plan auch nur zweihundert Manne zur Theilnahme zu gewinnen vermag. Das ift mehr als unbefer nener Duth gegen bie verschmitte Feigheit ber tyrannischen Ger ner; es ift Gleichgültigseit auch Angesichts bes sichern Berberben

wenn es nur nicht anders kommt, als im offenen Rampfe wiber bie Unterbrücker.

Bon ben anerkannten Führern bes armen Bolles mußte teis ner um ben jammerlich mißgluckten Streich Berrier's; fie waren erwiesener Magen außer sich vor Entseten über ben unverzeihlichen Bruch ihrer verfaffungegemäß organifirten und friedlicher Fortschritte fichern Opposition gegen bie radifale Aprannei. Dies fer Bartei felbft ift ber Putich ein unveraugerliches Menfchenrecht, bas fle in Italien und überall vertheibigt, fo lange fle noch nicht selber Regierung ift; burch Emeuten ift sie bieß in Freiburg, Genf, Tessin, Baabt, Reuenburg geworben, burch Aufftanbe ift fe allenthalben, fatt in's Buchthaus, zu fetten Bfrunden gelangt; nachbem fle aber irgendwo bie grunen Geffel inne hat, ift ber Putich in ihrem Gebiet Goch = und Lanbesverrath und ein tobesmurbi= ges Berbrechen. Deffen schulbig ift nun nicht nur Berrier und Carrard, ber ben Tob im Rampfe gesucht und gefunden, mit ihrem verlornen Bauflein, fonbern bie gange Bartei ber . Confervativen. Deren Führer foftete es zwar, wie man wohl weiß, nur ein Bort, um in funf Stunden 10,000 fraftige Bauern vor ben Thoren Freiburgs aufzustellen, aber bennoch mußten fie ben tollen Streich vom 22. Apr. angestiftet haben; man verhaftete fe und constituirte ein Kriegsgericht — pro forma, nicht um bas Urtheil zu finden, denn diefes hatte ber Julianische Staatsrath bereits gesprochen und proclamirt. Die "Unverbefferlis chen bes Patriciate und bes Rlerus", lautete es, hatten ben Ueberfall angestiftet, und bas beweist er, zwar mit keiner einzigen Thatfache, aber mit einem Schwall von Declamationen, nas mentlich auch über ben Freiburger Rlerus, ber einft fo "wurbige Briefter" umfaßt, jest aber "nicht mehr existire", b. h. fast gang verjesuitet sei.

Das quasi-permanente Rriegsgericht, von bessen Entscheid es keine Appellation gibt, ist also constituirt und in Thätigkeit, im schreiendsten Widerspruch mit der Bundes-Berfassung, die alle Ausnahmsgerichte verbietet, und mit der Kantonal Berfassung, welche ausdrücklich alle politischen Verbrebrechen dem ordentlichen Schwurgerichte unterstellt. Die gepriesene Int ist nämlich bei den Schweizer-Radikalen auch schau in

Diffredit, ba Falle vorfommen, daß fie fich unreif genug erweist, Conservative freizusprechen, ober gar Rabifale zu verurtheilen. Run aber bebarf bie Willfürherrschaft in Freiburg nothmenbig eines ausgiebigen Proceg. Chredens, benn fie hat aus alter Gewohnheit auch jest wieber augenblicklich baran gebacht, ben glorreichen Sieg vom 22. April in klingende Munge zu verwandeln. Ihre Raffen find eben nicht gludlicher, ale ihre "Unterthanen", und mabrend andere Rantone Millionen unter vier Procent gelichen erhalten, wollte ihr jungft Diemand bie bringend benothigte Summe von 200,000 Franken - für fünf Procent anver-Da fam ber Streich, ben Berrier aus Gelbverlegenheit unternommen, wie gerufen, ben Gelbverlegenheiten ber Regenten au Gulfe. Man beeilte fich, alle Sabe ber zahlreich Berhafteten zu obfigniren, ohne auch nur die Rechte britter Berfonen zu edten, ihnen Curatoren zu fegen, Schuldbriefe und baaret Gelb aber brevi manu mit fortzunehmen. Go überschmanglich wer bie Erwartung von ben neueröffneten Minen, baß man anfänglich im großen Rath fogar bebattirte, ob nicht bie neuliche Concession, bie Staatsbiener = Gehalte zu beschneiben, "in Rucficht auf Die lette Insurrection" aufzuheben, und bagegen die "Chefs von Posieur" schwerer zu belaften seien. Nur nachträgliche Bebenten. ob nach bem vorläufigen "Sequester", b. i. der ersten Plunderung, von biesen "Chefs" noch so viel zu holen fei, scheinen bie Anspruche herabgestimmt zu haben, bis man fich endlich begungte, ein 3 mangeanleben von jenen 200,000 Fr. auszuschreiben, bas "zu laften habe auf ben Rentiers und Capitaliften, bauptfächlich aber auf ben vermuthlichen Urhebern und Begunftigern bes Aufftanbes", welchen "Schulbigen" seiner Beit, sobalb fie nämlich entbeckt maren, die bargeliebenen Summen sammt Bins an ben biftirten Gelbstrafen, Gerichts m Schabenersat = Roften abgerechnet werben sollten; die Ramen ber Darleiher und ben Betrag ber von Jebem zu bezahlenben Summ "hat der Staatsrath zu bezeichnen"; innerhalb vierzehn Isgen muffen die Beischuffe abgeliefert febn, bei Bermeibung mib tärischer Execution auf Roften ber Gaumigen.

Offenbar ist demnach jenem Räubercollegium in die Sand gegeben, zu nehmen, wo und wie viel sie wollen, und insbesonden

jeben Difliebigen burch unerschwingliche Auflage und folgende Execution ganglich zu Grunde zu richten. Raum hat ber Großturte je gegen die arme Rajah folches gewagt. Was haben aber gegen bie barbarischen Gewalthaber bie oberften Regenten ber Schweiz gethan? jener Berner Bunbesrath, ber g. B. Defterreich fo gerne über seine nur allzu gerechtfertigten Rrieges gerichte und Gutersequester in ber Lombarbei schulmeiftern mochte, was hat er gethan? Antwort: so lange als nur immer moge lich, und mahrend ber Freiburger "große Rath" versammelt faß, um jede Infamie ber Burger zu confirmiren — gar nichts; als endlich die öffentliche Deinung berb murbe, ba hat er ben Beruchtigtften aus seiner Bande, Dbermurger Drueb, nach Freiburg gefcidt; biefer foll bort "verfaffungemäßige Rechte schuten." Indeffen verfahren bie widerrechtlichen Rriegsgerichte unter ben Augen bes Rechte-Beschühers, und wenn bie Summe bes 3mangs-Anlehens wirklich, wie man sagt, freiwillig zusammen kommen follte, nun, fo werben die prabestinirten Strafgelber um fo mehr reiner Profit fur die vereinten Bruder febn.

Die regierenben Freiburger hatten aber icon am 1. Dai auch noch eine neue auszezeichnete Probe eidzenössischer Bahlfreiheit mit mahrhaft janitscharischer Gemanbtheit abzelegt. Bei ber Große rathe-Wahl zu Bulle blieb ber conservative Candidat, trop aller vorangegangenen Bedrohungen der Babler und ber für ben Babltag beliebten Arrestation ihrer Bertrauensmänner nach zweimaliger Danbaufhebung in großer und augenfälliger Mehrheit; bennoch erflatte bas Bureau ben rabifalen für gemählt; bas Bolt verlangte Bahlung ber Stimmen; bafür erfolgte auf ein vom Bureau gegebenes Beichen eine Scene, welche unbetheiligte Augenzeugen gerabezu ale "Schlächterei" bezeichnen. Die bereitstehenben Pratorianer stürzten fich, Die Artilleriften auf vierspännigen Bagen, mit bloßen Gabeln links und rechts hauend, die Garbe mit gefälltem Bajonett, Alles vor fich niederwerfend, jahlinge in bas bichtefte Bewühl ber Bauern, Die, nach Regierungsbefehl! nicht einmal Steden mit fich genommen; nur die zufällig vorstebende Beiberund Rinder - Schaar hindert bas Losbrennen ber Rartatichen; mit Dube halt man die brennenden Lunten zurud; in blinder Buth jagt die Burgergarbe noch ben fliehenden Behrlosen und Bermunbeten mit Flintenschussen bis weit vor die Stadt hinaus nach, mißhandelt Greise und Frauen, prügelt, raubt und plündert noch am heimwege in den häusern der Conservativen, nachdem sie mehrere todten und über hundert, großentheils sehr schwer, verwundete Wähler auf dem Platz gelassen. Aus Furcht vor der Rache bes Wolfes wird neuer Belagerungszustand in Freiburg; der große Rath aber bestätigt die Wahl des raditalen Candidaten zu Bulle; das hauptorgan der herrschenden in Bern erklärt feierlich: "die Garde von Freiburg habe sich" (in Bulle) "um die Freisinnissen der ganzen Eidgenoffenschaft verdient gemacht"; der Bundessrath läßt anfragen: was denn in Bulle vor sich gegangen? und die Freiburger-Herren antworten: sie hätten bereits eine — Unstersuchung eingeleitet. Also ist Alles in Ordnung mit dieser Berle der "freien Schweiz"!

So regiert man inmitten ber europäischen Staatenfamilie in jenem Lande, beffen volkerrechtliches Fundament bie emige Reutralität und die Rantonalsouverainetät sehn foll? Man hat diese im Jahre 1847 ruhig umfturgen und bem Bedurfniffe ber Rerolutionspropaganda gemäß centralifiren feben; man weiß von jener zu reben in Frankreich, Preußen, Defterreich. Dan bott bie Seufzer der auf Tod und Leben verfolgten Freibierger Die Rache bes himmels herabrufen; man fennt bie alten und neuen hoffs nungen ber rothen Revolution auf bie eidzenössische Alliang, und weiß, daß fte gerade in ber Schweiz wieder im allergrößten Maßstabe ruftet, bag sie große Summen zu bem oftenfiblen 3me de, bie ausgetriebenen Tessiner zu unterftugen, in bie Schweig schickt; man ahnt, bag baber jener Bunbesrath in Bern den Muth hole, Defterreich in den Berhandlungen megen bes Rauberneftes Teffin mit Lug und Trug ohne Gleichen gerabezu zu narren, so bag wir ungerne bavon reben; man fieht, er will nur ben Bund mit ber Revolution, und barum Feinbschaft mit Desterreich. Und mas thun bages gen bie großen Mächte? Wir meinen nicht England und Preugen, benn es gilt ja bie Unterbrudung treuer Ratholiken, und Letteres rührt für sein eigenes protestantisches Neuenburg noch immer Aber die zunächst Betroffenen meinen wir! thut Frankreich? Nun, es läßt zu, daß ber eble Bundesrath

- auf seine Hülse gegen Desterreichs Dranzen hoffe! De ftere eich allein hat den festen Willen, die radikale Frechhelt zu zügeln, ber mit Schmerz sehen alle Guten den Kalserstaat noch immer einem diplomatischen Verkehr mit den herrschern zu Bern, der iner hohen Ehren wahrlich nicht würdig ist \*). Gehört ja auch ur eine specifische Art von Schwert für solche Potentaten!

### XL.

# Die Madiai. Sache in der Diplomatie und im englischen Parlament,

ein actenmäßiges Schluswort mit zeitgemäßen Barallelen.

Es ist nahezu ein Jahr vorübergegangen, seitbem man ie in diesen Blättern vielbesprochene Strassentenz des stosentinischen Eriminal-Senats in England zu dem Zwecke ufgegriffen hat, um alle Tiesen des confessionellen Hasses von deuem auszuwühlen. Italien zunächst sollte die Macht des krotestantismus sehen; darum überdot man sich in der ganon protestantischen Welt in Meetings, Adressen, Deputasonen, officiellen Gesandtschaften und diplomatischen Roten. die Nachwelt wird einst staunen über die Art, wie man eiser blosen Demonstration gegen die alte Kirche zu lieb selbst le Regeln des diplomatischen Anstandes unbedenklich bei seite seste, und gegen einen auswärtigen Souverain ein

Doeben (ben 23. Mai) trifft die Nachricht von der Abbernfung des österreichischen Geschäftsträgers in Bern und dem Abbrachen des diplomatischen Verkehrs, sowie von Truppenbewegungen in Vorarlberg ein. Befanntlich haben die süddentschen Regierungen, welche im Jahre 1847 leider so viel versäumten, in Bern jüngst zum Frieden gerathen!

Berfahren beliebte, bas in ber Geschichte gerabeju ohne Bei-Als neulich ein Theil ber englischen Kaufmannschaft Rapoleon III. durch eine Friedens. Deputation becomplimentiren ließ, war die Entruftung in und außer England groß; in den Beziehungen zu auswärtigen Mächten, hieß es, gehöre ber Englander nicht sich selbst, sondern ber Rrone; folche Demonstrationen hatten in einer Betition an bie Königin bestehen muffen; als politisches Recht von Einzelnen angemaßt, könnten sie unter Umftanden sogar Landesverrath senn. So argumentirte insbesondere auch die Rrengzeitung." Als aber ein halb Jahr vorher die "evangelische Allianz" ihre Kriegs Deputationen an Tosfana beschloß und ausführte, da hörte man keine Sylbe von jenen völkerrechtlichen Fundamentalfagen, im Gegentheil murben die Brivat - Ambassaben burch nachträgliche officielle Betheiligung noch förmlich fanctionirt. Heißt bas nicht zweierlei Daß führen? Wir haben, wenn man es bezweifeln wollte, eine unwidersprechliche Autorität für uns. Lord Campbell, ter berüchtigte Oberrichter im Achilli'schen Proces, glaubte, bei ber Debatte über jene Sendung an Napoleon III., alle Abres Deputationen von Seite englischer Privatleute an frembe Souveraine für illegal erklären zu muffen; der Lordkanzler aber erinnerte bagegen an ben Mabiai'schen Fall, und fo schwer fiel selbst den edlen Lords die schreiende Inconsequenz auf das Herz, daß das einzige Wort Madiai ber ganzen Interpellation urplötlich ein Ende machte.

Man könnte fast Neigung fühlen, aus später Scham über die unter dem terrorisirenden Zetergeschrei der "evanges lischen Allianz" begangenen Fehltritte die merkwürdige Ersscheinung zu erklären, daß die große Madiai Tragödie ganz ohne Finale bleiben zu wollen scheint. Denn daß die besschrieenen Helden, vom toskanischen Großherzog zur Landess Verweisung begnadigt, still und ruhig auf ein englisches Schiff sien und gen Marseille fahren, um sofort von der

Buhne zu verschwinden, das können die genialen Verfaffer ber Tragodie doch nicht als Schlußaft vermeint haben, wenn ihnen anders der Effett des Ganzen lieb war. Die Gemarterten im Triumphe burch ganz England geführt, von Stadt ju Stadt, gleich Kossuth, Achilli und Gavazzi, mit allem Aufwande des geistreichen Ropopery- Pomps an Miniatur-Galgen, Cardinals-Masten, strohernen Jesuiten für die Autodafés u. s. m. — das wäre ein wohlconditionirtes Finale gewesen, auch erwartete Riemand Anderes! Anstatt beffen muß man jest erstaunt fragen, in welchen Winkel Europa's fie wohl die illustren Trager ber modernsten Krone englische evangelischen Martyriums verstedt haben mogen? Rurg, ber Bedanke erscheint verzeihlich, die ehrenwerthen Runftler, welche die famose Handlung in Scene gesett, seien verhinbert worden, auch noch einen würdigen Schlußeffett zu besorgen, und das mußte durch eine gewisse, nach dem fapitalen Rausche sehr natürliche Stimmung geschehen seyn, die sich aller conservativ-protestantischen Richtungen bemächtigt haben dürfte.

Beuge bessen ist Herrn. Gelzer's Organ selbst! Wir wissen, wie es die ganze Zeit her durch Dick und Dunn die golblautere Unschuld des toskanischen "Bibellesens" verstheibigte; sest aber ersahren wir aus dem Maihest der "prosteskantischen Monatsblätter" (S. 457): daß die "große Mehrsahl besonnener Protestanten" nur auf das entschiedene Ausgeben der "jesuitischen Eroberungss und Unterdrückungs-Takstif" warte, um dann auch ihrerseits "ihre öffentliche Misbilligung dessen auszusprechen, was ihnen zuweilen in den Schritten des englischen Bekehrungseisers, und nasmentlich in den Angrisswassen des Methodismus und Bapstismus, als unzulässig erscheinen muß." Wir nehmen von dem interessanten Zugeständnis Act, obwohl gesunde Logis daraus wenig Trost für die Zukunst schöpfen kann. Soviel ist zwar zugegeben, daß an der englisch-proteskantischen Pros

paganba z. B. in Italien Manches "unzuläffig" fei; fo oft man aber fatholischerseits bagegen bas Recht ber Roth. wehr üben muß, wird man protestantischerseits barin "jefuitische Eroberungs = und Unterbrückungs = Taktik" sehen; und ba bie "öffentliche Difbilligung" bes "Unzulässigen" nur unter der Bedingung zugesagt ift, daß man von diefer Taktif nichts mehr febe, wird sie eben deshalb nie erfolgen, vielmehr stets jeder wie immer geartete Angriff auf die katholis iche Rirche für "zulässig" erflärt werden, wiber besseres Wiffen und Gewiffen, wie, nunmehr eingestander ner Maßen, im Mabiai - Handel geschehen. Was aber die "jesuitische Eroberungs - und Unterdrückungs - Zaktifa selbft betrifft, so sind wir ihrem Erscheinen an den Madiai's noch eine schließliche Charafteristik schuldig, und wir stüten dieselbe auf die zuverlässigften Quellen: auf die öffentlichen Berhandlungen im englischen Parlament, insbesondere die bort vorgelegte biplomatische Correspondenz Englands in der Madiai = Sache \*).

Es war am 20. Aug. 1851, daß der Herr Campbell Scarlett, als Stellvertreter des brittischen Gefandten an florentinischen Hose, die erste Depesche über dortige Maßregeln gegen die englisch-protestantische Propaganda an Lord Palmerston sendete. Sie betraf den englischen Kapitan Walfer, welcher am Abend des 17. Aug. in dem Hause der Madiai bei dem Borlesen einer italienischen Bibel betreten, und sammt der ganzen Zuhörerschaft verhaftet worden war. Dieser Balster war zwar nicht der eigentliche und officielle Führer der Propaganda in Tossana, wie denn auch Lord Russel in seiner bezüglichen Rede vor dem Parlament ausdrücklich erstläte: der "auswärtige Agent" habe das Land schon vor klärte: der "auswärtige Agent" habe das Land schon vor

<sup>\*)</sup> Correspondence respecting the case of Francesco and Ross Madiai. 1851—1853. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. February 1833.

der Katastrophe verlassen, die Madiai hätten baher nicht unter "fremdem Ginfluffe" gehandelt; boch gibt ber eble Lord in bemfelben Athem wieder eine tiefe, wenigstens officiofe, Berwidlung Balter's in bas tostanische Protestantiffrungs-Bert ju, indem er fich gegen bie gerichtlich festgestellten Thatsachen der Madiai'schen Proselytenmacherei auf das unterrichtete Zeugniß bes läugnenben Rapitans beruft. Jener Arrest Walker's vom 17. Aug. bauerte, auf englische Berwendung, nur über Racht; bennoch lief Scarlett am 19. Aug. mit einer Rebe voll "Erstaunen und Bedauern" über ein so "unerhörtes und unentschuldbares Benehmen" zu ben tostanischen Ministern bes Meußern und bes Innern, Cafigliano und Landucci, die ihm aber mit aller Ruhe bedeuteten: Mr. Walfer sei zur Zeit, als die Polizei bas haus ber Madiai betreten habe, wirklich mit Vorlesung einer prote-Kantischen llebersetzung der Bibel in's Italienische vor tos-Fanischen Unterthanen beschäftigt gewesen, daher auf Grund eines toskanischen Gesetzes sammt allen en flagrant délit Ergriffenen arrestirt worden; eventuell ftebe seine abermalige Werhaftung bevor, es mußten denn nur die eingezogenen Tostaner "sich als Protestanten befennen, in welchem Falle bann tein weiteres Berfahren gegen ihn ftatt finden werde." Sofort gab die Regierung dem Geschäststräger auch den officiellen Bescheid: die Madiai und Complis cen seien "als ber Proselytenmacherei" verdächtig, verhaftet worden. Da aber jene in ihrem Berhore wirklich feit langem Protestanten zu senn befannten, so notificirte ihm Landucci schon am 3. Cept .: das gesetliche Berfahren gegen Balter, der leider gerade in dem Hause ber wegen anderer Dinge langst verdächtigen Madiai habe betreten werden muffen, sei damit zu Ende, "weil es fein tosfanisches Geset gibt, welches einem Protestanten unterfagte, bem andern die Lehren seines religiösen Glaubens zu predigen"; jedoch gedenke das Ministerium nicht, dem Rapitain seine Aufenthaltsfarte ju erneuern, da es "seit langer Zeit" gewußt, daß er mit Bersuchen sich abzugeben pflege, unter dem Bolle von Tossana Proselyten zu machen — eine Drohung, deren Bollzug Scarlett gar nicht besorgen zu dürsen glaubte, "wenn her Walfer von der Aufführung, deren er beklagt sei, abstehe!" Die tossanische Polizei hatte also jedensalls den Kapitain nicht mit Unrecht religiöser Wühlerei bezüchtigt; er machte sich auch bald aus dem Staube.

Gewiß braucht man nicht einmal die Regeln bes Bolferrechts im Auge zu haben, um zu glauben, daß England nun bas gute Recht ber tosfanischen Regierung hatte respectiren muffen. Aber weit entfernt! Schon am 21. Aug. hatte Scarlett bem Berzog von Casigliano privatim in langer Rebe "unfluge Einmischung in die Gewiffensfreiheit" verwiesen, die "zulet nicht nur zum Umsturz der papflicen Religion in Tostana, sonbern auch zu größerer Feinbseligfeit gegen die Regierung führen werde." Der Herzog ermiderte: Scarlett muffe selbst sehen, daß allen Auslandern, die einer von der römisch - fatholischen verschiedenen Religion zugethan feien, in Tostana stets fo viel Gemiffensfreiheit in Uebung ihres Glaubens freistehe, als ihnen für ihre Personen gefalle; aber das könne die Regierung nicht gestatten, daß Auslander die Religion der eingebornen tosfanischen Unterthanen mit Füßen traten, zumal in jeziger Zeit, wo notorisch sei, daß die vorgeblichen Conversionen zum Protestantismus eine Daste abgaben für Förderung politischer Tendenzen, die mehr babin abzweckten, bie Grundlagen der italienischen Regierungen gu erschüttern, ale bie Sache bes Christenthums zu forbern. Scarlett berichtete bas getreulich an Palmerston; ben 17. Rov. erhielt aber dieser ein Zeugniß völliger Unschuld ber Dabiai von einem General Cumming in — London, bem frühern Dienstherrn ber Rosa, und noch an demselben 17. Rov. erließ er an Scarlett eine Weisung zu sehr groben Auftreten. Da aus Cumming's Bericht nicht hervorgebe, daf

von Religions Bergehen zu seyn scheine, daß sie religiöse Reistischen Boltes getheilt würden, so sollte er die toskanische Resgierung fragen, ob sie denn wirklich durch ein solches System von Religions Berfolgung die Kirche zu fördern meine, "durch deren Priesterschaft sie sich dazu verhetzen lasse" u. s. w.; zu dieser Frage sei man "berechtigt", nicht nur als Regierung eines protestantischen Landes, sondern auch, weil Rosa viele Jahre lang — als Dienstmädchen in England geslebt habe.

Scarlett vollzog seinen Auftrag mit großem Gifer; ben in Seiner Herrlichkeit Depesche "so paffend und so richtig" aufgeführten Argumenten gegen den Geift religiöser Unduldfamfeit fügte er noch aus bem Gigenen bie Bemerfung bei: durch so gehässige Maßregeln wurde man nur Martyrer machen, und, anstatt die romische Rirche zu ftupen, eine größere Bahl von Uebertritten zum Protestantismus veranlaffen. Daß darüber der Minister "sich etwas unwillig bezeugte", wie Scarlett in seinem Berichte vom 27. Nov. bemerkt, wird Riemand wundern; besto merkwürdiger ift aber die Conclufion des officiellen Berichtes: man werde mit allen Bernunftgrunden nichts ausrichten, so lange die tosfanische Regierung "sich zum Handlanger ber engherzigen Politif Roms herzugeben beliebe, und über bem Eifer, die Infallibilität Roms zu erzwingen, die milden und liebevollen Lehren bes Evangeliums Christi vergesse." Man sieht, mas die auch bießmal wieder eingeschärfte Erklärung bes Berzogs von Cafigliano gefruchtet hatte: daß man die Regierung ganz irrig der Absicht beschuldige, "Protestanten als solche zu bestrafen; daran bente sie nicht, wohl aber habe sie ein Recht, die Religion des Staates gegen Proselytenmacherei zu schüpen; dieses Bergehens gegen die toskanischen Gefete seien bie Mabiai schon lange Zeit verdächtig und beshalb jest in

#### Rabiat-Soche.

ung." Db benn gegen die etablirte Rirche in Engsibares Propagandamachen geduldet werde \*)?

ber Madiai-Sache gehörte nebenbei die über harte ng ber Gefangenen; auch beshalb intercedirte Scarlett, bei einem persönlichen Besuch im Borgello die Lage in seber Beziehung so comfortabel, daß ihm nichts ben übrig blieb, als eben ihre Freiheit. Gerabe ein ter besuchte der preußische Gesandtschaftsprediger Co-Florenz die Cheleute an ihren Straforten, und auch ihre humane Behandlung als über alles Lob erhabitre humane Behandlung als über alles Lob erhab

se Frage, wenn sie wirklich gestellt wurde, verrath Unbefannte it mit den firchlichen Zuständen in England. Der blutige nm, mit dem die Staatslirche in älterer Belt alle Andersbenen überhaupt verfolgte, zeugt laut genug dafür, baß es nicht ihre Wahl ift, wenn sie jest toleranter scheinen muß. Die Dupente

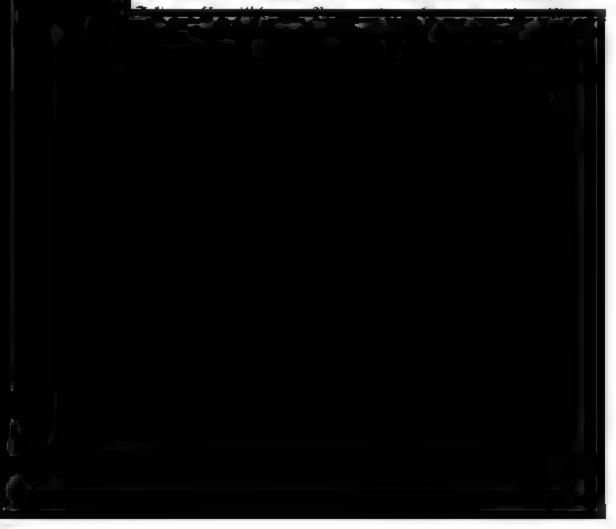

ben \*). Dennoch wiederhallten die protestantischen Meetings und Bersammlungen zu London, Dublin, Biesbaden, Bremen von Zetergeschrei über die feuchten, bunteln Rerfer voll Ungeziefer, die Züchtlingsjaden, die Zwangsarbeit unter den gemeinsten Berbrechern, die ungenießbare Roft zc. ber Dias biai, bis endlich die englischen Zeitungen vollends von der durch den Papst angestifteten Vergiftung des gefangenen Lohnlakaien berichteten. Lüge häufte sich auf Lüge, ohne daß irgend eine officielle Berichtigung storend dazwischen getreten ware; an der Urluge, daß die Madiai bloß für ihr "Bibellesen" busten, hielt man ja höhern Dris selbst fest, und sah, wie es scheint, die Aufregung unter den Massen mit großem Behagen in's Ungeheure machsen. Sehr interessant ift übrigens, zu wiffen, baß herr Scarlett bamals feine evangelische Bisite bei ber "Bibelleserin" auch auf den hochnothpeinlich figenden Revolutions - Minister - Prafidenten, ben befannten englischen Elienten und Hochverrather Gueraggi, ausdehnen zu muffen glaubte; er fand, daß nichts über die Reinlichkeit, Ordnung und Humanitat gehe, Die auch hier zu walten scheine, und berichtet ben 19. Dez. im gartlichsten Tone an Palmerston: "M. Guerazzi schlief, als ich sein Gemach besuchte, im Bette, bas groß, wohlgewarmt und behaglich ift. Ich konnte den Erminister selbst nicht sehen, hörte aber, baß er gang gefund fei."

Indessen erfolgte am 7. Juni 1852 vom Criminalsenat die Berurtheilung der Madiai auf Grund des Gesets vom 30. Nov. 1786; der englische Gesandte Sir Henry Bulwer schlätte die Strafsentenz, unter Berufung auf die Depesche des inzwischen gestürzten Palmerston vom 17. Nov. 1851, an dessen Nachfolger Malmesbury, mit der einfachen Bemerstung: einige Mitglieder des Gerichtshofes hätten das Factum der "Proselytenmacherei" für nicht ganz erwiesen, eine andere

<sup>\*). 6.</sup> Marriott's "wahren Broteftanten". 1853. 6. 425 ff.

gewichtige Stimme aber erklärt, daß das gegen "öffentliches Aergerniß" gerichtete Geset von 1786 hier unrichtig auf Handlungen von reinem Privatcharafter angewendet worden sei. Es ist nicht klar, ob man beim lettern Einswande, der noch jett seine Runde macht, auf die, trot zehnsmaliger Polizeis Berwarnung, fortwährend abgehaltenen Conventifel bei verschlossenen Thüren, denen sogar Kinder beisgezogen wurden, anspielen will, oder auf die 11,000 protesstantischen Bibeln, welche die Radiai durch Cosporteme verdreiten ließen, und die an mehr als 1600 Stellen gestünsmelt und verfälscht sind, oder auf die zwei Drehorgelmänner, welche ihnen gegen gute Bezahlung Bilder mit den gemeinssten Carritaturen von Gegenständen katholischer Berehrung unter das Bolf streuten.

Immerhin muß auffallen, daß jene Depesche Bulwer's vom 28. Juni 1852 drei Monate lang ohne Antwort blieb, und, als Malmesbury am 1. Det. endlich seinen erften Schitt in der Madiai-Sache that, es bloß geschah, um dem Gesandten einzuschärfen, daß er die Interessen der Protestanten in Tes kana zwar mit besonnener Mäßigung zu unterftüßen habe, jedoch auf nichtofficiellem Wege. Das sah wie ein Rudzug aus. Aber schon hatten die englischen Meetings und die Dubliner = "Allianz" die Sache mit aller Buth des blinbeften antipapistischen Fanatismus aufgegriffen und bie Krone betausgeschrieen, Bremen und Wiesbaben für Erregung bes Continents gesorgt; Malmesbury erinnerte sich baber plots lich, daß der Gesandte nichteinmal über den Ausgang der Madiai'schen Appellation berichtet habe, und ertheilte ihm, unter ausbrudlicher Hinweisung auf die Rotorietat bes allgemeinen Tobens, am 27. Dct. neue Weisung. Er sollte, zwar wieber auf nichtofficiellem Wege, jedoch mit allem Ernfte, ber toskanischen Regierung abermals alles Das vorkauen, was ihr Scarlett schon wiederholt beigebracht hatte — insbesondere den notorischen Haß zu bedenken geben, der alle Rlaffen ber

protestantischen Bevölferungen des Continents gegen Tosfana au erfüllen brohe, mas bei ber gegenwärtigen Lage ber politischen Dinge benn doch besorglich für das Land seyn dürfte - sodann vor dem "religiösen Einfluß" warnen, der, -aller Bahrscheinlichkeit nach", den Großherzog zu ber Verfolgung instigirt habe, und wenigstens die Gnade ber Landesverweisung für die Madiai ansprechen, die ba litten - "nur wegen bes Bekenntnisses eines Glaubens, welcher auch ber Glaube des größern Theils der brittischen Ration sei", "bloß für das Berbrechen, daß sie Gott nach den Borschriften ihres eigenen Gewissens anbeteten." Wie man sieht, bewährte fich ber Geift ber Luge auch hier als unaustreibbar! Es sei überhaupt, argumentirt die Depesche, wo man auf solche Weise ber Berbreitung "regierungeschädlicher Ansichten" entgegentreten zu muffen glaube, eine flügere und humanere Politik, Die, welche berlei Meinungen hegen, bas Land quit= tiren zu laffen, als sie in der Strafe zu behalten, und fo ben hitigen Köpfen, die nach der Ehre bes Martyrthums trachten, ein Beispiel ber Ermuthigung aufzustellen, ben anbern gerechte Ursache zur Unzufriedenheit zu geben. Daß folche Berbannungen nichts Anderes hießen, als der im Auslande constituirten Revolutions = Regierung die besten Recruten liefern, bas bedachte Malmesbury um so weniger, als er so gutig mar, sogar selbst zu außern: "ber Großherzog fonne boch schwerlich vorausseten, daß er durch Aufrechterhaltung des Urtheils der tosfanischen Gerichte (!) gegen Die Madiai die revolutionären Principien befämpfe, welche von den Bertheidigern der römischen Kirche jest so eifrig und so boshaft mit dem Befenntniß des protestantischen Glaubens in Verbindung gebracht werden wollten." Hatte ja boch gerade in den Tagen, als Malmesbury seine Depesche schrieb, die große Deputation der vereinigten Fanatiker von der "Alliang" mittelft des an sie abressirten Schreibens evangelischer Christen in Tosfana" eine Bürgschaft

für deren politische Unschuld erhalten, gegen die sich freilich nichts mehr einwenden läßt. "Man hat uns", heißt es dort"), "angeklagt, daß wir das Evangelium bloß zu dem Zwede bekennen, um das politische System unseres Landes zu stürzen; aber Ihre Deputation, gesandt von so vielen Staaten, welche mit dem unsrigen befreundet sind, ist ein unwidersprechlicher Beweis dafür, daß wir das Wort der Wahrheit durchforscht haben, ohne von einem politischen Wettv dazu angereizt worden zu seyn." Was wollte der Erespherzog mehr!

Inzwischen machte Sir Bulwer ber tosfanischen Regierung nach Befehl die Willensmeinungen "seiner Regierung und feiner Ration" (!) fund, wobei er fich sogar, gewiß bochk paffend, auf die "Sympathie" berief, die "unter allen an die göttliche Religion des Herrn glaubenden Rationen herrschen muffe." Die Antwort blieb aber ftets dieselbe, auf das englische Drängen so gut wie auf das preußische: "solche Schritte hatten immerhin bas Ansehen eines inbireften moralischen Zwanges, besonders wenn fie Namens allerhöchster Personen geschähen;" es ware daher von Anfang an das Beste gewesen, derselben sich zu enthalten, denn ber Großherzog reservire sich natürlich bie volle und ganze Freis heit des Entschlusses in dieser Sache. Vielleicht wäre nun bem Wuth-Geheul ber "evangelischen Allianz" nichts übriggeblieben, als allmählig vor Heiserkeit zu verstummen. führte in England eine neue Ministerfrisis ben Lord Rufid in's auswärtige Amt; er bedurfte der aura popularis, und sie zu gewinnen, gab es kein gludlicheres Mittel, ale für bie Mabiai an dem schwächern Souverain von Tosfana zum Ritter zu werden. Sofort erhielt also der berüchtigte Brief an den Bischof von Durham ein würdiges Seitenstück in ber Depesche

<sup>\*)</sup> Bei Marriott a. a. D. S. 424.

vom 5. Jan. 1853, die, ein mahres Schandbenfmal ber englischen Diplomatif, der Beihülfe des Vaters der Lüge selbst alle Ehre gemacht haben wurde. Der Großherzog, sagt fie, schwanke noch in der Madiai-Sache; hier zu schwanken, bebeute aber Tobesstrafe; es gelte gleich, ob man Einen zum Keuer-Tode verurtheile, wie den Savonarola, oder ihn durch die langsame Qual eines "ungesunden Rerkers" tobte; in der That schienen manche Regierungen des Continents sich einzubilden, sie brauchten um des Aufsehens willen nur bas Schauspiel ber Hinrichtungen auf bem Schaffot zu vermeiden; das sei aber irrig; wenn Madiai wirklich, wie jungst die Sage gegangen, im Rerfer gestorben mare, so hatte der Großherzog gewärtigen muffen, dafür angesehen zu werden, als habe er einen Menschen zum Tode verurtheilt, "weil er Protestant gewesen"; vergebens rede man sich mit ber bloßen, noch baju milden, Anwendung ber Gesete gegen Profelytenmacherei aus; es fei einmal ein Beispiel religiofer Berfolgung gegeben, das in ber gebildeten Welt Abscheu er regen werbe, und es werbe nicht einer ber geringsten Borwurfe gegen die Regierung bes Großherzogs fenn, daß ber Rame Leopolds von Toskana so entweiht und von dem Borbilb eines wohlwollenden Herrschers so arg abgewichen worben. In diefem Tone einen "befreundeten" Souverain über feine Pflichten zu belehren, erflärt die Depesche ausbrücklich für ein Recht der brittischen Krone, und befiehlt ihren Inhalt officiell vorzutragen.

Das that Lord Erstine am 25. Jan. 1853. Ueber ben Erfolg berichtet er ben 27. Jan. an Lord Ruffel: ber Hersog von Casigliano habe seine Mittheilung wiederholt mit der Erflärung unterbrochen, daß doch solche Dinge bloß etwa auf nichtofficiellem Wege entgegengenommen werden könnsten; die Regierung protestire nicht nur gegen Alles, was eisner Einmischung durch Wassengewalt (benn selbst diese Andenstung hatte Lord Russel einstließen lassen) gleichsehe, sondern

auch gegen das Recht, ihr in solcher Fassung Rath zu bieten, was als ein Versuch moralischen 3wangs erscheinen könnte. Mit großem Rachdrucke wies der Herzog die Darstellung von der Lage der Madiai als einer Art Todesstrafe zurud; noch einmal erinnerte er: diese Personen seien nicht verurtheilt wegen Abfalls von der Landesreligion, sondern wegen ihrer Praktifen, Andere von diefer Religion abwendig zu machen - ein Berbrechen, bas nach bem Gefete ftrafbar fei; abermals beflagte er berlei unüberlegte Vorstellungen, die nur geeignet seien, in dem Gemuthe des Großherzogs ben von dem Auftreten ber ("Allianz" =) Deputation Graf Roben's hinterlassenen Einbruck lebendig zu erhalten. Erstine selbst, fichtbar unter bem Eindrucke biefer Unterredung leidend, schicke einen documentirten Bericht über den Aufenthalt der Madiai, ber in Allem bas Gegentheil von einem "ungefunden Reis fer" sei, an Russel; er selbst meldete noch nachträglich (ben 5. Febr.), daß die Depesche vom 5. Jan. sehr ungunftig ge: wirkt und ben Großherzog nur in bem Entschlusie bestärft habe, in der Sache nichts zu thun, so lange man ihn nicht bei bem vollen Gebrauche seiner freien Entscheidung belaffe; scharf hob er dabei hervor: "der einzige Punft, worin da Großherzog gegen die öffentliche Meinung des Auslandes empfindlich sich zeige, sei die angebliche Verurtheilung der Madiai als Protestanten", und er habe ausbrudlich befohlen, gegen diese Entstellung beim brittischen Rabinet ju protestiren — was half aber das Alles? Als vierzehn Tage später die Madiai=Sache im englischen Parlament zur Sprace fam, hörte man die alten Lügen und Berbrehungen, unt nichts als die alten Lügen und Heucheleien, nicht nur von den Fanatikern der "Allianz", sondern auch unter allerlei kunstlichen Wendungen von — Russel selbst.

Die Triumphe der protestantischen Dipsomatie aber waren damit noch nicht zu Ende; ein Martyrium sin in der That nicht das Madiai-Paar, sondern der Großberger von Toskana durch die "befreundeten" Souveraine und für bie Bertheidigung der Gesetze seines Landes gegen auswärtige Uebergriffe. Gebe Gott, daß die Dranger nie Wiebervergeltung erfahren mögen, etwa burch bie Effronterie einer revolutionaren Berbrüberung! Dber auch, welches Geschrei murbe erschallen, wenn man nun gegen ben medlenburgischen Souverain, wegen der von ihm in der Sache des Herrn von Rettenburg verhängten Verfolgung ber fatholischen Religion, nach dem protestantischen Vorgang in Tostana verfahren wollte! Bie würde man fich, in biefem Falle, überbieten im Abscheu vor der Uebung moralischen Zwanges gegen einen Souverain! Gegen das fatholische Tosfana aber fand man fie gang in der Ordnung, ja als Pflicht geboten. Die Depesche Ruffel's war, wie es scheint, noch nicht einmal bas Mergste in ber Procedur; wenigstens melden glaubwürdige italienischen Berichte, baß bie Beftigfeit in bem Andringen Englands und auch Preußens gestiegen sei, bis zu ber Drohung: wenn die Madiai nicht begnadigt würden, so gebe bas einer intoleranten Partei in Irland und Deutschland fraftigen Borwand zur Sarte gegen die Katholiken, benehme auch den Regierungen, besonders der preußischen, den Anlaß, der katholischen Rirche einen offenen Schut zu gewähren. Selbst Franfreich soll sich schließlich biesen Schritten beigesellt haben, mas um so glaublicher mare, als fie in jene Zeit gefallen seyn müßten, wo Rapoleon III. sich aus allen Kräften um eine englische Allianz bemühte.

Rurz, ber Großherzog gab nach, gerade in dem Moment, wo der Lärm gegen ihn, die ruhelosen Fanatiser in England ausgenommen, in der Dessentlichseit sich zu legen begann, wo die Gräuelscenen zu Maisand und Wien, namentlich auch die notorische Betheiligung Saffi's an denselben, auf die Redlischern soweit Eindruck machten, daß man sich der protestantischen Propaganda in Italien, wenigstens im Stillen, zu schämen ansing. Am 15. März schifften sich die Radiai nach

Marseille ein. Daß auch eine angemessene öffentliche Anerkennung des Opfers, welches der Großherzog unter den nachgewiesenen Umftanben dem Frieden brachte, nicht fehlen werbe, war bei ber eisernen Stirne gewiffer Gegner ju erwarten. "In ber Berurtheilung ber Madiai" - außern die "protestantischen Monatsblätter" \*) - "fah man eine Rriegs-Erflärung gegen ben Protestantismus, und war baber ber Welt ben Beweis schuldig, daß man nicht gesonnen sei, fie stillschweigend hinzunehmen; Dieser Beweis wurde gegeben, und mit folder Einbringlichkeit und foldem Ernfte, baß enblich die Kerter ber verurtheilten Opfer sich öffnen mußten, sich öffnen mußten, sagen wir, nicht als ob wir auf phose fchen 3mang und politische Rothigung hindeuten wollten, aber es gibt auch sittliche Röthigungen, es gibt glüdlicher Beise auch eine Dacht bes öffentlichen Ehr- und Schamgefühls." Gewiß ein Endurtheil über einen fatholischen Souverain, das ber frechen Lugenhaftigfeit ber gangen Agis tation ebenso angemessen, als durch das bezügliche Auftreten der protestantischen Diplomatie leider nur zu sehr gestütt ift! Die Nachwelt wird aber unparteiisch urtheilen über ben Bergang der beschrieenen "jesuitischen Eroberungs = und Unterdrudungs-Taftif" in Tosfana; ihr werden dann auch Die geheimen Mittel und Wege ber gesammten Revolutions Propaganda in Italien in ihrem Zusammenhange aufgebect vorliegen. Ihr wird, allem Anscheine nach, das florentiniiche Factum auch nicht ohne erläuternbes Seitenftuck überliefert seyn, wenn andere bie preußischen Bemühungen burchbringen werben, ben beutschen Bundestag zu ber Erflarung zu vermögen, daß er in Sachen ber medlenburgischen Religionstyrannei, gegen Ratholifen und fatholische Principien geübt — nicht competent sei.

<sup>\*)</sup> A. a. D. G. 456.

Als nun am 18. Febr. 1853 bie Mabiai-Sache vor bem glischen Unterhause zur Sprache fam, ba war bie von uns sütte diplomatische Correspondenz mit Tosfana vor ben igen aller Mitglieder offen ausgebreitet; bennoch lautete : Anklage auch hier wieder auf Verfolgung berjenigen, iche sinsgeheim ober öffentlich Grundsäte bennen, welche Ihre brittische Majestät und bie Majorität ver Unterthanen vertrete". Die Thatsachen spstematischer ofelytenmacherei auf Betrieb, unter Leitung und auf Rot ausländischer Sendlinge gehörten natürlich als nothwenjes Attribut jum "öffentlichen Befenntniß" jener Grunde. Man ift dieser Meinung bekanntermaßen nicht bloß in gland, jedoch immer nur bezüglich der protestantischen bewissensfreiheit"; die katholische muß selbstverständlich viel Schon im Jahre 1816 bemerkte ein sehr ehrenrther deutscher Protestant darüber: "Unsere protestantischen belgesellschaften fangen an zu arbeiten, um ben Ratholiten beln beizubringen, und zwar durch Mittel, die wir, wenn itholiken sie anwendeten, jesuitische Proselytenmarei nennen würben." \*)

Diese angeborene Sorte von Rechtsgefühl ist überall zu mf ausgeprägt, als daß Herr Lucas, Hauptredner der tholifen an jenem 18. Febr. \*\*), hätte ernstliche Bersuche den können, Mohren weiß zu waschen, oder eine unbesigene Würdigung der Madiai-Sache zu erzielen. Er saste Gegner vielmehr bei ihrem heuchlerischen Geschrei: Bersung der Religion wegen sei in allweg verwerslich, und sei Pflicht der Regierung Englands, dagegen ihre Stimme

<sup>\*)</sup> Cl. Th. Perthes: Fr. Perthes' Leben. Samburg und Gotha 1851. II, 117.

<sup>\*)</sup> Die betreffenden Reden sind vollständig mitgetheilt im Tablet vom 26. Febr. 1853. S. 134 ff.

unen, daß die Bestrasung der Madiai Religions-Berfolgung gewesen; aber — wenn es eine Hauptpslicht des englischen Kabinets ist, den auswärtigen Regierungen die wahren Prinscipien der Duldung zu lehren, so geziemt sich doch jedensalls nicht, bei den Bekennern einer andern Religion damit den Ansang zu machen, vielmehr muß der Unterricht mit den eigenen Religionsgenossen, den protestantischen Kadineten Europa's beginnen; also nur gleich Schweden und Medlensdurg in Angriff genommen! — Das war für Lord John Russel eine harte Rede; eine solche Ausdeutung der dielomatischen Psiicht, Duldung zu lehren, lief ihm gegen die natürliche Ordnung.

Noch schlimmer stellte sich Lord Palmerston an, sobalb Lucas darauf zu sprechen kam, wie er als Minister bes Auswärtigen dieser Pflicht nachgekommen. Da sei ja sogar in der vorliegenden Adresse Lord Stuarts für die Madiai der vom russischen Czar über Ratholifen verhängten Berfolgung, namentlich bes Martyriums der Nonnen in Minst, erwähnt, die den Abscheu des Publifums in hohem Grate erregt habe; warum benn ber Minister bamals gegen Et. Petersburg fein Wort der Duldung gefunden? — Roch mehr! als es sich im Jahre 1847 um die Bertreibung ber Jesuis ten aus der Schweiz handelte, ergriff Palmerfton mit Wort und That Partei gegen ihre Beschützer, rieth fogar jum Kriege wider Luzern und die andern fatholischen Rantone. Und auf welche Gründe hin wollte er die Austreibung ber Jesuiten? Er beschuldigte sie zwar politischer Gefährlichkeit insofern, ale fie souverainer Willfur geneigt, ben "Bolfe-Rechten" abgeneigt seien, mahrend jest ber Großherzog von Tostana sagt: die protestantischen Missionare find in Bahr heit Sendlinge der Revolution; ihre Bertreibung aber for berte er nicht aus politischen Motiven, sondern defwegen — heißt es in der Depesche an Lord Rormanby vom 16.

ov. 1847 - seien fie nicht zu bulben, "weil ihre Berbinmg barauf gerichtet sei, unter bem Bolke, bei bem fie lebn, Proselyten zu machen, die fatholische Religion zu vereiten, und als religiose Genoffenschaft bem Protestantismus n Rrieg zu machen." Wohlan, auf ganz bieselben Grunde ist sich das gerichtliche Urtheil gegen die Madiai, und der efflichste Abvokat des Großherzogs hatte folgerichtig gewiß nade der edle Lord selbst seyn muffen! — Ein dritter Kall! 18 Mr. Pritchard an der Spige ber Independenten-Missioare auf ben Sübsee-Inseln, von Palmerston selbst zum iglischen Consul daselbst ernannt, im Jahre 1836 zwei auf abiti gelandete fatholischen Dissionare unter Dishandlunm aus dem Lande schaffen ließ; als er Namens der Konin Pomare und der tahitischen Legislative den Protestan= 8mus jur "Staatsreligion" erflärte, und ein Gesetz erließ, ich punktlich ausführte: Personen, "welche Lehren verbrein, die unverträglich sind mit bem wahren Evangelium, elches die brittanischen Missionare seit dem Jahre 1792 verindet haben", sollen, wenn sie fremd sind, verbannt, wenn : Eingeborne sind, ju öffentlicher 3mangearbeit verurtheilt erden; als Pritchard alle diese Maßregeln bem edlen Lord ficiell mittheilte — erfolgten ba vielleicht scharfe Verweise n ben regierenden englischen Consul? Bewahre! Palmeron nahm innigsten Antheil an solchem Gedeihen ber Inseln, nd versprach der Königin ben Schut ber brittischen Maje-It bei einem Verfahren, bessen man nun ben Großherzog m Toskana mit heiligstem Abscheu beschuldigt! — Und an vollends die Uebung der Religionsfreiheit mit ihren Atibuten in Schweden, wo der bloße Uebertritt zum Ratho= cismus mit einer Grausamfeit bestraft wird, bie weltbefannt t, und über welche damals, als es fich um Mufterproben m öffentlichem Rechte bezüglich der katholischen Rirche für e berüchtigte Titelbill gehandelt, der englische Gefandte : Stocholm mit besonderer Ausführlichkeit und behaglichem

Wohlgefallen, daß das schwedische "Toleranz-Edift" von 1781 fein "tobter Buchstabe" sei, officiell berichtet hatte! Es bebarf bort, wie zahlreiche Daten beweisen, bis auf biesen Tag feines Schattens von Proselytenmacherei und Conventikelwesen, das einfache Faktum der Conversion allein reicht hin, um einen treuen Befenner noch vor ber Berbannung, nach Laut bes Gesets, bis jum Hinsiechen zu qualen, wie im Jahre 1845 dem Maler Rilson geschehen. Und boch suchte bas englische Rabinet auch bort Stüßen und Principien zur Behandlung der Ratholifen, welche nach England fic verpflanzen ließen, mahrend es wenige Monate später anfing, das, nach schwebischem Maßstabe, überaus milde Berfahren ber toskanischen Regierung gegen protestantische Bubler Ramens ber "Dulbung und bes Beiftes biefes aufgeklarten Beitalters" mit allen Mitteln als verdammungswürdig angegreifen!

So stellte ihnen Lucas in unerbittlicher Confequenz bas Bild ihrer eigenen bodenlosen Heuchelei unter Augen. Und was mußten sie gegen die Treue der Züge einzuwenden? Bon bem in zwei Buchern verfaßten und bem Parlament vorgelegten Berichte bes Gesandten in Schweben habe a sehr wenig gelesen! — sagte Lord Russel. Was Tahiti betreffe — sagte Lord Palmerston —- so moge bort die Regierung, von ben englischen Missionaren angeregt, "möglicherweise" die Gränzen der Gerechtigkeit überschritten haben; aber die katholischen Missionare hatten eben unter die Heiden geben follen, nicht unter die schon zu "gebildeten Christen" (!) gemachten Tahitier, um bas friedliche Bolf zu beunruhigen, in der Absicht, Protestanten zu Katholiken zu machen; es sei bas ein Versuch gewesen, die gesellige Ruhe ber Inseln zu (Daß auch diese Aussprüche nur von fatholischen Missionären gelten, und ja nicht etwa gleichmäßig von den fremden Agenten der protestantischen Propaganda in Italien verstanden werden dürsen, versteht sich von selbst!) — Hin-

sichtlich ber Jesuiten in ber Schweiz endlich hat bas auswärtige Amt in London nur die unschuldigfte Bermittler-Rolle gespielt; benn "ein Bürgerfrieg war ausgebrochen in ber Schweig" (soll heißen: wir wünschten und prakticirten, baß er ausbreche!), "Rantone waren gewaffnet gegen Rantone, Protestanten gegen Katholifen, eine Mehrheit gegen eine Minderheit; die Urfache, die verbrecherische Urfache des Conflikts waren die Jesuiten; es war ihre Anwesenheit in ber Schweiz, es war ihr aggressives Vorgehen in ben protefantischen Kantonen, was ben Krieg herbeiführte" — barum habe er, Palmerston, zu Entfernung der Veranlassung zum Streite gerathen, nachbem Frankreich ihn als Vermittler an-Also: "ihr aggressives Vorgehen in ben protestantischen Kantonen", die natürlich nie ber Fuß eines Jesuiten betrat! — das heißt benn doch der Geschichte Ungefichts ihrer Zeitgenoffen so frech unter bie Augen lugen, baß felbst die "protestantischen Monatsblätter" für gut gehalten haben, die Worte: "in ben protestantischen Kantonen" aus ihrer Uebersetzung ber Rebe +) wegzulaffen. Ginen wurdigern Schluß konnte aber die ganze Affaire nicht finden, als durch biefe Palmerston'sche Apologie!

<sup>\*)</sup> April : heft S. 382.

## XLI.

## Glossen zur Tagesgeschichte.

I.

Woher der französischen Rirche Gefahr broht?

Aus Schiff und Chor befinitiv verjagt, fann ber Berberber nur burch bie Hoflogen wieder eingeführt werten. An dem guten Willen, im Chore selbst 3wietracht zu fiften, fehlt es, wie aus der Geschichte des Zwifts zwischen Monseigneur Sibour und Beuillot - zu sehen, nicht; die Aussicht auf diesen Erfolg muß aber für die vereinigten Feinde der katholischen Einheit boch gering senn, ba fie ben Ausgang des Journalfrieges offenbar noch viel eifriger jur Verhetzung der Regierung, als zur Verhetzung Sibours und ber Seinen ausbeuteten. Das ift auch allerdings die verwundbare Stelle für den Frieden der französischen Rirche, und die unglückliche Waffe liegt in der Hand eines Mannes, den man allzu laut, ober boch jedenfalls zu früh, als den gottgefandten Retter und Beschützer ber Kirche ausgerufen hat. Der Moment der Probe scheint nun gekommen! Wird er sie bestehen wie Desterreich, oder wie die wohlberathenen Potentaten ber oberrheinischen Rirchenproving?

Die Rirche hat feine andere Macht, von ben höchsten Häuptern ihr Recht zu erlangen und zu behalten, als die Appellation an ihr Rechtsgefühl Ist ein solches wohl da vorauszusepen, wo man seinen Thron als auf die Revolution gebaut, noch zum lleberflusse feierlich proclamirt, und ben Bruch mit aller alten Tradition zum Hauptruhm seiner Herrschaft macht. Fern sei uns der Zweifel, daß Rapoleon III. es nicht herzlich gut mit Frankreich und auch mit der Rirche meine; er will gewiß bas "Glüd" beiber. Wie es aber mit seinen Beranstaltungen bazu geräth, ist eine andere Frage! Auf weltlichem Gebiete haben die verheißenen "frietlichen Eroberungen" für Franfreichs Glück zum Theil schon fo offenbar das Gegentheil zur Folge gehabt, daß die dufterften Prophezeiungen faum mehr für übertrieben gelten fonnen, welche diese Blätter vor fast einem Jahre über die napoleonischen Ibeen ausgesprochen haben. "Wir wollen nicht fagen", erflärt nun das höhnische Siècle, "das sei Socialismus, denn dieß Wort hat heute einen schlechten Klang; aber man fann sich nicht verbergen, daß es bemselben sehr ähnlich sieht." Das Journal meint damit zunächst nur benjenigen unter ben vielen gutgemeinten Diggriffen, ber vorderhand am offenkundigsten vor Augen liegt. Um nämlich bem Pariser-Proletariat Verdienst zu schaffen, wollte man die alte Riesenstadt gründlich "verschönern", riß ganze Stadt-Biertel ber Armen nieder und baute Palafte auf ben Plan; baß man so bas Proletariat um seine Wohnungen bringe, ward übersehen, und jest, da die Obdachlosen lamentiren, will man für sie von Staatswegen — Rafernen bauen.

Und nun den Fall gesett, daß Rapoleon III. nicht minder daran wäre, "seine katholische Kirche Frankreichs" zu
bauen, so zeugte das gleichfalls noch nicht nothwendig von
bösem Willen. Die Kirche würde zwar protestiren, die
napoleonischen Ideen aber könnten in ganz gutem Glauben
dafür halten, sie vertenne bloß ihr eigenes Glück. Oder

follte bas Motiv ber Dankbarkeit zurückhalten, bieser Kirche eine Situation aufzubringen, beren beglückenbe Bortheile fie nun einmal nicht zu schähen weiß? Schwerlich! Berbantte nicht Rapoleon III. zweimal sein Leben allein der Milbe des französischen Gesets über Bestrafung ber politischen Berbrechen, und boch wollte er jest ein Geset haben, bas jeben Bersuch zum Umfturz ber bestehenden Regierungsform mit ben Tode bestraft! Wie oft hatte dieses Gesetz auch noch in den jungften vier Jahren ihn selber treffen muffen ? Aber alle anbern Rücksichten muffen eben schweigen, wenn biese ober jene Maßregel zur Beglüdung bes Bolfes nach ben neuen 3bem nothwendig erscheint. Daß es nun einer machthabenden Persönlichkeit, die da meint, die Grundbedingungen socialer Wohlfahrt für eine halbe Welt aus ihrem Ropfe heraus gang neu gestalten zu konnen, an ber hochmuthigsten Em pfindlichkeit nicht fehlen kann, liegt in ber Ratur ber Sache, und je mehr sie von der Unsehlbarkeit ihrer gutgemeinten Ibeen überzeugt ift, besto weniger bewußt ift sie fich nothwendig dieser Schwäche. Mit welch diabolischem Takt aber die Verderber von der frankhaften Reizbarkeit der souverainen Societats Drganisateure stets Gebrauch zu machen verfteben, das zeigt z. B. die Geschichte ber zweiten Hälfte bes acht zehnten Jahrhunderts, und soeben hat die englische "Times" wieber einen schlagenben Beweis bavon geliefert.

Rapoleon III. ist ein eifriger Leser dieses mächtigen Journals, welches ihm jest also vordemonstrirt: daß der Papst den Kaisser der Franzosen nicht krönen darf, wenn er selbst auch wollte, ist an sich keine Schmeichelei für einen Herrscher, dessen Armee in diesem Augenblicke den Kirchenstaat besest hält; aber das ist noch das Geringste; je mehr die weltlicke Macht der papstlichen Regierung zerfällt, desto mehr steigern sich ihre geistlichen Ansprüche; während eine französische Brigade ihr einziger Schutz in Rom ist, beendigt die Eurie den französischen Journalstreit durch ein Manisest, wie es noch

m keiner Regierung Frankreichs ruhig hingenommen ward, whietet Bücher in Frankreich, sicht das Kirchenrecht an, spendirt Geistliche, und auf den Knieen werden von den anzösischen Bischösen ihre Edikte entgegengenommen, welche den unbedingtesten Ausdrücken die blinde Abhängigkeit der irche Frankreichs von der unbegränzten Autorität Roms voclamiren, und absichtlich jede Anspielung auf die Rechte id Freiheiten jener Kirche und auf den Vertrag vermeiden, ir sie an den Staat bindet. "Diese ultramontanen Ideen, ese Ansprüche eines fremden und unverantwortlichen Hoscs iden seinen wesentlichen Bestandtheil des römisch katholis den Glaubens."

Dem ahnlich ift allerdings auch die Sprache einiger obuten Galikaner gegen die katholische Einheit; wird apoleon III. ihr zugänglich sehn? Er hat jungst bei r feierlichen lleberreichung von Cardinals=Insignien die Segnungen des Concordats" (von 1801) scharf betont, wird dabei in Gedanken auch nur von ber napoleonischen Inepretation besselben in ben "organischen Artikeln" abstrahirt iben? Die "Hoheitsrechte", welche zu derselben Zeit ein iher Cultusministerial=Beamter, in einer öffentlichen Schrift ver die Grundsätze der Regierung bei Behandlung katholis jer Rirchensachen, für ben "Staat" ansprach, geben sehr benkliche Antwort. Zwei Bischöfe haben bereits die officielle uslassung mit der geistlichen Censur belegt, der muthvolle ralat von Lucon mit der Bemerkung: die Kirche sei ohnes n gerade jest schon genug gedrückt. Man will in neuester eit unter Anderm bemerkt haben, daß die Regierung mit elem Interesse einem religiösen Journale ihre Unterstützung wende, welches zum talentvollen Bertreter des Gallicanis us heranzuwachsen verspreche; deshalb sei daffelbe, die Presse religieuse", in ein politisches Blatt umgewandelt orden, und werde dem "Univers" Concurrenz machen. Das ir ift andererseits die schon lange, besonders auch von dem

Minister Persigny, eifrig betriebene Errichtung eines Lehrstuhls für christliche Kunst von dem jüdischen Staatsminister Fould mit der naiven Motivirung rund abgeschlagen worden: "ein solcher Lehrstuhl würde zu erclusiv katholisch sehn." In Frankreich, wo die Tuillerien in jeder Amtstube reden, sind das feine — Kleinigkeiten!

Es ist daher erklärlich, wenn ber in Paris ausgezeichnet bedienten "Kreuzzeitung" seit einiger Zeit die bestimmtesten Bersicherungen zugehen, daß die Regierung angefangen habe, über die Mittel nachzusinnen, .. den Praten sionen bes Klerus ein Ziel zu seten." Wir fennen bie Allierten, beren die Regierungen in solchem Streben überall fich erfreuen, und fie werben auch bem bemofratischen Raifer nicht fehlen. Wenn man diese Leute dort "gallifanische Partei" nennen will, so stimmen wir ganz überein mit ber Bemerfung beffelben Blattes vom 20. April: Die "numerifde Starte ber gallifanischen Partei fei nicht unbebeutenb", nur daß ihre Mitglieder als Katholifen überhaupt nicht zahlen. "Sie wird", fährt die "Kreuzzeitung" fort, "wenn wir die Verhältnisse richtig beurtheilen, zunächst das Material liefern, mit bem ber Raiser ber Franzosen ben Bau seiner katholischen Kirche Frankreichs beginnt. " Auch das Siècle gehört zu diesem "Material", und es hätte demnach nicht unsonst über den Erfolg des papstlichen Rundschreibens Zeter geschrieen: der Sieg des Ultramontanismus muffe der Regierung bie Augen öffnen; bie Jesuiten mußten ihre Erfolge ju benüten, und wenn der hohe Klerus fich zu beugen gezwungen sei, so könne boch die Regierung ber unersättlichen Partei nicht ohne Gefahr Zugeständnisse machen, "welche bie Errungenschaften ber Revolution beeintrachtigen murben." So beclamiren die finstern Mächte, welche im tobiliden Haffe gegen die katholische Autorität vereinigt sind, in choro; daß sie sammt und sonders, nur mehr oder weniger spstematisch und bewußt, im Dienste des Umsturzes stehen,

ist nirgends mehr erwiesen, als in Frankreich; aber bens noch — wer wagt zu prophezeien, daß Napoleon III. ihnen nicht zu Gefallen leben werde?

Grund genug ju vorläufigem Entzuden für ihre Bunbesgenossen in Deutschland! Co ober anders soll das Ungewitter über die pernsten, consequenten Manner", wie die -Rreuzeitung" sie bezeichnet, ergeben, "bie bas Beil ber fatholischen Kirche lediglich in dem engsten Anschlusse an den papftlichen Stuhl erblicen" — burch die Regierung mit Sibour, oder durch die Regierung ohne Sibour! Bedenklich ift nur ber durch die firchliche Geschichte aller Zeiten erhartete Umstand, daß die Regierungen dann, wenn sie nicht einen ansehnlichen Theil bes Rlerus, namentlich eine Fraction bes Episcopats, auf ihrer Seite haben, regelmäßig so viel als nichts gegen bie Kirche ausrichten. Man muß zur Roth freilich auch ber Feindseligfeit ber Regierungen allein gegen die fatholische Autorität froh sepn; wenn man aber erft einige Bischöfe als die "eigentliche Rirche" ber "sich selbst so nennenben fatholischen Partei" entgegenzustellen hatte \*), -welche die Anmaffung hat, fich selbst mit dem Ratholicismus zu identificiren", und von der man zu versichern liebt, baß es "feinen größern Feind ber fatholischen Rirche" gebewie prompt ginge bann bie Operation auf ein anständiges Schisma und gründliche Berwirrung ber Rirche!

II.

Die russische Procedur, die Parteien und die Aussichten im Drient.

Am 28. Mai.

"Der Papst wird nach Paris gehen, das Haupt ber griechischen Kirche muß in Stambul einziehen!" — so

lautet ber Schluß einer Schrift, welche ein russischer Diplomat im vorigen Monate zu London in Umlauf gesett hat. Er sprach von der orientalischen Frage, ale wenn Rufland beabsichtige, sofort zur Theilung ber Türkei zu schreiten, worüber ber Czar fich bloß mit England zu verftandigen brauche, da Franfreich isolirter sei als 1840, und in Algier, wozu etwa noch Tunis komme, seinen Antheil voraushabe. Wahrheit wollte der Czar für jest nicht einmal in so weit mit ben Mächten um die Türkei erst noch handeln; sie sollten gang aus dem Spiele bleiben, und zu diesem 3mede follte bie erfte Bewegung zu Eroberung des sultanischen Reiches nicht eine biplomatische ober militärische, sondern eine rein firchliche fenn. Richt als europäische Großmacht, sondern als Bapk ber griechischen Rirche wollte ber Czar vorerst in Stam bul einziehen; bas ift ber Kern in ber Senbung Mentschitoffs. Man hielt, ungeschickt genug und namentlich nach bem Beispiele ber Times, lange die Differenzen wegen ber bei ligen Stätten für diesen Kern; aber hier stand ja Rußland eigentlich den Franzosen gegenüber, mährend die Pforte bie Sache als ihr ganz gleichgültig erflärte; hier war ein gnadiges Einsehen Rußlands nicht schwer und es ließ sich dazu herbei, für Franfreich wenigstens ben Schein, wenn auch ben fläglichsten und den Rückzug Napoleons III. sehr schlecht verdedenden, zu retten. Dieses scheinbare Rachgeben verlängert doch den Lateinern nur die Frist; denn ift einmal der Hauptzweck erreicht, so geht alles llebrige Darein. Erf da trat nämlich der Kern der russischen Ambassabe, welche ohne Zweifel einen Wendepunkt in ber Weltgeschichte bilden wird, hervor, als Mentschikoff im Namen des .Cheis ber orthodoren Kirche," bes russischen Czar's, verlangte, daß dessen Primat, natürlich sammt dem weltlichen Schusrecht, über die griechischen Christen der Türkei von der Pforte anerfannt werbe.

Man mag hin und her rathen, woher sich die Sendung

bes Cjar's als "Chef ber orthodoren Rirche" schreibe, am wahrscheinlichsten von den Kanonen; so viel ift aber richtig, daß das weltliche Schuprecht vom czarischen Primat nicht ju trennen ift, und über ben Ball bes status quo der schies matischen Rechte ist der Pforte gegenüber leicht hinwegzufommen. Dennoch wollte Rugland die Cache offenbar als eine reingeistliche und res domestica zwischen Czar und Sultan behandelt, also folgerichtig die garantirenden Mächte von diefer Berhandlung unberührt wiffen. Wende und brebe man bie betreffenden Forderungen Rußlands, wie man will, in dem Augenblide ihrer Bewilligung durch die Pforte zieht ber Czar ale "haupt ber griechischen Rirche" in Stambul ein, und im nächsten Augenblide ift bas sultanische Reich fattisch eine russische Proving. Go hatte also Rußland ben Beg der Lift dem offener Gewalt vorgezogen, zuerst die Vortheile seiner firchlichen Stellung spielen laffen und die Gunft feiner politischen Situation in Reserve behalten. Nachgeben fann es aber schwerlich mehr, um feines Rufes millen in gang Guropa und bei bem eigenen Bolke; es wird auch zum Schwerte greifen im Falle einer Weigerung ber Pforte, und ba biese wohl nur erfolgen fann\*), wenn ber Gultan englische und französische Hülfe in Aussicht hat, so stunde bems nach eventuell — Krieg in Aussicht. Die Times hat sich in unbegreiflicher Blindheit lange genug fur Rußlands lauterste Großmuth verbürgt, jest aber broht sie: wenn eine ber Großmächte ben übrigen hinterlistig einen Vortheil abzugewinnen suchen wollte, so konnten die Folgen gefährlich wer-Run wohlan! ber geistliche Eroberungszug des "Chefs der orthodoren Rirche" ift eröffnet, für England und Franfreich bleibt nichts übrig, als unter das Belieben des

<sup>\*)</sup> Sie ift, seitbem Obiges geschrieben warb, wirklich erfolgt; bie antirusfischen Resormer find wieber in's türkische Ministerium gelangt, bie Darbanellen ben Flotten ber Englander und Franzosen, als verbunbeter Rächte, geöffnet!

Czars sich zu beugen, ober bas Schwert zu ziehen. Die Wahl mag schmerzlich seyn, bitter wie ber Tob — wenn fle zu geschehen hat ohne Desterreich; aber wer hat, um ber "neuen Politif" ber Tuillerien zu geschweigen, seit einem Lustrum auf Desterreich's Untergang speculirt und es so Rußland zugetrieben, als England felbst und feine preußische Diebienz? wer die Allianz mit Kossuth-Mazzini gehegt, als dieselben Leute, welche jest mit der englisch-biplomatischen Juftig-Romodie des Raketen-Fabrikations-Processes alle Riedertracht ber Antecedentien satisfaciren zu wollen scheinen? Rusland mußte und benütte bas, es hätte unter andern Umständen das Illtimatum Mentschifoffs sicherlich nicht gestellt. Man hat freilich, seitdem die Dinge im Drient fich zu verwickeln begannen, und die rothen Brüder allzu voreilig den fleinen Krieg eröffnet hatten, weber in London, noch in bem secundirenden Berlin die Complimente gegen Desterreich gespart, und in Paris fängt man mit leibenschaftlicher Freute jedes Gerücht von Uebereinstimmung Desterreichs gegen Rufland auf. Wenn aber Desterreich die Vortheile seiner lage anders anfähe, so wäre eben nur die Strafe ber boswilligen Berblendung auf dem Fuße gefolgt; jeder Aufrichtige murtesagen: habeant sibi!

Auf welche Weise nun immer die Vorsehung der Star verei der orientalischen Christen unter dem Halbmonde ein Ziel setzen mag, so kann diese Befreiung doch nicht den Schismatikern allein gelten, das Recht der Einen nicht in der Unterdrückung der Andern bestehen. Glaubt Rußland sür sene das Protektorat ansprechen zu mussen, so gedührt es sich ebenso sür die Katholiken im Orient und zwar der apostolischen Majestät von Oesterreich, welche auch, wie nun verlautet, ihrer betressenden Pflicht nach langer Unterbrechung wieder bewußt geworden; der Czar kann hierin nichts voraus haben, als das schismatische Primat. Auch die Rechn der Katholiken bedürsen vertragsmäßiger Sicherung, gegens

über ber Pforte und eventuell ber birigirenden Synode, dieß um so mehr, je zweifelhafter das Schicksal der "orthodoren Rirche" ist, sobald sie einmal in Stambul herrscht. Schon hat sich eine sogenannt patriotisch-griechische Partei nicht nur unter ben Laien, sondern auch bem hohen und niedern Rlerus im Suden gebildet, welche ben Primat bes Czaren nicht anerkennt. Sie will die politische und moralische Fäulniß Griechenlands mit dem byzantinischen Raisermantel befleibet wiffen, und hinter ihr ftedt ber gesammte griechische Liberalismus am Bosporus und Archipel, wie an ber Ifar. Andererseits besteht eine starte Partei ftrenger Orthodoren, welche alle ber anatolischen Rirche nicht Angehörigen als Richt drift en betrachtet, und ihre Praris bezüglich ber Ghe und ber Taufe barnach einrichtet; von biefer Praris ift aber die czarische Kirche milbernd abgewichen, wird baher von jener Partei als der Orthodoxie abtrunnig angesehen und als neues Schisma behandelt. Man fann überhaupt der seltsamen Meinung senn, daß die Aufnahme des specifischen Griechenthums in den flavischen Colof wirten werde, wie das Nessushemde am Leibe des Herafles, und das Czarenthum berufen sei, zum letten Zeugniß über das Schisma, in Stambul noch ein Stud byzantinischer Geschichte zu spielen. Für so stark halt ber Geheimrath Thiersch in München namentlich die in der anatolischen Rirche gelegten Reime ber Zwietracht, bag er bie burch ben Czar zu verfügende Einberufung eines allgemeinen Concils beantragt \*). Wir aber geben zum Schluffe zu bebenten, was im Jahre 1821 ein liberaler Protestant an ben eifrigs ften Philhellenen Nordbeutschlands \*\*) schrieb:

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 28. Mai.

<sup>\*\*)</sup> an Fr. Perthes in Hamburg, s. bessen von Cl. Th. Persthes. II, 300 ff.

"Den Griechen ift nicht erft in ihrem jesigen Buftand ber Ernlebrigung und Bermliberung, fonbern ichon in ber Beit ihres bochften Glanges und Rubmes ber Ginn für Treue und Recht, für Dantbarfeit und Billigfeit fremb, ja lacherlich gewesen. gur bie alte Beit übernimmt Thucybibes flatt meiner bie Beweisführung; bie Beit bes muthwillig herbeigeführten Romereinfluffes, Die Grauel bes byjantinischen Raiserthums find an fich felbft Beweise genug, und nun bie griechischen Rirchenversammlungen! Rirchenversammlungen finten überhaupt feinen Lobrebner an mir, aber bie bes Abendlandes, befondere bie ber bochbergigen Gothen und Spanier, tragen boch bas Beprage ber Majestat und bes Ernstes, mitunter fogar bes Bohlwollens und ber Billigfeit. Die Manner, Die fich bier verfammelten, eiferten zwar auch und irrten mehr wie billig; fie eiferten aber aus Unverftand und beriethen fich boch wie Manner, Die vor Gott fieben, und nach ihrem Gewiffen handeln. Wie gang andere bagegen waren bie griechischen Rirchenversammlungen! Welch' ein Digbrauch ber Verwunschungen und Verfluchungen bei ben gleichgultigften Regereien, welch' Geschrei, welche Ungebuld, welcher fcnelle Wechsel bes Berbammens und bes Billigens, und unter Patriarchen, Erzbischofen und Bischofen, welch' ein wechselseitiges Difhandeln, welch' ein Trampeln, Treten und Balgen, welches an seinen ungezogenen Buben mit ichimpflicher Buchtigung zu beftrafen jeder Dorfschulmeifter für Pflicht halten wurde. Und nun bie Beit ber Türkenherrschaft. Rommen benn etwa bie Leiben ber Moldau und Walachei von ben Türken? Dein, fie kommen von ber nichtswürdigen Erpressung ber griechischen Fürften, von ben unersättlichen Fanarioten, bie nun einmal verfaffungemäßig in bem Besite find, bas arme Land auszusaugen. Große Rechte batte ber Eroberer Constantinopels, Mahomed II., bem griechischen Patriarchen für sich und seine Rirche bewilligt \*), und bie Türfen haben Treu' und Glauben gehalten, aber bie fcmu-Bigen Griechen, treulos unter fich, wie gegen Andere, haben Elner ben Anbern überboten, um zur Patriarchenwurde gu gelangen, und die Turfen überredet und gezwungen, fie zum Gegenftande bes Buchers zu machen. Die Griechen haben viel gelitten, aber gewiß nicht mehr, wie fle verbient haben; nun merben fle frei werben, etwas früher ober später, aber fie merben biefe Freiheit schändlich mißbrauchen, ober zweimal zwei ift nicht mehr vier. Weber für solche Christen, noch für solche Menschen kann ich mich begeistern."

<sup>\*)</sup> Gerade jene Fermane Mahomed's find es, welche der Czar jest ausbrücklich als status quo reclamirt!

### XLII.

### Curiofum.

Eine andere Berfion bes St. Xavier'schen O deus amo te, in Prosa\*).

Das Halle'sche "Volksblatt für Stadt und Land" vom 7. Mai 1853 S. 593 bringt unter der einsachen lleber-

schrift: "Johann" die folgende lehrreiche Erzählung:

"Schweren Bergens fuhr Johann Barmening, ein armer Beuerling, an einem falten Abend im Abvent über Baibe, zu bem anderthalb Stunden entlegenen Rirchborfe bin, um ben Pfarrer zu seiner fterbenden Frau zu holen. Der Bauer, auf beffen Sofe er lebte, hatte feinen Adermagen und feine Pferbe gegeben, war bemuht gewesen, mittelft Stroh und Deden einen warmen Sit für ben geiftlichen Berren zu bereiten. Diefer, ein ftattlis cher junger Mann in ber ersten Galfte ber Dreißiger Jahre, faß, nach mobleingenommenem Abenbeffen, mit einer Bigarre am marmen Ofen, als Johann mit seinem Anliegen vor ihn trat; führend daß, so gewiß menschliche Dinge waren, seine Frau ben Morgen nicht erleben konne, und daß fie eine unaussprechliche Sehnsucht nach ber beiligen Rommunion empfände. Der Pfarrer that ihm einige Fragen, ftanb bann auf und trat an's Fenster, welches er öffnete; es mar febr falt, buntel und schaurig braugen, und ber Wind pfiff über bie Saibe, mefferscharf. Da fam bie Frau Pfarrerin berein: ""Du wirft boch nicht fahren, Edmund? Mein, nein, ich laffe es nimmer ju!"" Der Pfarrer befann fich einige Augenblide, ging ju seinem Bucherftand, nahm zwei ober drei Traktate und sprach, fie in ber Band haltend, freundlich zum Johann: ""Lieber harmening, so hat Gure Frau benn wirklich ben mabren und aufrichtigen Wunfch, bas Dahl bes herrn im Glauben zu empfangen?"" ""Ja gewiß!"" entzegnete haftig Johann: "es liegt ihr Alles baran! o zaubern Sie nicht, Berr Paftor; fle ringt icon mit bem Tobe, und verlangt nach nichts, als nach ihrem Beilande."" ""Mun benn"", erwiderte milde und mit priesterlich gehobener Stimme ber Pfarrer, "wenn bem fo ift, bann konnt Ihr gang ruhig beimkehren ohne mich; vor bem Berrn wird es eben fo febn, als habe fie bas Dabl genoffen; 3hm gilt ber rebliche und aufrichtige Wille als Erfüllung. get bas ber lieben Rranfen in meinem Ramen und mit meinem

<sup>\*)</sup> Bgl. Sift.:pol. Blatter XXXI. Band, S. 713.

Segensgruß. Rucksichten auf meine Gesundheit, zunächst im hinblid auf meine Familie, machen mir die Mitfahrt unmözlich." Dann gab er ihm die Araktate, die auf Leiden und Sterben im Glauben bezüglich waren. Der arme Johann suhr trostles wies der über die haibe, und der Pastor bezah sich zur Rube. Die Sterbende indeß hatte an das Leben sich geklammert, des geistlichen Zuspruchs erharrend. Als ihr Ehemann ohne den Pastor wiederkam, zuckte ein herber Schmerz, — die schmerzlichke Entztäuschung vielleicht ihres turzen Erdenlebens — durch ihre Seele; die alte Großmutter aber sprach ihr des Paulus Eber's schönes Sterbelied vor; — da ward sie still, den Tod erharrend, der am Morgen um 5 Uhr gekommen ist, leise und schmerzlos."

"Ce mar Frühling; bie Baume blühten, bie Biefen grunten, die Sonne lachte zwischen schweren und weißen Gemolfen, milbe Lufte fpielten, und voll und raufchend ging ber Fluß, ber gwischen dem Rirchborfe babingog und dem herrenhause, mo bei irgend besonderer Beranlaffung ein festliches Dabl, und nachstem Tang und Spiel gehalten werben follte. Der Berr Pfarrer nebft Frau Gemablin und beren jungerer Schwester famen in vollem Anzuge baber. 3m Fahrhause inbeß faß Johann Barmening, ber Bittmer, bei Rorbes Barmening, bem Fahrmann, feinem Better, ibn zu unterftuten im Dienste, ba biefer gar arg mit bem Glieberreißen geplagt mar. Der herr Pfarrer trat ein, und in bet Deinung, Die Damen batten beim Untleiden fich ichon verfpatet, begehrte er, furg und raich, eine fofortige Sonberüberfahrt. 30hann aber fprach: ""Berr Paftor, ift es wirklich 3hr mabrer und aufrichtiger Wunsch, jest gleich überzufahren ?"" \_ 3a gewiß, und schnell und feine Beitläufigfeiten; bie Damen harren, und ein Wetter zieht!"" ""Mun benn", sagte Johann ruhig und gemeffen, ", wenn bem so ift, so wird es eben so fegn, als maren Sie übergefahren. Der Wille gilt für bie Erfüllung; fo fagten Sie, als meine arme Frau ben Weg zur Lammeshochzeit ficher geleitet sehn wollte, und jest sage ich's Ihnen wieder, Sie auf bem Wege zu einem weltlichen Luftgelage finb. für ungut!"" - Und Johann ging langsam seines Weges, Die Fähre blieb angekettet und bie Berrschaften mußten eine gute halbe Stunde ftromaufwarts geben, bis zu einer Brude, und bann wieber ftromabwarts, bis zum Gerrenhause, und bas Wetter entlub fich, und fie wurden schwer burchnäßt und famen viel zu fpat, und ber Berr Pfarrer erwarb fich nicht allein ben Schuspfen, fonbern fogar einen tleinen Unftog vom Fluffieber. Gie beabsichtigen, sich bobern Orts über Johann Barmening's gang unverantwortliches Benehmen ernftlich zu beschweren, und boffen auf eine geborige Buchtigung beffelben."

### XLIII.

# Eine katholische Bruderschaft,

wie sie im Jahre 1620 projektirt war.

Am 28. August des Jahres 1619 war Ferdinand, Konig von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Desterreich, in des heiligen Reichs Stadt Frankfurt einstimmig zum deutschen Raiser gewählt, am 9. September baselbst gefront worden. Gerade drei Monate vor diesem Tage beschränkte sich die jetige öfterreichische Monarchie, mit Ausnahme Inner- und Borberöfterreichs, auf die kaiserliche Burg zu Wien, in beren Rittersaal bereits Rugeln ber rebellischen Bohmen flogen. Die Verhältnisse hatten seitdem eher sich verschlimmert, als Roch zu Frankfurt traf den Kaiser die Kunde, die Bohmen hatten ihn ber Krone verlustig erklart, dieselbe bem heibelbergischen Pfalzgrafen angeboten. Dem folgte bie Botschaft, daß die Mehrzahl der Stände Desterreichs unter ber Enns die Huldigung verweigere, diejenigen ob der Enns ihn als vollgewaltigen Stellvertreter Erzherzog Albrechts nicht anerfennen wollten. Bu Munchen vernahm er, Bethlen Gabor, Fürst von Siebenbürgen, sei aufgebrochen, habe die Ungarn sich anhängig gemacht, und eile schnellen Schrittes zur Verbindung mit den aufrührerischen Böhmen und Rähzen herbei, die hierauf insgesammt mit ansehnlichen Streitzfräften Wien umschwärmten, so daß der neue Raiser nicht einmal die Rücksehr nach seiner Residenzstadt wagen durste, sondern vorerst in diejenige seines Stammgebietes, nach Grät, sich wenden mußte.

Auf dieses und auf die Treue der in der Zahl beträchtelich zusammengeschmolzenen katholischen Landtagsglieder Riesderösterreichs war der heimwärtseilende Kaiser angewiesen. Sollte er den Länderreichthum glorreicher und glüchasten Ahnherren auf diesen engen Umfang beschränkt sehen; sollte er, was der Schwindelgeist der Empörung ihm entrissen, oder vorenthielt, wieder an sich bringen? Pflicht und Ehrsgefühl zugleich, der Rücklich auf die Vorsahren, das hinschauen auf die Nachkommen geboten dieses, wäre auch dem Allem die eigene lleberzeugung nicht mit der wankellosesten Entschiedenheit entgegengesommen.

Denn kaum daß Matthias die Augen geschlossen, hane Ferdinand den Böhmen Anerbietungen gemacht, bei denen sie vollkommen befriedigt sich hätten sinden können, wären nicht die Absichten der Hauptbeweger damals schon weiter gegangen, als sie dursten durchblicken lassen. Jest war die Frage: ob der so eben gewählte Kaiser über Böhmen, Mähren, Schlesien, die beiden Lausisen serner Landesherr sei, ob er in Ungarn noch länger als solcher anerkannt werden solle, ob Oberösterreich nicht nach eigenem Belieben die Rechtsbesugnisse des Regentenhauses bestimmen möge? — dieses Alles war dem Entscheid des Schwertes anheimgestellt, der Kampisedoch ein ungleicher: einerseits ein Kampf des Rechts gegen das Unrecht, andererseits ein Kampf der mindern gegen über legene materiellen Mittel.

Abgesehen davon, daß in den meisten ganbern Ferdinands das Panier der Emporung hoch aufgerichtet wallte, in andern starre Widerseplichkeit den bringenbsten Maßregeln entgegentrat, hatte durch vier Borganger hinab auf ihn eine Erschöpfung der Mittel sich vererbt, ohne welche ein erfolg= reicher Waffenfampf nicht benkbar ist. Deffen trugen aber weber die vervielfachten Hofhaltungen zu Kaiser Marimis lian's II. Zeit, noch Rudolph's Kunstliebhabereien und nachlässige Finanzwirthschaft, noch des Matthias Reisen mit kaiserlis chem Aufwande (sie sollen über eine Million Gulden gefostet haben) die wesentlichste Schuld; sondern sie ist unbestreitbar bem bald ein Jahrhundert hindurch dauernden Ringen mit dem Halbmond beizumessen. Unter diesem mußten schon zu bes ersten Ferdinand's Zeit ein großer Theil ber Kammerguter verfauft ober verpfandet, auf die gander insgesammt steigende Lasten gewälzt, deren Rräfte, je mehr sie zeitweiligen Einbrüchen bes Erbfeindes bloggestellt maren, zugleich erschöpft werden. Bei dieser Sachlage sollte Ferdinand mit bem fleinen Reft seiner Getreuen und den Sulfsmitteln, welche unter der außersten Anstrengung diese aufzubringen vermochten, ben vereinigten Heeren ber bohmischen und ungarischen Rebellen, benen zu dieser Zeit noch die Krieges macht ber unirten Fürsten Deutschlands einen mächtigen Rüchalt gewährte, die Spipe bieten!

Roch bevor er zur Kaiserkrönung ausbrechen konnte, waren seine Geldmittel so beschränkt, daß er von den treusgebliebenen Landleuten Desterreichs ein Darleihen von 120,000 fl. nur gegen Verpfändung eines höchst kostbaren Halbendes erhalten konnte. Da nach Jahresfrist 65,000 fl. an jener Schuld abgetragen wurden, weil er sein Pfand zurück haben wollte, mußte er für den Rest nachfolgende Kostbarkeiten einsehen:

| 1.         | Einen Sabel, mit Diamanten, Rubinen                                          | und Smas   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | ragben besetzt, im Werth von .                                               | 18,000 fl. |
| 2.         | Einen anbern Säbel                                                           | 4,800 =    |
| 3.         | Ein ganzes Roßzeug, mit goldenen Ros                                         |            |
|            | sen, Diamanten und Rubinen geziert                                           | 14,000 *   |
| 4.         | Einen Dolch, dessen Scheide mit 131                                          |            |
|            | Rubinen geschmückt war                                                       | 3,900      |
| <b>5</b> . | Einen andern in altväterischer Form                                          | 4,000 *    |
| 6.         | Einen Sattel, mit Gold beschlagen<br>und eingesetzten Rubinen, Türkissen und |            |
|            | Emaragden                                                                    | 10,000 *   |

**56,700 f**L

Diese Faustpfänder hatte der römische Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Desterreich, Matigraf von Mähren und beiden Lausisen, oberster Herzog von Schlesien, Herzog von Schlesien, Herzog von Stevermark, Carnthen und Crain, Graf von Görz u. s. w. seinen getreuen Landleuten für eine Schuld von 55,000 fl. einzuhändigen! Und zu eben dieser Zeit wollten sie seinem Bruder und Stellvertreter, Erzherzog Leopold, 120,000 Gulden, die er nur verlangte wegen der "ie länger besto mehr sich erhebenden Roth und Gesahr, und damit das Kriegsvolf in Pslicht erhalten werde und nicht meutere", einzig unter Einsehung aller Güter seines Hochssifts Pasau innerhalb Desterreichs Gränzen und mit gestatzetem Zugriff, sosern Rückzahlung nicht ersolge, bloß auf sechs Wochen bewilligen.

Aber auch die katholischen Landleute selbst waren im Grunde nicht besser daran als der Landesherr. Die bedrohliche Stellung, in welche ihre unkatholischen Standesgenossen ihnen gegenüber traten, hatte sie früher schon zu Rüstungen genothigt, die jest bei dem Hervorbrechen der vereinigten Böhmen und Ungarn bis unter die Mauern Wiens ansehnlich vermehrt werden mußten, so daß sie schon zu Ende des Jahres 1619 des Landesverwesers Erzherzog Leopold Begehren eine Schul-

benlast von 2,200,000 fl. entgegenhalten konnten. Am 9ten März des folgenden Jahres flagten die Verordneten ben Ständen: sie hatten nur noch 87,000 fl. vorräthig, die Rudftande gingen nicht ein, wie fie also ihr Kriegsvolf bezahlen solls ten? Dennoch beliefen sich die verschiedenen Bewilligungen ber Stände Unteröfterreichs gegen ihren Landesherrn in den Jahren 1621 und 1623 auf anderthalb Millionen, waren aber auch bis in das lettgenannte Jahr ihre Schulden auf 5,200,000 fl. mit jährlich 350,000 fl. Interesse gestiegen. Eine ungeheure Summe! wenn wir den Umfang des Landes in's Auge faßen, auf welchem dieselbe lastete; wenn mir den Gelbwerth zu jener Zeit in Anschlag bringen; wenn wir endlich bebenken, daß damals von den vier Bierteln des Erzherzogthums brei in den Grund verheert waren, und einzig bas Biertel ob dem Wienerwald wenig gelitten hatte. Dennoch aber, wie wenig war Dieses im Berhältnis zu ber fleten Kriegsbereitschaft, in welcher Ferdinand nach allen Richtungen stehen mußte!

Mit der böhmischen Königswahl war die Rechtsfrage an den Entscheid bes Schwertes gewiesen. Aber demjenigen, für welchen jene gesprochen hatte, mangelte zu erfolgreicher Führung von biesem das unerläßlichste Mittel: Geld. Roch auf ber Heimkehr, von München aus, sandte Ferdinand seis nen geheimen Rath und Kammerer, Maximilian von Trautmannsdorf, zu seinem Schwager, dem Großherzog von Florenz, und zu dem Oberhaupt der Kirche, um dieselben sowohl zu fortlaufenden Unterstützungen, als zu Darleihen zu bewes gen. Ersterem wurden für 609,000 Kronen die Quedfilbergruben in Ibria als Pfand angeboten. Paul V. hatte so eben ber Liga jährlich 200,000 Kronen zugesagt, so baß alle Bemühungen Trautmannsborfs, bas monatliche Hülfsgelb bes Papftes für den Raiser von 10,000 fl. auf das Doppelte zu bringen, erfolglos blieben. Eben so wenig Gebor fand er mit dem Verlangen um ein Anleihen aus dem Schape in der Engelsburg. "Dieser," erwiederte Paul, "durfe vorschrifts-

#### Gine Bruberfchaft bon 1620.

riffen werden." Ob auch Trautmannsborf ben Proriffen werden." Ob auch Trautmannsborf ben Pror Deutschland, ben Cardinal Borghese, um Berwendrg, ob auch nach bessen Abreise der spanische Botschafter
on Albuquerque, sodann der zum kaiserlichen Botrnannte Paul Savelli, Fürst von Albano, neben ihm
ichen Agenten, der österreichische Auditor Moth Ramder Abt Alphons Pico, zuletzt in besonderer SendKapuziner-Bruder Justus hiefür das Möglichste thaehr als dieszugesagten 10,000 fl. war nicht zu er-

wurde ber kaiserliche Kammerer unter bem Berlauf sigen Bemühungen auf eine andere Hülfsquelle aufgemacht. "Ein Mittel," schreibt er ben 26. Oftober
tem Herrn, "wäre: weil viele treuherzige Christen Italien, Spanien, Deutschland und an andern OrAnflage gegen die Gefellschaft Zesu zu formuliren, als hätte sie die katholische Bevölkerung aller Länder Europas wider die unantastbaren Rechtsame und die redlichen Absichten des pfälzischen Churfürsten und der harmlosen Bekenner der versschiedenen lauteren Wörter aushehen wollen, indeß wir darin nur ein neues Berdienst der Gesellschaft um Erhaltung und Bertheidigung des, eben so sehr durch falsche Lehre als durch Schwertesschärfe und Feuerröhren unablässig angegriffenen katholischen Bekenntnisses anerkennen müßten und nicht einzussehen vermöchten, wie ein Mittel, welches zu Erzweckung des Entgegengesehten in unsern Tagen als das redlichste und unschuldigste angepriesen wird, bloß deswegen dürste verurtheilt wers den, weil dasselbe schon in sener Zeit, von dieser Seite und in dieser Absicht wäre angerathen worden.

Indeß maren es weder die Jesuiten, noch überhaupt Geistliche, sondern es waren hochgestellte, der Kirche wie dem Raiser treu ergebene Laven, welche einen durch alle Länder fich verzweigenden Hulfsverein in Antrag brachten. im Janner des Jahres 1620, zu welcher Zeit Ferdinand durch seine Feinde am stärksten bedrängt und von allen Mitteln des Widerstandes am meisten entblößt, auch von den am Schluß des Jahres 1619 zu Rürnberg versammelten Unirten "ein fast hochmuthiges Anbringen" an Bayern ausgegangen mar, gelangte an den Raifer bas Gesuch, die Begründung einer driftlichen Vertheidigungs-Bruderschaft (Sodalitas christianae Defensionis) unter seinem Protectorat zu bewilligen. Dieselbe folle aus Geiftlichen und Weltlichen, aus Mannern und Frauen bestehen, freiwillige Beiträge zu Werbungen zusammensteuern, "nicht zu Jemandes Schaben, sondern zu Erhaltung des Religions- und Profan-Friedens," auch außerhalb des Reiches sich verbreiten. Allen Beitretenden seyen Gnaben und Vorschub zuzusichern.

Die Sache scheint von dem faiferlichen Rath und Hof-

kammer. Secretär Matthias Arnoldinus von Clarstein ausges gangen zu seyn; denn es hat sich ein Gutachten darüber von seiner Hand erhalten, worin er als Beweggrund hervorhebt: "weil die Steuern und Reichscontributionen so schlecht eingingen." Er vernehme manche Stimme: "die Gefahr, von den Feinden der Kirche um Hab und Gut und darüberhin noch um die ewige Wohlfahrt gebracht zu werden, lege die Berpssichtung auf, dem Kaiser unter die Arme zu greisen. Schen die Feinde überall um Hülse sich um, weshalb die Katholiken nicht das Gleiche thun sollten? Da dürfe sein Stand sich ausschließen; auch Handwerksleute müßten beitreten." Bei diesem Gutachten liegt der Entwurf der Bokmacht für einen Commissär, der Deutschland zu durchreisen hätte. Da aber dieser Entwurf in Zissern geschrieben ist, vermögen wir dessen Inhalt nicht zu enträthseln.

Ferdinand war gewohnt, die dürftigsten Einläufe, welche Staatsangelegenheiten betrafen, selbst zu prüfen. Daß dieses auch dem fraglichen Gutachten widersahren sei, sehen wir daraus, daß von seines Geheimschreibers Puecher Hand an dessen Rand steht: "es sollen vier Eremplare abgeschrieben werden" (Scribantur 4 Exemplaria); noch mehr daraus, daß der Kaiser schon am 13. Februar den Churfürsten von Rainzanging, die Sodalität zu approbiren und in Wirksamseit treten zu lassen, wie sie auch durch ein Patent von gleichem Tage allen Fürsten empsohlen wurde.

Daß Arnoldinus zum Commissär ersehen wurde, kann nicht befremden. Die Berichte über den Erfolg seiner Sendsung gingen unmittelbar an den Kaiser, wobei er zugleich mit dem Reichsvicekanzler, Freiherrn Ludwig von Ulm, und den geheimen Räthen in Verbindung trat. Die Sache sand als lerwärts den freudigsten Anklang. Schon am 8 ten April bezeugte der Domdechant von Konstanz, Sirt Werner Bogt von Sommerau zu Praßberg, dem Kaiser, wie sehr er mit

bem Unternehmen einverstanden sei. Der Rector der Gefellschaft Jesu zu Antwerpen hielt sich zur Einführung besselben schon seines Zwedes wegen ermächtigt, und betrieb es mit großem Eifer. Bereits am 5. April fonnte Arnoldinus dem Raiser die tröstliche Nachricht zugehen lassen, daß sowohl dem Churfürsten von Mainz, "wie überhaupt allen Geistlichen und Weltlichen die Sache über die Magen wohl gefallen. Siebei mochte er freilich beiläufigen Meußerungen bes Erstern größeres Gewicht beilegen, als sie in der That hatten. Denn bloß steben Tage später schrieb Johann Schweikard dem Reichsoberhaupte: "bergleichen Mittel waren ehebem im S. R. Reich nicht in's Werk gerichtet worben; er wolle nicht entscheiden, ob fie Gr. Maj. Rugen bringen möchten, ber beabsichtigte 3weck sich erreichen lasse. Indeß werde er mit geiste lichen und andern fatholischen Fürsten barüber in's Einvernehmen sich seten; wenn bas Borgeschlagene ihnen einleuchte, wolle er ebenfalls baffelbe fördern."

Von Aschaffenburg begab fich Arnoldinus nach Bruffel. Er fand Erzherzog Albrecht ber Sache geneigt. Derselbe ließ sich Bericht darüber erstatten, den Plan vorlegen, verhieß Rudfprache mit den geheimen Rathen und mit seinem Beichtvater. An diesem Hofe erbot sich der königlich spanische, auch erzherzogliche und durmainzische Rath, Wilhelm Ferdinand von Efferen (ein in den politischen Berhandlungen jener Zeit oft vorfommender Name), zu beren Förberung. Allein die eingetretene Unpäßlichkeit des Erzherzogs hatte Arnoldinus größere Hinderniffe in den Weg gelegt, als alle sonstigen Schwierigfeiten und Einwendungen es wurden vermocht haben. In seinem warmen Eifer für das Unternehmen schrieb er bem Raiser ben 9. Mai aus Bruffel: "In Enge land gehen für ben heiligen Krieg (wie sie ihn nennen) wider den Raiser und die katholische Religion freiwillige Steuern von Reichen und Armen ein; wer nicht zu bem Meußersten von selbst sich versteht, ber läuft Gefahr, bazu gezwungen zu werben. In London sind als Beisteuer für die Rebellen 300,000 Kronen gesammelt worden. In den Staaten von Holland treiben die calvinistischen Consistorien nicht minder an. Was dagegen thun die Unsrigen? Coll ein wahrer Katholif nicht schreiben, ja schreien? Arznoldinus drückt seine seste Zuversicht aus, alle Schwierigkeizten zu besiegen, mit Gottes Hülfe viele Tausende schlasender Seelen auszuweden.

Bald hernach konnte er seinem Herrn melden, daß der Erzherzog das Werk als ein heiliges und hochnothwendiges anerkenne, es daher in seinen Landschaften zulassen wolle, vorausgesetzt, daß im Reich das Gleiche geschehe. Der Endbeschluß aber sollte ihm erst nach der Rücksehr des Erzherzogs von einer unternommenen Wallfahrt zukommen. Inzwischen wollte er mit Geistlichen und Weltlichen, welche eisrig des Werkes sich annähmen, in Verbindung treten und Alles einleiten, daß es nach erfolgter erzherzoglicher Entschließung unverweilt zur Aussührung komme. Doch sehlte es nicht an Solchen, bei denen das durch die Unkatholischen emsig und weit verbreitete Vorgeben: Spanien, und nicht das Reich, werde die Früchte eines möglichen Krieges ärndten, Bebenklichkeiten weckte.

In dem Sprengel von Trier trat der Abt Johann Jodoc von St. Maria zu den Märtyrern, in der Rähe dies ser Stadt, an die Spise des Unternehmens. Ferdinand bes zeugte ihm sein Wohlgefallen daran, "daß er zu dem heilses men negotio in treuestem Gehorsam sich erklärt und gutherzig anerboten habe." Ebenso entgegenkommend erklärte sich die Bursselder Congregation dasür. Der Vorsteher derselben, Heinrich Speichernagel, Abt von St. Pantaleon zu Köln, versprach deswegen die Benedictiner Aebte einzuberusen. Ihm schloß sich der kölnische Domherr und Weihbischof Abotph Schulten an. Der Kaiser ernannte die Nebte Jodec und

Heinrich zu Commissarien, und zeigte solches ber Bursselber Congregation mittelft eines eigenen Schreibens an.

Im August befand sich Arnoldinus zu Augsburg. Dort erklärten sich ber Bischof, das Capitel und die Stadtpfleger aur Forderung ber Sache bereit. Der Graf Ernft von Jugger versprach, in Leitung beffelben allen Fleiß zu verwenden, der Bischof aber, bei einer bevorstehenden Fürstenzusammenkunft in Gichstädt dieselbe zu empfehlen. Von Ulm begab sich Arnoldinus nach Innsbruck, um auch dort eine Dberleitung und schriftlichen Berfehr mit Bien anzuordnen. Erzherzog Leopold mar alsbald bafür gewonnen und verhieß, bas Werk sowohl in seinen Bisthumern, als in ben vorderöfterreichischen ganbichaften einzuführen, wie er auch balb darauf bem Commissarius berichtete: im Bisthume Straßburg gebenke er daffelbe in eigener Person, zu Papau mittelft Buschriften zu fördern. "Das Wert", schrieb Arnoldinus aus ber Hauptstadt Tyrols dem Raiser, "gedeiht auf's Beste. Biele Rathe und große Herren halten dafür, es werbe ber Sauptnerv einer achten driftlichen Bertheidigung werben. Da aber die Correspondenz, des Ganzen Seele, im faiserlichen Lager senn muffe, gebenke er zu Herzog Maximilian von Bayern (der bereits Ramens des Kaisers Oberosterreich jum Gehorsam gebracht hatte, und jest gegen Bohmen fich in Bewegung feste) zu eilen.

dm 5. Oktober wurden für Arnoldinus neue Beglausbigungsschreiben auf Salzburg, auf die geistlichen Fürsten, Prälaten, den Herrenstand und die Städte verschiedener Gestiete ausgesertigt, indeß ihm wenige Tage vorher zu Pasau die erfreuliche Nachricht zugekommen war: Erzherzog Albrecht und seine Gemahlin hätten das Werk bereits an ihrem Hofe eingeführt, und empfählen es durch alle Provinzen sämmtlischen Geistlichen und Weltlichen, Hohen und Niedern. Das Hauptbirectorium, schried Arnoldinus zugleich mit dieser

Rachricht dem Raiser, musse aber an dem kaiserlichen Hose, und zwar ohne Berzug, eingerichtet werden. Ferdinand ersnannte bald nachher den Cardinal von Dietrichstein zu bessen Protector, und noch vor Ablauf des Jahres 1620 bat Arnoldinus seinen Landesherrn, er möchte aus dem Berzeichnis der zwölf Hauptbirectoren drei oder vier bezeichnen, bei denen er sederzeit freien Zutritt sinden könnte.

Hiemit endigen unsere Rotizen; es scheint nicht, das Beabsichtigte zu durchgreisender und wirksamer Gestaltung gediehen sei, was vielleicht den durch den Sieg an weißen Berge bei Prag anders gewordenen Verhältnissen zuschreiben ist, obwohl dadurch der Kaiser jenen Verlegenheiten, worin er ein Jahr früher sich befand, keineswegs entrissen wurde, er der Mittel, um seinen Sieg behaupten und benüßen zu können, noch ebenso bedürftig war, wie früher derzenigen, um ihn möglich zu machen.

Indes wird unsere Zeit von der damaligen auf tief beschämende Beise (wenn sie dafür noch ein Gefühl hat) bidurch in den Schatten gestellt, daß dennoch in den entles gensten Landstrichen Tausenbe von Katholiken Ferdinand's Sache zu ber ihrigen machten, weil sie barin biejenige ber Rirche und ihrer lebendigen Ueberzeugung erfannten. Bir find in der Erkaltung gegen das, was in jener Zeit alle Rationalitäten als Glieder der Kirche einigte, so weit vorangeschritten, daß höchstens noch Erfolge der Rothen in Lisfabon, Reapel oder Paris in nahestehender Besorgnis, abnliche am eigenen Heerd erleben zu konnen, uns zu mißbillis genden Erclamationen zu bewegen vermögen, indeß wir ben ba und dort in unverkennbarer Geistesverwandtschaft mit jenen auftretenden Bestrebungen und thatsachlichen Das nifestationen gegen alles Katholische mit bem gelaffensten Gleichmuth zuschauen. Wir haben die regsame Verwendung für geistig Verwandte an die Regation abgetreten, welche

ne Gelegenheit vorübergehen läßt, darin einen warmen, , (wäre das Schamgefühl nicht als ungeziemende Exordist längst überwunden) einen beschämenden Eiser an den Tag legen. Dieß gilt wenigstens von so Vielen, welche Posif zu treiben haben, und es vielleicht als Gipfelpunkt der lamage betrachten dürften, wenn sie des gröblichst benachstiligten katholischen Interesse irgendwie gedenken wollten.

Wie fest und werkthätig zu jener Zeit dieses selbst die rch weiten Raum Getrennten geeinigt habe, sehen wir aus ier Zuschrift ber Gubernatoren der Kirche del Monte de' prti zu Salerno an Raifer Ferbinand. Sie ist vom 20. ecember 1620, und trägt die Unterschrift ber vier Gubertoren, ben Dombechant bes Erzstifts an ber Spige. Sie elben ihm: sobald ihnen zu Ohren gefommen sei, in welch weren Krieg er burch bie Irrgläubigen sei verwickelt worn, hatten fie den Beschluß gefaßt, in jede Deffe ein Dento für seine Bohlfahrt und seinen Sieg einzulegen. So tten sie über breitausend Messen gelesen, und hörten nun n dem Sieg, den er bei Prag erfochten habe. .tten sie jest ein Tedeum angestimmt, und fanden sich bergen, ihn wegen des gludlichen Waffenerfolges zu beglud-Inschen. — Aehnliches war zu Loretto veranstaltet worden, ib ein Schreiben eines bortigen Stiftsherren an ben Raiser thalt die Collecten, welche jeden Tages in der Domfirche i dem heiligen Opfer gebetet wurden. Freilich ftanden zu fer Zeit und in diesen ganbern bie Rirchen und beren iener unter feinen Dberfirchenrathen und Schreibern, und 5 es noch feine Pragmatifen und sogenannte Religions xicte.

## XLIV.

.

# Annette Freiin von Droste=Hülshoff

und die Landschaftsmalerei in dentscher Poefie.

Meine Lieber werben leben, Benn ich längst entschwand: Mancher wird vor ihnen beben, Der gleich mir empfand. Ob ein Andrer sie gegeben, Ober meine Hand: Sieh, die Lieber dursten leben, Aber ich entschwand!

(Geiftliches Jahr S. 56.)

Wie es im Gebiete ber Malerei eine lange Zeit gedausert, bis sich die lebendige Raturanschauung, namentlich im landschaftlichen Theil, durch den metallenen Glanz des Goldsgrundes durchgerungen, so hat ein gleicher Entwicklungsgang auch im Gebiete der Poesie stattgefunden. Es weiß, nu sogleich ein klares Beispiel zu geben, das Ribelungenliet recht wohl, die lebendigsten Gruppirungen von kämpsenden Recken und Heersahrten, oder mit rühriger Anschaulichkeit die Rüstungen König Gunthers zur Brautsahrt gen Island zu schildern, wie Kriemhilde, die königliche Jungfrau, ihre Mägdlein aus den Kemenaten bescheibet und sie nun aus schneeweißer arabischer Seide und kleegrünem Zazamank tresseliche Kleider wirkten, mit köstlichem Gesteine besetzen, mit

amen Fischhäuten und viel werthem Pelwert verbrämten; Dichter versteht die Pracht der Burgen und Königshäuder Wassen und Geschmeide zu malen, ja, er kennt das ischliche Herz und die Leiter seiner Gefühle. Aber der gebenden Natur geschieht, entsprechend den in die Handsisten gemalten Miniaturen, keine Erwähnung und nur Ein dichen gemalten Miniaturen, keine Erwähnung und nur Ein dichen zuerst die Kriemhilden ersah, und es von der Minslichen Beißt, sie sei einher gegangen, wie das Morgenroth trüben Wolken, und vor den andern guten Frauen unsgleichlich gestanden, wie der Mond, der lichte, vor den rnen \*); sogleich aber bricht der Dichter wieder ab und für Sigfrid kein anderes Wort, denn daß er so herrlich iesen, als ob er wär' gemalet auf ein Pergament durch nst eines guten Reisters \*\*).

Fast dasselbe Bild gebrancht auch Wolfram von Eschenbach — ber seinen Parcival bereits im Jahre 1205 begonnen hatte — boch gebenkt er dabei ansbrücklich ber "Schildrer von Köllne und von Mastricht", und Hartmann von ber Ane schiltert sich selbst im Gregor auf bem Steine (herausgegeben von C. Greith im Spicileg. Vatican. 1838), wie ihn anch ber Maler auf dem in von Laßberg's Besitz besindlichen Koder abconterseit:

"Ich saß im Sattel schön gebogen, Als wenn ich war' gemalet ba Bon einem, ber mich sitzen sah."

<sup>&#</sup>x27;) Ru gie din minnecliche also der morgenrot tout uz trüeben wolfen. (Strophe 280.)
Sam der liehte mane vor den sternen stat der schin so Interliche ob den wolfen gat, dem studen sinn geliche vor andern vrouwen guot (Str. 282).

Do stuont so minnecliche baz Sigelinde kint, sam er entworsen waere an ein permint von guetes meisters listen.
(Strophe 285, Ansgabe von Bolimer. Lpz. 1843.)

Erft mit ben Pilgerfahrten und Kreuzzügen erweiterte fich ber Gesichtsfreis; ein glanzvolles Bild bes Frembartigen und ber Wunder that sich dem staunenden Blide bes Abendlandes auf: die Fabeln, welche die Erdbeschreiber des Alterthums über bie Bolfer fern in Afien vorgetragen hatten, gewannen frische Bebeutung; orientalische Sagen, byzantinische Romane begleiteten die Wanderer in das Heimathland zurid, fie selbst hatten dort in Rampf, Liebe und Gefangenschaft bie romanhaftesten Abenteuer überstanden. Die altnordische Git: terwelt verdämmerte allmählig vor dem rofigen Lichte bet Morgenlandes, balb gab es Gebichte, beren Stoff mittelbar ober unmittelbar von bort herstammte, beren helben und Ereignise sich im Drient bewegen ober boch in engverknüpfende Beziehung auf ihn gebracht sind. Dbwohl Wolfram von Efchen bach — ber, unstreitig als ber größte aller altbeutschen Dichter, die Reihe der von Wackernagel \*) mit dem Ramen der byzantinischepalästinischen bezeichneten Dichtung eröffnet - bie reichste Innerlichkeit ber Seele erschlossen und in dem Jugendleben seines leuchtenden Helden Parcival, bann in ter unschuldigen Liebe ber kleinen Dbilot zu Gawan die buftigfte Tiefe bes Gemüthes mit acht Shafespeare'scher Lieblichfeit geoffenbart, auch das flarste Abbild mittelalterlicher Ritterlichkeit entworfen: so ist doch noch der landschaftliche Hintergrund beinahe sorgfältig vermieben und taucht nur bisweilen hinter der Menge der wandelnden Gestalten verheißungsreich auf. Reicher und bisweilen zierlich ausgeschmückt bringt er uns schon in Gottfrieds von Straßburg Dichtung (Triftan und Isolde), noch mehr in dem Alexander-Lied bes Pfaffen Lamprecht entgegen, wo sich bereits ein marchenhaftes Raturleben mit überschwänglicher Phantastif eingenistet hat.

Ein wunderbarer Frühling aber erschloß sich mit dem Minnegesang; ein Blumenflor von Liebern erblühte und

<sup>\*)</sup> Badernagel: Deutsche Lit. Gesch. 1851. S. 180.

Bie ganze Ratur ward in ben Jubel gezogen; diese Boeffe war, wie Gorres \*) sagte, "eine zarte, erquicklich buftenbe Maiblume, die, wenn es maiet, der spielende Sonnenschein und Bogelfang aus der bahrenden Erde lockt und die nun ben voll eingetretenen Frühling und die Waldwonne mit ale len ihren fleinen Gloden frohlich einlautet." Die Liebesfreube. jauchtt ber erwachenden Ratur entgegen, ober ber Schmerz flagt ben blauen Blumen, bem rothen Rlee und ben singenben Waldvögelein flein sein Weh. Wie überhaupt bas ganze Mittelalter hindurch keine Jahreszeit fam oder ging, ohne poetisch angesungen zu werden, wie mit lautem Rumor ber Winter verjagt und ber Frühling begrüßt und festlich eingeholt ward, und Blumenköniginen und Grafen mit Sang und Rlang, Spiel und Tang die Maibaume setten, wie bann bie Brunnen- und Waldfahrten folgten, wo außen im Grünen, unter schönen Gezelten, bei frischen Duellen mancherlei Rurgweile vollbracht ward, von Rittern, Frauen und Knechten, mit Singen, Harfen, Reigen, Springen, Rennen und Jagen, wie bann die Sonnenwende die Holepfann-Feuer brachte und all' die lustigen Feste sich an den Jahrfreis anschloßen: so hatte nun auch die Poesie das buntfarbige Leben in sich aufgenommen und, wie in der Malerei, die epischen Goldvorhange jurudgeschlagen, um ben blauen Simmel über die gligernde Landschaft hereinzulaffen.

Bald aber, als mit der Marmorfälte der Antife der Gößendienst der sremden Sprache entstand, versteinerte auch die ritterliche Poesie; die flüchtigen Weisen klangen nur im Bolksliede fort, das undemerkt, wie ein einheimischer Sang-vogel, zwischen den zugestutzten Alleen und gypsernen Göttersstatuen des durch Reifrock und Toupet völlig unkenntlich geswordenen früheren Rosengartens herumstatterte, indeß das

<sup>\*) 3.</sup> v. Görres in der Borrede zu ben altbeutschen Bolfs, und Meisterliedern. Frankf. 1817. S. 50.

ausländische Pfauenvolk und Krähengezücht sich an dem in ein fünstlich Springbrünnlein gefaßten parnassischen Duellsonnte.

Erft als das deutsche Bolf, durch gewaltige Schicfalsichläge aufgerüttelt, nach langem Traumleben erwachend, fich bie Augen rieb und, verwundert um fich sehend, erfannte, baf es einst eine ruhmvollere Vergangenheit gehabt in Runst und Poesie, ward der fremde Trodel weggeworfen, die von ber frühern Berftorung übrigen, bestaubten Bilber aber hervorge zogen und die noch nicht zerriffenen, vergilbten Bucher auf geschlagen, und indem man neuerdinge zur Ratur zurudging, fing man am vergegnen Stromgebiete ber Zeit neue Ented. ungen an; die alten Philologen aber und ihre philisteriosen Spieggesellen flaunten entsett und geriethen in einen gewaltigen Born, als hinter ber von ihrer flassischen Beisheit mit undurchbringlicher Finsterniß vernagelten Welt bas alte romantische Land sich wieder aufgethan, in dem die von Rashörnern, menschenzermalmenden Drachen und Lindwürmem wimmelnden Gegenden nicht zum Vorschein kommen wollten. Und neue Sanger und Minstrels gingen umber mit sufter nendem Saitenspiel, da waren die Schlegel, die den Drient und das germanische Alterthum erschlossen, indes L. Tied mit ihnen die metallreichen Schapfammern ber Britten und das vieltonige Farbenspiel Spaniens eröffnete, und ein Leben begann, so frisch, frei und froh, beffen Darstellung noch feinem Literaturhistorifer — mit Ausnahme bes geistreichen Eichenborff - gelungen. Gine geheimnisvolle Innigfeit, ein sonderbares Einverständniß mit der Natur, besonders mit ten Pflanzene und Steinreich trat hervor, bas selbst Einer, ber doch sonst den "Romantikern" bosen Zank und unversöhnliche 3wietracht nachgetragen, bestaunt. \*) Der Leser fühlt sich ta

<sup>\*)</sup> S. Beine b. beutsche Lit. 1833. II, 62.

wie in einem bezauberten Walbe, er hört bie unterirdischen Duellen melodisch rauschen; er glaubt manchmal im Gestüster der Bäume seinen eigenen Namen zu vernehmen; breitblätterige Schlingpflanzen umstricken oftmals beängstigend den Tuß; wildfremde Wunderblumen schauen ihn an mit ihren dunten sehnsüchtigen Augen; unsichtbare Lippen füssen seine Wangen mit nedender Höslichsteit; hohe Pilze, wie goldene Gloden, wachsen klingend empor am Fuße der Bäume; große schweigende Vözel wiegen sich auf den Zweigen und nicken herab mit ihren klugen, langen Schnäheln; Alles athmet, Alles lauscht — Alles ist schauernd erwartungsvoll. Da tönt plöhlich das weiche Waldhorn und auf weißem Zelter jagt vorüber ein schönes Frauenbild, mit wehenden Federn auf dem Barett, mit dem Falsen auf der Faust.

Das sind die den alten Volkssagen nachgebildeten Novellen Tiecks — auch seiner sinnigen Schwester Sophie,
der nachmaligen Bernhardi\*) — dahin gehört auch das
"Christsindchen" von Jos. Görres\*\*) und die prächtigen Märchen Brentano's, von denen die meisten bereits im Jahre
1809 vollendet waren, serner Jos. v. Eichendorff, Achim
von Arnim, Just. Kerner, Einzelnes von Fr. Rückert
und Andern.

Aber auch an Widerwärtigkeiten und Kampf mit der böswilligen Thorheit sehlte es nicht und es entstand manch' lustige Fehde, denn wenn — wie Fr. Schlegel sagte — Berstand und Unverstand sich berühren, so gibt es immer einnen electrischen Schlag und den nennt man Polemik. So

<sup>\*)</sup> Sophie Bernhardi: Dramatische Phantasien. Berlin, 1804. — Brgl. bazu die Anzeige in der Anrora. München, 1804. S. 597 ff. — Die ziemlich unbedeutenden Erzählungen Bernhardi's und die seiner Gattin hat (Altenburg, 1847) Barnhagen von Ense heransgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Geschrieben 1802; gebruckt zuerst im Frankfurter Taschenbuch 1806; bann in Gnibo Görres' Sausbuch. IL Bb.

hatte die jugendliche Dichterschaar erst über den "hoperborrisschen Esel" ihre "Ehrenpsorte" aufgebaut, durch welche Kope bue, auf dem selbstgeschirrten Grauchr reitend, seinen wegativen Triumphzug seierte; Tied schried seinen "Peter Leberecht," den "Prinzen Zerbino" und den "gestieselten Kater," der mit den "satyrischen Spielen" Brentano's in die Wette lief. Rach furzer Ruhe entloderte abermals der Handel — desen ergöhliche Historie wir auf nächste Gelegenheit verschieden— indem der alte H. Boß für das gesährdete Philisterthum und die gesährdete Aufstärung in die Schranken trat und im Turnier zu Heidelberg die Rarrenkappe erwarb, mit der er nach der wunderlichen "Sonettenschlacht dei Eichstädt" in der von Achim von Arnim herausgegebenen seltsamen "Einsiedler Beitung" possirlich genug gekrönt ward.

Was so verheißungsreich in vollem Chore angestimmt war, klang balb in reichen Tonen weiter; so gehort g B. Justinus Kerner hieher, dessen Poefie nicht nur als immer wiederkehrendes Thema ein durch und durch mahrer, mestisch angehauchter Schmerz burchklingt, sondern ber auch (besonders in den "Reiseschatten" 1811) jene Rüchternheit ber Aufflarung, welche Alles auf bas Pringip ber Ruglichkeit gur rudführt, jene begeisterungelose Plattheit ber Gefinnung, welche unfähig ist, das Schone und Große zu lieben und zu erfennen, und Alles nur aus beschränften und gemeinen Genatte. punkten anschaut — ber feinsten Ironie und dem bitterfien Spotte preiszugeben versteht. Wenn sich &. Uhland mehr in die klassische Form des Mittelalters fand, so hatte Kerner mehr bas tiefe Gemuth bes Bolfsthumlichen jum Gegenstande ber poetischen Berherrlichung gemacht und die Eris sobe mit dem Klosterbruder gehört z. B. zu diesen so mehl: gelungenen Schilberungen. Damit mar die uppigste Hingebung an die Beimlichkeiten der Ratur verbunden, die immer prophetisch mit dem Dichter redet; Waldluft, Bergluft, Duellengeriesel und mondbeglangte Zaubernacht halt ben Sinn ge-

fangen, settsame Bolfengebilbe giehen am Simmel, Sarfentone etklingen und behnen die Empfindungen in's Unendliche aus, eine wundervolle Märchenwelt steigt auf vor ben betäubten Sinnen, gegen welche bie Wirklichkeit als in's Unwahre verschwindet, und das Damonische, Gespenflige tritt mus demfelben hervor. Daffelbe Thema bilbet auch einen Theil in Eichendorff's Rovelle "Das Marmorbild" \*); im wuchernben Garten bes vereinsamten Schloffes, in traumerifcer Mondnacht, taucht das weiße Marmorbild firenenhaft herauf; aber gerade hier wird flar, wie bas bei Kerner noch Ungelöste ober Unmotivirte fich in Gichendorff zu höherem Leben und tiefen harmonischen Wohlflang gestaltet hat. Der Dichter hebt die Gefahr der sich unbedingt gehenlassenden Maturschwärmerei, welche die geheimnisvolle Lösung allet Gefühle gefunden zu haben meint, hervor, die den Buhlen unfehlbar in das unterirdische Bereich hinabzieht, wenn nicht wunderbare Gulfe bazwischen tritt \*\*). Dann aber ift Gi-

Duftschwüle Zaubernacht!
Es steh'n mit goldnem Prangen
Die Stern auf stiller Wacht,
Und machen über'm Grunde,
Wo du verwirret bist,
Getren die alte Runde —
Gelobt sei Jesus Christ!
Wie bald in allen Bänmen
Geht unn die Morgenlust,
Sie schütteln sich in Träumen,
Und durch den rothen Dust
Eine fromme Lerche steiget,
Wenn Alles still noch ist,
Den rechten Weg dir zeiget —
Gelobt sei Jesus Christ!

Du sollst mich boch nicht fangen,

<sup>\*)</sup> Berlin, 1828.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch bas schöne Gebicht (Berlin, 1837. G. 369) "Der Umstehrenbe" überschrieben:

denborff wieder in reger Wanderluft auf eigenen, nie bette tenen Wegen, wie ein Landschafter offenen Bergens und bellen Auges, in den Dichterwald getreten, und hat der Ratur ihr frisches Leben abgelauscht; da flimmern am Tage heim liche Lichter in ben Schatten ber grunen Balbeinfamteit, wo die Wipfel schweigen und die Quellen verschlafen burch ben fühlen Grund rauschen, wo das Mühlenrad geht, indet die Morgengloden in ber Ferne lauten. Biele feiner Lieber find in Munde des Bolfes und durch Mendelssohn=Bartholdy's ebenburtige Rompositionen die Luft aller Cangergilben, auch bie Liederbücher ber Studenten zeugen davon, und mand guter Gesell hat, wie der Schreiber selbst wohl weiß, mit bet Dichters lieblichen Weisen schon einen braven Kamereben und Herzbruder gefunden. In dem reichen, farbenprächtigen Rranze seiner Dichtung findet fich fein duftloses Blumlein, jedes der so in die Welt hinausgesungenen Liedlein gebiet jum Gangen und ift derselben Wurzel entsproßen, einem von driftlichen Geiste durchbrungenen Gemuth, wie 3. B. bas "Morgengebet" zeigt, das in einer hochst musikalischen, melebischen Form die Reinheit seines Herzens offenbart:

> D wunderbares, tiefes Schweigen, Wie einsam ist's noch auf der Welt! Die Walder nur sich leise neigen, Als ging der Herr durch's stille Feld.

Ich fühl' mich recht wie nengeschaffen. Wo ist die Sorge nun und Noth? Was mich noch gestern wollt' erschlaffen, Ich schäm' mich deß im Morgenroth.

Die Welt mit ihrem Gram und Glücke, Will ich, ein Pilger, frohbereit Betreten nur wie eine Brücke In Dir, herr, über'n Strom ber Zeit.

Und buhlt mein Lieb, auf Beltgunst lauernt, Um schnöben Sold der Eitelfeit: Zerschlag mein Sattenspiel, und schauernd Schweig ich vor Dir in Ewigseit.

Mit weit geringerem Rechte nennen wir hier ben boch unvergleichlichen Achim von Arnim; die leberfulle seiner ungebandigten Phantafte führte ihn in eine geniale Zerfah= renheit, die auch seine religiose Auffassungsweise nie zur Ruhe kommen ließ; kaum haben wir, wie Menzel sagt, ein Bruchftud flarer Geschichte wie ein altes Marmorwert ftubirt, so brangt fich in jebem seiner Romane ein bichtes Gewirr von Schlingpflanzen arabesfenartig hervor, bas im Detail unendlich geistreich und reizend erscheint, aber die Fortsetzung umhüllt und uns feine Aussicht mehr gewährt. Defto mehr muß hier des Clemens Brentano gedacht werden, der mit seltener Meisterschaft eine Fulle von Tonen an handhaben verstand, und von bem das Wort gelten mag, er sei von Bielen übertroffen worden, aber von Reinem noch erreicht . In seinem Drama: "bie Gründung Prage" sind, wie die Rritif sogleich nach bessen Erscheinen (1915) anertannte, Scenen, wo man von den geheimnisvollen Schauern ber uralten Sagen angeweht wird, wo noch die bunkelbohmischen Wälber rauschen, noch die zornigen Glavengötter wandern und die heidnischen Nachtigallen schmettern, indeß bas sanfte Morgenroth des Christenthums schon die Wipfel ber Bäume bestrahlt. Welch einen Kinderhimmel schließt nicht bie "Zueignung" bes "Godel" an bas Großmütterchen in fich ein, wo sich ber Anabe in ber Schachtelfammer bes alterlichen Saufes, voll abenteuerlichen Gerumpels, in fein gelobtes Land traumte, wo er mit seinem später gar bose gewordenen Schwesterchen phantasirte, und sich für den pris

<sup>\*)</sup> Mit welch unfinniger Fabelei die meisten Scribenten sich an dies sem Dichter vergangen haben, zeigt neuerdings die Literaturges schichte des Dr. Fr. Joach. Günther, Halberstadt 1853, der wes der das Geburts = noch Sterbejahr richtig anzugeben weiß, und die oftwiderlegte historie wiederum auftischt (S. 465), der Dichter sei im Jahre 1822 Setretär bei der Propaganda in Rom geworden.

### Annette von Droftes Guleboff.

en Besitzer von Babut träumte; welch eine Naturnd Personisisation der Landschaft lebt nicht in dem
Märchen vom Raugrasen Godel zu Hanau, der
ntel von Hennegau und ihrem Fräulein Töchterlein
; da ist der wappenprüsende Herold Alestryo, die
sig Eiern im Erbhühnerneste brütende Glude Galnn der König Eifrasius von Gelnhausen und der
sosterhaus, der edle Mäuseprinzessin von Epedelsted mit
aut, der weißen Mäuseprinzessin von Mandelbis,
Echurrimurri; wie ist in den Blättern "aus dem
e der Ahnfrau" eine neue Welt ausgezaubert und
wunderbarsten Geschöpsen bevölfert!

ben genannten Meistern und Stimmführern ber ist nun am meisten verwandt die Poesie der eblen von Drofte Salshoff, die, hatte sie ihr vieltonig el auf die Leinwand übertragen, sedenfalls im Be-

unter welchen ber mit Friedrich Leopold Stolberg's Familie der engste mar; erft im Alter von fieben und zwanzig Jahren fam fie in städtische Rreise, nämlich nach Roln au ihrem Dheim mutterlicherseits, dem Grafen Werner von Barthausen, und später nach Bonn, wo fie im Sause ihres frühverstorbenen Betters, des geistvollen Professors Elemens von Drofte - vergleiche das schöne Gebicht S. 156 lebte und mit Johanna Schoppenhauer, Karl Simrod und andern namhaften Persönlichfeiten befannt murde. Rach dem Tobe ihres Baters bezog sie mit ihrer Mutter den Wittwensit derselben, Ruschhaus, ein freundliches Landgut in ber Rahe von Munster. Hier, mitten unter ben Saibeblumen, ben grunen Seden und Buschen Bestfalens beffen Bolfsleben mit seinen Sitten und Gebrauchen von ihr in unübertrefflicher Weise geschildert wurde — führte fie ein eingezogenes, häusliches Leben, das nur durch den traulichen Verfehr mit ben Freunden in Münfter bisweilen unterbrochen wurde, und bas sich in ihren Dichtungen lieblich widerspiegelt. Ihre liebste Beschäftigung war hier die Bermehrung ihrer mannigfachen Naturaliens und Kunftsamms lungen; öfter wanderte sie beshalb mit ernstem Antlit, einen Hammer in ber Hand, burch die Haibe, um Mineralien zu suchen, und das Gedicht "in der Mergelgrube" (S. 59) zeugt, neben vielen andern, bavon, wie fie ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit, ohne ihre Dichtung baburch zu beschädigen, hochst geistreich zu verbinden und poetisch zu verklaren verstand. Um diese Zeit erschien ein Bandchen ihrer Dichtungen anonym zuerst öffentlich im Drucke \*), das außer ben brei größeren epischen Versuchen: "bas Hospiz auf dem großen St. Bernharb", "bes Arztes Bermächtniß" und "bie Schlacht im Loener = Bruch \* \*\*), noch einige kleine Ballaben und Gedichte

<sup>\*)</sup> Gebichte von Annette Elisabeth von D.... S.... Munfter 1838. 220 S. fl. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ein merfwürdiges Beispiel von ber Startheit vorgefaßter Deis

enthielt. Go lebten Mutter und Tochter beibe bort, ober auch abwechselnd auf bem nahen Stammschloße Bulehof, welches ber älteste Bruber als Majoratsherr bewohnte, ober auch besuchsweise im Paderbornischen bei einem Ontel. In ber späteren Zeit ihres Lebens brachte bie Dichterin mehrere Winter und Sommer in ber Schweiz bei ihrer einzigen, an ben Freiherrn Joseph von Lagberg verheiratheten Comefer zu, theilweise auf bessen Schloße Eppishausen im Thutgau, ober auf ber alten Meersburg am Bobenfee, bis fie, um bas ihrem Gefundheitszustand ungunftige Klima Beftfalens zu vertauschen, im September 1846 nach ber Meeresburg übersiedelte, wo sie sich ein ihren höchst bescheibenen Bunfchen entsprechendes gandhaus mit einem Beinberg faufte, das fie später zu beziehen dachte. Hier im traulichen Berfehr mit Berwandten und Freunden, befonders dem in alten Geschriften wohlfundigen Meister Seppen von Eppisht fen, weilte fie zurückgezogen, beständig von der harmlofen Gesellschaft ihrer ausgebreiteten Sammlungen umgeben, bebei aber frankelnd und an Brustbeangstigungen bald mehr, bald minder leidend, bis sie, nicht ihr, wohl aber ihren An-

nungen gibt eine Stelle in diesem Gedichte, wo fie, trot schlagender Uebersührung vom Gegentheil, doch dem in allen Ehren ergrauten Grafen von Tilly einen grausamen Charakter beilegt, während selbst das streng protestantische Sustav: Abolfslied — gedichtet 1633, herausg. von Malhahn, 1846 — den Heerführer der lastholischen Liga wegen seiner Tugend lobt, indem es bort heißt: In Ingolstadt, während der Belagerung,

hat geendet
Tilly, ber alt Soldat,
Für d'Liga Er ang'wendet
So viel Er Krästen hat:
Am Feind ist auch zu loben
Die Engend und Mannheit,
So durch manch g'sahrlich Proben
Erzeiget die allzeit.

gehörigen unerwartet, plotlich abgerufen ward; ein Herzschlag hatte ihr Leben am 24. Mai 1848 auf dem Schloße Meersburg beenbet.

Das ift nun beiläufig der außere Abrif eines stillen, an eigentlichen Begebenheiten armen Lebens; ber reiche Schap aber, ben sie in ihrem Innern getragen, hat sich am schonften in ihren Dichtungen \*) und literarischen Arbeiten — die Auffate, Rovellen, Erzählungen, Gedichte u. s. w. von ihr in den Siftorisch - politischen Blattern, im Morgenblatt, im Rheinischen Taschenbuch und andern Taschenbüchern und Beitschriften find noch ungesammelt — widergespiegelt. haben bei ber Menge, die lieber modischem Geflinge und flatternder Dberflächlichfeit ihre Sinne leiht, wenig Eingang, immer aber völlige Anerfennung ber burchgangigen Driginalität und bes ausgezeichneten Talentes gefunden \*\*). Hier find erhabene Schönheiten, große Gedanken; hier hat ein Geift gebaut und geschaffen, ber originell und eigensinnig von der Alltäglichkeit abgegangen, der, ohne sich von Jemanben Regeln geben zu lassen, von der gewöhnlichen Denk- und Ausdrucksweise sorglos sich abgewendet. Wie sie mit einem

<sup>\*)</sup> Eine außerst reichhaltige Sammlung ihrer Gebichte erschien 1848. Stuttgart bei Cotta. 575 Seiten 8.

witerlausen, ba bie Kritiser ben katholischen Standpunkt der Dichterlu nicht zu verstehen vermochten: Hub, Deutschlaubs Balsladen und Romanzendichter. Karlsruhe 1849, und besselben: Die deutschen Dichter der Reuzeit. München, 1852, — Levin Schüsching in dem Taschenbuche "Bom Rhein". 1847, — Barthel: d. deutsche Rationalliteratur der Reuzeit. Brannschweig 1831. Das Beste aber ist der Refrolog eines ihrer Freunde im Münster'schen Sonntagsblatt (1848. S. 455 bis 57 und 478 bis 81), dem wir eine höchst interessante Charasteristis ihrer Talente und Persönlichkeit, vorzüglich aber ihres katholischen Stresbens, Sinnes und ihrer hänslichen Tugenden verdausen.

ihr eigenthümlich gefühlvollen, die menschlichen Zuftande jebes Alters, jeder Lebensepoche, jedes Ranges, Standes, Geschäftes und jeder Situation innig mitempfindenden Berzen eine ungewöhnliche Gabe verband, nämlich bie verwideltsten Zustände zergliedernd zu entwirren, und so, sie flat durchschauend, zu befreien und vollkommen zu beurtheilen, und wie sie biese Gabe nachmals fast bis zur Leidenschaft übte, und nichts vor ihrem psychologischen Anatomiemeffer ficher war: so hat fie fich mit dieser eminenten Beobach. tungsgabe in die einfachen Reize ber Ratur versenkt und mit einem fabelhaft scharfen Berftandniß eingesponnen. Sie hat fich eingelebt mit einer garten, frauenhaften Dilbe, wie fich in unserer ganzen Frauen - Literatur nirgends wieber findet, mit allen Sinnen in das Leben und Weben, bas Schaffen und Treiben der Ratur; sie verfolgt ihre leisesten Stimmen und Farbennuangen; fie spinnt, wie &. Souding darafterififc fagt, ihre Träumereien in die flatternben Seibenfäben ein, welche die Elfen beim nächtlichen Ringeltanz um Blumen und Halme schlingen, schauckelt sie in diefer Berpuppung eine Weile am schmalen Blatt des Schilfes hin und her, und läßt sie dann als farbenglanzende Tagfalter eines ichenen Gebankens aus dem Gespinnst entschlüpfen. So find ihre Saidebilder mahre Meisterstüde landschaftlicher Soilberung; welch' eine Sehnsucht erweden sie nicht in uns nach jenen einsamen, nur vom Abendroth begränzten, ober hier und da von Hirtenfeuern (S. 71) beleuchteten Flächen, mit den schaurigen schwarzen Moorgründen (S. 79) und ber Bogelhütte (S. 45), wo die Dichterin, gleich einer Einstedlerin, lauschend verweilt, indeß außen der dichte Regen herniederstürzt, bis er verrieselt und

verraucht,

Mählig aus ber Wolfe taucht Nen hervor ber Sonnenabel. In den seinen Dunst die Fichte Ihre grünen Dornen streckt,

Wie ein schönes Weib bie Rabel In ben Spigenschleier fedt: Und die Baibe fieht im Lichte Zahllos blanker Trepfen, bie Am Bachholber zittern, wie Glasgehänge an bem Lufter. lleberm Grund geht ein Geffüfter, Jebes Rrantden redt fic auf. Und in langgeftredtem Lauf. Durch ben Canb bes Pfabes eilent, Blist das gold'ne Panzerhemb Des Rurier's \*); am Balme weilenb Streicht bie Grille fic bas Rag Bon ber glugel grunem Glas. Grashalm glanzt wie eine Klinge, Und die fleinen Schmetterlinge, Blau, orange, gelb und weiß, Jagen immelnd fich im Arcis. Alles Schimmer, alles Licht, Bergwald mag und Welle nicht Solche Farbentone begen, Bie bie Saibe nach bem Regen.

iuf prachtvolle Weise wird der Morgen geschildert; mertrunken hebt die Sonne ihr Haupt aus Purpurdes blisende Lichter streisen durch die Haide; da schüttelt es Tages Herold, die Lerche, seine graue Livrei, ihr en streckt sie aus dem Ginster scheu; blist nun mit, nun mit jenem Aug'; dann leise schwankt, es spaltet er Strauch, und wirbelnd des Mandates erste Rote in das seuchte Blau des Tages Bote und rust die unkenen Kämmerer der Blumen auf, des Amtes Acht den, die Fürstin sei erwacht:

Da regen tausend Wimpern sich zugleich, Masliebchen halt bas ilare Ange offen, Die Wasserlilie sieht ein wenig bleich, Erschrocken, baß im Babe sie betroffen;

Bupreftie, ein in allen Farben schimmernber Prachtfafer, ber fich im Salbefrant aufhalt.

### Anneite von Drofterbulehoff.

Die fleine Beibe pubert sich geschwind Und reicht dem West ihr Seidentüchlein lind, Daß zu der hohelt handen er es trage. Chrfurchtig bent den thanigen Rofal Das Genzian, und nieder langt der Strahl; Pring vom Geblüte hat die erste Stätte Er immer dienend an der Fürstin Bette.

lischt ber Purpur gemach in Rosenlicht, am Horist ein zuckend Leuchten hervor, ba fingt auf's neue e burch ben Aether und ruft die kleinen Musikanten florbestügelte Bolt, ben Chor anzuheben:

Da krimmelt, wimmelt es im halbgezweige, Die Grille breht geschwind bas Beinchen um, Streicht an des Thanes Kolophonium, Und spielt so schäferlich die Liebesgeige. Sin tüchtiger hornist, der Käfer, schnuret, Die Mücke schleift Arbend die Silberschwingen, Das bester der Trianact more kilnaen:

ihre gewaltigen Stufen, die vor feiner Fürstin Gnade finben; die Spinne hat, bin- und herrutschend, gerade ben letten Faben am Gewebe jum perlenklaren, duftigen Elfenfleid gezogen, da fommt der Wind und hadelt es aus, es steigt, es flattert und es ift verschwommen. — Auf gleiche Weise wird in leichten, schwebenden Rythmen die Jagd (S. 41) gemalt, so der Weiher (S. 51), wo die Raturschilberung unserer Dichterin nur mit den wunderlieblichen Bildern altdeutscher Maler zu vergleichen, die jeden Stein, jede Blume und die lustigen Böglein in funkelnder Pracht abkonterfeit, nur ift hier Alles noch belebt, und das Schilf selbst flüstert über die schlafenden Wasser, die Linde und die Wafferfaden halten ben See in ben Armen, und die Rinderlein stehen am Ulfer und plaubern, und wollten hineinwaten, wenn ber Wassermann nicht mare. Gleiche Kunft in ber Behandlung der Ratur zeigt ein kleiner Cyklus, Fels, Wald und See überschrieben, wo z. B. die Elemente in ben Tageszeiten und ber Morgen als Jäger, ber Mittag als Fischer, ber Abend als Gartner, die Racht als hammerschmied erscheinen. — Diese landschaftliche Raturmalerei ward in der neuern Zeit noch emfig ausgebildet, und viele Stellen ber Amaranth, z. B. "ber Kirchgang", gehören in biefes Bereich, ebenso in Rinfel's: "Dtto der Schup"; Abolph Böttger's \*) märchenbuftige Dichtung von ber Rebellion ber Beisterschaar ift ganz in diesem Style gehalten. Selbst die Prosa ward davon ergriffen, und "der Lebenslauf eines Johannesfünkchens" von der Johanna Rinkel, ebenso "ber Traum im Spessart" \*\*) — wo ber Dichter leider unter der reizenden Hulle einen pantheistischen Schmerz über den Untergang der heidnisch = deutschen Götterwelt ver-

<sup>\*)</sup> Das Frühlingsmärchen. Lpz. 1850. 3. Auft.

<sup>\*\*)</sup> Beibe in den Erzählungen von Gottfried und Johanna Kins fel. 1849.

stedt halt — ferner der köstliche Marchenstrauß des Edlen von Putlig\*): "Was sich der Wald erzählt", voraus aber die unübertrefflichen "Studien" Abalbert Stifter's ")— dürsen hier nicht vergessen werden, zumal da unsere Drokes hülshoff in höchst genialer Weise vorangegangen, und heute noch durch einen Vergleich mit ihren Nachfolgern nicht beeinträchtigt zu werden vermag.

Wie aber die Ratur die Dichterin beschäftigte, so jog auch die Geschichte ihren Blid auf fich. Den Uebergang hiezu bilden bereits jene poetischen Erzählungen, in benen fie, gang von bem weiblichen Gefühl unterftutt, bas leben in seinen geheimsten Regungen und bie Wirklichkeit in ihren einzelnsten Beziehungen zu beobachten verstand. Gine solche Ruhe der Darstellung, eine solche wahrhaft Shakespearesche Intuition, mit ber fie fich in jeden Gemuthszustand zu berfegen weiß, eine folche Rlarheit und Schlichtheit bes Ausbrude, die nie nach Effett hascht und doch den tiefsten Effett hervorbringt, findet, wie Barthel sagt, in der weiblichen Literatur vielleicht nur unter ben Engländerinen ihret Gleichen. Eine beffere Lefture als diese Gedichte, unter benen z. B. "Das vierzehnjährige Herz" (S. 130), "Die junge Mutter" (S. 171) und "Die beschränkte Frau" (S. 224) sich auszeichnen, kann kaum empfohlen werden. Wie sich ihr Alles, mas sie berührt, mit bem feinsten Takte poetisch gestaltet — man vgl. z. B. ben "Sommertagstraum" (S. 171), ober das merkwürdige Gedicht, "Die Krähe" (S. 64), wo so eine alte "Krähenfrau" bem jungeren Galgenvolk ihre Memorabilien erzählt — so hat sie die schwersten Stoffe, z. B. "Das opferwillige Leben ber armen Monche auf bem Et

<sup>\*)</sup> Berlin, 1850. 3. Aufl.

<sup>\*\*)</sup> Ein flüchtiger Lebensabriß mit A. Stifter's Portrait erschien in dem von Klar herausgegeb. vortrefflichen Taschenbuch Libussa. Prag, 1853. S. 317 bis 330.

Bernhard (S. 397 bis 457), ober "die Schlacht im Loener-Bruch" (S. 489 bis 570) — vom Capitain Medwin in's Englische überset - auf geniale Weise behandelt, indeß, entsprechend dem feltsamen Phanomen ihrer Heimath, wo das sogenannte "Vorgesicht" und andere rathselhafte Erscheinungen nicht zu ben Seltenheiten gehören, auch bas dämonische Gebiet Eingang gefunden. Das gleichfalls in epischer Weise gehaltene Gedicht: "Des Arztes Bermächtniß", bildet ein merfmurdiges Gegenstud zu Steffen's mysteriofer Erzählung, Die Schelling befanntlich in so schone Terzinen gebracht hat, und "ber Spiritus samiliaris des Roßtauschers" zeigt, was die Dichterin aus einer alten, schmudlosen Sage zu bilden verstand. Hieran schließen sich die Ballaben, ausgezeichnet durch oris ginale Wendung, Rühnheit und Kraft bes Ausbrucks, voll mu-Afalischen Klanges, die eben gesungen, nicht gelesen werden follten. Wie sie in der Poeste die Kunft befaß, die eigenthumlichen Weisen altdeutscher Lieder zu treffen und nachzubilden, wermochte ihr feines Gefühl und ihre lebendige Phantafie auch zu ben Poesien ber verschiedenen Zeitalter bie entsprecheube Melodie und musikalische Begleitung mit überraschenber Wahrheit hinzuzufügen. Sie besaß überhaupt die seltenfte Gabe, Poesie in Musik und Musik in Poesie zu überfeten. Wie einen schönen, zauberhaften Traum hauchte fie solche von ihr erdachte Melodien unter Begleitung des Flu= gels hin, und überraschte ben Borer burch ben Seelenausbrud und das so originelle und angemessene Geprage. reiche Anzahl älterer Minnelieder und Balladen, die sie in Dieser Beise componirte, haben an einfacher Schönheit, Abel und Eigenthümlichkeit in der deutschen Composition schwerlich ihres Gleichen; sie sind aufgeschrieben und werden dem Publifum hoffentlich nicht vorenthalten bleiben.

Was aber unserer Dichterin einen eigenthümlichen Reiz verleiht, ist, daß sie nie den Leidenschaften der Zeit huldigend, nie berührt von moderner Zerrissenheit, unbekümmert XXI. um den Tadel oder Beifall der Menge ihren Weg verfolgt. Sie hatte ihre Aufgabe wohl erkannt, und in dem schönen Gedichte, wo sie ihren "Beruf" rechtfertigt (S. 115), daß sie nicht wie ein Dieb am Parnasse eingebrochen, sondern von Gottes Gnaden das Recht habe, ruft sie aus:

Ich frage nicht, ob ihr mich nennt, Richt fröhnen mag ich kurzem Anhme; Doch wist: wo die Sahara breunt, Im Wüstensand, steht eine Blume, Farblos und Duftes baar, nichts weiß Sie als den frommen Than zu hüten, Und dem Berschmachtenden ihn leis In ihrem Kelche anzubieten. Vorüber schlüpst die Schlange scheu Und Pfeile ihre Blide regnen, Borüber rauscht der stolze Len, Allein der Pilger wird sie segnen.

Ihr ist die Poesse (S. 166) jener Strahl, der, Lick und Flamme zugleich, keiner Farbe zugethan, doch über Alsles gleitend tausend Farben entzündet; sie vergleicht die Poesse dem Türkise, dessen frommes Auge bricht, wenn verborgene Säure seinem reinen Licht genaht, auch dem Amethosen, dessen veilchenblau Gewand an der Hand eines Ungetreum, der schönen Sage nach, erblassen soll, oder der Perle, die am Gesunden thauig klar,

Aber saugend, was da Kranses
In geheimsten Abern war,
Sahst du niemals ihre Schimmer
Grünlich, wie ein modernd Tuch?
Eine Perle bleibt es immer,
Aber die ein Siecher trug.
Und du lächelst meiner Lösung,
Flüsterst wie ein Widerhall:
Poesie gleicht dem Posale
Aus venedischem Kristall;
Sift hinein — und schwirrend singt er
Schwanenliedes Relodie,
Dann in tausend Trümmer klirrend,
Und hin ist die Poesie!

So hat fie - und hierin allein schon liegt ein unvergleichlicher Borzug - in ihren Dichtungen ber Liebe, Diesem niealternden, ewig jungen Thema ber romantischen, wie fogenannten flassischen Poesie, eine kleine Rolle angewiesen, ja eigentlich sie faum zur Sprache gebracht, bagegen aber eheliche Tugenden, Treue, Geduld, Entsagung, Frommigfeit, Barmbergigfeit, Genügsamfeit, Helbenmuth u. s. w. überaus reich= lich bedacht. Denn der ernfte, einfache, gesunde Sinn ber Dichterin und ihr Gerechtigfeitsgefühl hatten sie überzeugt, daß die vielgepriesene Liebe, wie sie durchgängig verstanden wird, eines so maßlosen Bewunderns und Preisens nicht werth sei, da sie zu flüchtig, zu vergänglich, ja häufig zu felbstfüchtig und verdienstlos sei, um über alles andere Schone bes lebens erhoben zu werben; anderes Eble und Schone tomme barüber zu furz, werde mit beispielloser Parteilichkeit in Schatten gestellt, und mohl am Ende gar nicht gewürdiget, die Poesie konne aber an ihm sich einen ruhmvolleren und minder leicht zu erwerbenden Kranz erringen, als an ber Liebe, die alle Welt besinge. Auf diesem Boden entstand bas Driginellfte, Tiefste, Reichhaltigste und Bedeutsamfte ibrer bichterischen Erguffe, bie unter bem Titel "Das geiftliche Jahr" \*), nachmals gesammelten Gedichte und Betrachtungen für alle Sonn- und Feiertage des Rirchenjahres, aus beren Cyflus bereits die "geistlichen Lieder" (S. 255 bis 284) in die erste Gedichtsammlung (1838) aufgenommen waren. Diese Lieber verbinden - wie Wolfg. Menzel fagte - mit ber heiligen Rindlichkeit altdeutscher Bilder, zumal der alten Rölner Schule, zugleich bie Andachtsgluth der spätern spanischen Malerschule; Die eble Einfachheit altdeutscher Weihnachts = und Ofterlieber mit dem füßen Feuer der italienis

<sup>\*)</sup> Das geiftliche Jahr. Rebst einem Anhange religiöser Gestichte von Annette von Drofteshülshoff. Stuttgart bei Cotta 1851. (Herausgegeben von Prosessor Dr. C. B. Schlüter und Dr. 28. Jundmann.) 286 G. 12.

#### Annette von Drofte-Gulehoff.

ber bes heiligen Franciscus von Affifft, ober ber fpaes Johannes von Gott. Gie mahnen an bie berren Rirdenlieber, welche furglich herr v. S. in Das mit Melobien herausgegeben hat. Es weht uns nn, wie aus bem uralten Frieden ber Rirche, wie Beit, die ben Bant um bie gottlichen Dinge noch nte, wie Duft von Blumen aus einem noch nicht n Paradiefe. Anknupfend an den Tert bes jedes-Evangeliums, ber fie unwillfürlich bewegt und jum en vorzüglich anreizt, verfolgt fie bas Thema ihrer ing nach eigenem Ginn, fich in felbes vertiefenb, mit feltener Dacht bes Befühls und bes Gebaneigenen, inneren, religios-fittlichen Buftanb ohne g und Rudhalt fich vorführt, zergliebert und an ben bes Evangeliums legt. 3hr Glaube, ihre 3meifel enten, ihre Ungft, ihre Soffnung, ihre Befürchtung, es : und Menschenliebe, ihr Mangel an Bertrauen

Rur mit der unendlich zarten Empfindung eines Anges Silesius und den girrenden Minneliedern des froms Trupnachtigallensängers Friedrich von Spee ist ihr ht am Charfreitage zu vergleichen (S. 80):

> Beinet, weinet, meine Angen, Rinnt unr lieber gar zu Thranen: Ach, ber Tag will euch nicht tangen Und bie Sonne will ench höhnen! Seine Angen find geschloffen, Seiner Augen füßes Scheinen; Beinet, weinet unverbroffen, Rount boch nie genugfam weinen! Als die Sonne bas vernommen. Sat sie eine Tranerhülle Um ihr flares Aug' genommen, Ihre Thränen fallen stille. Und ich will noch Freude saugen Aus ber Welt, ber hellen, schonen? Beinet, weinet, meine Augen, Rinnt wur lieber gar zu Thränen! — Und die Böglein arm, die kleinen, Sind so gang und gar erschrocken, Daß fie lieber mochten weinen, Baren nicht bie Aenglein troden; Sigen traurig in ben 3weigen Und fein Laut will rings erklingen. Berg, die armen Böglein schweigen, Und bu mußt ben Schmerz erzwingen! Beg mit golbenen Bofalen, Sußem Bein vom eblen Stamme! Ach, ihn sengt in seinen Qualen Roch bes Durftes heiße Flamme! Daß er laut vor Schmerz muß flagen, Erb' und himmel muß erbleichen, Da bie Benferefnecht' es magen, Gall und Effig ihm zu reichen. Beiche Polfter, feibne Riffen, Rann mir noch nach euch verlangen, Da mein herr, so gang zerriffen, Dug am harten Rrenze hangen?

D, wie habt ihr thu getroffen,
Dorn und Ragel, Auth und Spiese!
Doch das Schuldbuch liegt ja offen,
Daß sein heilig Blut es schließe.
In der Erde alle Todten
Fahren auf wie mit Entsehen,
Da sie mit dem heil gen, rothen
Blute sich beginnt zu nehen.
Wo sein köstlich Blut gestossen;
Diel zu heilig ist der Boden,
Der so theuren Trank genossen.

So ist auch die Betrachtung am fünften Sonntag nach Oftern von großartiger Wirfung (G. 109), defigleichen bie am neunten Sonntag nach Pfingsten (S. 151) von ben falschen Propheten, ferner S. 145, 151, 172, 192, 211, 218, und besonders das hochherrliche am Beile nachtstage (S. 239). Die Dichterin ift mitten in die Bildung der Reuzeit versett worden, ergriffen aber von nie nem tiefen Heimweh, sehnt sie sich aus- ber Zeit bes Kampfes und Zweifels in die bes stillen Friedens und ber Ber wißheit. In lieblicher Täuschung halt sie die Werke der Zeit, die fich in ihrem Innern abschatten, für eigene Sunde. Bas bie "heiligen Evangelien" bes sel. Clemens Brentano, was die von Aiblinger componirten Marienlieder bes sel. Buido Borres, das sind diese gleichfalls im bober ren Lichte gereiften Blüthen und Blumen: sie sind der trem Spiegel eines fatholischen, machtig erregten, nach bem bodsten ringenden und um bas ewige Seil kampfenten berzens, in dem Andere sich betrachten mögen, um barnach ib: ren innern eigenen Lebenszustand bemessen und beurtheilen zu können.

Von unserer Dichterin gelten in vollem Maße die schösnen, bedeutungsvollen Verse, die sie einst einer vorangegangenen Freundin \*) nachgesungen:

<sup>\*)</sup> Bebichte. 1844. S. 143.

Am Sarge fällt die Blathe ab, Berrinnt der Glorie Zauberschemen, Dein Lorbeerreis, es bleibt am Grab, Du fannst es nicht hinüber nehmen; Doch vor dem Richter fannst du knien, Die reinen Hände hoch gefaltet: "Sieh, herr, die Psunde, mir verlieh'n, Ich habe redlich sie verwaltet."

### XLV.

Die Herstellung der katholischen Hierarchie und der "evangelische Staat" im Niederland,

wie er von ben Tobien auferweckt werben will.

Die katholische Polemik hat ihre wahre Qual an bem in's Unbestimmte behnbaren Umfang des Begriffs "Protesstant", oder "evangelischer Christ". Wenn man von Rastholisen spricht, so weiß Jedermann genau, was damit gemeint ist; den Titel "Protestant" aber, oder auch "evansgelischer Christ", vindicirt sich Alles vom buchstadengläubigsten Confessionalisten die zum gemeinsten Auftläricht des Freimaurers und den inspirirten Heiligen der unzähligen Sektelein. Eine alleinige Berechtigung zu dem Titel nachzuweissen, ist disher noch keiner einzelnen jener hundertfältigen Richtungen gelungen, wie sie denn auch in Wahrheit alle gleichen Anspruch auf ihn haben. Die katholische Polemik aber ist dadurch, insbesondere sobald von dem religiösspolitischen Verhalten der Protestanten gegen die Kirche die Rede ist, zu dem leidigen Ausweg endloser Exceptionen ges

zwungen, wenn sie nicht den Schein der Ungerechtigkeit auf sich laben will; ja, so sehr ist sie durch die jenseitige Verswirtung in die Enge getrieben, daß fast nöthig wäre, sie nähme jedesmal einzelne Namen aus, auf die Gesahr hin, früher ober später auch hier wieder revociren zu müssen. Herr Dr. Stahl hat zwar jüngst in seinen berlinischen Reden über das "politische Princip des Protestantismus" der Verlegenheit abzuhelsen gesucht; da aber der Protestantismus, dessen "politisches Princip" er entwickt, allem Anscheine nach nicht so viele Bekenner zählt, als zur Besehung der kleinsten preußischen Kaserne Männer ersorder, sich wären, so muß seine Ausstellung als geistreich vorgespiezgeltes Luftschloß erscheinen, ohne allen praktischen Werth, und wir mit unserer polemischen Noth bleiben am alten Flede.

Die Ausnahmen von der alten Regel: daß zur Uebervortheilung ber Ratholiken jeder Bundesgenoffe und jedet Mittel gerecht sei, sind uns zwar stets ehrenwerth, fallen aber so wenig in's Gewicht, daß es nicht der Muhe sehn, fie in Anschlag zu bringen — bas hat Gottes Gute im Rieberland nun wieder einmal recht augenfällig gezeigt, tamit wir nicht getäuscht merden durch schöne Worte. Da, me man das llebergewicht hat, geht der angestrebte 3med in's Große, und in der Deffentlichfeit heißt er euphemistisch "erangelischer Staat"; früher hat man die Sache aufrichtiger bezeichnet und "protestantische Suprematie" genannt. Bas nun den "evangelischen Staat" im Riederland betrifft. so haben diese Blätter \*) vor einem halben Jahre aus guten Duellen gezeigt: mit welchen Mitteln man in geheimen Befellschaften und öffentlichen Affociationen ihn anstrebe, und wie namentlich im lichtscheuen Dunkel ber geheimen Berbin. bungen Manner der verschiedensten und unter sich feindlich: ften religiösen Richtungen in aller Eintracht zusammenstunden,

<sup>\*)</sup> Bift.:pol. Blatter. Bb. XXX. S. 658.

um ben Bernichtungstampf gegen die Kirche mit den unehrlichften Wassen zu führen, alle Schattirungen vertretend vom
ftrengsten Consessionalismus dis zum plattesten Deismus der Freimaurer und zur Philosophie der Atheisten. Hat man je gehört, daß die letteren Elemente aus Politik zur Förderung katholischer Zwecke sich verschworen hätten, wie sie hier aus Politik für die "protestantische Suprematie" sich erarbeiten? oder wird nicht Zedermann den Gedanken einer solchen Berschwörung unwilltürlich lächerlich sinden? Und was noch merkwürdiger ist: wenn solche Elemente bereit sind, selbst noch den Sieg der strengsten akatholischen Orthodorie als ihren eigenen Triumph zu seiern — so fällt das senseits gar nicht mehr auf, nur die direkte Berbrüderung gläubiger Protestanten mit ihnen wird manchmal angezweiselt.

Co hat das treffliche "Volksblatt" aus Halle vom 19. Febr. einen Auszug aus jenem Artifel ber Sift. pol. Blatter gebracht, mit ber eblen und ernften Aufforberung: bag man die Unwahrheit ber dort angeführten Thatsachen beweise, ober jeder Gemeinschaft mit diesem Treiben auf's entschiedenfte abfage. Bis Anfangs Mai waren nun freilich Beweise in Fulle zu Handen des "Bolfsblatts" gefommen, sowohl an allerlei ihm aus Holland zugesendeten Buchern und Schriften, als burch die süngsten Zeitläufte, welche eben jest einen wilben Ausbruch der fraglichen geheimen Berschwörung herbeigeführt hatten. Rur fand sich zur Widerlegung der angezweifelten Thatfachen babei nichts vor! Das "Bolfsblatt" gefteht namentlich bezüglich ber angewendeten Mittel gang offen, wie "sehr gerade in den Niederlanden, wo die katholische Bevolferung durchweg die armere und abhängigere ift, ein halb geheimer Bund, allen Ratholiken Arbeit und Dienft zu entziehen, erbittern muffe", und halt ben hollandischen Proteftanten eine scharfe Strafpredigt, daß fie überhaupt ben Kampf nicht führen wollten — allein mit "geistlicher Dacht". Dann aber schlägt es selbst bie Banbe über bem Ropf zu-

#### Staat und Rirche im Rieberland.

bei ber Betrachtung, wie es mit biefer Dacht un-Brotestanten Sollands fteht. Schon bas jur Berich. 8 Diunchener Artifels ihm jugesendete Daterial an rte jum größten Theile ber "allerfabeften Aufflar Logen an, und nichts darafterifirt ben Beift bes ben Commun . Protestantismus treffenber, als ber Schriften geführte Rampf gegen bas Berlangen olifen nach confessionell getrennten Schulen. Gine Stimme hatte gerabeju erflart: "bas bollanbifche itemefen fei die Berläugnung Chrifti, bie Bernichs driftlichen Princips, und Jebermann, ber noch bie Achtung vor bem Chriftenthum bewahrt habe, muffe iterricht verabicheuen." Gin protestantifder Stimmer fühlt fich baburch nicht wenig beleibigt und erortlich, wie folgt: "Die Theologie, bie man an niversitäten lehrt, ift weber protestantifd, noch fadie Theologie wird an ihnen purement et simpleeinwirken, als es bem Ifraeliten gut scheint, ber Christum verläugnet".

Man könnte auf ben ersten Blid baraus schließen, baß es in Holland eine orthodore Partei von einiger Bedeutung gar nicht mehr gebe; in der That ist aber bamit bloß Beweis geliefert, für ihre granzenlose Deferenz gegen bas nactefte Antichristenthum, wo seine Hulfe zu Unterdrückung der Rirche nothig ift. Wie dankbar hinwiederum die Macht des Unglaubens bafür sich zu erzeigen weiß, hat die neueste Geschichte Hollands aller Welt vor Augen gestellt. Rur burch die Allianz mit ben protestantischen Libertins und bem Aufkläricht ber geheimen Gesellschaften ist es den orthodoren Fanatifern gelungen, das Ministerium Thorbede zu stürzen und sich selbst Raum am Regiment zu machen. Einen einzigen Fehler konnte Thorbede in den Augen der hollandischen Lichtfreunde haben: daß er als Feind der Maulwurfsarbeit in den geheimen Clubs befannt war und die allen Religionsgenoffen verfaffungsmäßig garantirten Rechte und Freiheiten auch für die Ratholifen gelten ließ; sonst stand er sogar im Rufe eines Atheisten und neigte jedenfalls sehr stark auf demokratische Ceite. Dennoch opferten ihn die Geheimbundner den Zeloten; freilich nicht ganz uneigennütig, benn sie hoffen von beren Regierung mit Grund — junachst rechtswidrige Maßregeln gegen die Kirche und schließlich glückliche Berwirrung aller Dinge. Die vereinigten protestantischen Parteien im Riederland haben so einen merkwürdigen Commentar zu den wohlgemeinten Definitionen ber guten Leute à la Gerlach und Stahl vom "evangelischen Staat" gegeben; was helfen uns die beschwichtigenden Zusagen dieser Männer, wenn die consequente That mit so lauter Stimme ganz anders redet? Man gibt fich freilich Mühe, die Beweisfraft der Borgange im Rieberland abzuschwächen, indem man fie als einfache

<sup>\*)</sup> Bgl. das Sallesche "Bolfsblatt" vom 7. u. vom 11. Mai 1853.

Folge der Ausnahmszustände darstellt, welche wegen der .fin den holländischen Patriotismus noch unvernarbten Bunde ber Losreißung Belgiens" bort herrschten. Auch bas "Bolfeblatt" tröstet sich bamit; aber von was für außern Urfachen fam benn die religiöse Tyrannei, welche die Losreißung Belgiens selbst herbeiführte? welche die Mehrzahl ber katholischen Provinzen zwang, einem rechtslosen Zustande sich zu entwinden, ber wenig besser war, als der vor 1795? Von diesem gesteht aber die niederländische Quelle des Bolfsblattes" unumwunden zu: "die katholischen Einwohner seien damals als außerhalb bes gemeinen Gesetzes (vogelfrei) betrachtet" worben. Es ift allerdings ein gutes und für die ganze neuere Ges schichte der fatholischen Rirche im Riederland geltendes Bet jenes Blattes: "Daburch, daß der evangelische Staat fie en der Erfüllung ihrer heiligsten Pflichten verhindert, zwingt er fie zu jener politischen Wirksamkeit, die man ihr vorwirft."

Viel haben die Katholifen im Niederland, die boch mehr als ein Drittel ber gesammten Bevölferung ausmachen, gelitten, seitdem sie, mit dem Aufhören der kurzen Herrschaft Rönig Ludwig Bonaparte's, aus dem Stande verfaffungs mäßiger Berechtigung in die alte Anechtschaft unter ber pretestantischen Suprematie zurückgeworfen worden, wie diese Blätter in ihren frühern Artikeln gezeigt haben. Erft im 3. 1827 fiel wieder ein Lichtstrahl in die Racht ihres firch lichen und politischen Daseyns, als Wilhelm I. das Concordat mit Rom abschloß; aber die wilden Ausbruche protestantischer Intoleranz hinderten seine Aussührung und Holland blieb unter der Jurisdiction der Propaganda durch apostolische Bicare. Bierzehn Jahre später knupfte ber milbe und gerechte Rönig Wilhelm II. wieber mit Rom an, um bas Concordet eine Wahrheit werden zu laffen; aber augenblicklich erbet sich das "bibeldurchdrungene" Holland mit der revolutionatsten Impertinenz gegen ben Konig; unter bem Geschrei: Rieber mit Papft und Concordat, mit Bischöfen und priester-

schaftlicher Tyrannei! brobte es ihm selbst mit Empörung, und er ftand ab. Da fam endlich das Jahr 1848 mit seinem neuen Staatsgrundgeset, das Staat und Rirche grundsätlich trennte, allen anerkannten Religionsgesellschaften volle Freiheit in Ordnung ihrer Angelegenheiten zusprach, und so auch ben gebrückten Ratholifen einen fichern Rechtsboben garantirte. Die Protestanten beuteten eiligst die neue Freiheit aus, die Juden thaten ungestört das Gleiche; als nun aber die Ratholifen ebenfalls von dem gerade ihnen doppelt, burch bas Concordat und bas Staatsgrundgeset, garantirten Rechte Gebrauch machen wollten, eine ihren Glaubensgrundsaten conforme Rirchenregierung zu haben, als der heilige Stuhl durch das Breve vom 4. März 1853 die Wiederherstellung der firchlichen Hierarchie im Riederland anordnete -Da zeigte fich der blinde Saß der vereinigten protestantischen Parteien in einem so erschreckenben Lichte, wie trot aller frühern Gräuel nie zu vor.

Es ift als wenn sie es auf ben Beweis angelegt hatten, baß ihnen fein Funte von Gewiffen, feine Spur von Rechtes, ja nur vom alltäglichsten Ehr- und Schamgefühl innewohne, wo immer fie ihren fatholischen Mitburgern gegenüber Reben! Bergegenwärtige man sich ihr aufrührerisches Tumultuiren und die Maffen-Demonstrationen, durch die unter dem Deckmantel religiöser Rothwehr ein vollständiger Wechsel bes Regierungsspstems herbeigeführt wurde, und frage man: warum bas Alles? Hat der heilige Stuhl, indem er die vier Bicariats-Bezirke ber hollandischen Miffion in fünf Diözesen mit einem Erzbischof verwandelte, materiell ober formell nur eine Linie breit mehr gethan, als was ihm von ber Regierung Rieberlands und dem Ronige felbst als fein gutes, unangreifbares Recht zugestanden war? oder haben König und Regierung vielleicht mehr zugestanden, als sie verfaffungsmäßig zugesteben mußten? Riemand, ber öffentliche Achtung verbient, magt bas Eine oder bas Andere zu behaupten! Die Minister haben

#### Staat und Rieche im Dileberland.

rungen in den aufgelösten Kammern gegeben, die über die betreffenden Verhandlungen mit Rom entlicht; sie beweisen nur, daß auf papftlicher Seite Offenheit geschah, was Nechtens war, und von den Regierung bloß das Unumgänglichste gewährt, aats interesse" nichts weniger als preisgegeben

am 9. Dez. 1851 ber Papst — weil bas Concordat, unausgesührt, boch die Contrahenten noch immer — zum Behuse gegenseitiger Verständigung im Haag ließ, daß er daran sei, die katholische Hierarchie land einzurichten, da erhielt er zur Antwort: laut ndischen Staatsgrundgesets sei von dieser Seite verniß, "daß die katholische Kirche der Niederlande igen Stuhte frei organisirt werde." Gigentliche ungen darüber anzuknüpsen, fand die Regierung rund, weil die "Ingelegenheit rein religiöser Art

tholische Organisation im Riederland völlig frei sei, im Staatsinteresse sogleich den Vorbehalt bei: bas Concordat jedoch muffe bann natürlich aufgehoben werben. Rechtlich begründet ift dieser Schluß offenbar nicht; die Regierung führte in Rom auch nur den Ruslichkeitsgrund an: die Hauptsache fei boch immerhin die Organisation des Episcopats, die aber durch einen leicht möglichen Regierungswechsel bald wieder in Frage gestellt werden könnte. Und wirklich opferte Rom der Rucksicht, daß die Kirche im Riederland nicht länger verwaist bleiben dürfe, alle ihre vertragsmäßig erworbenen Ansprüche an den Staat, und gab den Consens zur Aufhebung des Concordats. In materieller Hinsicht ift der daraus resultirende Verlust der Katholiken sehr groß! Es hat sich bereits ein hollandischer Protestant die Mühe genommen, seinen Landsleuten nachzuweisen, daß vom finanziellen Gesichtspunkte aus die neue papstliche Organisation für ben Staat weit günstiger sei, als die Ausführung des Concordats gewesen mare, fraft beffen ber Staat die Roften der Bisthumssite, der Rapitel, ber Seminarien, der zu ernennenben Coabjutoren u. s. w. hatte tragen muffen, wofür er nun feinen Benny ausgeben wird.

Das "bibelburchtrungene" Holland ist ja boch als die Heimath der guten Rechner bekannt; man hätte daher glauben sollen, das glänzende Geschäft der Regierung mit Rom müßte das Land in Entzüden versetzen und dem Ministerium Thorbede Abressen und Ehrenstatuen eintragen, zum ewigen Gedächtniß, daß die armen Katholiken alle ihre vertragsmäßig erwordenen Ansprüche an den Staat dahingeben mußten, um zu ihrem göttlichen Rechte zu gelangen, ein Episcopat zu haben, das nun vom Almosen leben wird. Aber nein! Für die Katholiken sollte nicht nur das Concordat ein todter Buchstabe bleiben, sondern auch jener Versassungsparagraph, der Allen die vollständigste kirchliche Freiheit garantirt; nicht nur keine Staatsbeiträge für ihre Hierarchie sollten sie haben,

sondern auch - feine Hierarchie. Das meinte ber Fanatifer-Bauptling Gevers van Endegerft, wenn er mit teuflischem Hohne vor der Kammer erflärte: man hatte das Concordat beibehalten muffen, "womit bie Ratholiken selbst zufrieben gewesen wären." Gegen die Eristenz bieses Concordats war man eben gewaffnet; war ja die Zustimmung der Kammern zu feiner Ausführung unumgänglich, und so oft davon bas Geringste verlautete, wie seit ben letten zwei Jahren wieber mehrmals der Fall mar, erhob sich jedesmal ein solcher Aufruhr ber vereinigten Zeloten, daß Jedermann an ben grunen Tischen sich beeilte, berlei staatsgefährliche Intentionen abzuläugnen. Man fieht nun, was im Grunde das Berbrechen bes Ministeriums Thorbede mar: nichts Anderes, als daß es von ber Liebe zum lautern Wort nicht ben — boppelten Rechts-, Wort- und Bertragsbruch für geboten hielt; bas es den Ratholiken bloß die feierlich verbürgten Rechte des Concordats vorenthalten, ihnen gegenüber nicht auch die Berfassung brechen wollte. Als Verrather am "evangelischen Staate" stehen nun jene Manner vor dem protestantischen Holland, die da in ihrer liberalen Berblendung glaubten, mas den Juden (ber Protestanten zu geschweigen!) Recht sei, das sei den Katholiken billig - gleiches Recht vor der Verfassung!

So aufrichtig gesteht ber "evangelische Staat" in Holland mit der That die unumstößliche Wahrheit ein, daß sein Wesen und Recht allein in der Unterdrückung der Anderen bestehe, und doch genirt es ihn, sonderbarer Weise, die Lehre von der Heiligkeit des doppelten Vertrags-Bruches auch in Worten auszustellen. Anstatt einsach zu sagen: für religiöse Verhältnisse der Katholisten eristirt keine Garantie der Verfassung, und daß sie ohne unser Juthun eine katholische Hierarchie für Holland eingerichtet haben, ist daher versassungswidrig! — anstatt dessen suchen sie nach allerlei lächer lichen Vorwänden ihrer wuthschnaubenden Rebellion gegen

verfassungsgemäß ist, wenn nämlich die holländische Berfasfung auch für die katholischen Staatsbürger gilt. Hören wir nur, womit sie ihre Demonstrationen rechtsertigen, die das Land an den Abgrund des Bürgerkrieges gebracht haben.

Erftens sagen sie: ber Papft habe in seiner bie Berstellung der hollandischen Hierarchic betreffenden Encyclica von den Leiden der Kirche im Riederland gesprochen, er habe das Königreich mit bem an Philipp II. erinnernden Ausbrud: "Provinzen Brabant und Holland" (der in Wahrheit bloß der kirchlichen Statistif angehort) bezeichnet, er habe die Maßregel als nothwendige Consequenz der Fortschritte des Ratholicismus in Holland bargestellt und fie an die firchlichen Bustande vor der Reformation angefnüpft. Selbst die abgetretenen Minister bedauern, nicht in der Lage gewesen zu fenn, ben Entwurf bes Runbschreibens vorher zu censuriren, fie hatten sonft solche Anlässe zu Berletung ber "reizbaren Empfindlichkeit der Andersgläubigen" zu entfernen gesucht. Aber können sie wohl glauben, daß dann nicht geschehen mare, was nun geschehen ist? Jedenfalls war der Encyclica ihre Sprache von der gottlichen Miffion des Stuhls Petri dictirt, welche nicht ift, die "reizbare Empfindlichkeit der Andersgläubigen" zu schonen, sondern allen und auch ihnen Wahrheit und Recht zu predigen.

Iweitens sagen sie: die Würde des hollandischen Staates sei beleidigt, da der Regierung keine vorläufige Mitstheilung von der Art der Organisation geworden, und sie erst mit dem Schlage selbst davon erfahren habe; zum wenigsten heiße das die Regeln der diplomatischen Höslichkeit hintanssehen, zumal die Minister noch ausdrücklich den Wunschworläufiger Informirung ausgesprochen hätten. Thorbede selbst erklärte sich darüber vor den Kammern: daß Rom zwar volles Recht zum absoluten Stillschweigen über seine Abs

sichten gehabt, aber badurch die heilsamen Rathschläge der "Klugheit" abgeschnitten habe, welche ihm sonst vom Ministerium geworden wären. Offenbar hatte er den drobenden Ausbruch des intoleranten Religionshasses vorausgesehen; aber nicht weniger kannte auch Rom die Sachlage. Hätten denn nicht eventuell die ministeriellen Rathschläge der "Klugsheit" nothgedrungen die ganze hierarchische Organisation, so gut wie vorher das Concordat, illusorisch machen können, und würde ihre pflichtmäßige. Nichtbeachtung durch Rom nicht dann erst zu recht ärgerlichen Berwicklungen geführt haben? Um diese zu vermeiden, machte der Papst von seinem guten Rechte Gebrauch, erst das unabänderliche sait accompli der Beschaufung des protestantischen Niederlands zu unterstellen.

Drittens endlich sagen sie: bie Errichtung bes endis schöflichen Siges gerade in der Stadt Utrecht fei eine durchaus unerträgliche Demonstration von Seite Roms. In ber That macht bas am meisten boses Blut und insbesondere diese Ermählung einer Stadt, "die durch den Geift der Intoleranz ihrer Einwohner befannt ift," hatte bas abgetretene Ministerium mißrathen wollen. Der wahre Grund ber Er bitterung, mit der man einen katholischen Erzbischof in Utrecht thronen sieht, ist aber eigenthümlicher Art und liefert von Reuem Beweis für die zärtliche Sympathie, beren jedweder Bruch ber fatholischen Einheit beim Protestantismus sich as freut. Utrecht ist nämlich ber Gip des jansenistischen Erz bischofe, der noch zwei Bischöfe, den einen mit neun Pfarreien, ben andern mit zehn Diözesanen, in Allem aber 5427 Glaubige unter sich hat. Dieß ist der klägliche Ueberrest von jenem gangen, einst so machtigen Schisma; seine Bischofe find, bezeichnend genug, Staatspensionare und haben ben jungften Sturm über die papstliche Organisation zu bem Antrage benüt, die Regierung möge sie selbst als die rechtmäßige to tholische Hierarchie Hollands officiell anerkennen. Unter Bo rufung auf die in Art. 105 der Berfassung garantirte Religionsfreiheit erklären sie die Encyclica vom 4. März für versassungswidrig, weil dadurch ihre religiöse Genossenschaft formell vernichtet werde; daß auch die materielle Vernichtet ung nicht lange auf sich werde warten lassen, sobald einmal ein katholischer Erzbischof am Heerde des Jansenismus erscheint, das ist nicht minder die Sorge der Protestanten, und bot einen weiteren Grund, gegen die Encyclica im Namen der Religionsfreiheit zu tumultuiren.

Andere Angaben über die Motivirung dieser Erceffe waren nirgends zu hören, wo man sich wenigstens einiger Bernünftigkeit im öffentlichen Reben befleißen mußte; bas mahre Motiv freilich war den Pobelmaffen in den Mund gelegt: Rieber mit dem Papft, nieder mit den Bischöfen, nieder mit der Priestertprannei! Auf dieses Ziel und Ende arbeiten die Leiter der Bewegung hin, und geben ihm den Namen "evangelischer Staat". In welcher Weise aber biefer herzustellen sei, barüber sind bie einzelnen ber zum Sturm gegen Rom vereinigten Parteien in unheilbarem Diffensus begriffen. Da stehen sich die zwei großen Parteien: die ber Orthodoren und die ber geheimen Gesellschaften gegenüber; beide streben nach der alten Tyrannei der "protestantischen Suprematie", beide wollen die Berfassung in diesem Sinne geandert, das ist zur Ruthe für die Ratholiken gebunden wiffen; aber die einen find ftrenge Betenner bes Dortrechter Symbols, die andern vertreten die Suprematie eines ganglich confessionslosen Protestantismus. noch folimmer ift: Die einen bilben mit ben "Grunen" ober Jungconservativen, dann mit den "Altconservativen", wie die zwar nicht an Bahl, aber an Mitteln reiche Fraction ber ehemals privilegirten Familien sich nennt, und endlich mit bem geistlichen Zopf der, Domine's" bie sogenannte "antirevolutionare" Bartei mit farf reactionarer Farbung; bie andern Dagegen zählen zu viele Elemente ber extremften Demofratie unter sich, als daß fie mit ihren lieben Bundesgenoffen gegen Rom nicht andererseits in politischer Todseindschaft stehen sollten. Run aber handelt es sich, wenn der Hauptszweck der Coalition für die Dauer erreicht werden soll, um eine — durchgreisende Versassungs Aenderung, und wie soll das werden! Der politische Fanatismus ist im Riederland nicht schwächer, als der religiöse.

Anfangs ging freilich Alles vortrefflich! Es war set zwei Jahren genug von der katholischen Organisation gerebet worden; man konnte gerüftet senn. Raum erschien nun bie Encyclica vom 4. März, so gab bas schändliche Organ ber geheimen Gesellschaften bas Signal; es erließ einen unverblumten Aufruf jum Burgerfrieg. Die Wiffenden vertheilten sich unter die Massen; das Prädikantenthum auf ber Ranzel gebehrbete sich wie besessen; jeder Tag brachte neue Fluthen ungeheuerlicher Fabeleien, wüthenber Schmählibelle, abscheulicher Gassenlieder; mit vollen Sanden ftreute man Geld unter den großen Hausen und in Massen lief er, alles Pobelvolf, Weiber und Rinder, jur Unterzeichnung ber aufgelegten Abressen an ben König, die Protestantismus und Staat in höchste Gefahr erklärten durch die "unter Mitwitfung und Fürsprache von Er. Maj. Regierung" verfügten Maßregeln des Papsts. Die Amsterdamer Adresse allein batten 13,000 - Frauen unterzeichnet. Als der König fie ent gegennahm, bemerkte er schmeichelnd den lleberbringern: Die fer Tag "habe zwischen dem Hause Dranien und den Rieberlanden neue, Seinem Bergen theure Bande gefnüpft", und deutete an: "er finde sich gegen seinen Willen durch die Berfaffung an die Zulaffung der katholischen Hierarchie gebunben" — burch biese Versassung, welche boch die Vorrechte ber Krone Draniens nicht geschmälert, sondern vielmehr bedeutent ausgedehnt hat. Auf dieses hin wurde die Aufregung noch größer; offenbar war die Majestat, bem das bei ber Sofpartei grimmig verhaßte Ministerium langst unbequem geworben, selbst in die antikatholische Coalition gegen dieses eingetreten.

Thorbede und die Seinen hatten ihr Verfahren vor den Rammern siegreich vertheidigt; jest aber traten sie mit Ehren ab, als der höchste Richter im Streit der Parteien selbst Partei nehmen und Parteihaupt werben zu muffen glaubte. Ein neues Ministerium hatte die Hofpartei bereits gludlich aus geschmeidigen Rullitäten der verschiedenen Parteien, auch der altliberalen Schattirung, zusammengelesen, und es erhielt ben unvergleichlichen Namen ministère de la vengeance coalisée ("Rabinet ber verbundeten Rache"). Seine Proclamation versprach: ben Begehren ber Protestanten gerecht werden zu wollen, aber auch den Ratholifen. Run verlangen jene Richt einführung ber katholischen Hierarchie, biefe aber haben bei ihrer Organisation nur von einem verfaffungsmäßigen Rechte Gebrauch gemacht, wie die zwei ministeriellen Sauptpersonen in der Kammer, bloß die Form der Einführung tadelnd, selbst eingestanden; dennoch wollen die regierenben Tausendfünstler beiden Parteien genugthun; bamit aber Die Landesvertreter nicht versucht murben, von ihrer unflaren Zweideutigkeit herauszupressen, wie fie jenes Runftstud herzustellen gedächten, lösten sie die Rammern auf und orbneten Reuwahlen an.

Der Scandal ging nun von Neuem los. Den zum Parsteihaupt gewordenen König selbst stellte man in der Wahlsschlacht gegen die Katholiken und die Thorbecke'schen Versasssungsfreunde voran. "Revolution oder Königthum!" "Bisdel, Riederland und Dranien!" "Dranien hoch!" — schrieen die Führer der verbündeten Parteien einander an den Wahlplähen zu; wer nicht für das Ministerium van Hall stimme, sei kein Freund des Hauses Dranien, hieß es. "Dranien hoch!" — hatten auch die geheimen Gesellschaften, troß ihrer demokratischen und altrepublikanischen Mitglieder, zur Losung gewählt, nachdem eines ihrer Organe so eben noch gedroht: den König würde das Schickal des letzten Stuart ereilen, "wenn er Sr. Heiligkeit Pius IX. nicht im Angesicht von

ganz Europa eine Ohrfeige gabe." Unter bem Schlachtruf Voor Vaderland en Koning gründeten die befannten propas gandistischen Clubs: Unitas, Philacterion, Belftand, Hulpbetoon, ein Central-Bahl-Comité mit bem Titel "Riederlandis sche General = Reunion", damit es in Seftionen durch des ganze gand bas Evangelium predige: "Wählet nur Protefanten!" Ein reicher Fabrifherr in Amfterdam entlief feine katholischen Arbeiter und Handwerksleute, bis fie fich eines Beffern befannen, und gegen Ausführung ber papftlichen Drge nisation stimmten. Die Predigerschaft benütte getreulich das einfallende Pfingstfest, um von der Kanzel herab die religiösen Leidenschaften der Maffen aufzustacheln, wie felbst Brotestanten mißfällig erzählen. Das fatholische Journal de Bruxelles hett folgende Musterprobe aus der Predigt eines reformirten De mine aus: "Rein, Protestanten! ich werde nicht mehr von Evangelium sprechen; damit ift es für lange Zeit zu Enbe! Man will gegen die protestantische Sache angehen, gegen das Haus Dranien; ich habe von nun an auf dieser Raw zel nur Worte, um euern friegerischen Eifer anzufeuern, bis ihr dahin gelangt senn werdet, alle unsere Feinde vollftandig auszurotten, das heißt, alle diejenigen, welche nicht Protestanten sind, und nicht mit uns rufen: Dranien hoch!" — Kurz, der ganze Wahlfampf mar, mit Ausschließung fast aller politischen Fragen, rein confessionell, und die fana: tische Verblendung hat gesiegt; das "Kabinet ber verbundes ten Rache" gewann eine ausreichende Majorität für bie nachften Kammern, wenn auch nur als Ausbruck ber großen antipapistischen Coalition. Der Grundstein zum protestantis schen Sparta ift gelegt; blinder Ingrimm hat den Beift ber Maffen burchdrungen, und tödtlicher Baf thut fich gegen tie Ratholiken kund, nicht nur gegen die einheimischen, sondern auch die belgischen kommen wieder mehr als je in Mitleidenschaft; ein zelotischer Chef der geheimen Sektionen für "Baterland und König" in Utrecht z. B. proclamirt bereits unaufhörlich die Pflicht, "ber belgischen Ration, welche kett

• 4

in Kinsterniß und Barbarei versunken gewesen, ben Glauben zu bringen".

So weit ware es also, wie gesagt, mit der Herstellung bes "evangelischen Staats" im Riederland vortrefflich gegans gen; aber wie weiter? Der erfte 3med ber Bewegung ift' schon gescheitert; Holland steht nicht mehr unter ber Propas ganda, bie Regierung ber niederländischen Rirche ift ben etnannten Bischöfen bereits feierlich, wenn auch in geräuschlos ser Stille, übertragen, und sie haben schon in Hirtenbriefen zu ihren Gläubigen gesprochen. Das Rundschreiben voll Liebe und eindringlicher Ermahnung zu verzeihendem Dulben, das der papftliche Runtius bei dieser Gelegenheit erließ, ift in der wilden Empörung ber widerfirchlichen Beifter erschies nen, wie einst der jugendliche Blutzeuge Unter den Bestien der Arena. Das neue Kabinet beliebte anfangs freilich von Richtanerkennen ber "insgeheim" eingeführten Bischöfe ju munkeln; allein es bedarf ja seiner Zustimmung gar nicht. Unter Thorbede war die neue Hierarchie eine vollendete, aber noch keine vollzogene Thatsache, unter van Hall dagegen ift fie auch bieß geworben! — so schreien baher die Zeloten; und welcherlei Bunden denn nun an dem Leibe der protestantis schen Kirche zu sehen seien? — so fragen höhnend die geschlagenen Liberalen. Der König hat den neuen Pralaten fogar schon ihre vom Papst verliehenen Titel geheimer Rammerer bestätigt, und auch dem in der ersten Aufregung abberufenen nieberländischen Gesandten in Rom find noch einmal andere Weisungen zugegangen.

<sup>\*)</sup> Mehrere ber oben angeführten Thatsachen, die übrigens auch von protestantischen Blättern nicht im mindesten in Abrede gestellt wers den, haben wir der "Deutschen Bolkshalle" entnommen; wir wüßten kein anderes Journal, das mit so ausgezeichneten Correspondenten für die Niederlande versehen wäre, und freuen uns barüber, als über ein untrügliches Zeichen der Regsamseit des tastholischen Geistes in jenem Sanptlager widersirchlicher Blindheit.

Rurg, die Bischofe Hollands haben ihre Stuhle eingenommen, und zwar auf Grund verfaffungemäßigen Rechtes. Den protestantischen Begehren völlig genugthun, wie es versprochen, fann also bas neue Rabinet gar nicht mehr, wenn es nicht zu brutaler Gewalt schreiten will. Es wird fic freilich hüten, gleich ben Borgangern in den üblen Geruch ber Gleichgültigfeit gegen die "tatholischen Uebergriffe" ju gerathen, wie man benn bereits von den widerrechtlichsten Burudsetzungen fatholischer Manner im bobern Justigfache bort, und andererseits die ministeriellen Organe fleißig einschärfen: bas frühere Rabinet habe die Verfassung nur nicht recht ans zuwenden gewußt, sie biete Schut genug gegen Rom; da sei ja (wie das Programm ber neuen Minister selbst sagt) "vor Allem die bem Ronig anvertraute lebermachung, welche ihn in den Stand sepe, den Frieden und die Ruhe in seinem Reiche zu erhalten." Man weiß, welches beer von Chifanen hinter diesen bekannten Phrasen stets der Rirche broht; aber werden die verbundeten Fanatifer sie nicht doch für Rleinigfeiten halten, ju unbedeutend, um ihre ungeheuren Bemühungen ablohnen zu können? Was Anderes war denn die Sünde Thorbede's, als daß er auch für Ratholifen tie Verfassung handhabte; und nun läßt offenbar das neue Rabinet durch diese Verfassung sich nicht viel weniger geniren! Hat doch die ganze orthodor-conservative Coalition in dem großen Sturm gegen die neue Hierarchie eben so sehr auf den Sturz der Verfassung speculirt, und wie winzig find nun die politischen Concessionen, welche die auf ihren Schilbern Erhobenen machen wollen! Und wenn die Berfaffung auch noch so geschickt zum Nachtheil der Katholiken "angewendet" wird, wo bleibt dann, so lange sie überhaupt eris firt, rechtlich die von den beiden verbundeten Coalitienen der Orthodor = Conservativen und der geheimen Gesells schaften angestrebte "protestantische Suprematie" — ber "evangelische Staat!"

So viel ist flar: entweder bleibt die große Bewegung ohne entsprechendes Resultat, ober hinter bem neuen Rabinet tritt alsbald die Partei ber entschiedenen Fanatifer hervor, welche nicht nur auf religiösem, sondern auch auf politischem Gebiete das Unterfte zu oberft kehren wirb. Es wird fich ihnen auch nicht etwa bloß um eine Correctur der bemofratischen Ausschreitungen in der jetigen Berfassung handeln. Schon sollen vielen Protestanten im Rieberland die Augen darüber aufgegangen feyn, daß man fie unter dem religiösen Feldgeschrei gegen Rom zugleich einen politischen Feldzug für Tendenzen machen ließ, die sich nacht und unverhüllt vor ihnen nicht hatten zeigen burfen. Darum beginnen jest schon so viele Zeitungsberichte aus dem Riederland mit ben Worten: die Stimmung ift trube. Rachbem die politischen Fragen mehr und mehr aus bem Chaos religiöser Aufregung hervortreten, sieht man ein, wie richtig die Ratholiken prophezeit haben: indem man damit umgehe, ihnen die religiöse Freiheit zu rauben, öffne man den Abgrund, in welchem die toftbarften Bürgschaften ber bürgerlichen Freiheit bald verschwinden murben. Für die Ratholifen Deutschlands aber haben Die Borgange im Riederland, ju beren aufmerksamer Berfolgung wir nun den Grund gelegt haben, noch ein specielles Interesse, wie schon oben bemerkt worden. Denn mahrend man von Preußen aus seit geraumer Zeit mit großem Aufwande von unflarer Anschauung, zaghafter Logif und gutmuthiger Traumerei bestrebt ift, ihnen neue Begriffe vom "evangelifchen Staat" beizubringen, sehen sie nun im Riederland eis nen solchen "evangelischen Staat" burchaus nach ben alten Begriffen von der Sache — wirklich und wesenhaft fich entwideln. Nous verrons!

Die Borboten nahender Sturmeszeit zeigen sich nicht in Holland allein! Wie kleinlaut und mißbilligend waren z. B. die anfänglichen Aeußerungen der "Areuzzeitung" über die bortige religiöse Bewegung, deren politische Triebse-

beffe kille zu offen balagen! Aber mit bem Effen ift ber Appetit gewachsen, und mit bem Erfolge ber Duth. Schön ruft die verläumderische Recheit des Leitartikel = Machers C, an ber Spipe bes Blattes vom 5. Juni, bas Regiment ber entschiebenen Fanatifer heraus. "Dranien", heißt es ba, "schließe als König Bundniß mit dem Protestanten, und als Chrift gebenft er, daß er als König zum Herrschen berufen sei, dann find der Ultramontane und sein rabifaler Trof leichter zu bestegen, als Alba und sein Heer." Bolle man bagegen "mit Mitteln ber Klugheit" fampfen, "bann bleibe die Berbindung des Radifalismus \*) mit dem Ultramontanismus fehr gefährlich. Der Rabifalismus grout bem Fürsten, und will bie Liebe aus ber Bruft ber Bolfer reißen; der Ulttamontanismus grout bem Protestanten, und mit awiefachem Groll, wenn ber Protestant ein Ronig ift. Duher schließen Jesuit und Radikaler in den Rieberlanden ihr Bundniß, und die gemeinsame Feindschaft gilt Dranien." Offenbar beutet man bamit an, baß ber in preußischen ganben zu constituirenbe "evangelische Staat" in der gleichen Lage befindlich sei!

<sup>4)</sup> d. l. ber Anhang bes Ministeriums Thorbecke.

## XLVI.

## An Herrn Dr. Gelzer;

Ob wirflich die Katholiken Englants ihre protestantischen Mitbürger "möglicherweise selbst hängen" wollten?

Diese Frage hat herr Dr. Gelzer im Marg-heft seiner "protestantischen Monateblatter" bejaht, und unter Beibringung eines Auszugs aus bem "Rambler", als angeblichem Organe bes Carbinal Wiseman, alle Staatsgewalten bringend aufgeforbert, von diesem "Geständniß bes englischen Ultramontanismus" boch Act nehmen zu wollen. Wir haben sofort in bem Defte vom 16. Marz bas von einem Mitarbeiter ihm aufgebundene Actenftud, bem er nun felbft nachrühmt, es "habe in vielen Rreifen einen tiefen Eindruck hervorgebracht" - für handgreifliche Luge und Falfdung erklart, und herrn Gelzer zum Bormurfe gemacht, wie er benn nur einen Augenblick an bie Aechtheit beffelben glauben konnte. Er aber antwortet nun im Juni-Geft seiner "Monatsblatter", unter leidenschaftlicher Ergießung bitterer Balle, in ber es ihm nachzuthun wir weber ben Billen, noch bas Bedürfnig haben, behauptet wieberholt bie Aechtheit jenes "Geftandnifses", und sagt ben "Organen bes beutschen Ultramontanismus" mit aller Scharfe in's Geficht: es bleibe ihnen einmal für allemal bloß die Bahl zwischen Bekenntniß ober Verwerfung: "entweber ein Geftanbnif, daß ber Rambler bie eigentlichen hintergebanten

der Partei (vielleicht gegen die Regeln einer schlauern Taktik) verrathen habe, ober die entschiedene Berwerfung der vom Rambler in fanatischem Protestanten - Sag ausgesprochenen Grundfage."

Man begreift, welche Bichtigfeit bie "Geftanbniffe" bet Rambler für Berrn Gelzer haben; bennoch aber hat er fich noch immer nicht bewogen gefunden, ihnen in dem Rambler felbft nachzuspuren, in welchem Falle er freilich nichts bavon gefunden haben murbe. Une gibt er mohl die Lehre, man hatte fich im Bewiffen verpflichtet finden follen, "zum zweiten und zum britten Male in ben Jahrgangen bes englischen Beloten-Blattes fich umguseben", ehe man bie Aechtheit ber "Geftanbniffe" laugnete; et selbst aber hat bie zur Stunde keinen Blick in ben Rambler geworfen, weber bamais, als bas fragliche Basquill ibm querft qufam, und obgleich es, wie billig, "einige tritischen Bebenfen" in ihm erregte, noch jest, wo er auch bas Material zu feiner Ents gegnung wieber bei bemselben "Gemährsmann von fritischem Satt und hifterischer Gewiffenhaftigkeit" zu holen scheint, ber ihm bas Besquill geliefert. So und nicht anders nehmen wir namlich zu Ehren und Gunften Gerrn Gelzer's an, bes Glaubens, bag er fonft nicht fo schwere Anklagen gegen uns hatte formuliren konnen, die wir boch in Wahrheit mit ber Erflarung unseres Geftes vom 16. Dar; (6. 413) im vollen Rechte finb.

"Herr Gelzer" — sagten wir bort — "läßt ben Rambler eine lange Rebe vorbringen, beren Kern ist: die englischen Katholisen verlangten religiöse Freiheit nur, so lange sie die Schwäscheren seien; hatten sie sich einmal erschwungen, so könnte überall von Toleranz keine Rebe mehr sehn, sie würden vielmehr mit den Brotestanten nach Besinden versahren, sie — ""möglicherweise selbst hängen"". Sagte denn, fragen wir nun, herrn Gelzer der gessunde Menschenverstand nicht, daß Solches unmöglich im Rambler stehen könne, wie wir denn auch wirklich in den vor und liegenden Jahrgängen besselben keine Splbe davon sinden? Und doch berust er sich unmittelbar auf den Rambler selbst" u. s. w.

So sagten wir damals; und mas erwidert nun herr Gelzer darauf? Er protestirt nicht gegen ben Sinn, den wir seinen Citaten aus dem Rambler gegeben, obwohl neuerdings "kritische Be-

benten" bei ihm aufgestiegen sehn muffen, ba boch schwerlich anzunehmen ift, daß er bloß und allein um ber Raumersparniß mil-Ien gerade die vier Worte: "fie ", moglicherweise selbst hangen", in bem Citat aus ben Sistorisch spolitischen Blattern habe übergeben wollen, wie er in der Erwiderung thut. Er gibt vielmehr zu, baf bie "Geftanbniffe" bes Rambler, im Rerne gefaßt, fo lauteten, wie wir angegeben. Wenn wir aber behaupteten, Solches tonne ber Rambler nicht gesagt haben, und habe auch "feine Splbe bavon" gefagt, fo gibt bagegen Berr Belger in felfenfestem Gelbstvertrauen jest endlich sogar die Stelle an, wo, unter bem ellenhohen Stoß seiner Monatshefte, der Rambler Soldes gesagt habe, indem er erflart: bas ftunbe in bem Artifel: Civil and religious liberty vom September 1851, 6. 173 ff., und die protestantische Beitschrift Bulwark habe die betreffenden Stels Ien "ganz wortgetreu abgebruckt, wortgetreu und ohne eine Spur jener perfiben, entftellenben Art bes Citirens, beren sich gemisse ultramontane Blatter nur zu gerne bebienen."

So erklart herr Dr. Gelzer, und sagt bamit, ob nun Bulwark ober ber "Gewährsmann" fie ihm unterschoben haben moge, unwillfürlich eine so unbeschreiblich freche Luge, daß er fich felbst barüber entsegen wurde, wenn er ben citirten Artifel bes Rambler einmal mit eigenen Augen ansehen wollte. Bon "perfider, entstellender Art bes Citirens" wagt ber Fabrifant ber Rambler'ichen "Geftanbniffe" zu reben, bie ihm fern fei! Fingiren wir beifpielsweise ben Sat: "Gerr Gelzer mag es reblich meinen, sein Gemahremann aber, ober Bulmart, einer von beiben, ift ein Betruger", und fepen wir ben Fall, ein Journal wollte diefen Say also citiren: "Gerr Gelzer .... ift ein Betruger"! - fo haben wir eine Musterprobe ber belobten Manier bes Citirens. Wenn bas "wortgetreu und ohne jene perfibe und entstellenbe Art bes Citirens" fich "Auszüge" machen beißt, ja, bann find herrn Gelzer's "Geständniffe" bes Rambler acht und finngetreu, dann bleibt uns nichts übrig, als bie offene Erklarung, daß wir nicht, wie die englischen Ratholiten, barauf speculiren, unsere protestantischen Mitburger - "möglicherweise selbst zu bangen.""

Der incriminirte Artifel bes Rambler ftellt aber in bem Theile, welchem bie angeblichen infamen "Geständniffe" entnommen find, allgemeine Gage auf, welche vielleicht herr Belger felbit als die seinigen unterschreiben murbe, wenn ihm anders wirklich "We Erfahrungen von 1848 noch so lebenbig gegenwärtig find, als maren fie von gestern ober beute." Er bekampft bas unfinnige Gemaich von gang vager und unbegrangter "Dulbung" ober "burgerlichen und religiofen Freiheit" mit ber icharfften Confequen, bie nichtsfagenben Phrasen von in's Blaue hineingesetter "Religionsfreiheit", beren Geift und Urfprung ber Rirche fremb und acht protestantisch sei, mit welchen aber boch manchmal auch Retholifen fich selbst und Andere tauschten. Gar manche bielten ben Cat für ein unumftögliches Axiom: daß Jeber feine Religion frei felbft zu mablen bas Recht habe, und Riemand um ber Ueberzeugung seines Gewiffens willen Zwang leiben folle. Das fei schon anzuhören, aber gegen alle menschliche Ratur, weil bet Mensch nie und nimmer nach berlei vagen und abstracten Principien, sonbern immer und überall nach ben gegebenen und concreten Umftanben hanble und handeln muffe. Bei ber Ausfuhrung diefer allgemeinen Sate hat der Rambler eine bestimmte katholische Personlichkeit im Auge, welche fich gerade mit biden Schrabronaben von bem "glorreichen Princip ber Religionsfreibeit" hervorgethan hatte, wie es icheint ale Barlamente-Canbitat auf irgend einer Bahlbuhne protestantischen Bahlern gegenüber. Glaubt ihm nicht! ruft ber Rambler ben Protestanten gu, et wird uuter veranderten Umftanben so wenig nach solchen (vagen) Ansichten handeln, als ihr nun felbft in euerm Berfahren gegen ihn barnach hanbelt; ihr fragt, mas er mit euch machen wurte, wenn er bie Uebermacht im Lanbe hatte? Die Antwort ift: "bas wurde gang von Umftanben abhangen"; vielleicht murbe er euch verfolgen, vielleicht euch bulben; "von bem Ginen aber feib überzeugt, niemals wurde er euch bulben um ber \_\_glories den Brincipien burgerlicher und religiofer Freiheit" " willen."

Bis hieher können die Gage bes Rambler, wenn man fie geschickt aus dem Zusammenhange reißt, allerdings arger Disdeutung bloßgestellt werden, und bis hieher hat der Fabrikut ber Rambler'schen "Geständniffe" copirt ober übersett, aber auch um fein Wort weiter. Er hatte guten Grund, sofort einen zwei Seiten langen Schritt über bas Rächstfolgende hinweg zu machen, und erft bann wieber einen einzelnen mißbeutungsfabigen Sat auszuheben, um ihn, als wenn tein Wortlein ausgefallen mare, bem Borigen angufügen. Auf biefe Manier bringt er begreiflich ein Teufelsgebrau, bas seines Gleichen fucht, zu Stande, und bas verfauft er, ale "wortgetreu und ohne eine Spur jener perfiben entstellenben Art bes Citirens" aus bem Rambler gezogen. Die Gate aber, welche in untrennbarem Bufammenbange an jene Borte: "von dem Ginen aber feid überzeugt" u. f. m., unmittelbar anschließen, lauten, wie folgt: "Burbe er" (jener Tolerang predigenbe Parlaments - Canbibat) ,euch bulben - unb bochft mabricheinlich murbe er, als concrete Thatfache, euch bulben" \*) - so geschähe es bloß in Rudficht auf bie tatholischen Intereffen, die er bann fo fur am beften gewahrt erachten murbe. "Wahrscheinlich - gewiß höchst mahrscheinlich - maren bas haupthinderniß für ihn, euch Protestanten zu verfolgen, Die Borftellungen bes jeweiligen Papftes, ober es möchten auch bie Jesuiten eure Anmalte fenn \*\*), in Betracht, bag es viel beffer fei, 'in ber Milbe, als in ber Strenge zu weit zu geben, ober es mochte ein so anspruchsloser Wibersacher bes Tolerang-Geschwähes, wie wir, auftreten und um Nachficht für euch plaidiren."

Ohne Zweisel wird dieß Wenige schon geeignet sehn, herrn Gelzer die "Geständnisse" des Rambler in anderm Lichte erscheinen zu lassen. Der niederträchtig mißhandelte Artikel spricht sich auch auf jeder der noch folgenden vier Seiten, und zwar immer deutlicher aus — in entscheidenden Stellen, welche aber der Fa-

<sup>\*)</sup> and most likely, as a matter of fact, he would tolerate you.

<sup>\*\*)</sup> Probably-indeed very probably — the chief hindrance to his persecution of you would be found in the remonstrances of the Pope for the time being; or perhaps the Jesuits might be your advocates etc.

britant ber "Geftanbniffe" mit unvergleichlichem Sact forgfältig umschifft bat. Daß aber religiose "Dulbung" mit Recht für eine Sache ber "Umftanbe", uicht eines vagen Princips erflart wirt, mag als argumentum ad hominem z. B. Lord Palmerston bewel-Niemand mehr als er führt die Phrase von burgerlicher fen. und religiofer Freiheit" im Munbe, und wie bat er in Tabiti, in ber Schweiz u. f. w. barnach gehandelt? Bollte man ibn barüber zu Rebe ftellen, fo murbe er fagen: \_ach ja! aber bie Umftanbe"! "Wo ift benn auch eine folche unbegrangte Freibeit zu finben"? fragt baber ber Rambler (S. 176), und antwortet: "In ber Theorie im Utopien bes Ratholifen Sir Thomas More und in ber Republif des fatholischeften aller Dichtfatholifen, bes Philosophen Plato; in ber Birflichteit aber existit fle nicht, und hat auch nie irgendwo existirt. ligionsfreiheit in bem Sinne von Freiheit für Jebermann, seine Religion nach Belieben zu mablen, ift eine ber ichanblichften Sanfcungen, womit ber Bater ber Luge unfer Gefchlecht bintergeht!" fo fagt ber Rambler allerdings, fügt aber gleich bei: "Ja, felbft ein Deift, wollte er benn behaupten, bag Gott in unfer Belieben gestellt, feine eigene Erifteng gu laugnen? Rur ein Atbeif tann die Principien ber Religionsfreiheit verfechten. gabe es feinen Gott, bann batte ficherlich Jeber ein Recht, nach Belieben anzunehmen, es gebe einen Gott ober nicht" (G. 177).

Religionsfreiheit abgewiesen, erklärt er S. 178 mit großem Rachbrud: "Eine ganz andere Frage ift freilich die politische Dulbung religiösen Irrthums. Während man, ohne mit dem Atheisten sich zu identificiren, unmöglich behaupten kann, das Jeder ein Recht auf seinen religiösen Glauben habe, so mögen wir doch, unter gewissen Umständen, der frechsten Ketzerei gesetzlich die unbeschränkteste politische und sociale Dulbung gewähren. Rur dann, wenn sie lax und weltlich werden, hören Katholiku auf, die Ketzerei durch Gründe und Ueberzeugung zu bekämpfen, und su die Bekehrung der Ungläubigen zu arbeiten; aber nicht so verhält es sich mit dem, was eigentlich "Berfolgung" genannt wird."

retilern im höchken Grabe bebauerlich wäve, baran ift nicht ber geringste Zweisel, und es ist Thatsache, bağ ber Grab von Dulbung, welcher gegenwärtig von vielen katholischen Staaten ihren häretischen Unterthanen gewährt wird, weit größer ist als ber, bessen Antholisen unter nichtkatholischen Regierungen sich erfreuen. Und je weniger die Kirche in ihrem Thun burch Connexion mit dem Staat gehemmt ist, besto umfassender wird die Dulbung sehn, die sie gewährt; benn es ist eine ber ausgemachtesten Wahrheiten der Geschichte, daß die härtesten Berfolgungen stets von der weltlichen, und nicht von der geistlichen Racht ausgegangen sind") (S. 179).

Bwischen solchen Hauptsäten nun soll ber Rambler mit klaren Worten sagen: die englischen Katholisen warteten nur auf
die Uebermacht, um die Protestanten nach Belieben einzukerkern,
zu verbannen, am Bermögen zu strasen, möglicherweise selbst zu
hängen!! Und beschalb benuncirt man sie beim "Brotestantismus
und allen Staatsgewalten." herrn Gelzer selbst haben
wir vom Anfange an nicht für den Betrügenden, sondern für den
Betrogenen gehalten; was wird er aber nun, nach ausmertsamer
Selbstprüfung des Rambler'schen Artisels thun wollen — um uns
die schuldige Satissaction werden zu lassen? Er äußert sich in
seiner Erwiderung wiederholt, als sei die Sache seinerseits nun abgethan; dahin geht auch ohne Zweisel der seurigste Bunsch des
"Gewährsmanns von kritischem Takt und historischer Gewissenhas

The political toleration of religious error is, indeed, quite another question. — And the less and less the Church is hampered in her action by connexion with the state, the more ample will be the toleration she affords. Gerade zwischen diesen Sasen, shue sie selbst mit dem leisesten Finger zu berühren, reist zum Ueberstusse anch noch die Erwiderung herrn Gelzer's einnen langen Passus herans, den sie noch dazu, um ihn anstößig ersscheinen zu lassen, in — "der bes De ut sch" übersetzen muß. Wir fühlten nirgends das Bedürsniß, die leitenden Säze des Rambler in "derbes Dentsch" übersetzen zu müssen.

tigkeit", aus guten Gründen! Die Ehre wird aber verbieten, daß die Sache mit der Erwiderung der "Monatsblätter" vom Inni abgethan sei! Zedenfalls haben wir noch andere Wege, diesenigen Leier der "protestantischen Monatsblätter", welchen die Gist. pol. Blätter nicht zu Gesicht kommen, zu benachrichtigen, daß wir nicht in der Lage waren, die schweren Anklagen auf und sign lassen zu müssen, welche herr Gelzer am 7. Mai 1853 über und ausgeschüttet hat. Vorerst sedoch sind wir der zuversichtigen hossnung, daß herr Dr. Gelzer es nicht auf eine solche Mahnung an die Pflichten der Ehrenhaftigkeit werde ausommen lassen!

Den 10. Inni 1853.

# XLVII.

Bericht über die Sammlung für die Stiftung einer heiligen Messe am Grabe des Erlösers.

Wir glauben diesen Band unserer Zeitschrift nicht besin schließen zu können, als mit einem Berichte über das höcht erfreuliche Resultat, welches die von uns veranstaltete Samms lung von Beiträgen für die Stiftung einer Messe am heiligen Grabe zu Zerusalem ergeben hat.

Se. Ercellenz ber Herr Erzbischof von München-Freising haben ben Wunsch, welchen ber verstorbene Dr. Guido Görzes stets gehegt und ausgesprochen hat, daß der Dotationssond für die Messe am heiligen Grabe in Deutschland verwaltet werden möge, auf eine überaus gnädige Weise zur Erfüllung gebracht. Nicht nur haben Hochdieselben die Verwaltung jenes Fonds übernommen, sondern auch die weiteren Schritte zur Realisirung des frommen Unternehmens eingeleitet. Wir

theilen unsern Lesern nunmehr folgenbe, zur vollständigen Uebersicht dienende drei Aftenstüde mit: 1) Schreiben des Dr. Phillips an Se. Ercellenz den Herrn Erzbischof d. d. 18. Sept. 1852. 2) Duittung des hochwürdigen Ordinariastes des Erzbisthums München streising über den demselben eingehändigten Dotationsfond. 3) Antwortschreiben Sr. Erscellenz an Dr. Phillips.

I.

# Sochwürdigfter Berr Erzbischof! Euer Excelleng

erlaubt sich der ehrfurchtsvollst Unterzeichnete eine ganz gehorsamste Bitte vorzutragen.

Rachbem die von meinem verstorbenen Freunde Dr. Guido Görres und mir, als den damaligen Herausgebern der "Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutsch-land", veranstaltete Sammlung für das heilige Grab zu dem erfreulichen Resultate geführt hatte, daß wir in den Stand gesett waren, den Wächtern desselben in den Jahren 1839 bis 1843 namhafte Summen zusließen zu lassen, hat der oben Genannte seinem schönen Gedanken: an eben dieser heiligen Stätte eine tägliche, oder doch wenigstens wöchentsliche Wesse für unser Vaterland zu stiften, in solgender Weise Worte geliehen:

"Bisher war an diese Almosen keine andere Bedingung geknüpft, als die Bitte an die Väter des heiligen Grabes, der Geber in ihrem Gebete auf dem Altar eingedenkt zu seyn. Allein da, wie die Roth der Hüter des heiligen Grabes und des Christenthums in jenen Gegenden, so auch die Gaben frommer Wohlthätigkeit immer fortdauern, so hat es der Billigkeit gemäß geschienen, daß sich fortan mit Zustimmung der Geber an diese Spenden für das heilige Grab auch eine Stiftung zum Frommen unsers

Baterlandes knüpfe. Findet dieser Aufruf Anklang, und geht unser Wunsch in Erfüllung, so wird der deutsche Ramen an der heiligsten Stätte des Erdbodens mit dem stehenden Gebete des opfernden Priesters zu dem Almächtigen hinansteigen, und der deutsche Pilger, der das Grab Christi besucht, wird dort in der Fremde, in der Ferne, wo der Sultan herrscht und der Pascha gebietet, sein Gebet zum Heile des Vaterlandes damit vereinigen können."

"Was wir beabsichtigen, das werden unsere Leser wohl schon errathen haben; es gilt: ""die Stiftung, wenn nicht einer täglichen, so doch wenigstens einer wöchentlichen heisligen Messe in der Kirche des heiligen Grabes zu Jerusalem.""

"Daß baher auf Bildung eines Rapitals für diesen 3med künftig bei ben Spenden für Jerusalem Bedacht genommen werde, dieß ist unser Wunsch, damit so das heilige Opfer Christi auf seinem Grabe für unser Volt und unser Land dargebracht werde — pro Germania catholica — für die Erhaltung unferes fatholischen Glaubens, für die Erleuchtung unserer irrenden Brüder, für die Aussohnung der Streitenben, mit einem Worte für die mahre Einigung Deutschlands nicht durch ein bloß außerliches, politisches Band, sondern durch das heiligste Band Eines Glaubens, das fich an den Söchsten, an den Ewigen, an Gott anknupft. Möchten das her Biele hiezu beitragen, damit unser so vielfach gespaltenes und zerriffenes Baterland ben mahren und rechten Fries den wieder finde. Da wir glauben, mit diesem Wunsche bie Gesinnung der meisten Geber ausgesprochen zu haben, so werden wir daher fünftig ihre Gaben als zu diesem Zwede geopfert eintragen; indem wir jedoch im Mindesten nicht gemeint sind, die Freiheit der großmuthigen Wohlthater in irgend einer Beise zu beschränken, so bitten wir alle diejenigen, welche mit ihrer Gabe eine besondere Intention versbinden, uns dieß bei der Uebersendung zu bemerken \*). 4

Dieser Aufforderung ist nun, trot der ungünstigen Zeitsverhältnisse, wie sie mit dem Jahre 1848 für Deutschland eingetreten sind, in einem Umfange Folge gegeben worden, wie wir es uns nicht zu hoffen getrauten. Außer einer Summe von — 3000 fl. C. M. in 4 pCt. österr. Metalliq. — welche Herr Franciscus in Wien mit dem Notto: "Jessus spricht: Ich din der Weg, die Wahrheit und das Lesben." Joh. XIV. 6. 7, dieser Meßstiftung zugewendet hat, belausen sich die die dum heutigen Tage eingegangenen Beisträge (mit Einschluß der Zinsen die zum Jahre 1846) auf nicht weniger, als 18,114 fl. 53 fr. bayer.

Es ist uns gelungen, diese Summe auch noch anderweitig zu vermehren. Wir deponirten nämlich anfänglich die einlaufenden Beiträge bei der hiesigen königlichen Bank. Da diese aber seit längerer Zeit keine verzinslichen Kapitalien mehr annahm, so haben wir, um jene Gelber nicht ohne Frucht liegen zu lassen, sie zum Ankause von Bankactien, resp. Bankactien. Promessen, verwendet. Da diese Papiere seither einen bedeutenden Ausschwung gewonnen haben, so hat nunmehr die ganze Summe bei einer Eursberechnung der Bankactien zu 695 fl. (sie haben gegenwärtig einen höshern Stand), mit Einschluß der Zinsen, die Höhe von 23,631 fl. 53 kr. bayer. erreicht, wobei jedoch die obigen 3000 fl. C. M. abermals nicht eingerechnet sind.

Die Berhältnisse des Orients machen es nun aber ganz besonders wünschenswerth, daß dieses beträchtliche Kapital sicher verwaltet, und den Wohlthätern eine vollständige Garantie für die ersprießliche Berwendung der Zinsen zu dem

<sup>\*)</sup> Hiftor. spolit. Blatter Jahrgang 1843. I, 117 u. f.

angegebenen Zwede gegeben werbe. Aus diesen Gründen nehme ich die Gnade Ew. Ercellenz mit einer doppelten Bitte in Anspruch:

Ersten 6: daß Hochdieselben die oberste Berwaltung der gesammten Stiftung gütigst übernehmen wollen; zu diesem Zwecke würde ich Ew. Ercellenz unterthänigst ersuchen, mir einen Tag zu bestimmen, an welchem ich die Ehre haben könnte, Hochdenselben obige Summe, nämlich

3000 fl. C. M. in 4 pCt. österr. Metalliq., 23,630 fl. bayr. in 34 Stück bayr. B.-Act. à 695 fl. — und 1 fl. 53 fr. baar

zu überreichen.

Imeitens: daß Ew. Ercellenz die Gnade haben wolsen, Se. Heiligkeit Papst Pius IX. darum zu bitten, unsere beutsche Stiftung unter Seine Obhut und unter die Auctorität bes heiligen apostolischen Stuhls zu stellen.

Indem ich in der Anlage die uns mitgetheilten Intenstionen einzelner Geber beifüge, erlaube ich mir nur noch nachstehende Bemerkungen. Da die Berhältnisse Deutschslands in Zukunft gar leicht noch besondere Intentionen, unster welchen das heilige Meßopfer am Grabe des Erlösers darzubringen wäre, veranlassen könnten, so möchte man es sich vorbehalten, solche Intentionen, mit Zustimmung Ew. Ercellenz, bei Gelegenheit des jedesmaligen Jahreswechsels anzugeben. Eine bitte ich aber jest schon hinzusügen zu dürsen, die nämlich, daß, so wie überhaupt der verstorbenen Wohlthäter zu gedenken ist, insbesondere einmal im Jahre, und zwar am 14. Juli, die Messe für meinen entschlasenen Breund Guido Görres, als für denjenigen ausgeopfert wers den möge, von welchem die erste Idee zu dieser Stiftung ausgegangen ist.

Genehmigen Hochdieselben schließlich ben Ausbruck ber tiessten Chrfurcht, mit welcher ich verharre, als

Em. Excelleng

Manchen, ben 18. Sept. 1852.

nnterthäniger Diener in Christo, Dr. G. Phillips, ?. ?. Professor ber Rechtswissenschaft a. b. Universität Wien, b. 3. in Rünchen.

II,

## Duittung

über sechs Stude österreichischer Metallique's zu 500 fl. (Nro. 7477. 7559. 8999. 6185. 5901 und 7799) und dreißig und vier Stude bayerischer Bankactien im Nominalwerthe zu 500 fl. (Nro. 38298 bis 38331 incl.) mit sechs dazu gehörigen Coupons, nebst 1 fl. 53 fr. in Baarem, welche Herr Georg Phillips, öffentl. ordentlicher Prosessor der Rechtswissenschaft an der Universität in Wien, als Dotationssond einer Messenstigen bei der unterfertigten Stelle richtig übergeben hat.

München, ben 22. Sept. 1852.

Das Ordinariat des Erzbisthums München und Frepfing.

Dr. Mart. v. Deutinger mpr. Dompropft und Director.

3. B. Grundler, Gecretar.

IIL

hochwehlgeborner herr hofrath!

Es gereicht mir zur wahren Freude, Ihnen hiemit die Kunde geben zu können, daß jene so bedeutende Summe, welche der durch die Redaction der Historisch-politischen Blätzter so schön geweckte kirchliche Opfersinn in allen Gauen

đ,

32

Deutschlands zusammengesteuert hat, sich in der Berwaltung meines Ordinariates besindet, welches diesen Fond mit den übrigen Geldern pro terra Suncta (jedoch getrennt) auf das gewissenhasteste administriren wird. Bu dem Iwede, die Renten dieser Stiftung nach der Intention der Geber für heitige Messen am Grabe des Erlösers verwenden zu lassen, habe ich bei den competenten Behörden die nothigen Einleistungen getroffen, deren Resultat ich Ihnen bald mittheilen zu können hosse.

Ingwischen genehmigen Me ben Ausbruck bes innigften Danies an Sie und alle großmuthigen Beforberer biefer mahrhaft latholischen Sache, die gewiß gute Früchte für untelle beutstiele Buterlitie trugen with.

Mit vorifiglichfter Berehrung verharre ich

En. Dochwohlgeberen

Minfen, ben 27. Ral 1848.

ergebenfter † Karl August mpr. Erzh. v. M. 1821.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |





